

TORONTO LIERARY







## Zeitschrift

für

# französische Sprache und Litteratur

unter besonderer Mitwirkung ihrer Begründer

Professor a. d. Universität z. Kiel

Dr. G. Kerting and Dr. E. Koschwitz

Professor a. d. Universität z. Marburg

herausgegeben

von

Dr. D. Behrens.

Professor an der Universität zu Giessen.

Band XXI.

Berlin.

Verlag von Wilhelm Gronau. 1899.

Alle Rechte vorbehalten.

PC 2003 25 Bd. 21

### Zeitschrift

fiir

## französische Sprache und Litteratur

unter besonderer Mitwirkung ihrer Begründer

Dr. G. Kærting und Dr. E. Koschwitz Professora d Universität z. Kiel Professora d Universität z. Marburg

herausgegeben

von

Dr. D. Behrens,

Professor an der Universität zu Giessen.

Band XXI. Erste Hälfte: Abhandlungen

Berlin.

Verlag von Wilhelm Gronau. 1899.



### Inhalt.

| 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| A | В | H | A | N | D | L | U | N | G | EN. | , |

|                                                                     | Seite |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Bethge, J. Zur Technik Molières                                     | 252   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bonnier, Ch. Le Français parlé et écrit aujourd'hui en Angleterre . | 22    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horn, W. Zur Lautlehre der französischen Lehn- und Fremdwörter      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| im Deutschen                                                        | 69    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Körting, G. Kleine Beiträge zur französischen Sprachgeschichte      | 84    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stengel, E. Die beiden Sammlungen altfranzösischer Sprichwörter in  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| der Oxforder Handschrift Rawlinson C 641                            | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wetz, W. Über Taine aus Anlass neuerer Schriften                    | 114   |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Die beiden Sammlungen altfranzösischer Sprichwörter in der Oxforder Handschrift Rawlinson C 641.

In Band XIV1 dieser Zeitschrift habe ich unter dem Titel: Handschriftliches aus Oxford auf S. 141 ff, einen isolierten Abschnitt aus Garnier's de Pont Sainte Maxence: Vie Saint Thomas le Martir, wie er sich in der Handschrift Rawlinson C 641 Bl. 10-13 eingetragen fand, abgedruckt. Unmittelbar darauf folgen in derselben Handschrift des 13. Jahrhunderts auf Bl. 13-18 zwei Sammlungen altfranzösischer oder vielmehr anglonormannischer Sprichwörter, im ganzen 364, darunter viele Wiederholungen und einige wenige mittelenglische. Die erste Sammlung besteht aus 114 Sprüchen, deren 48 ersten eine oder mehrere Uebertragungen in lateinische Hexameter beigegeben sind. Fast alle diese lateinischen Verse finden sich mit einigen Abweichungen in zwei Sammlungen französischer Sprüche der Oxforder Handschrift Digby 53. (1. Bl. 8-10 überschrieben: "Proverbia magistri Serlonis", 32 der Zahl der franz. Sprichwörter nach; 2) Bl. 15 und 16 unter der Aufschrift: Diversa proverbia, 21 franz. Sprüche zählend) wieder und sind danach nicht ganz vollständig von P. Meyer in seinen Documents manuscrits de l'ancienne littérature de la France conservés dans les bibl. de la Grande-Bretagne Paris 1871 (Extr. des Arch. sc. et. lit. 2<sup>e</sup> s. t. III-V) S. 170-174 u. 177-179 zusammen mit den französischen Sprüchen abgedruckt worden. Unter No. 32 hat die Digby Handschrift noch einen dritten Hexameter: Fert indeffesse retule curendo necesse, zu Nr. 50 noch zwei: Potat ad affectum qui prest cidet sibi lectum und Cui thorus aptatur tute ciffus evacuatur. Darauf folgt als Nr. 51 ein franz. Sprichwort mit einem entsprechenden lat. Hexameter, welches Meyer übersehen hat, das aber auch in Rawlinson C 641 nicht wiederkehrt, nämlich:

> Après la feste saint Thomas bele fille tuche la sarz¹) A festo Thome taratantharam filia tange.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) = nfr. sas m. Ztschr. f. frz. Spr. u. Litt. XXI<sup>1</sup>

(Vgl.: Du Cange s. v. taratanthara.) Ausserdem ist auf dem Blattrand 14b unten, meinen Aufzeichnungen nach, der Spruch: De dous mals le meins mal sowie anderwärts: Uncore n'est l'espurun fait e ja se testent le (?) eingetragen. Wegen einzelner Druck- oder Lesefehler in Meyer's Abdruck s. die späteren Anmerkungen. Die meisten lateinischen Hexameter, aber ohne die französischen Sprüche, enthält nach Meyer's Angaben auch die Pariser Handschrift lat. 6765. Ausserdem bietet eine kleine Sammlung der Oxforder Handschrift Rawlinson A 273 Bl. 96 a²) dreizehn französische Sprüche mit je 1, zwei Mal mit je 2 lateinischen Hexametern No. 1, 5, 7—12 kehren in der Sammlung von Hs. Rawlinson C unter No. 7, 3, 8—13 wieder. No, 2—4, 6 und 13 entsprechen No. 35, 2, 5, 1 und 30 bei Meyer und lauten:

- 2. [Male buoche doit l'em lower. (s. unten 331.)

  Munera compescant linguam, ne jurgia crescant (bei M(eyer)

  ganz anders)
  - 3. [Si fiert, qui ne veit.3) Sic illi, feriunt qui cassi lumine fiunt.
  - 4. [Qi ne fait, quant il poet, ne fra, quant il voudra, Non faciet que vult, qui quando potest ea non vult.(s.unt.82.)
  - 6. [Pour defaut de frank met l'em merde en bank4)

4) Vgl. T. 46 Anm.

Occupat indignus sedem cum non prope dignus.

13. [Seld men gyfth a dumbe man lond. Raro datur muto libera terra puto.

Es folge nun der Text beider Sammlungen der Handschrift Rawlinson C 641:

#### T.

Bl. 13c. [,,Deez ait tant maistres" dist le crapolt a la herce.
 (= 203; cf. M. 7 [S. 171].)
 Sic buffo crati: "Ve cui sunt dominati".
 Buffo crate fatur: "Ve turba quibus dominatur."
 Nec quod nunc fit idem, nec sicut nunc ita pridem. (fehlt M.)
 Contingit fieri (?) non hodie, quod fuit heri. (fehlt M.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auf demselben Blatte folgen "Proverbia trifaria" ein 3-sprachiges Gedicht, das auch in der Handschrift No. 7 des Oxforder Trinity College Bl. 37 steht, und nach einer Londoner Handschrift unter dem Titel: Song on the Times von Th. Wright in seinen Political Songs of England London 1839 S. 251 f. veröffentlicht wurde.

<sup>\*)</sup> Vgl. El proverbis consent hi be Que ditz aissi: "fer qui non ve; "Car cecs e pecs an tal maneira Que negus non garda on feira. *Congrimo* 606: *Daude de Pr. B. Che*\*. 182, 33 ff.; Geu de fol n'est prouz. car il fert tot *Z*(acher) 102; A seur fiert qui n'a que perdre *T*(obler: Proverbe au vilain) 171.

- 2. [Mielz valt nature que nureture. (cf. M. 8; T. 262) Mos est convinctus parte natura relictus. Dat studium mores, sed dat natura priores.
- 3. [Bunté altre requiert e colee sa per. (cf. M. 9, 47 [S. 178], T. 39, 223, Rawl, A 5.) Pro bonitate bona, pro tristi tristia dona. Pro blandis blanda, pro duris aspera danda.
- 4. (Si stille suge fret there grunninde mete. (cf. M. 48.) Sus taciturna vorat, dum garrula voce laborat. Sus dape fraudatur clamosa, tacens saciatur.
- 5. [On dai bringd that al ier ne mai. (cf. M. 10 [S. 172].) Quod donare mora nequit annua, dat brevis hora. Anno cura datur, tamen una dies operatur. (fehlt M.)
- 6. Bel prametre et neint duner fait fol conforter. (cf. M. 11. T. 181; ähnlich 17, 209, 216, 267.) Re(s) sine promissa stulto solacia missa. Stultum solata re sine verba data.
- 7. [Que oil ne veit, quer ne desire. (= 268; cf. M. 33, Rawl. A 1.) Cor non tristatur pro re, cum non videatur.
- 8. [Ki vedve e enfant sert, tute s'entente pert. (s. 25, 306, 360, cf. M. 13, Rawl. A 7.) Nil majus utroque servi vidue pueroque. O puer o vidua, perdita cura tua.
- 9. [Ki en gieu entre, en gieu se consente. (cf. M. 15, Rawl. A 8.) Ludo censenti, si ludi sunt tibi menti. Non eque ludo, si non consentio ludo. Ludus ut intratur, ludo favor exhibeatur.
- 10. [Qui fait e ne parfait, rien ne fait. (cf. M. 16, Rawl, A 9.)
- [13d] Ni res completur que fit, non dona meretur.
  - 11. [Ki tart se herberge, tost se curuce. (= 285; cf. M. 17, Rawl. A 10; ähnl. 65, 83;) Hospitium seri cito dat jactura dolori. Hospitium petito fere quere,
  - 12. [De altrui quir large curraie. (cf. M. 18, Rawl, A 11, T. 131.) A cute non propria maxima corrigia.
  - 13. [U n'ad fu, ne fumee. (cf. M. 19 [S. 173], Rawl. A 12.) Cum procul ignis abest, nec prope fumus adest.
  - 14. [Main u dolt, oil u dolt. (cf. M. 37 [S. 177], ähnl. 290.) Proxima langori (Hs. -gucei) manus est, ocellus amori.
  - 15. Enragé chien dune, si t'abai. Ciba cani detur, latrabit ut egredietur.
  - 16. [Mere que mere. Morem maternum matri maternaque cura.

17. [Ki tut me pramet, nient ne me pramet. (cf. M. 38; ähnl. 6, 209.)
Qui mihi cuncta dabit prommissor, cuncta negabit.

Die ita: "cuncta dabo", quid aliud: "cuncta negabo."

- 18. [A tel marchié, itele vente. (cf. M. 14 [S. 172], T. 200.)

  Res sic venalis, cum venditio sibi talis.
- Chescuns prestres ses reliques louuet. (cf. M. 20 [S. 173].)
   Presbiter, ut didicit, sua sacra sacrarrima dicit.
- [Mal atent, ki pent. (cf. M. 21.)
   Expectat misere, cui mortem crux dat habere.
- [Ki pulchin aprent, . . . (ähnl. 275.)
   Dant stabiles mores pullo primi domitores.
- 22. [Ki mal fait, ne creire. (= 121; cf. M. 39, [S. 177].) Cui sunt cura doli, cui fraus vix credere noli.
- 23. [Ki bien atent, ne suratent. (= 140; ct. M. 22, T. 1.) Nulla grave facienda sub utilitate.
- 24. [Ki de luin veit, de pres s'esjoïst. (= 73, 147, vgl. 311; cf. M. 40, T. 78.)
  Cum procul aspiciunt quod amant, prope gaudia fiunt.
- 25. [14a] [Sa entente pert, ki a malveis hume sert. (s. 8; cf. M. 23; ähnl. 36, 224, 306, 360.)
  Hoc amisisti, quod iniquis exhibuisti.
- 26. [Ki crapolt aime, lune li semble. (cf. M. 24.) Bufonem cura, fiet, te iudice, luna.
- 27. [Force pest le pré. (cf. M. 25, T. 121.) Vis pascit pratum, prati vis fert dominatum.
- 28. [Cuvenance lei veint. (cf. M. 27 [S. 174]; ähnl. 254.) Lex pacto cedit, pacto lex omnis obedit.
- 29. [Pur bienfait col frait. (cf. M. 28, T. 143.)
  N[on]unquam fractum collum [fuit] o[b] benefactum.
- 30. [Ki ne dune que aime, ne prent que desire. (cf. M. 29, T. 124.) Ni quod amas dederis, non sumes quod tibi queris.
- 31. [Mielz valt un "tien" que dous "tu avras". (= 217; cf. M. 26, T. 48.)
  Plus unum "fruĕre" laudo quam mille "fruēre".

Unum malo datum quam promissum geminatum.

- 32. [Busuin fait vielle trother. (cf. M. 32; s. auch 232 Anm.) Ut cito se portet vetule pes, cogit oportet.
- 33. [Mielz valt de pres junchire que de luin praere. (= 214, T. 236.) Junchi, qui prope sunt, pratis, que non prope, prosunt.
- 34. [Fol ne creit ne mais ceo qu'il veit. (vgl. 258.) Stultus non credit nec quod visus sibi cedit.
- 35. [Preste viande lievre en genest. Vepribus inclusus lepus ecce presto fit usus.

36. [Bel servise trait pain de main. (cf. M. 49 [S. 178], ähnl. 25, 224, 160.)

Obsequium pronum tra[h]it ex manibus grave donum.

- 37. [A sëur beit, ki sun lit veit. (= 288; cf. M. 50, T. 56.)

  Secure gustat potum, cui presto thorus stat.!

  Potat ad affectum, qui presto videt sibi lectum.
- 38. [Cum pot, si prenge. (cf. M. 52; ähnl. 45, T. 273.) Ut valet, eveniat; utcumque [potest], ita fiat.
- 39. [Privé seinur fait fol vassal. (cf. M. 53 [S. 179], T. 120; s. 281.)
- [14b] Dum cor mitescit domini, servile pigrescit.
  - 40. ["El ad en tine" dit la suriz "que farine."
    "Non est in tina" mus dixit "sola farina."
  - 41. [Ki et garniz, n'est[pas] huniz. (cf. M. 41, T. 28 H.)
    Qui premunivit bene se, non damna subivit.
  - 42. [Tut dis ami amis.

Nunquam cessator reperitur verus amator. Sic usus clamat: semper amator amat.

- 43. [Forte chose ad en: "faire l'estot." (cf. M. 42.) Est grave non esse fieri quodcunque necesse.
- [Mielz valt bon' atente que malveise haste. (s. 185, 23, 321; cf. M. 43.)

Dat mora consulta plus quam properatio stulta.

- 45. [Si fait, ki pot. (ähnl. 38.)
  Sic scio res gestas ab eo cui tanta potestas.
- 46. ["Chescuns pur sei" ce dit le pulchin. (= 283.) "Quisque sibi discit", pululus "sic volo sit" fit.
- 47. [Pur nent quiert conseil, ki creire nel volt. (cf. M. 45.) Cui non pronus eris, cur consilium tibi queris?
- 48. [Pur grant seinur prent hom grant collee. (= 197; cf. M. 46, T. 252.)
  Dantur ob ingentes dominos colaphi vehementes.
- 49. [Mieuz valt ami en veie, que denier en curreie. (cf. T. 68.)
- 50. [Meuz valt viez dete, que nuvel malant.
- 51. [Meuz valt unce de porc, que bacun de adne.
- 52. [Meuz valt pome dunee, que mangie. cf. M. 31; T. 113.]
- 53. [,,Meuz valt asez, que trop," ce dit vilain.
- 54. Meuz valt emprunter e rendre, que embler e p(r)endre.
- 55. [Mieuz valt onuree, que ventree.
- 56. Meuz valt paile en dent, que neent. (cf. M. 3, T. 268.)
- 57. [Manaces ne lances, ne puteins puceles. (= 273; cf. T. 213.)
- 58. [,,Mal venge sun dol, ki l'aoitte," ce dit li vilains. (cf. T. 150.)
- 59. Meuz valt maloïr, que prester e crungeir (b. nunjoïr). (= 69, s. 70.)
- 60. [14c] [Mieuz valt of de geline, que pet de reïne. (ähnl. 114.)
- 61. [Mieuz valt cul ruïnus, que chief teinus.

- 62. [Malement se covre, ki le cul pert. (= 229; cf. T. 2 D; vgl. 81.)
- 63. [Abai de chien ne munte al cel.
- 64. [Al premier colp ne chiet le chedne. (= 235; cf. T. 5.)
- 65. [Al vespre löe l'em le beau jur e al matin sun oste. (= 136; cf. M. 6, T. 12; ähnl. 11, 325.)
- 66. [Mieuz valt de bone gent e buen estre e munter, que de halte genz e[n] enfern aler. (s. 161.)
- 67. [As tes(tes) pert, ki les ulles furrent. (= 129; cf. T. 160.)
- 68. [Asez demande, ki se plaint.
- 69. [Mieuz valt maloïr, que prester e nungeïr. (= 59.)
- 70. [Ki preste ne jot, ki demande mal ot. (s. 69; cf. T. 163.)
- 71. [Adreit beit la merde, ki en sun puiz la chie. (cf. T. 230 F3.)
- 72. [Tel le veiz, tel le meines. (cf. T. 57.)
- 73. [,Ki de luinz veit, de pres se jot" ço dit li vilains. (= 24, 147.)
- 74. [Ki merde brace, merde beive.
- 75. Ki merde file, merde travile.
- 76. [Ki de bons est, suëf eut.
- 77. [Ki crent moisun, ne fet milhere. (= 347.)
- 78. [Ki a bon veisin, a bon matin.
- 79. Ki deu volt aider, [nus ne li puet nuire]. (cf. T. 38; vgl. 260, 97.)
- 80. [Ki fol e[n]veie a mer, ne peissun ne el. (= 303; cf. T. 100.)
- 81. [Ki de rei[n]sol se covre, de lius en lius ad freit. (vgl. 62.)
- 82. [Ki ne fait, quant puet, ne fra, quant volt. (cf. M. 5, Rawl. A 4., ähnl. 144, 280.)
- 83. [Cum plus matin leve le malëurus, plus mal jur ad. (cf. T. 270; ähnl. 11.)
- 84. [Tel quide huer le lu, ki hué l'a. (s. 297.)
- 85. [Tart est main a cul, quant pet est hors. (= 133; ef. T. 218.)
- 86. [Tel quide autre enguiner, ki enguine sei meïmes.
- 87. [Tacun sur tacun a munté povres h[u]em.
- 88. [Torte leine fait dreit fu. (= 265; cf. T. 161.)
- 89. [Ne fut parfund, ki n'a dunt.
- 90. [14d] [Ne dort a sëur, ki urs leche le cul.
- 91. [Ne seit veisin, que rent mulin. (= 330.)
- 92. [De egre puil egre morsure. (ähnl. 199.)
- 93. [Ki tart vient a bien, as ungles le tient.
- 94. [Puil en mancele pres est d'esquele.
- 95. [Puil en gernun près est de bui(u)un.
- 96. [En sun cul se fie, ki herce estranglute.
- 97. [En dart se peine, ki deu nen avance. (vgl. 260, 79.)
- 98. [En cuveiter gist grant pertes.

99. [Coup en ewe ne pert.

- 100. [La curt kein passe a punt, n'i passent tut. (= 202.)
- 101. La u cheval se vuelte, u pet u peil i remei[n]t.
- 102. [De poi se eschafe, ki en sun puin peit. (= 188.)
- 103. [Del dable dureit paage, ki rien ne porte. (cf. T. 108.)
- 104. [De fol folie, de quir quereie. (cf. T. 85.)
- 105. [Petite merde cunchie blanche breie.
- 106. [B[e]au se castie, qui par altre se castie. (= 253.)
- 107. Rus chen ne enrujyra ja de hunte.
- 108. [Lavez chien, peinez chein, tuteveies est chen chen. (= 302.)
- 109. [Mult waste paroles, ki a chiens va. (Vgl. 327.) 110. [Mult estuvereit ferine, qui en mer freit put.
- 111. Pur la duçur del bef leche le leu le pruoil.
- 112. [U cat nen a, suriz i revelent. (= 119; cf. T. 209.)
- 113. [De pute espine pute surdine. (ähnl. 201, 310.)
- 114. [Meuz valt turn de mulin ke pet de mastin. (= 341, ähnl. 60.)

#### II.

- [Bl. 15a] Ci sunt li proverbe que dit li vilains<sup>5</sup>).
- 115. Qui de tote se guarde, de alcune escape.
- 116. [Qui od conseil ovre, ne fait a blasmer.
- 117. [Asez set chat, ki barbes il leche. (cf. T. 4.)
- 118. [A mol pastor leus li chie leine. (cf. T. 26.)
- 119. [La ou chat nen a, soriz i revele. (= 112.)
- 120. [Qui tot coveite, tot pert. (= 315; cf. T. 222.)
- 121. [A qui mal faiz, ne creire. (= 22.)
- 122. [Qui ainz naist, ainz paist. (cf. T. 186 A FB H D.)
- 123. [A sëur vait a plait, qui pere a veeir (?)
- 124. [Tant cum l'en offre porcel, deit l'en tendre mantel.
- 125. [Bon a son vergant, qui chastie son enfant. (cf. T. 203 Fy.)
- 126. [Qui de chien fait son compere, de lonc baston le deit baisier.
- 127. Tant as, tant vaus, et jo tant t'ain. (cf. T. 86 A.)
- 128. [Ou chiet boise, si sort noise, (cf. T. 15.)]
- 129. [Bien pert as tez, qui les oules furent. (= 67.)
- 130. [Solone tens temprëure. (cf. T. 81.)
- 131. [Haste ne vait sole. (vgl. 289.)
- 132. [Tart terme l'en le chastel, quant li cheval est emblez. (cf. T. 49 D.)
- 133. [Tart est main a gole, quant parole est eissue. (s. 85.)
- 134. [Trop vient tost, qui male nuvele aporte.
- 135. [Söef noue, a qui l'en sostient le menton. (cf. T. 148.)
- 136. [15b] [Al vespre löe en le jor e al matin son hoste. (=65.)

<sup>5)</sup> Von jüngerer Hand.

- 137. [Qui besoi[n]g a del feu, a son dei le quiert. (cf. T. 147.)
- 138. [Pierre rouelant ne quielt mosse. (cf. T. 93 Var., ähnl. 231.)
- 139. [Voye chambre fait fole dame. (cf. T. 57 Var.)]
- 140. Qui bien atent, ne soratent. (= 23.)
- 141. [Langue n'a os, mes ele fraint dos. (Vgl. 187.)
- 142. [Qui bien reguarde son desert (desert), si il n'i gaaigne, il n'i pert.
- 143. [De si haut si bas. (cf. M. 44, T. 179.)
- 144. Qui ço fait que il poet, totes ses leis acomplist. (cf. T. 146 D, ähnl. 82.)
- 145. [Longue correie tyre, qui la mort son veisin desire. (cf. T. 140.)
- 146. [Nule si chaude, qui ne refreide. (cf. T. 208  $F_{\gamma}$ .)
- 147. [Qui de loi[n]g se guarnist, de pres se jot. (= 24; vgl. 311.)
- 148. [Qui od serorge vait a mostier, senz ami s'en repaire.
- 149. [Chiens en quisine son per ne desire. (cf. T. 10 AFB.)
- 150. [Malveis guispeillon a en coue de guaignon.
- 151. Amur de seignur nen est fieu a vassal.
- 152. Prodefemme ne crient pute chamberiere.
- 153. [Qui sain lie son dei, sain le deslie.
- 154. [15v] [N'estoet chandele alumer por fol trover.
- 155. [En sens aprendre a petite[s] de[n]reies.
- 156. [Chiere merz a en mesure. (Vgl. T. 9.)
- 157. Ne poet poyer haut mont, qui n'entent rayson.
- 158. [Ne poet aver henor, qui ne crient hunte.
- 159. [Qui les soens honure, sey meymes essauce.
- 160. [A bel servise covient eür. (ähnl. 36.)
- 161. [Miez vient a eur naistre que de buens estre. (s. 66.)
- 162. [Tol tey de mal seignor, deus te durra meillur.
- 163. [Plus dure hunte que suffraite. (cf. T. 22.)
- 164. [Suef eut pain en altrui forn.
- 165. [A corte chauce longue lasniere. (cf. T. 82 D.)
- 166. De meisme la terre le fossé. (cf. T. 172.)
- 167. Mui de furment a dener, guay celui qui denier n'a. (cf. T. 199.)
- 168. [N'est tot bel, qui aye, ne tot laid, qui nuist. (vgl. 169.)
- 169. [N'est tot mal, qui aye.  $(vgl. 168; cf. T. 39 F\beta H.)$
- 170. [En la coue vient li encombriers. (cf. T. 105 D.)
- 171. [Miez valt menestrel que espreverel. (cf. T. 174.)
- 172. Suëf dort, qui sa(u)ol se choche. (ähnl. T 84.)
- 173. [Qui n'a que un oil, sovent le t[u]ert. (cf. T. 149 Fa.)
- 174. [Vente e ploet, vait qui estoet. (cf. T. 194.)
- 175. [Qui miez ne poet, od sa vielle se dort. (cf. M. 4; T. 152.)
- 176. [Fous est, qui meillur pain quiert que pain de forment. (cf. T. 54 A.)
- 177. [Ja de ni de busart n'istra esprevier. (cf. T. 41 A.)

- 178. [Petit porcel avient a grant pasneie. (cf. T. 8; vgl. 204.)
- 179. [Qui l'asnes est, si li aut devers la coue. (cf. T. 47 A.)
- 180. [Qui miez aime altre de sey, al molin dei[t] morir de sey. (cf. T. 188.)
- 181. [Qui quiert son prou, ne fait sun damage. (cf. T. 11.)
- 182. [Ayse fait larron.
- 183. [Ne sunt pas tuit chevalier qui montent sor cheval. (cf. T. 201.)
- 184. [Li boen soffreor venquent. (cf. T. 55 H.)
- 185. [16r] [Malveise haste n'est proz. (s. 44, 23, 321.)
- 186. [Mielz valt un bon guardeor que set malvais atraieor.
- 187. [Blanche verue ne fraint teste. (Vgl. 141.)
- 188. [De poy s'eschaufe, qui en son poi[n]g peit. (= 102.)
- 189. [Petite aye a grant nuist.
- 190. Grant vent petite pluie abat. (ähnl. 246; cf. T. 67.)
- 191. [Mal done a sun vassal, qui son coutel leche.
- 192. Qui s'aquite, ne s'encombre. (cf. T. 122.)
- 193. Tierce torte paste fet. (cf. T. 3.)
- 194. Qui lait n'en a, mesgue desire. (cf. T. 272.)
- 195. Mar est batu, qui plurer n'ose.
- 196. [Bel chanter ennuie. (cf. T. 189. 226.)
- 197. Desouz bon seignur receit l'en grosse colee. (= 48.)
- 198. [Us rent maistre.
- 199, Fameillos pooil durement mort. (ähnl. 92.)
- 200. [Ne set li malades, que est al sein. (ähnl. 234.)
- 201. [De bone rusche bon essaim. (ähnl. 113, 310.)
- 202. [Cort chien ne passe tot a pont. (= 100.)
- 203. ["Mal ayent tant seignor" dist le crapout a la erce. (= 1.)
- 204. [A tel coutel tel morsel. (Vgl. 178.)
- 205. N'est si sage, qui folie ne face. (Umgekehrt 256.)
- 206. Entre dous seles chiet cul a tere. (cf. T. 202.)
- 207. [Qui pain a e santé, si est riches qu'il ne set. (cf. T. 102.)
- 208. [Tel te vey, tel t'espeir. (cf. T. 215; ähnl. 316.)
- 209. [Qui tot me done, tot me neye. (cf. T. 30, ähnl. 6, 17.)
- 210. [Qui cuir veit tailler, coreie demande. (cf. T. 126.)
- 211. [Ventre saol joue, vieut cote noue.
- 212. [D'altruy prou s'esjot, qui le con sa dame mire. (cf. T. 18.)
- 213. [A sëur chie en fosse qui se tient a pel; e si li pel ront, si charra en l'estront.
- 214. [Mieuz vaut pres jonchiere que loi[n]g praiere. (= 33.)
- 215. [16v] [Miez vaut ouan un of que en tens un bof.
- 216. [De bele pramesse se fait fol tot lié. (ähnl. 6, cf. T. 181.)
- 217. Miez vaut un "tien" que dous "tu l'auras". (= 31.)
- 218. [Ço fait vin que ne fait eve. (cf. T. 136.)
- 219. [Ivres e forsené dient tot lor pensé. (ähnl. 250, 284.)

- 220. [Qui dehors est enfermé, dedenz est oblïé. (s. 309 Anm.)
- 221. [Qui est loi[n]g de s'escuële, si est pres de sun damage. (ähnl. 181.)
- 222. [Plançun de jenest a escoueillon revert.
- 223. [Bone fust aiue, si ne fust manjue.
- 224. [Qui a autel sert, de autel deit vivre. (cf. T. 73; ähnl. 225, 25.)
- 225. [Qui de glaive vit, de glaive deit morir.
- 226. Od baston d'argent deit l'en or conquerre.
- 227. [Ne creyre felon.
- 228. [Vedve dame n'a ami. (cf. T. 205.)
- 229. [Mal se covre, qui le cul pert. (= 62.)
- 230. [Qui premier prent, ne se repent. (cf. T. 53 A.)
- 231. [Ja ne parra trace, que colovre face, sor la pierre bise. (ähnl. 138.)
- 232. [Putain n'iert ja pruvee de chose, qu'ele face, si a l'ovre n'est prise.
- 233. [Povres huem fait povre plait. (cf. T. 86; ähnl. 355.)
- 234. Ne set li saols, que est al jëun. (cf. T. 177; ähnl. 200.)
- 235. Al premier cop ne chiet pas li arbres. (= 64.)
- 236. [Asez otreie, qui mot ne sune. (cf. T. 6 A.)
- 237. [De fol se deit l'en guarder. (cf. T. 110; ähnl. 282.)
- 238. [A jul ferié malvais marchié.
- 239. [Por ço ne vait may, qu'il ne revienge.
- 240. [Totes hores ne sunt mores, e si eles sunt, ne sunt mäures. (cf. T. 83.)
- 241. [Estront de veel ne fume tot yver.
- 242. [Mal hore, qui sey oblie. (cf. T. 60.)
- 243. [Qui ne me creit, ne jo luy.
- 244. [Quant sac vient al molin, si est pochete en l'angle.
- 245. [Miez vaut bone raison que abay de guaignon.
- 246. [17r]. [De grant anubleison petite pluie. (ähnl. 190.)
- 247. [Plus sunt comperes que amis. (cf. T. 19.)
- 248. [Chaude raeie fait co(s)te moylliee.
- 249. De aube gelee pluye paree.
- 250. Ceile ton doel e conte ta joie. (Vgl. 219, 284.)
- 251. [Eschaudé ewe chaude crient. (cf. T. 195.)
- 252. Soëf trait mal, qui a us l'a.
- 253. [Bel se chastie, qui par autre se chastie. (= 106.)
- 254. [Mole covenance fait dure rençon. (ähnl. 28.)
- 255. [Plus est legier a conquerre ami que a tenir.
- 256. [Maint fol a barbe. (Umgekehrt 205.)
- 257. Ne deit guarder l'aignel, qui chalenge la pel.
- 258. [Ne tot creire ne tot mescreire. (Vgl. 22, 34.)
- 259. [Trop manace, quant nul nel crient.

- 260. [Por nient argue, qui deu n'aiue. (ähnl. 97, 79; ef. T. 38 H.)
- 261. [A molt prochein encombrier covient hastif conseil.
- 262. Bon est loi[n]gtain enemi e prochain ami.
- 263. [Privé ami engigne, qui en ses brais chie. (s. 281.)
- 264. [Qui dous chace, nule ne prent. (cf. T. 34.)
- 265. [Torte busche fait dreit feu. (= 88; T. 161  $F\beta D$ .)
- 266. [Tel quide beyvre sor le coutel acon, qui heit la chape ovoc le chaperon. (cf. T. 99.)
- 267. [Ne prametre chose, dont ne seies saysi; kar l'en en conquiert enemi. (Aehnl. 6.)
- 268. [Que oyl ne veit, cuer ne doult. (= 7 cf. M. 12, T. 40.)
- 269. [Li lous n'est pas si grant come l'en le crie. (cf. T. 192.)
- 270. [Qui autrui griege, sey ne liege.\*)
- 271. [Fol home foles veies tient. (ähnl. 104.)
- 272. [Ennoyos veint | ne mie beaus]. (cf. T. 227.)
- 273. Manaces ne sunt lances. (= 57.)
- 274. Viez pechié fait novele vergoigne. (s. 385; cf. T. 29. H.)
- 275. Que prent bayart en dantëure, ço volt tenir a jor que dure. (ähnl. 21; cf. T. 115.)
- 276. [De fel home feint ris.
- 277. [17v] [Dreit a dreit revert.
- 278. [Toz diz se laissent dire e toz pains mangier. (cf. T. 197.)
- 279. [Mal nuirre, qui n'asavore. (cf. T. 170.)
- 280. [Qui ainz saut qu'il ne veit, ainz chiet qu'il ne deit. (cf. 111; ähnl. 82.)
- 281. [Privé mal achate. (cf. T. 87 D.; s. 39, 263.)
- 282. [Ne a forn baer, ne a fol tencier.
- 283. [A la cort le rei: chascun por sey. (=46.)
- 284. [Sa parole deit l'en garder. (ähnl. 219.)
- 285. [Qui tart se herberge, tost se coroce. (= 11.)
- 286. Qui encontre aguillon eschauceirre, dous feiz se point.
- 287. [Qui a quancque il vient, nule rien ne li dieut. (ähnl. 294.)
- 2c8. A sëur beit, qui sun lit veit. (= 37.)
- 289. [Molt remaint de ço que fol pense. (cf. T. 37.)
- 290. [A qui le chief deut, toz les membres li faillent. (āhnl. 14; ef. T. 36.)
- 291. [Mal partir fait a son seignor (cf. T. 51.)
- 292. [A cheval doné n'a dent guardee. (cf. T. 92.)
- 293. [N'est ami, qui rien ne lait. (cf. T. 25.)
- 294. [Qui petit a, petit pert, de petit se dieut. (ähnl. 287, 362; cf. T. 45.)
- 295. [Delente est la vile, que asneir preient. (cf. T. 211 D; ähnl. 308.)

<sup>\*)</sup> Wer einen andern belastet, entlastet sich dadurch nicht selbst.

296. [Tel poet nuysir, qui ne poet aidier. (cf. T. 165.)

297. Boer escrie le lou, qui sa preye en rescout. (s. 84; cf. T. 13.)

298. Qui une avient, ne li avient sole. (cf. T. 35; vgl. 131.)

299. ["Sorfait noyst" ço dit li vilains.

300. [Nul doel sordoleir, ne nule joye sorjöyr.

301. [En poy d'ore deu labure. (cf. T. 133.)

302. [Peigné chien, levé chien, toteveies chien que chien. (= 108.)

303. Qui fol enveye a mer, ne peisson ne el. (= 80.)

304. [Force [u] veint, justise prient. (cf. T. 101.)

305. [Comme miez vos va, plus vos porveez.

306. [Qui sert baron, manjue braon. (ähnl. 8, 25, 224.)

307. [Pocins chante, si com de viel coc l'aprent.

308. [18r] [Way la terre, dont li reis est enfant e dont li princes menjue matinel. (ähnl. 295.)

309. [Qui bien ayme, tart ublie. (cf. M. 36 [S. 177].)

310. De pute mere pute fiille. (ähnl. 113.)

311. [Qui longues est povres, de poy s'esjoyst. (ähnl. 147.)

312. [A seignor totes honors.

313. Tel fey, tel chanaviere. (cf. T. 80.)

314. Qui vit a conte, ne vit a hunte. (ahnl. 340.)

315. Qui tot coveite, tot pert. (= 120.)

316. [Qui vif enveie, vif espeire. (ähnl. 208.)

317. Manche desiree fait cort braz.

318. [Toz songes poet l'en a bien aturner.

319. [De dous maus deit l'en le meins hontus eslire.

320. [De fol home fol sunge.

321. [Qui söef charie, cil vient a mayson. (Vgl. 23 Anm., 44.)

322. [Qui est tort, n'est mye dreit.

323. [Molt achate myel, qui sor espines le leche.

324. [Chescune vielle son doel plaint.

325. [Veritez est, co vos conte Merlin: "Bons est li plait, dont l'en löe la fin." (ähnl. 65.)

326. [Après grant val grant mont.

327. [Estreit l'estoet torner, qui a gopil eyre. (vgl. 109.)

328. [Qui son nes trenche, sa face desonore. (cf. T. 258.)

329. [Ja n'iert trové bacon en lit de guaignon.

330. [Ne set veysin, que rent molin. (= 91.)
331. [Male buche deit l'en louer. (cf. Rawl. A 2.)

332. [Trop achate, qui demande. (ahnl. 157, 281, 323.)

333. [Desoz petit boisson abri atent l'em.

334. [Que danz done e serf plore, ço sunt lermes perdues. (cf. T. 106.)

335. [Pyre est encontre que aguait.

336. Mar manjue, qui ne beit.

337. [Perece ne fait homece.

- 338. [18v] [Qui a parey escoute, de sey s'osche.
- 339. De meysmes sa manche li essue l'en le nes.
- 340 [Qui enprunte e sort, de suen se vit. (ähnl. 314.)
- 341. [Miez vaut torn de molin, que pet de mastin. (= 114.)
- 342. [Ki loign maint, asez a.
- 343. [De ligier plore, qui la lippe pent.
- 344. [Seignor e oré sunt tost mué.
- 345. [A char de lou sause de chien.
- 346. [Tant give chael, com li vieil chiens vient.
- 347. [Qui crient moysson, ne fait myllere. (= 77.)
- 348. [Pereceos est devin.
- 349. [Plus tyre cul que corde. (cf. T. 217.)
- 350. [Legiere est chose a destorbier, ainz qu'el seit comenciee.
- 351. [Qui ne creit son pere, creie son parastre.
- 352. [Viel estalon fait joine poutre peire, (cf. T. 264.)
- 353. [De petit aguillon chasce l'en grant asnesse, (cf. T. 220 D.)
- 354. [Pitié de cul trait lente de chief. (cf. T. 221.)
- 355. [Povre home n'a lev. (ähnl. 233.)
- 356. [Richece paist folie.
- 357. [Qui siet seche, qui vait leche. (cf. T. 135.)
- 358. [Peché ne dort, (s. 274.)
- 359. [Menchunge fait a criendre.
- 360. Tute rien a nient revert fors sol tant, com l'on deu sert.
- 361. [Amor veint tute rien.
- 362. [Qui riens n'a, rien ne pert, ne ses amis nel plaignent. (s. 294. cf. T. 233.)
- 363. [Fol marchant folement bargaigne.

#### Anmerkungen.

Ich gebe nur zu den Sprüchen Parallelstellen, welche sich in den Proverbes au vilain, herausgegeben von Tobler, nicht finden, und verweise für die letzteren auf die Anmerkungen Toblers und meine Ergänzungen dazu in der Besprechung seiner Ausgabe. (Zs. f. frz. Spr. u. Litt, XX<sup>2</sup> 118-138.\*) Die Abkürzungen sind dieselben wie die in dieser Besprechung angewendeten.

<sup>\*)</sup> Es sei hier noch weiter nachgetragen zu T 14: Li saives dit en s'escripture: Li frans om prove sa nature. Prothesiläus 803 ff.; — zu T 21: ki munte trop haut Tost pot descendre a mauveis saut *Ipomedon* 4607 f.; — zu T 28: Cazutz sui e mala merce Et ai ben fait com fols en pon E no sai perqe m'esdeve Mas qar trop pogei contramon Bern. de Vent. 43 Str 5, — zu T t11 s. hier 23 Anm.; — zu T 139: Mielz valt m'est vis vivre et mentir Que del tut veir dire et morir Proth. 449 f.: - zu T 198: Meins valt trop dire que celer Ipomedon 2623; zu T 247: Mais d'omes malvais issi vait: A cels qui bien lor vodrunt faire Al chief de tur ferunt cuntraire eb. 869 ff.

- 1. = A deables tant de maistres dist li crapos a la herse Leroux I 174.
- 3. M 47 fehlt der Schluss: e c. sa p., Rawl A: Bounté autre reward. 4. M richtiger: The stille sue aet gruniende (M grume-) hire mete.
- 5. M französisch: Un jur porte que tut l'an ne pot: cgl.: Vus savez bien ke l'um reprove Ke l'um suvent a un jur trove ('o dunt l'um s'est tut l'an pené Ipomedon 5266 ff.; us jors val mais c'us anz Cangrim) 858; Mainz val us anz d'un dia C 861; ad ops de bon' aventura Val us sols jorns mais que cen ('859; S'avient en un jour qui n'avient en cent ans Leroux II 414.

6. prametre, so auch Hs. Digby gegen M.

7. = Cambr. Samml. Leroux II 480: quer ne dout M. 12., wie unten 268, T 40; darauf folgt Meine englische Fassung: that einen ne sen herte ne revernicht rent wie M liest) = Hending O 19 gegen: that eie ne seth herte ne mournit H. C 26. — Rawl A: queor ne coveit, dazu die lat. Uchertragung: Cordi raro datur. oculo quod raro notatur.

8. M: v. u e. s. tut sun servise p. und die lat. Uebersetzung: Nil agis famulans v. p. — Rawl. A: Qui vedfe moigne ou e. s. tut sun servise p., lat: Nil agis u. monacho v. p. u. s. w. — Val. T. 73.

vise p., lat.: Nil agis u. monacho v. p. u. s. w. — Vgl. T. 73.

9. M: j. entre jeu. die lat. Uebersetzung hat eine Phiszeile. — Rawl. A: jeou entre a jeou. Z. 1 u. 3 der lat. Uebersetzung fehlen. — — Z acher)
146 mit doppeller eigener lat. Uebersetzung. Cambr. Samml. Leroux
II 481; E(bert) 97; Qui en jeu entre jeu consente Leroux II 85;
Qui en jeu est jouer lui convient eb.; vgl. Om qu'es al joe s'espert
que per menz perdre lo mais pert C 850. De femme prendre e espuser N'est mie a billete juër Ipom. 2043 f.

10. M: et nen ne parfait (Hs.: nent ne parfeit) nent ne desert — Rawl. A: Qi rien fet, rien ne desert, lat.: impletur. — Vgl. qui commence et ne parfet Il est blasmé de son afere K adler) 437; Qui ben comens e poissas s'en recre Melhs li fora que non comenses re C 329; Bien commencier ne vault qui ne parfine A(lione) I 43.

11. M: curruce (Hs.: curuce, lat.: Hospitii... doleri. H. p. tibi sero querere sito. — Rawl. A hat nur die erste lat. Zeile. — — Qui tart vient al hostel primes se courouce Cambr. Samml. Leroux II 482; val. Qui de nut se herberge corcé se vet cocher Z. 138.

12. M. eine lat. Pluszeile, De cute Rawl A. n. p. fit bona c. M.

13. M; l' fu n'est n'est f, latein, eine Pluszeile. — Rawl. A: Ou n'i ad feu, n'i ad f., lateinisch gleiche Pluszeile wie M: Dum locus igne caret, jam fumus non ibi paret; dann: l'. p. est ignis non p. f. a. — Vyl. N'est fu saunz fumé, ne amour sanz sembiant Cambr. Samml. Leroux II 479; Il n'est jamais feu sans fumee Leroux I 70; fuecx nos fay tan preon que lo fums non an fortz C 105.

14. M: oil u vout, latein. zwei Pluszeilen.

15. Vgl. Qui paist gaignon de pain Tost est mors en la main Prov. au Conte de B. 20: Teu pest le chen de son payn qu'il le morde en la mayn Cambr. Samml. Leroux II 483

17 M: p. ne me p. lat : Qui nichil excepit promissio fallere cepit.

18. M lat.: eine Pluszeile.

- 19. M lat.: drei Plasseilen. Vgl.: Ge ne viz oncques prestre qui blamast ses relicques Leroux I 41. Fox est li prestres qui blame s. r. eb.; Dehez eit le prestre q. b. s. r. Cambr. Samml. eb. II, 475; Chascun potier loue ses pots Et davantage les cassez et rots eb. II 268.
- M. lat.; drei Pluszeilen. Vgl.; Maulveise attente ad cil ki pent Ipom. 1850; El pendutz es fora de consiriers C 1038; Et qui pent il l'estuet cheoir W(andelt) 93.

22. M: Ne mal feire ne c. — — Qui mal fait ne le croire Robert S. 41; Li vilains dit, c'est chose veire, Toz jorz que qui mal fait nel creire Benoît Chron. 16600 f.; vgl.: quils fals cre espera colps de

fer C 118. Vgl. 22.

23. M. lat.: Nulla gravet mora te faciente s. u., es folgen zwei Pluszeilen. Vgl. noch: 44 und Ceo dient ceste sage gent: Ki bien atent ne mesatent; Ky se haste plus k'il ne deit Sovent li vient mauveis espleit Ipomedon 161 ff.; (s. T 111.); Tout vient a point qui peut attendre Hs. Dresden O 81 (s. Ausg. und Abh. XCVII S. 1 Anm.); vgl. auch 44, 321.

24. M: luinz v. que aimet, de p. se e.

25. M: Sun tens p. ki felun s. lat.: zwei Pluszeilen. — — Qui mavais (meys) sert sun loer (ses hures) pert Robert S 45, Cambr. Samml. Leroux II 481; qui felun sert U tost u tart sun travail pert K 127; son tans pert qui felon sert L/oth) 341; Qui caitif sert, caitif loier atant E S. 32: Lothr. Hs. B; qui a chetif seigneur sert, II en atent chetif loier K 127b; Qui felon sert, moult fait felon labor Jourd. de Bl. 3868, Qui croi serv croi guiçardon aten C 116; Qui a bon seynor sert. . . . Bon guerredon en a E S. 28: Doon de M. 10483 f.; qui preudome sert De son servise rien ne pert K 247 f.; A peinnes puet perdre sa peine Qui sert preudome et qui s'en peinne K 245; Qui bon seigneur sert bon loyer en attend Leroux II 100; Qui a preudome sert tous est garis E S. 24: Aiol 3796. (vgl. auch 160). Ab bon seignor nois pert ries guizardos C 124; on amande De preudomme servir W(andelt) 218.

26. M. lat.: drei Pluszeilen. — = Ki crapaut aime lunette li semble

Leroux I 174; Qui crapot aime ymage li semble Z 106.

27. M lat.: eine Pluszeile, V. p. p. vis prato f. d. — Vgl. ausser T 121 noch: pois la forsal prat pais Que mi val vertatz . . . Pos forsal venz Noi es dreigz valenz Guir. de Born. 36 IV; s. auch 304.

28. M: Cuvenant lai v.; = Leroux II 274 (Cambr. Samml.). Z 259. lat.

zwei Pluszeilen.

29. M lat.: eine Pluszeile.

30. M lat.: zwei Pluszeilen, fr. l.: prent.

31. M lat.: Plus laudo "fruere" quoddam quam mille "fruere", Zeile 2

fehlt, dafür drei Pluszeilen.

32. Die Hs. Digby hat eine bei M nicht wiedergegehene weitere lat. Zeile: Fert indefesse vetule curendo necesse. — = Z 2, L(oth) 357; Leroux II 247; Besoigne fait veille troter Cambr. Samml. Leroux II 473, Besoins fait faire mainte chose Leroux II 486, besoins (besoigneus) n'a loi K 325; Besoins ne garde loi Z 38. Vgl. 232 Anm.

34. Vgl. Fol ne croit langaige Tant qu'il ayt receu (soit deceu) W 157; Teus trove (tient) um vezïez e sages Ki tant sunt fol de lur curages: Saveir ne volent ço k'il veient Ne ço k'il sevent pas ne creient Ipomedon 8597 ff.; chievre ne doute coutel Devant qu'il la fiert en

la pel K 367.

35. — Ce n'est pas viande (chose) preste que lievre en genestay Leroux I 178; II 474 (Cambr. Samml.); N'est pas preste viande lievre

en fugere Z 136.

- 36. = Leroux II 205; Biax servise taut pain de main eh. II 247; qui bel service oze prendre Bien en doit bel guerredon rendre K. 578; De lone servir tanh gran melhuramen C 131: vgl. Bons marchiés trait argent de borse Robert S. 39, Leroux II 473 (Cambr. Samml.). eb. 476, 492.
- 37. M: Asurement b., im lat. Text bietet Hs. Diyby gegen M beide

Zeilen genau wie hier und noch folgende von M unterdrückte: Cui thorus aptatur tute ciffus evacuatur. Darauf folgt als Spruch 51 folgender. mir sonst nirgends begegneter, welchen M ebenfalls ausgelassen hat: Après la feste saint Thomas (6. X) bele fille tuche la sarz A festo Thome taratantharam filia tange. Vgl. Lerouc I 128.

39. M: f. f. garçun. — In Hs. Digby sind hier meinen Notizen nach am Rande noch einige Sprichwörter von gleicher Hand nachgetragen, welche M weggelassen hat, so: Uncore n'est l'espurun fait, e ja se testent le (?; vgl. Encor n'est fet l'esperon et ja en pet l'asnes Z 249). De dous mals le meins mal (vgl. 319).

41. M. lat.: Qui sibi precavit non cautus eum superavit.

42. = Tous jours aime qui est amis Rom. de la Rose ed. Michel I 165.

43. M: estet (verdruckt.) — Vgl. Z. f. r. Phil. III 243, Gött. gel. Anz. 1874, 1045, K 629, Grant chose a en faire l'esteut W 261, L 356a. Grand chose a ou faire le convient Leroux II 303.

44. M: malveis à haste. — = Leroux II 347; vgl. Miels aten hon en

atenden Motas vetz no fa en corren C 464.

46. = Chacun pour soy et Dieu pour tous Leroux II 269.

47. M: P. n. n'ad c. ki nul ne creit, lat.: Frustra consulitur ubi nulla fides reperitur. — = P. n. q. c. qui nul ne creit Z 110; P. n. ad il c. qui nel creyt Cambr. Samml. Leroux II 480. P. n. demande c. qui ne le veult croire eb. 374; vgl. T. 24.

48. M: Desuz bon s., lat .: venientes (ist, wie schon T. vermutet, offenbar

fehlerhaft).

- 50. Micux vaut vieille debte que nouveau melon (h. malan). Leroux II 350.
- 51 = Meuz vaut piece de porc'e) que haunche de asne Cambr. Samml. Leroux II 478; Mieiz vaut une taile de bacon que deus d'asne Z 162; Encore valt une toise de bacon II d'asne Leroux I 142: Miauz vaut char d'oe o de plovier Que braon d'asne por mangier L 370.

52. = Betere is appel ygeve then yete H(ending) L 13 (O (' weichen

etwas ab).

53. = Leroux II 346; val. Neuns trop n'est boins Robert S. 45.

55. Miex vaut honor que ventres Leroux II 348; M. v. h. que ventre Z 136.

57. Den auch 273 fehlenden Zusatz finde ich sonst nicht.

59. Vgl. meine Bem. zu T 163.

61. Vgl. Mere pitouse fait fille teignouse Cambr. Samml. Leroux II 478. 62. Val. ausser T 2: Meint hom en tel liu se descovre Ke mieuz li

vaudreit celer s'ovre Ipom, 2621 f.

68. Assez demande qui se complaint Leroux II 241; asatz quier quis complaing C 1040. Vgl. T. 157.

74. = L 331 b; vgl. Con avez brasé si bevez K 552; qui le brasce si le boive L 331c; 11 sout mut tost ke la reîne Aukun bracin li out bracé Ipomedon 6998.

75. — Qui m. t m. tröide — Qui stercus giomerat, stercus de stercore nendo, Stercus deglomerat, de stercore stercus habendo Z 189.

eut = olet vgl. 164. — Qui de bon ist soet iaut bon flaire K 1;
 Robert S. 39: Qui de bons est soet eut (flaire) Jubinal Contes II
 141; Leroux II 388, 481, W 167; vgl. Ki flur mange suef en elt Respit 29.

77. - ... Wer die Ernte fürchtet, bestellt kein Hirsenfeld." Diesen Spruch habe ich sonst nicht gefunden; vgl. nur: teus pot batre bussuns

Dunt autre emporte les muissuns Ipom. 7585 f.

78. = Respit 19, Leroux II 380; vgl. T. 104.

82. = Qui ne fait quant il puet il ne fet pais (ne feit mie od. ne feiti quand il vuet Robert S. 39, Leroux II 398, M 5: Respit 15 = Rawl. A 4 .s. oben S. 2; Ki sun pru pot fere en present E il nel tet quant il bien pot Quant mieulz vodra perdre l'estot Ipomedon 6912 ff.; Qui non fes (fai) can far poiria Ja non Non o) fara quan tar volria C 865, 866; Qui no fay can poyria Can far vol se fadia C 866a Nachtr.: Quy ne peut il. veut quant il veut l. peut) il ne pourra. - quant il vondra Dresdener Hs. O 81 Schlussblatt; s. Ausg. u. Abh. XCVII S 1 Anm.

84. Ueber hué steht in der Hs. lu ne. - Vgl.: on doit ainçois le leu huer Des bestes qu'il y soit venuz L 346.

86. Vql.: moult soventes fois avient Que cil por engigni\u00e9 se tient Qui menestreil engignier quide L 100; Tel cuide autre decepvoir qui s v mesme se conchie Leroux II 420; Teus cuide cunchier autrui Qui tout avant cunchie lui L 330; Tel penso guiler Guillot que Guillot lu guille Leroux II 491; Tex cuide sor autrui boire Qui boit sour li L 332; Aital cuia penre qu'es pres C 378; Qui geta laz si penia en lui C 378 Nachtr., Qui fai fossa contra son vezi, chaira en lei eb.; Qui met peira contra son vizi si nafrara en lei eb.

87. = "Flick auf Flick hat ein armer Mann aufgesetzt" etwa: auf seinen Anzug! oder: ..Ganz allmählich steigt ein armer Mann empor (amunte).

Auch diesen Spruch finde ich nirgends.

90. Vgl.: A seur dort qui n'ad que perdre Cambr. Samml Leroux II 473.

das seinerseits an T. 171 erinnert.

91. = Ne set veisin que rent molin ne cil qui l'a desques le perd Z 116; Ne set veysin que vaut molin fors qui le perd ne vilain que esper ns valent Cambr. Samml. Leroux II 479; vgl. noch: Voisins set tout T 96.

92. = De meigre poil aspre pointure (morsure) Leroux II 475 (Cambr.

Samml.), I 192.

95. buion = "Krug, s. God", nfr buie.

98. Vgl. par convoitise on est souvent perdu Guer. de Mongl. Druck Cap. VII; Male chose a en couvoitise K 637; qui est coveteus sovent i a hontage E 27: Jerus. 6545; Qui tout covoite tout pert T 222; Soven fai cobeitatz falhir los plus essenhatz C 691; Cobeitatz vos engana Qu'a vostras berbitz tondetz trop de lana C 690a Nachtrag.

99. Val. Donner un coup d'épée dans l'eaue Leroux II 75: Chastier fol est coup<sub>(e)</sub> en ewe eh. 474 (Cambr. Samml.); Batre l'eau eh. I 65.

101. se vuelte = "sich tummelt" s. volter God.

102. = Respit 14; De petit se chafe qui en son poing poil Z 261, Leroux II 286.

103. Del dable (?) = De quoi T 108.

105. Vgl. Sortir d'une affaire les brayes nettes Leroux II 155.

106. = Söef Bien se chastie. u. s. w. Z 248, Leroux II 416, 473 (Cambr. Samml.); Suavet se castia qui per autre se castia C 539a Nachtr.: Preuz est qui d'autrui se chastie L 241: cil ne fet mie folie Qui d'autrui se chastie L 242: Moult est sages ki se castie Par autrui P. autrui fais par autrui dis K 365 a b: Bele doctrine met en luy Qui se chastoye par antruy Leroux II 243: Cil se chastie beneureusement qui par autrui mal eschive le sien Suchier 14: Al failhimen d'autrui taing c'om se mir Per so c'om gart si meteus de faillir C 539.

108. = L. ch. p. ch. t. n'est chien que chen Cambr. Samml. Leroux II 478; vgl. Sher asse and shrap asse ne bringest thou nevere asse to

gode rodehorse Hending O 44.

109. Vgl. On dist que ses paroles pert Souventes fois qui cort as ciens K 390.

111. Was hedeutet pruoil? Vgl. Pur la savor don froment mangie le chen bran = Manducat furfur canis eius non ob amorem Sed quia frumenti plus diligit ille saporem. Z 262.

113. surdine = . Schössling s. God. s. v. sordine. Vgl. meine Bemerkg.

zu T. 14 u. Lit. Bl. 1897, Sp. 16.

115. s. T 89; rgl.: Qui de tout se tait de tout a pais Leroux II 388.

121. = ('ui mal fis no t'i fis C 1050.

126. Vgl. Qui de mastin fait son compere plus de baston ne doibt porter Leroux 184; Qui a chien a compere ja ne portera menor baston Z 172.

131. = Haste ne vient seule Leroux II 304.

133. Vgl. meine Bemerkung zu T 218.

134. = Trop toz vient qui males noveles (male noveles aporte Robert S. 41; Leroux II 430; li messaiges trop tost vient Qui la male novele aporte L 28; Assez tot vient que male novele porte Cambr. Samml. Leroux II 473; Assez tost v. à l'hostel qui mauvaise nouvelle apporte eb. 242; tr p vient tost qui mal doit aporter Ansèis de Mes L 8b 26

141. = Tonge broketh bon and nath hire selve non. Hending L. 18; rgl

Pis vaut coup de langue que d'espee Suchier 11.

142. — Qui resarche sun desert si il ne truve il ne pert Z 71; rgl
Tes quide gaaignier qui pert K 157.

148. Vgl. Morte est ma fille perdu est mon gendre Cambr. Samml. Leroux II 479

150. guispeillon = . nfr. goupillon = ,, Weihwedel".

151. — Amur de seignur n'est pas (mie) fieuz K 124. Leroux II 496, Z 11.

153. = Qui so doigt sain lie sain le delie Leroux II 407; vgl. Qui ben lia ben denli C 147.

160. — Od bel servise covient ëur. Cil ki tuz jurs senz ëur sert Enfin tut sun servise pert. Gariz est qui ad bon seignur Ne faudra ja

k'il n'ait onur Ipomedon 1762 ff.; vgl. auch 25, 306.

161. — Mieus vient de bone eure nestre Qu'estre de bons K 4; Mieiz vaut a bon' ore nestre que de bons estre Z 166, Leroux II 478 (Cambr. Samml.; Il vaut mieulx en bonheur n. q. de b. e. eb. II 319; Meoltz vault aëouré nestre que des b. e. Respit 11; il vault miex naistre estre) De bonne heure que de bons (bon) (stre W 187, 188; vgl Mieiz vaut o petit pain aler que sanz pain aler Z 55.

168. — Non es tot bel so que pro te C 809a Nachtr.

182. = Z 179, Respit 33, Robert S. 40, Ipom. 840: Leroux II 234 476 (Cambr. Samml ). 92; Occasion fait le larron cb. 171: Le trou et l'occasion invitent le la ron cb. 332; Aise de prendr. fait larron K 279. Aise fait mainte + iz lairor K 520; Le bel embler fait l'onnne estre larron Alione II 17; Ayzina tay pecar C 273 Nachtr.; Mal' aizina fa pecar cb.: Mals nais de mal' aizina cb; trop aizes e trop lezers Adus amor mais qu'autra res C 676 a Nachtr.

185. = Leroux II 345.

186 Vgl. Miculx vault bon gardenr que bon gaigneur Leronz II 347, 478 (Cambr. Samuel.); Meuz vaut bon escondit que mauveys ottreyt (attret) eb., Z 43.

187. Vgl. Bele parole ne freint teste Z 13.

195. = Leroux II 342, Ipom. 1218.

198. - Usage rend maistre Leroux II 433, 484 (Cambr. Samml.); Chose

costumé[e] mestre se rent = Sicut equos domitant et ducunt frena capistra Sic docet ac ducit nos consuetudo magistra Z 245.

199. = Houngri flei bit sore Hending O 35.

201. = "Aus gutem Bienenstock gieht es einen guten Bienenschwarm." Vgl. meine Bemerk, zu T. 14.

204. Vgl.: A tel contel ten gaigne Leroux II 473 (Cambr. Samml.

205. = Il n'est si sage que a la fiez n'est fol Leroux II 477 Cambr. Samml.); N'est si fort que ne chet eb. 479 vgl.; T 85 A.

211. = Ventre saoul joye Leroux I 277; vgl. en ventre sa ul n'y a ne saveur ne plaisance eb. II 198.

215. Vgl. Mieulx vault promptement un oeuf que demain un boeuf od. Mieux vault en paix un oeuf qu'en guerre un boeu. Leroux II 151.

221. = Qui loinz est de s'escüele pres est de son damage Z 119; Qui se esloingne de sa esquel il aproche a soun damage Leroux II 482 (Cambr. Samml.).

222. escoueillon = "Aufschwung" fehlt God.

223, manjue = "Fresserei" s. God. — = Bone fust auie (= aiue) si ne

fust mannie (= manjue) Z 8.

225. Vgl. Qui de glaive fiert aultruy A glaive irra le corps a luy Leroux Il 388; L'evangelis ditz aquesta razo que qui auci murir deu eyssamens C 108; N'est nule loi si droituriere Que ce ke l'ome morir face De tel mort come autrui porchace K 557; cil qui autrui juge a tort Doit de celi meïsmes mort Morir que il li a jugiee K 556.

226. = Mid (With) selvrene stikke me shal gold graven. Hending () 15

C 30.

227. Vgl.: om ne doit pas croire felon K 450; Ja not fivar ni en clergue ni en lairon C 921 Nachtr.; De parfunt sens ad cil petit Ki creit quanke femme dit Ipom. 9487.

232. Vgl.: L'uevre se prueve T 111 H. Car femme n'iert ja esgaree Qu'el ne pourvoye de bien loing D'enginer pur son grant besoing Ipom.

830 ff. Vgl. dazu 32.) 239. Vgl.: Ne veit jour mes que ne reveigne Leroux II 479 (Cambr. Samml.)

241. = Druge de veel ne dure pas tuz jourz Leroux II 475 (Cambr. Samml.)

243. Vyl.: Qui me fet, faz a lui: qui ne me fet, ne jo lui. Z 37: L'um reprove.. Ne tu od mei ne je od tei Ipom. 1445 f.

244. = Quant sak vient au molyn pouche en aungle Leroux II 480

(Cambr. Samml.)

246. anubleison = "Bewölkung" fehlt God. - Vyl. II ne plut mie tot jorz si com il nubre Z 168.

248. = Ceste chaude reie[e] fra chape moille[e] Z 228.

249. = De blanche gelee pluie paree Z 229.

250. Vgl.: Kar l'un dit ke li quers espert l'un dol ainz k'il seit descovert Ipom. 1631 f.

252. = Sonet trait mal que apris l'a Z 39 (s. T. 16); vgl.: souvent avient par usage Qu'on s'esjöist de son damage K 620.

254. = Mole convenaunce fait (De mol couvenant) dure tensceon Le-

roux II 479 (Cambr. Samml.), Z 91.

256. Vgl.: En la grant barbe ne gist pas li savoir Leroux II 210. und uns fous neïs escervelez Par sa fole melancolie Fet mout sovuent chevalerie Ipom. 8356 f.

257. — Ne baillez pas vostre aignel a qui en voet la pel Leroux II 479

(Cambr. Samml.).

267. Vgl.: Preudon ne se doit entremetre De rien nule autrui prometre

Que doner ne puisse ne voelle Que le maugré celui n'aquelle Qui sens promettre est ses amis K 580.

277 = Droit a droit revient L 51; Leroux II 290; Diex fait mainte fois droit a droit revenir E S. 26: Berte 1559.

282. = N'a fol (al chien) baer n'a fol tencier K 447, Respit 17.

283. = A la cour le roi chescun y est pour soi Leroux Îl 472 (Cambr. Samml.)

286. eschauceirre s. God. s. v. eschaucirer. — — Qui contre aguilon regibe (s'eschaustre od. enchauce) deux foiz se point Leroux II 387, 481 (Cambr. Samml.), Z 251; vgl.: Contre aiguillon fait mal eschacirrer E 108; Trop es de greu occazio Qui penna contra l'agulho ('525a Nachtr.

287. Vgl.: Cil ki a quanque il voet Çou m'est avis a tort se doet K 618. Umqekehrt: N'est pas a ese qui ad doel Ipom. 1219, n'ad pas richesse

Ki vit a dol e tristesse eb. 5255.

298. Ausser T. 35 vgl.: Après un doil vienent plasur Ipom. 1672.

299. Vgl.: Sourparler nuist K 379; Sorparler nuit et trop sere put (l.: se reput) l'en tere Z 62 (vgl. T 198); Seurparler nuist seurgrater cuist Leroux II 483 (Cambr. Samml.); de sorfait ne vient nus biens K 623; sorefait vient a deffait Lyoner Ys. 448.

300. Vgl.: Duel sordoloir et joie sorjoïr Ja nuns frans hons nel devroit maintenir E 95. Lothringer I 45. 262, Mort Gar. le Loh. 1191, L'um ne deit dolur surdoleir Ne nule joie surjoïr. K'après dol pot joie

venir Et après joie grant dolur Ipomedon 10438 ff.

304. prient von priembre, also = ,.Wo Gewalt siegt, unterdrückt sie Gerechtigkeit." (vgl. ausser T 101: Que pos forsal venz Noi es dreigz valenz Guiraut de Born, 36 IV; s. auch 27.

306. = Respit 5; Qui sert baron s'a bra(ui)un Z 237; Leroux II 482

(Cambr. Samml.).

307. Vgl: Qui de chaz ne pot müer ne sorge Z 149; li enfanz de lur parenz Aprenon toz lur nuirimenz. C 166 Nachtr.

308. Vgl.: Dolente la terre que enfe governe Robert S. 43; par mauvais

oir . . . Dechieent viles et manoir Leroux II 498.

309 = Z 141; Robert S. 45, Leroux II 481 (Cambr. Samml.), K. 32; Ki bien eimet tart le ublie M 36; Qui bien aime a tart oublie Leroux II 496; Cil ki bien eyme, tart oblie Ipomedon 844; hom dit qe par eloignance Met l'en amur en obliance. eb. 837 f. Vgl. noch 220.

312. A seignurs tuz honurs Leroux II 472 Cambr. Samml.); L'onneur aux roys. la grace au tout-puissant Alione II 43; A seinor duble ennor non doble qui tete (= ,.wer noch saugt" od. "dem Säugling".)

314. Vgl.: Qui vit a compte il vit a honte od.: Qui vit a taille et a

compte vit a honte Leroux II 411.

318. Vgl.: Le songe que l'en voit est legers a espundre Z 210.

319. — De deus maus (se faire l'estuet) Doit an le mains mauvais eslire K 405; Mais de deus mals, ço of dire Deit l'em touz jorz le meinz eslire Prothesiläus 443 f; Pos voutz son a la folor Ben serai fols s'ieu non pren D'aqetz dos mals lo menor Bern. de Vent. 6; de II max doit on eslire Celui ou mains a de grevance K 406: Le maindre mal doit hom eslire Pur eschiver cel ke est pire L 347; de deux maux le mains pire Doit on eslire pour le miex W 231; L'en doit prendre de deus maus le menor Z 199; De deux max prend en le menor Leroux II 281; De deus maus le meyndre Cambr. Samml. Leroux II 474 (s. auch Anm. zu 39); Tri de dos mals lo menor C 825a Nachtr.

323. Vgl.: Trop achatte le miel qui sur espine le lesche Leroux I 79; Il

fait mal lescher mel sus espyne Leroux II 477 (Cambr. Samml.); Dere is bolt the hony that is licked of the thorne Hending L 30, 0 22, C 33.

- 324. Chescun veil son doel pleint Leroux II 474 (Cambr. Samml.); Chacune veille pleint son dolur Z 126.
- 325. Vgl. Trop lons plais est en la fin nus K 314.
- 326. Vgl.: Chacun mont a son vallon od.: Nulle montaigne sans vallee Leroux I 79.
- 331, = Rawl. A 2 (s. ob. S. 2); Male bouche doit l'en sorlouer Z 89; Buen estoper fait male boche K 197.
- 332. = Assez achate qui demaunde Leroux II 472 (Cambr. Samml.), Z 1; Trop car compra qui espera C 477a Nachtr.
- 333, = Under boske shal men weder abide Hending L 21, O 17, C 20.
- 336. Vgl. Manger sans baivre est a berbiz Leroux II 478 (Cambr. Samml.)
- 337, homece = virilité, courage God. = Peresce ne fet hom esé l. homese) Leroux II 480 (Cambr. Samml.); P. ne fet prouete (l. prouece) Z 99.
- 338, s'osche: s. oschier = étouffer God.
- 339. Vgl.: De ma mance m'a ters mon nés De ma paste m'a fet tortel L 373.
- 340. = Ki emprunte, du sien vit Leroux II 390.
- 342. = Riches est qui loing maint Z 48; Leroux II 482 (Cambr. Samml.)
- 344. Vgl. en poi d'eure sont leur corages Müez plus tost que li orages L. 137.
- 345. = Leroux I 179; vgl. Aytal salsa aytal pebrada C 174b Nachtr.
- 346. Vgl. Il fait malvais joer a viel chael E S. 33: Raoul de C. 4659. 355. Vgl.: Li vilains dit en sun respit Une resun ke je bien crei, Ke povres hom n'at en curt lei Ipomedon 8402 ff; Povres n'a droit, se il ne done L 271.
- 358. 359. Vgl.: Unc a bon chief ne vient menconge Ipom. 1635.
- 361. = Amors vaint tout L 401; Amur est cell qui tut veint L 400; amors tote cose vaint K 16; Amour veint tut fors que quer de fellon Leroux II 472 (Cambr. Samml.); Amors vens e forsa totas gens C 9; Amors apodera e vens Paubres e manens C 10.
- 363. Vgl N'est pas bons marcheanz qui plus pert que gaaigne E S. 34: Ch. des Sais. I 62; Ben bargaing S'ieu per estaing Don mon aur que follors C 826.

GREIFSWALD.

E. STENGEL.

### Le Français parlé et écrit aujourd'hui en Angleterre.

"sed intelligere."

Spinoza.

A combien de professeurs de Français dans les écoles ou les collèges d'Angleterre l'idée n'est-elle pas venue d'étudier le mélange des langues française et anglaise? Ils se trouvent certes mieux placés que n'importe qui pour recueillir des documents intéressants, car, tous les jours, pendant leur enseignement, quelque faute caractéristique les amène à réfléchir sur les différences organiques qui séparent les deux langages.

D'aucuns ont préféré en rire, car rien n'est plus facile que de se moquer d'une faute d'élève; d'autres, en voyant et en entendant la même faute répétée à satiété, ont pu croire certains élèves possédés de ce qu' Edgar Poé appelait 'The Imp of the Perverse'. A ceux là s'applique le mot de Spinoza que nous avons pris pour épigraphe. La fréquence même de ces fautes ne leur indiquait-elle pas qu'ils avaient devant eux un phénomène de mélange qu'il fallait étudier, un problème linguistique qu'il était intéressant de résoudre?

Comme on le sait, l'Anglais et le Français sont en grande partie, sinon mélangés, au moins présentent deux rameaux du même tronc, et suivent une évolution parallèle. La langue que l'on appelle ordinairement Anglo-Normande était une branche du Français, à proprement parler le Français tel qu'il était parlé en Angleterre. Même après le règne d'Edouard III le Français continua d'être employé dans le langage légal jusqu'au siècle dernier') sorte de survie de phénomène qu'il serait intéressant d'étudier; témoin ce remarquable passage dans les Dyer's Reports:

"Richards m, Ch. Just. de C. Banc at assises at Salisbury in Summer 1631, fuit assault per prisoner, la condemne pur felony; que puis son condemnation ject un brickbat a le dit justice, qui narrowly mist: et pur ceo immediately fuit indictement drawn, per Noy,

<sup>1) 1363,</sup> interdiction de l'usage du Français par acte du Parlement.

envers le prisoner et son dexter manus ampute, and fix at gibbet, sur que luy meme immediatement hange en presence de court."

Ce Français artificiel subsista jusqu'au dix-huitième siècle; en fait, dit M. Nicholls, l'éditeur de Britton, jusqu'au temps de la reine Anne: c'était d'ailleurs une langue toute faite de formules et de préceptes de loi, qui devait forcément disparaître.

Quoi qu'il en soit, les deux langues aujourd'hui se trouvent dans les conditions nécessaires, pour qu'il y ait mélange, dans le sens où l'entend Hermann Paul<sup>2</sup>): "L'influence exercée par une langue sur une autre langue qui ne lui est pas apparentée ou qui du moins, si elle a eu avec elle un lien quelconque, est aujourd'hui si fortement différenciée qu'elle doit être apprise."

Ce ne serait aucunement faire une étude de mélange que d'étudier le Français parlé en Angleterre au Moyen-Age: c'était en effet une langue en soi, un dialecte du Français; ni même le Français légal, qui était à proprement parler une langue professionnelle (lingua di pane). Il faut, pour qu'il y ait mélange, que la langue qui est influencée conserve cependant ce que Schuchardt a appelé³) l'esprit formateur "formbildender Geist," et qu'elle fournisse, comme le dit H. Paul, la base essentielle.

Ceci étant donné, il faut que la langue étrangère soit apprise, qu'elle pénètre dans la race soit par des livres, soit par des leçons de professeur. Sans doute, la plupart des étudiants anglais, membres des collèges ou candidats aux écoles du gouvernement, vont généralement passer un an ou deux en France; mais il n'y a plus mélange dans ce cas, car ce long séjour leur aura donné conscience des différences des deux langues, qui peuvent vivre désormais côte à côte sans s'influencer réciproquement.

C'est au contraire dans les écoles ordinaires que l'on peut observer le mélange, qui ne se produit que lorsque les différences des deux langues sont encore peu senties. L'élève anglais porte dans le Français les habitudes de pensée, les idiomes, le mécanisme même du langage anglais, qu'il applique inconsciemment à la phrase qu'il a à traduire.

Quand on peut parler les deux langues, l'une est influencée par l'autre, comme le dit H. Paul, mais les fautes dans lesquelles tombera un étudiant ou un professeur anglais ne seront que des 'slips', des oublis momentanés. L'habitude de la langue mère reprendra parfois le dessus, et il est curieux d'étudier chez les écrivains ou les savants anglais ces singulières erreurs. Mais le fait même de se reprendre, de corriger, indique la conscience, l'effort, qui détruisent toute possibilité de mélange.

2) H. Paul, Principien der Sprachgeschichte, p. 33.

<sup>3)</sup> H. Schuchardt Slawo-Deutsches u. Slawo-Italienisches. Graz 1884.

Il y a plus à apprendre, scientifiquement parlant, et plus à observer dans une école primaire anglaise que dans un cours supérieur fait à une université. Dans le premier cas, on aura devant soi des phénomènes de mélange, dans le second de simples 'slips' —

C'est ce qui fait que plus le degré de connaissance s'élève, moins la nature des phénomènes est intéressante, ainsi qu'on peut l'observer en corrigeant des compositions de concours.

Or ce qui n'est que faute entre déjà dans la catégorie des faits conscients; au contraire les phénomènes de mélange appartiennent à la nature même du langage. Ici nous touchons le côté pratique, au sens propre du mot, et non comme on l'entend vulgairement. Corriger les fautes est une véritable routine, les prévenir doit être le but du professeur. Pour en arriver là, il faut avoir observé la tendance commune des élèves anglais, cette impulsion naturelle et inconsciente, qui leur fait répéter la même faute dans les mêmes circonstances avec une rigueur mathématique. Là est la véritable 'pratique' du professeur; il ne faut pas simplement qu'il soit une machine à corriger et à énoncer des numéros de paragraphe avec les règles de grammaire à copier un certain nombre de fois; il est nécessaire qu'il observe sur quels points les élèves 'bronchent' et avant tout qu'il se demande la cause de cette hésitation et de cette défaillance.

Ceci paraîtra évidemment peu pratique à ceux qui se demandent pourquoi et dans quel but on enseignerait la phonétique de Sweet dans les écoles ou qui nient l'utilité d'une connaissance sommaire de la langue et de la littérature de l'ancien français pour se rendre compte des phénomènes de la langue moderne. Ils ne se doutent pas que l'éducation primaire ne doit pas consister à énoncer les résultats d'une science surannée mais à faire choix au milieu des découvertes des chercheurs de ce qui peut être compris par des esprits neufs. Le choix et l'adaptation dans l'excellent, voilà la vraie vulgarisation. Une étude des fautes caractéristiques des élèves des écoles anglaises permettrait d'arriver à lutter contre des tendances qui sont le produit et le résultat du phénomène du Mélange.

Die Töne, welche vom Glöckehen des Hospizes der "Lautgesetze" erschallen, sind nicht die einzigen, denen ich folge. "Schuchardt Ztschr. f. rom. Phil. XXI. 2. 205.)

L'idée de faire profiter la science pédagodique des progrès des études linguistiques modernes est loin d'être nouvelle. Hugo Schuchardt a déjà rompu plusieures lances et plusieurs théories pour cette cause<sup>1</sup>. De même le professeur Tobler, dans ses études

<sup>4)</sup> Cf. notamment Aus Anlass des Volapüks (1888).

sur la syntaxe française avait été jusqu'à prononcer le mot redoutable: psychologie. C'est qu'en effet la science du langage devient de plus en plus une contribution à la science de la pensée.

Les phénomènes de Sprachmischung sont ceux qui touchent de plus près au domaine intellectuel: c'est là que l'on peut dire que le langage devient une ἐνέργεια assimilable aux autres impulsions du cerveau.

— Lorsqu'on apprend une langue, il y a bien sans doute la difficulté de prononciation, la contrainte imposée par des sons auxquels l'organe ne peut jamais complètement s'adapter, mais il ne faudrait pas s'exagérer la part de la prononciation, qui est un acte mécanique. En effet, beaucoup d'étrangers comprennent le Français, sans avoir pu complètement arriver à le prononcer: ils peuvent l'écrire et le traduire. Un séjour prolongé en France pourra seul transformer peu à peu leur organe, mais la compréhension intellectuelle d'une langue peut coexister avec sa prononciation imparfaite: témoin Heine et témoin Gibbon.

On reviendra plus loin sur l'étude spéciale de la prononciation et l'on verra quel est le seul moyen pratique jusqu'ici de l'enseigner étant donné l'insuffisance des appareils reproducteurs du son. Tant qu'un son en effet ne pourra être reproduit avec un appareil de physique, et servir ainsi de modèle qu'on peut à volonté imiter et reproduire, il sera difficile d'enseigner scientifiquement la prononciation d'une langue. La dictée pourtant, choisie expérimentalement, pourra non seulement habituer l'oreille au son étranger, mais elle aura l'effet inverse d'enseigner au professeur lui-même les défauts de sa propre prononciation. Là, plus que dans la simple observation des règles ou la mécanique application de l'orthographe, réside l'utilité pratique de ce système, beaucoup trop négligé. Bien plus, la dictée rend aux mots leur vie, en les rejetant pour ainsi dire dans le courant d'où les a retirés l'analyse; elle permet ainsi de donner à l'élève une idée de ce que Schuchardt a appelé la phonétique syntaxique.

Ce sentiment qu'a un Français par exemple, de l'attraction que possède un mot sur un autre — de sorte qu'il les joint comme inconsciemment, — cette harmonie des différentes parties de la phrase se commandant, se dégradant réciproquement, s'influençant; tout cela peut être enseigné par de nombreuses dictées. Mais il faut que le choix de la dictée soit délicatement fait. Ainsi, en résumé, on peut dire qu'un système bien conçu de dictées peut enseigner à l'élève étranger et la prononciation et le sentiment de la phrase, en même temps que la compréhension de l'utilité des

<sup>5)</sup> Et n'est-ce pas là, au fond, la loi de la formation des proverbes, qui s'imposent à la mémoire, par la même suite de mots, de sorte qu'on ne les reconnaît plus, si par hasard leur ordre est interverti.

règles de grammaire qui se trouvent pour ainsi dire à la fois justifiées et provoquées par la nature même de la phrase.

On a ici l'application de l'étude du mélange sous forme expérimentale dans l'enseignement. Mais pour rendre accessible à l'élève la langue qu'il veut étudier, d'autres recherches, d'autres expériences sont nécessaires.

Le Français est, et a étè depuis longtemps, la langue à la mode en Angleterre: on sait que tous les romans fashionables (ceux de Quida par exemple) emploient des bouts de phrase française, qui sonnent singulièrement au milieu de leur entourage anglais. De même. mais à un moindre degré, depuis que Paul Bourget a introduit les infusions de thé et d'esthéticisme anglais dans les salons parisiens, il n'est pas rare de retrouver une citation ou même une expression vulgaire, empruntée à la langue anglaise, dans les romans de l'Ecole psychologique. Qu'il est rare de rencontrer des écrivains comme G. Meredith, dans sa langue et sa pensée prismatiques, enchassant des phrases françaises, allemandes ou italiennes à leur place et avec propriété! Il faut pour cela ce flair, ce sentiment du ,caractère' qui sont propres à son talent'). Mais à cette exception près, nous rencontrons même chez des écrivains connaissant bien la langue française, tels que Dickens, Thackeray ou Charlotte Brontë, de singulières fautes; et si de pareils lettres ont pu tomber dans de telles erreurs, que faut-il attendre du fretin et des écrivains de salon?

Mais ces erreurs ont aussi leur utilité; là où il ne s'agit pas simplement de fautes ou de .slips', elles sont dues au mélange.

Enfin — mais ici les documents sont plus rares — on peut trouver des lettres ou des essais écrits en français par des écrivains anglais; nous citerons notamment quelques passages de Gibbon, deux lettres précieuses de Dickens recueillies dans sa biographie par Forster et une lettre de Charlotte Brontë et quelques essais écrits lorsqu'elle était en pension à Bruxelles. La lettre ou l'essai dans ce cas sont excessivement interessants: on y voit la lutte d'une conception anglaise avec une expression française, et ce coutraste jette une lueur très vive sur la nature des deux langues.

Par ces quelques exemples on peut voir quel intérêt, non seulement pour la linguistique, mais aussi pour la psychologie des races, peut offrir l'étude du mélange actuel du Français avec l'Anglais et surtout quelles contributions précieuses peuvent apporter à cette étude ceux dont le métier est d'enseigner leur propre langue en ,terre étrange<sup>c</sup>.

<sup>6)</sup> cf. Harry Richmond. Victoria, Sandra Belloni.

I. Slips.

Dans ses Soirées de Saint Petersbourg, Joseph de Maistre indiquait l'un des premiers, sinon le premier, la tendance à l'emprunt plus ou moins nécessaire qui caractérise les langues à un stade spécial de leur évolution. Helas! cette nation, dit-il en parlant de la Russie, a fait comme les autres. Devuis qu'elle s'est mêlée de raisonner, elle a emprunté des mots et n'en a plus créé. Aucun peuple ne peut échapper à la loi générale. Partout l'époque de la civilisation et de la philosophie est, dans ce genre, celle de la stérilité. Je lis sur vos billets de visite: Minister, General. Kammerherr, Kammerjunker, Fräulein, General anchef, Général-Dejournei, Joustizii-polizii, etc. etc. Le commerce me fait lire sur ses affiches: magazei, fabrice, meubel, etc. — Tentends à l'exercice: directú na prava, na leva, déployade en echiquier, en échelon, contre marche, etc. L'administration militaire prononce: Hauptwacht, exercice-hause, ordonnance-hause, commissariat, cazarmia, caniellari, etc.7). Le grand écrivain catholique juge ces phénomènes du haut de son esprit absolu, comme le fit plus tard de Bonald<sup>8</sup>) mais il y a dans cet arrêt qu'il porte une part de vérité. Dès qu'une nation s'est mêlée de raisonner, elle a emprunté des mots et n'en a plus créé. En d'autres termes, aussitôt qu'une langue emprunte des expressions toutes faites, sans se les assimiler, elle a conscience de cet emprunt, et il n'y a plus mélange. On peut trouver dans n'importe quel article de journal anglais de ces expressions toutes faites transplantées, pour ainsi dire, sans aucune préparation, L'assimilation se fait déjà sentir même dans ces expressions que cite de Maistre; nous en trouvons d'autres dans le chapitre déjà cité des Principien d'Hermann Paul, par exemple: corporal - Kaporal. sergeant—Scharsant, gens d'armes—schandarre, Kastanie—Kristanje. chirurgus—gregorius, renovieren—rennetiren". — Déjà les mots ont revêtu des formes populaires et pour ainsi dire l'empreinte du langage étranger, comme ces vases jetés dans la mer et qu' entoure la végétation sous marine.

Mais là encore le mélange n'existe pas. Nous ne le trouverons pas non plus dans les citations des romans anglais, qui sont peu intéressantes lorsqu'elles sont correctes, et qui ne commencent à être instructives que lorsqu'une faute caractéristique s'y introduit. Nous citerons comme exemple les Newcomes de Thackeray et Villette de Charlotte Brontë. M. Paul Meyer dans ce traité si curieux qu'il a publié, Le Manière de Langage<sup>10</sup>) écrit par un

<sup>7</sup> Soirées de St. Petersbourg. 115 116.

<sup>8)</sup> De Bonald. Parole intérieure.

loc.-cit. p. 363.
 Le Manière de langage qui enscigne à parler et à écrire le Français pp. P. Meyer. 1873.

Anglais au 14° siècle, après avoir énuméré un certain nombre de fautes, ajoute: ,Tous ces petits slips n'ont rien de désagréable, au contraire, ils donnent une saveur particulière à un écrit d'ailleurs plein de charme.

Ces slips ne sont pas seulement savoureux, à notre avis, mais ils sont instructifs. Ils montrent comment, même chez un écrivain étranger qui possédait bien le Français, le ,formbildender Geist' de Schuchardt se manifestait. Ce ne sont pas des erreurs passagères, des fautes, qu'un peu de reflexion pouvait corriger, mais bien des preuves de cette habitude innée d'un langage qui se transporte inévitablement dans un autre. Ce que M. Paul Meyer appelle slips, par cette vue toute de surface qu'il aime à prendre des choses, est la partie plus intéressante de l'ouvrage qu'il a publié; passant à côté de sa signification, il recueille ce qui est essentiellement périssable, c'est à dire ce qui est acquis par la science. M. Gilbert Ballet, dans un traité qu'il a écrit sur les maladies de langage, cite l'exemple d'un officier russe, à qui une paralysie ou maladie de la mémoire avait fait perdre par ordre inverse d'acquisition les différentes langues qu'il avait apprises, ne lui laissant que sa langue maternelle. ('ela montre comment cette matière gelée de nos connaissances se tient par la cohésion même de ses éléments; il n'y a pas mélange, mais compromis; ce qui est bien différent. Avant d'étudier les différents spécimens de langage acquis et artificiel que nous présentent les oeuvres de Dickens, de Charlotte Brontë et de Thackeray, il est utile d'expliquer brièvement quelle à été leur manière de langage, comment ils ont appris le Français. Dickens, nous dit son biographe Forster: 'never spoke that language very well, his accent being somehow defective, but he practised himself into writing it with remarquable ease and fluency. Le grand romancier anglais, comme on peut le constater en lisant les quelques lettres qu'il écrivit en Français, avait acquis une aisance extraordinaire pour un étranger, non seulement dans le style, mais même dans la plaisanterie de ce langage qu'il ne pouvait prononcer qu'avec difficulté.

Charlotte Brontë, comme nous le raconte Mrs. Gaskell dans sa précieuse biographie de la famille Brontë, alla en 1842, avec sa soeur Emily, dans un pensionnat de Bruxelles, où elle resta deux ans. Mrs. Gaskell nous a donné malheureusement trop peu d'exemples de ses devoirs français, mais les deux ou trois devoirs qu'elle nous a transmis sont d'un grand intérêt pour l'étude du mélange. Même avant son voyage à Bruxelles, Mrs. Gaskell nous apprend que Charlotte Brontë et une de ses amies ,,seem to have agreed to correspond in French, for the sake of improvement in the language"—, et elle nous donne une lettre écrite par l'auteur de

Jane Eure. Peut-être, des trois écrivains que nous prenons pour exemples, Charlotte Brontë savait le mieux le Français grammaticalement, et l'on trouve moins de fautes chez elle que chez Dickens, mais - et peut être le choix qu'elle avait fait de Bruxelles y est-il pour quelque chose - son Français garde toujours une certaine raideur, et les phrases dont elle remplit son dernier roman, Villette. semblent comme on dit vulgairement ,plaquées'.

Enfin Thackeray, qui passa quelques années à Paris, et vécut vraiment de la vie parisienne fut le plus hardi des trois; avec son esprit si fin d'observation, il discerna mieux que ses deux contemporains, les différences des deux langues, et fit ce véritable tour de force de parodier le Français parlé par un Anglais et réciproquement<sup>11</sup>).

Nous ne pouvons, faute de place, citer en entier les exemples de ces differents auteurs, et nous renvoyons le lecteur pour Dickens, à la biographie de Forster (2. vol. p. 301 et 373); pour Charlotte Brontë à la biographie de Mrs. Gaskell (p. 89, 172 et seq) et enfin pour Thackeray à son roman The Newcomes et spécialement aux exemples fournis par ce personnage si amusant, le Vicomte de Florac.

Pour plus de clarté, il est bon de classer ces emplois du Français par les romanciers anglais sous différentes rubriques, qui seront en même temps des degrés dans le développement du mélange. Ou bien le Français ne vient là que comme citation et est introduit de force dans la phrase anglaise qu'il dépare, ou, comme dans Villette surtout, des conversations entières en Français sont mises dans la bouche des personnages, pour plus de couleur locale; ou enfin l'auteur parodie les fautes de langage, commises par les anglais qui emploient le Français ou réciproquement.

Nous ne donnerons que peu d'exemples de la première classe. La seule remarque à faire, c'est l'antagonisme qui se manifeste entre les deux ,formbildenden Geiste' la construction anglaise, par exemple ne pouvant se plier à la citation française.

Quand dans Villette par exemple nous trouvons la phrase snivante:

12) and was speaking to Aurelius himself not in Greek . . . . . . . but in Latin adorned however or disfigured, by many a Greek phrase. as now and again French phrases have made the adornment of fashionable

English (W. Pater, Marius).

<sup>11)</sup> cf. notamment Harry Esmond Exemple du Français écrit au 17º siècle par les grandes ludies de la cour de la reine Anne: It was a queer letter - written in the strange Barbarous French, which she and many other fine ladies of that time witness her Grace of Portsmouth -- employed.

'she had a gread respect for Angleterre and as to les Anglais' nous voyons ici l'article supprimé, car l'auteur involontairement pensait à la construction anglaise, for England' 13) p. 66.

Ailleurs l'auteur écrit:

Advancing up the room, looking as cool and careless as I possibly could, in short ayant l'air de rien (p. 76)14).

La locution française semble ici isolée, privée de sa negation.

Deux exemples nous montreront encore comment un auteur
comme Charlotte Brontë, connaissant si bien la grammaire française,
pouvait écrire:

Vous êtes malade de coeur et d'humeur ou (p. 281) oui oui, ma bonne amie, je vous donne la permission de coeur et de gré, ou il faudrait de bon coeur; quand à de gré, à moins que le langage si spécial, propre aux naturels de Bruxelles n'ait fourni à Charlotte Brontë cette expression si archaïque, figée pour nous dans quelques locutions toutes faites, comme bon gré, mal gré ou de gré ou de force nous ne pourrions que l'attribuer à cette gêne spéciale qu'impose à la phrase française son introduction brutale dans le style anglais. Un exemple curieux de cette gehenne nous est fourni par Anne Ritchie:

"Let me, dit-elle here note a fact whether à tort or à propos of nightingales." L'auteur anglais savait évidemment que l'on dit en français: à propos de rossignols; mais l'on ne pourrait dire à tort des rossignols. Et voilà comment une phrase anglaise est rendue incorrecte par l'introduction, au moins inutile, de locucutions françaises.

Ces exemples de locutions plaquées sont très fréquents dans les journaux ou dans les romans 'fashionables' anglais, mais il était curieux d'en trouver de pareils chez un écrivain, qui, comme Charlotte Brontë, possédait si bien la technique du français, comme on peut s'en assurer en lisant Villette.

La parodie des deux langages a été pratiquée par ces deux maîtres en observation, Dickens et Thackeray. Leurs romans fourmillent de ces caricatures du Français et de l'Anglais, et, presque toujoursils voient juste, quelque difficile que soit une telle entreprise.

Nous n'en citerons que quelques exemples.

Dickens, dans un joli croquis de Our mutual friend représente Mr. Podsnap corrigeant avec condescendance les fautes commises

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) L'édition de Villette que nous citons est celle de 1893. Smith. Elder & Co.

<sup>(</sup>c) Une erreur semblable fut commise par un fin lettré. William Cory: I trust you a demi mot (c) Extraits from the letters and journals of W. Cory) p. 487.

<sup>15)</sup> Anne Ritchie. Records of Tennyson, Ruskin and Browning, p. 47.

par un étranger, probablement un Français, et en même temps, ce qui est d'un fin comique, il le fait en commettant les fautes caractéristiques d'un Anglais parlant le Français<sup>16</sup>):

"The foreign gentleman found it, without doubt, enormément riche. Enormousy Rich "we say' retourned Mr. Podsnap, in a condescending manner. 'Our English adverbs do Not terminate in Mong, and we pronounce the 'ch' as if there were a t before it, we say Ritch.

Reetch remarked the foreign gentleman."

La faute commise par M. Podsnap est caractéristique, et nous reviendrons plus loin sur cette difficulté qu'éprouve un Anglais à prononcer les voyelles nasales  $(\tilde{a} - \tilde{o})$ ; et même à les distinguer quand elles sont prononcées. Cela nous ferait peut-être admettre qu'il y a très peu de différence dans notre prononciation des nasales. Tous les professeurs de Français en Angleterre sont obligés, en dictant ces sons, de les exagérer pour les faire reconnaître, et, ce qui est plus curieux encore, c'est qu'en les accentuant, ils tendent à les transformer en diphtongues  $(\tilde{a}$ -aan  $\tilde{o}$ -oon); ce qui d'ailleurs montre bien l'origine et le développement de ces sons.

La presse anglaise et les chansons de cafés-concerts se sont d'ailleurs emparés de ce signe caractéristique du Français prononcé par un Anglais.

Dans la suite du dialogue, Dickens donne un exemple de la difficulté bien connue qu'ont les étrangers (français ou allemands) à prononcer le th et le h.

"Ah! of a orse", inquired the foreign gentleman.

"We call it *Horse*", said Mr. Podsnap with forbearance! In England, Angleterre, England, we aspirate the 'H' and we say *Horse*. Only our lower classes say *orse*." Et plus loin:

We do not say ozer: we say other: the lettres are T and H, you sai Tay and Aish, you know: "(still with clemency) 'The sound is 'th'—th!"

Un des chapitres les plus intéressants de la Sprachmischung serait d'établir, dans chaque langage, les sons réfractaires, ceux qui ne peuvent être prononcés par un étranger. Nous voyons ici Dickens, avec son flair et son observation, saisir les deux sons, soit en Français soit en Anglais, qu'un étranger peut rarement prononcer, sans trahir son origine.

Si cette langue universelle, dont Sayce et Schuchardt<sup>17</sup>) reconnaissent la possibilité et même la désirabilité, doit un jour s'établir, chaque peuple devra, consciemment ou non, renoncer à ces

<sup>16)</sup> Our Mutual friend p. 83-86.

<sup>17</sup> Aus Anlass des Volapüks p. 13 et 33.

sons qui lui appartiennent exclusivement. Pour l'h aspirée, on sait que le nord de l'Angleterre la maintient seul, et que dans le sud, et même dans le centre, on la laisse tomber (drop the h) tout naturellement.

"Quand l'enfant dit ich laufte, es stinkte, fait remarquer Schuchardt, il est du parti de la langue contre la langue, il répond au sentiment général du langage, qui est opposé aux particularités traditionnelles<sup>18</sup>)."—Ceci pourrait d'autant mieux s'appliquer à ces sons, qu'il n'y a plus qu'une minorité en Angleterre qui les prononce et encore avec affectation, comme c'est le cas en France pour l'imparfait du subjonctif.

Thackeray, surtout dans les *Newcomes*, nous a donné de nombreux exemples et jusqu'à un certain point des caricatures ressemblantes du Français parlé par un Anglais. Nous trouvons les mêmes traits relevés par Dickens. Par exemple:

"N'est-ce pas que c'était bong de Moseer le colonel, Mademoiselle? Madamaselle Lebrun, Le Colonel Newcome mong frère... Nous parlong de Napolléong, Mademoiselle, dong voter père a été le général favory"<sup>19</sup>).

On sait que *Moseer* est la prononciation anglaise de Monsieur et une dénomination générale des Français, parfois appelés les *Parlez-vous* à cause de la fréquence de cette phrase dans les petits livres de classe, où l'on commence généralement à apprendre le Français, dans les écoles anglaises. *Boney* pour Bonaparte, *Parlez-vous* et *Moseer* forment le trèfonds de la connaissance du Français en Angleterre.

Thackeray, dans son personnage du vicomte de Florac, pousse la hardiesse jusqu'à parodier des habitudes vulgaires et des liaisons dangereuses que l'on renconte dans certaines chansons françaises.

Tiens, voici ma pipe, voilà mon briquet, Et quand la Tulipe fait le noir tra-jet, Que tu sois la seule dans le régi-ment. Avec la brûle gueule, de ton cher z'amant<sup>20</sup>)

mais comme on le voit, cela n'était pas sans risques.

Il est tout à fait excellent d'observation lorsqu'il nous rend une locution vulgaire anglaise en Français. "You don't mean to say" says Barnes, addressing Florac in French in which he piqued himself, "que vous ave: un tel manche à volre nom, et que vous ne l'usez pas" ), ce qui est la traduction de "having a handle to your name".

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Aus Anlass des Volapüks p. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) p. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) ef. 319.

On voit que Thackeray avait une observation plus variée et plus étendue du mélange de langage, qu'il connaissait jusque dans ses plus petits détails, grâce au long séjour qu'il fit à Paris.

Charlotte Brontë, dans ses essais de parodie, manque beaucoup de gaîté, mais son observation de certains détails ou du sens intime de certaines expressions montre qu'elle ne manquait pas de pénétration.

Ainsi, par exemple, dans cette simple remarque:

"Now, my friend had rather another sound and significancy than mon ami, it did not breathe the same sense of domestic and intimate affection" (21).

lci, nous nous élevons plus haut, et en même temps nous pénétrons plus profondément dans ce halo de sens qui renferme des nuances si délicates. Ces deux expressions, si semblables de forme, diffèrent totalement par leur usage, et il fallait toute la délicatesse de l'observation féminine pour nous révéler cette différence. On pourrait même aller plus loin et découvrir dans l'emploi de ce mot friend un peu de cette réserve anglaise dont on s'est tant moqué et à tort, et qui a eu pour effet de conserver une certaine chasteté à des expressions qui risquent ailleurs de devenir banales et vulgaires par leur trop fréquent et indiscret usage. Et, en ce qui concerne le français, on peut remarquer en passant combien le fait de surcharger ce mot ami d'épithètes lui a fait perdre de sa délicatesse et de son charme; que l'on compare la banalité de mon cher ami dans notre conversation courante, et comme lorsque nous voulons rendre à ce mot un peu de son intimité nous le débarrassons de ces assurances superflues et de ces redondances.

Nous entrons ici dans cette partie réservée, pudique du langage anglais, qui donne au mot homely une signification intraduisible par domestique ou par heimlich<sup>22</sup>). Chaque langue ainsi a quelques mots qui donnent un cachet particulier à la pensée qu'ils expriment; un parfum de nationalité, de caractère essentiel, qui s'y attache; ils sont intraduisibles par essence; tout au plus peut-on les paraphraser.

Ces observations nous amènent à la troisième classe de phénomènes du mélange, à ceux d'ordre psychologique et nous pouvons nous demander lequel de nos trois auteurs s'est le plus rapproché de la phrase française, de sa précision et de son harmonie intellectuelle.

W. Pater dans une comparaison précieuse découvre une analogie entre la poésie française et l'art de la gravure<sup>23</sup>. C'est là une

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>, Villette page 309. — (f Balzac: Ami entendez rous bien? Je donne à ce mot sa sainte et touchante acception, si profanée en France où nous en baptisons nos ennemis.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Que l'on retrouverait plutôt dans l'expression employée chez les

écrivains sonabes: heimelich, heimelig (cf Sachs: au mot heimlich).

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) (f. The school of Giorgione.

observation délicate et nous avons ici un caractère de notre langue bien précisé par un écrivain étranger; il entend par là la finesse du trait, et en même temps sa fermeté, la possibilité d'une seule ligne, d'une seule expression, en opposition avec l'aquarelle, ces teintes qui se confondent, ces nuances qui s'ajoutent et à laquelle la langue anglaise pourrait se comparer. Cette précision peut encore être atteinte par un écrivain étranger écrivant en français, mais non ce que nous appelions plus haut cette harmonie intellectuelle, qui existe chez nos meilleurs auteurs, faite non seulement de clarté (cette conception est sujette à tant d'interprétations) mais de coordination et de logique. C'est cette ossature de syntaxe qui est si difficile à acquérir pour des étrangers. Le vocabulaire peut plus ou moins s'apprendre, le trait caractéristique, la couleur de l'expression peuvent se sentir, mais l'arrangement des mots et des phrases est pour ainsi dire inaccessible à tous les efforts; c'est le 'Satzbildender Geist', pour employer avec une certaine modification, l'expression de Schuchardt.

Robert Browning à propos d'un ami français qui apprenait l'anglais écrivait dans une lettre, montrant la difficulté de parler une langue étrangère: "The thoughts outstrip and leave behind the words; in the slower process of writing the thought is compelled to wait, and get itself suited in a phrase<sup>24</sup>)."

Nous avons ici affaire à une mesure de la vitesse de l'esprit, les talents souples comme ceux de Dickens et de Thackeray se rapprochent plus de la rapidité de la phrase française, comme un de ces trains où les wagons s'accrochent rapidement les uns aux autres, et ne semblent faire qu'un avec la locomotive, le principe du mouvement donnant la force et la direction.

Une pareille étude exigerait une comparaison non seulement des styles mais encore de ce qu'on appelle l'esprit national, ce qui fait qu'à première vue un Français sentira l'exotisme d'une phrase française, même parfaitement correcte, écrite par un Anglais.

Le problème, en ce qui touche la littérature, devient déjà trop complexe, car il faudrait distinguer d'abord dans le style d'un écrivain ce qui est national et ce qui est personnel. Il vaut mieux prendre des cas simples, des devoirs d'école ou des essais écrits par des écrivains anglais, lorsqu'ils n'avaient pas encore vécu en France. En ce qui touche la seconde classe d'exemples nous en avons heureusement pu recueillir dans des biographies d'auteurs, notamment dans celle de Dickens et de Charlotte Brontë; ils nous permettent d'étudier le mélange dans un phénomène relativement simple et de constater ce courant inférieur de pensée (et de

<sup>24)</sup> cf. Anne Ritchie Robert and Elizabeth Browning page 136.

syntaxe) anglaise qui coule dans la phrase et le vocabulaire appris, en même temps que cette hésitation inconsciente au moment où les deux éléments se rencontrent.

# II. Tournure d'esprit.

# a. Essais et traductions - b. Vocabulaire.

Un peuple, dit Arsène Darmesteter, peut changer son lexique et sa syntaxe; s'il garde ses formes grammaticales, sa langue n'aura pas changé. Avec le même lexique et la même syntaxe, au cas que la chose fut possible, la langue deviendrait autre, si les formes grammaticales variaient. L'anglais est resté au fond une langue germanique, malaré les vinat-cina ou trente mille mots français qui l'ont pénétré, parce que sa grammaire est restée germanique<sup>25</sup>). . . et il ajoute "Que le français par exemple, aille donner à l'allemand l'imparfait qui lui manque! que l'anglais aille nous transmettre ses deux futurs. La chose paraît inconcevable."

A cela nous opposerons l'opinion de M. Schuchardt<sup>26</sup>) qui nous paraît plus plausible. La grammaire, si l'on entend par là la déclinaison et la conjugaison, n'est pas aussi stable ni aussi caractéristique qu'on pourrait le supposer. La conjugaison allemande ainsi que la déclinaison ont une tendance à se simplifier dans la bouche du peuple, qui obéit au sentiment vrai et traditionnel de la langue. Tandis que nous reconnaissons, avec M. Schuchardt, que la volonté et l'énergie intellectuelle peuvent transformer la langue, la simplifier, la clarifier, lui ôter ce qu'il appelle si bien pour l'allemand "die Ketten unserer Satzfügung", il est un élement inconscient, rebelle à toute influence, c'est la tournure même de l'esprit, la syntaxe. C'est quand celle-ci est en contact avec une autre tournure d'esprit, une autre syntaxe, que nous voyons le mélange. Cette tournure d'esprit doit rester inconsciente, ou bien le mélange cesse<sup>27</sup>).

Dans les premiers phénomènes que nous avons étudiés. le langage (le français) était introduit consciemment, et les auteurs qui opéraient cette introduction savaient parfaitement bien les différences qui existaient entre le français et l'anglais. C'est pour-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) A. Darmesteter La vie des mots (p. 69).

 <sup>26)</sup> H. Schuchardt Auf Anlass des Volapüks (12—13).
 27) Pour la traduction du français en anglais, signalous ces deux phrases relevées par le critique du Morning Post dans la traduction du Paris d'E. Zola: she guessed his thoughts like she guessed these of the others et, dans une traduction de l'anglais en français ('oncurremment avec, et en conséquence de ces préparatifs guerriers Le Roman du Prince Othon de Stevenson). 3\*

quoi nous n'avons eu à signaler, somme toute, que des fautes d'inattention, et très rarement des exemples de mélange. Dans la seconde catégorie de phénomènes, la tournure d'esprit reste inconsciente et par suite agit sur les mots introduits et altère leur caractère aussi bien que leur succession.

L'exemple, que nous citons ici en entier, est emprunté à la vie de Charlotte Brontë. Mrs. Gaskell, sa biographe, nous raconte que l'auteur de Jane Eyre et une de ses amies s'étaient mises à s'écrire en français. for the sake of improvement in the Language<sup>28</sup>).

— Nous transcrivons ici la lettre (malheureusement la seule qui soit publiée):

J'arrivait à Haworth en parfaite sauveté sans le moindre accident ou malheur. Mes petites soeurs couraient hors de la maison pour me rencontrer aussitôt que la voiture se fit voir, et elles m'embrassaient avec autant d'empressement et de

5 plaisir comme si j'avais été absente pour plus d'un an. Mon papa, ma tante, et le monsieur dont mon frère avait parlé, furent tous assemblés dans le salon, et en peu de temps je m'y rendis aussi. C'est souvent l'ordre du ciel que quand on a perdu un plaisir il y en a un autre prêt à prendre sa

10 place. — Ainsi je venois de partir de très chers amis, mais tout à l'heure je revins à des parens aussi chers et bons dans le moment. Même que vous me perdiez (ose-je croire que mon départ vous était un chagrin) vous attendites l'arrivée de votre frère et de votre soeur. — J'ai donné à mes soeurs les pommes

15 que vous leur *envoyiez* avec tant de bonté, elles disent qu'elles sont sûr que Mademoiselle E, est très aimable et bonne: l'une et l'autre sont extrémement impatientes de vous voir; j'espère qu'en peu de mois elles auront ce plaisir.

La première remarque à faire est que, venant d'une personne qui n'avait jamais été en France, cette lettre est très correcte au point de vue de la grammaire et même de la syntaxe; et cependant elle n'est française ni de style ni de conception. Comme cela devait arriver fatalement, elle ressemble à une traduction littérale de l'anglais.

M. Paul Meyer<sup>29</sup>) avait déjà remarqué, à propos de l'auteur de le manière de langage que c'est, comme on sait , un usage auquel renoncent difficilement les étrangers anglais ou allemands, qui dans leur langue n'ont qu'un seul temps pour le préterit indéfini et l'imparfait. Là où il veut voir un slip nous remarquons un tendance de l'esprit anglais qui ne saisit pas la différence de nuance et tous les professeurs de français ont remarqué avec quelle difficulté leurs élèves se défont de cette habitude d'esprit. On peut leur apprendre mécaniquement la différence entre l'imparfait et le prétérit, mais ils

28) The life of Charlotte Brontë (p. 89).
29) La manière du langage p. 379. M. Paul Meyer a énuméré en cet endroit les différents slips de l'auteur.

ne la sentent pas. Ce n'est pas à notre avis l'influence de la grammaire, comme le croit M. Darmesteter, mais bien plutôt une tournure d'esprit, une conception confuse d'une action et une pauvreté de la langue anglaise. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce sujet, quand nous étudierons les devoirs d'élèves et nous aurons à examiner si les grammaires dont ils usent leur sont d'un grand secours sur ce point.

Dans la lettre de Charlotte Brontë, nous trouvons sept exemples qui montrent bien la confusion qui était dans son esprit, et le *mélange* inconscient des formes anglaises avec le français appris. J'arrivant à Haworth (came to Haworth) (1) pour: je suis arrivée.

mes petits soeurs couraient (ran) (2) pour: coururent, et elles m'embrassaient (embrassed) (4) pour: m'embrassèrent. furent (were) tous assemblés (7) pour: étaient tous assemblés. je m'y rendis (I came or I went) pour: (8) je m'y suis rendue, tout à l'heure je revins (I went back) (11) pour: je suis revenue. vous attendites (expected) l'arrivée (13) pour: vous attendiez. que vous leur envoyiez (sent) (15) pour: que vous leur avez envoyé.

Ce qui démontre l'inconscience et par conséquent le mélange c'est justement l'incohérence de cet emploi de l'imparfait et du prétérit. Une personne consciente des différences entre le français et l'anglais n'aurait employé qu'un temps d'un bout à l'autre de la lettre, mais ici il y a antagonisme entre le moule intellectuel de la conception anglaise et les formes apprises.

Dans la phrase furent tous assemblés (7) on peut remarquer pourtant un effort, un souvenir de la règle de grammaire, et justement là où il ne fallait pas y penser. En résumé, quand on pense qu'à la seul forme du prétérit en anglais répondent dans la conjugaison française quatre temps (Imparfait, l'assé défini, Passé indéfini et Passé antérieur) il ne faut pas s'étonner que l'écolier ou l'écolière ne fasse la réflexion du grenadier de Waterloo: "ils sont trop". N'ayant aucunement le besoin d'exprimer les différentes nuances qui marquent en français les stades variés, les moments de l'action, ils emploient les formes apprises au petit bonheur et généralement, comme on dit, à côté.

Si l'on reprend en détail la lettre de C. Brontë, on peut expliquer et montrer à un lecteur anglais les différences:

Je suis arrivée (action terminée, complète) à Haworth. — Mes petites soeurs coururent (à ce moment là) et elles m'embrassèrent (même remarque que précédemment) . . . Mon papa, ma tante, etc., . . . . étaient tous assemblés (action continue, état) et, au bout de quelque temps, je m'y suis rendue aussi (conséquence de l'action précédente). Au moment où vous me perdiez . . . . vous attendiez (action simultanée) . . . . et ainsi de suite. Toutes ces nuances

sont perdues pour la langue anglaise; sans doute, on peut dire que les Anglais ont pourtant une conception de ces nuances, mais ils se fient au reste de la phrase pour compléter le sens. La vérité est que la trop grande "suggestivité" d'une seule forme tend à affaiblir le tact du langage.

Nous trouvons dans cette lettre d'autres traces de syntaxe, ou de tournure de phrase propre à la langue anglaise. Par exemple "elles m'embrassaient avec autant d'empressement comme si (ligne 5) où l'on retrouve: as if. Ici nous avons simplement l'introduction d'une forme anglaise; dans l'exemple suivant le mélange se retrouve. Même que vous me perdiez (l. 12), peut s'expliquer de la façon suivante: "Au moment même où vous me perdiez" Même quand: Even when; la jonction inconsciente de ces deux tournures a produit le trouble et l'incohérence de la phrase.

"Elles disent qu'elles sont sûr que" (l. 16) est la traduction inconsciente de l'expression anglaise "they say, they are sure that" qui se trouve correcte, par pur hasard, quoique employée dans un sens différent. La vraie traduction française serait: elles sont persuadées, disent elles, que; le mot sûr ayant quelque peu perdu l'énergie de son sens primitif en anglais.

Le mot sauveté (l. 1) est naturellement la traduction de safety; en français saine et sauve serait l'équivalent. De même je venais de partir pour quitter, angl: part from.

Des expressions, telles que: pour plus d'un an (5), en peu de temps (7), en peu de mois sont des traductions littérales d'expressions anglaises: for more than a year, in a short time qui serait mieux rendu par au bout de in à few months.

Nous terminerons par cette phrase tout à l'heure je revins. Tout à l'heure est évidemment une expression apprise, ce que nous appelions une phrase plaquée, comme 'à propos' dans les phrases allemandes. Ce qui montre qu'elle n'est pas comprise ici, c'est l'emploi du parfait au lieu du tutur; ici évidemment Charlotte Brontë voulait dire: just now. C'eci nous montre comment en français moderne cette expression a eu de plus en plus une tendance à exprimer une action dans l'avenir. A présent, maintenant, traduisait plutôt la pensée de l'auteur de la lettre 32.

<sup>30)</sup> Des formes telle que was going. I did go, ne remplacent pas un temps précis.

<sup>31) (</sup>f. Dictionnaire Darmesteter-Thomas (Heure).

D'ailleurs cette expression est assez vague en Français, nous trouvons dans Molière, Donnez-moi un bâton tout à l'heure (l'Arare Acte IV.. Scène III.), et dans Musset "J'en ai tout à l'heure assez (on ne badine pas avec l'amour) où le sens primitif de tout de suite est conservé.

En résumé, cette lettre qui pourrait fournir encore de nombreux exemples, est précieuse en ce qu'elle nous montre le français appris théoriquement, en lutte avec les habitudes prises du langage naturel à l'écrivain<sup>32</sup>).

Nous citerons une lettre, provenant d'une personne qui savait moins bien encore le français que l'auteur de Jane Eyre même à cette période de sa vie. Nous mettrons le texte pensé en regard du texte écrit:

#### texte pensé.

I wish you many happy returns of this day and I hope that you shall have a pleasant day. — I'am writing this letter in French as you see, but I expect that it will be a very poor one. I attend a French class every Monday evening and we are studying . . . the Progressive course of . . . and I hope it will prove progressive in my case.

Will you answer this letter in the same

I can not write further, because it takes such a dreadful time. I am always.

#### texte écrit.

Je vous désire quelque heureux retourné de ce jour, et j'espère que vous aurez un jour agréable. — Je suis écrit cette lettre en Français a vous voit, mais j'attendre il sera une très pauvre une. J'attende une classe Français chaque lundi soir, et nous sommes étudié le . . . Progressive course of . . . et j'espère il prouvera progressive en ma casse.

Répondez vous à ce lettre en le

Je ne puis pas écrire de plus, parce qu'il prende pareil de temps terrible, je suis toujours.

Sans doute, comme le dit ici l'auteur, une pareille lettre nécessite un grand travail, tel que regarder dans le dictionnaire, chercher ses expressions, mais on a là le stade élémentaire, où l'auteur, avec une connaissance très rudimentaire du français, essaye consciemment de lutter. Chez Charlotte Brontë, au contraire, la forme anglaise de pensée était devenue inconsciente, et elle croyait véritablement écrire en bon français.

La traduction anglaise mise en regard du texte montre déjà que nous n'avons ici qu'une traduction littérale, l'anglais restant toujours présent a l'esprit. Quelquefois même l'expression anglaise est introduite, faute d'équivalent. A ce stade d'étude un essai n'est autre chose qu'un exercice de traduction.

de l'affaire Esterhazy, se trouve ce passage: Dans le bordereau, il y a des tournures incorrectes qui semblent indiquer quelqu'un qui penserait en une langue étrangère "sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse..." le mot 'nouvelle' est ici un mot impropre qui ne viendrait jamais à l'esprit d'un Français. il dirait 'sans avis' — et plus loin: "Si vous voulez y prendre ce qui vous intéresse, vous le ferez mettre à ma disposition, je le prendrai." ("est encore une tornure exotique; quelqu'un qui a bien l'instinct de la langue dirait: "je passerai" ou "j'irai le prendre".

Entre ces deux lettres, l'une venant d'une personne connaissant théoriquement le français et l'autre l'œuvre d'une commençante, nous pouvons mettre devant les yeux du lecteur des essais, faits dans les écoles par des élèves avancés, qui d'un côté ne sont pourtant pas de la force intellectuelle d'une Charlotte Brontë, tandis qu'ils ont dépassé les bégaiements et les balbutiements du commencement de l'étude d'un langage.

Ces exemples représentent donc un état intermédiaire de semi-connaissance en ce qui regarde les régles et le style de la langue française et en même temps, de semi-inconscience de l'existence du langage inné, et de l'influence qu'il exerce. Les phrases de Charlotte Brontë montrent une lecture déjà considérable d'ouvrages français et un sentiment de la phrase; la seconde lettre est à peine sortie du moule anglais; les essais que nous allons citer offrent un stade intermédiaire, sans lecture d'aucune sorte, mais déjà avec une connaissance assez complète de la grammaire.

Les expressions, dit de Bonald, sont à notre esprit, ce que le tain est à une glace. Cette comparaison saisissante peut s'appliquer surtout à l'effort fait par un étranger pour retenir l'image qui lui vient par l'impression et cela au moyen de l'expression, mais ici la difficulté est double, car il s'agit d'arrêter une impression personnelle par un élément étranger. A. Darmsteter a montré comment les mots d'une langue étrangère, sont souvent, en ce qui concerne une expression figurée devenus l'expression adéquate d'objets nouveaux pour certaines personnes, alors que pour d'autres elles ont conservé toute la transparence de leur valeur étymologique. Pour un Français, cornet éveille l'image simple d'un papier enroulé en pointe; un étranger, étudiant notre langue, y verra une petite corne.

L'allemand, Würfel', pour les Allemands, est le correspondant exact de notre mot dé (à jouer). Pour un Français apprenant l'allemand, il éveillera l'image d'un objet que l'on jette (werfen)<sup>33</sup>).

Si les mots subissent ces transformations de sens, il s'ensuivra que la moindre ressemblance de forme et d'orthographe entre un mot français et un mot anglais entraînera une conception erronée du sens. Thackeray a exagéré, d'une façon amusante, cette tendance dans les Newcomes: 'You don't mean to say', says Barnes, addressing Florac in French, on which he piqued himself', que vous avez un tel manche à votre nom, et que vous ne l'usez pas. (having a handle to your name signifie: posséder un titre de noblesse).

Dans l'étude, que nous allons entreprendre d'essais, écrits en français, aussi bien par des élèves des écoles anglaises que par des écrivains tels que Dickens et Charlotte Brontë, il ne faudra jamais

<sup>38)</sup> La Vie des Mots (p. 69).

perdre de vue le texte anglais que recouvre plus ou moins habilement la phrase apprise. En voici quelques exemples, empruntés à des devoirs d'élèves, des essais sur des sujets simples.

Le premier traite des *Vacances*. Sur trois copies, nous trouvons dans deux la même phrase, exprimant la même idée: le plaisir que l'on a eu pendant les vacances:

- A. Jai beaucoup joui des vacances;
- B. J'aime les vacances très beaucoup;
- C. Je jouis des vacances fort beaucoup.

On voit ici la traduction littérale de very much.

Le verbe anglais to enjoy cause aussi par sa ressemblance et sa commune origine avec le verbe français: jouir de, de nombreuses fautes. Si l'un d'eux (A) écrit correctement 'J'ai beaucoup joui des vacances' l'autre (B) tombe dans le piège, et écrit: "je m'en allai à la mer, là je me jouis (enjoyed myself) pendant quelque temps". Un troisième (C) s'en va à Boulogne, ville qu'il apprécie de la façon suivante, bien anglaise, de forme et d'esprit:

"Je vint pour un jour à Boulogne, nommée une des plus belles villes sur la mer — pauvres Français s'il est vrai!"

Le même élève commet une de ces fautes caractéristiques, qu'on rencontre très souvent dans des devoirs: pour au lieu de pendant, traduisant for; par ex.: "Il vint pour quinze jours à Folkestone". L'erreur se comprend facilement. For se traduit ordinairement par pour, mais il peut donner lieu à trois fautes différentes:

- 1. for him = pour lui;
- 2. for he is = car;
- 3. for a fortnight = pendant.

D'ailleurs pour 1 et 3, la confusion est d'autant plus facile, que pour s'emploie et s'employait surtout en français avec le sens de pendant. Nous disons encore: pour combien de temps et pendant combien de temps, mais le premier a une tendance à disparaître, au moins du langage écrit.

Un autre essai sur les *règates* montre surtout la difficulté qu'ont les Anglais à traduire en français leurs expressions de sport. Témoin cette description de la course entre les collèges d'Oxford:

Chaque an, il y a une course de bateaux entre les collèges de l'Université d'Oxford; on fait la course sur la rivière, mais à cause de l'étroitesse de ceci, les bateaux partent l'un la longueur d'un bateau devant l'autre, et ils essayent de frapper l'un devant eux-mêmes.

et cette autre, décrivant la même course:

... quand comme à Oxtord, l'eau est étroite, il est nécessaire une autre mode: les bateaux se placent l'un devant l'autre à des distances égales: c'est le but de chaque bateau d'atteindre l'un en devant; s'il fait ceci le bateau vaincu cède place au victeur.

Il est certain que des expressions comme boat-race, bump présentent de grandes difficultés de traduction, et les élèves, qui auraient pu créer le mot bumper, par exemple, ont essayé par une longue phrase incorrecte de rendre l'expression anglaise sans y réussir.

('harlotte Brontë, dans la première annèe de son séjour à Bruxelles, écrivit un *Portrait de Pierre L'Hermite*<sup>34</sup>) que Mrs Gaskell nous donne en entier dans son livre, avec les corrections de Mr Heger, le prototype du fameux Mr Paul. Nous y relevons les phrases suivantes:

"Pierre prit la profession des armes; si son ardeur avait été de cette espèce qui provient d'une robuste santé, il aurait été un brave militaire." Mr Héger corrige: s'il n'avait eu que cette ardeur vulgaire, sans se douter que la phrase française était la traduction inconsciente de l'expression anglaise had been of that kind —

Et plus loin:

"Sans doute la jeunesse de Pierre était troublée mais il fit bientôt la découverte que ce qu'il poursuivait . . " Ici encore, l'expression anglaise: made the discovery a exercé son influence. Dans les deux lettres de Dickens, enfin, au milieu de fautes de toutes sortes, nous trouvons un esprit, une souplesse rares. Il y donne à son ami toutes les indications nécessaires pour se faire comprendre à la douane, prendre la diligence et venir le retrouver à Paris. Nous ne pouvons malheureusement les citer ici faute de place, seulement quelques phrases caractéristiques<sup>85</sup>.—

D'abord les expressions plaquées.

"Mais Monsieur reprend ses forces, et dit, de haute voix."

"Vous prévoyez presque toutes les choses qui vont arriver, et aux choses qui viennent d'arriver vous êtes merveilleusement au fait-. Mais, c'est tout égal, mais il n'est pas parti!"

Ces expressions françaises, que les romanciers anglais introduisent à tout moment, dans leur texte anglais, reviennent ici, et sont le plus souvent employées incorrectement.

Dans cette langue, que Dickens porte si plaisamment aux

Il aurait été curieux de voir comment cet écrivain si original, avec une telle saveur de terroir, aurait pu se plier au style français."

35) Cf. Life of Dickens by Forster IIe vol. p. 301-373 et 454.

<sup>34)</sup> L. c. p. 174. Mrs Gaskell ajoute: "As a companion portrait to this, Emily chose to depict Harold on the eve of the battle of Hastings. It appears me that her devoir is superior to Charlotte's in power and in imagination and fully equal to it in language."

nues<sup>36</sup>), et qu'il écrivait d'une façon si amusante, se retrouvent, comme il fallait s'y attendre quelques tournures anglaises.

Mais avec un écrivain comme Dickens, et avec sa souplesse d'assimilation nous ne rencontrons que des nuances, au lieu de pures fautes ou de phrases entièrement traduites de l'anglais, comme c'était le cas dans les exemples précédemment cités.

Jusqu'il, de même que pour (cf plus haut) présente la difficulté d'avoir la forme correspondante en anglais, comme préposition et comme conjontion (till, untill) ce qui est aussi le cas pour for. "Hier au soir je rencontrai à l'Athenaeum Monsieur Mack-Leese, qui me dit que M. M. les Commissionnaires des Beaux Arts lui avaient écrit, par leur secrétaire, un billet de remerciments à propos de son tableau dans la Chambre des Députés, et qu'ils lui avaient prié de faire l'autre tableau en fresque, dont on y a besoin."

Mais ces fautes inévitables n'empêchent pas que Dickens, peut-être avec l'auteur de la Manière de langage, ouvrage publié par M. Paul Meyer, soit l'écrivain anglais qui ait le mieux écrit le français, avec une aisance et une souplesse incomparables. L'esprit de ce langage, qui n'était pas le sien, il l'a saisi jusqu'aux plus légères nuances. Sans doute un écrivain étranger comme Henri Heine, après avoir longtemps résidé à Paris, a écrit des lettres en un français plus correct que celui de Dickens, mais ce dernier reste le seul exemple dans les temps modernes, dans ces quelques lettres qu'il écrivit en se jouant, de la compréhension du génie d'une langue et d'une pensée étrangères.

En résumé, après cette revue de différents essais écrits en français par des Anglais, nous ne pouvons que citer l'opinion d'un auteur anglais:

"Home se pourra longuement acoustumer pour parler francais avant qu'il en sera bien parfait, car il y a beaucoup des raisons d'englois que ne s'accordent mye à la language de France . . ."

et "Je metteray a vous un galon de vyn qu'il n'y a home ou roialme de France qui parlera chescun raison en sa language que s'acordera de mot en mot à une ytiel raison d'englois comme vous parlez maintenant, car vrayement il n'y a language ou monde qui se vieult soubmettre à l'autre.<sup>37</sup>)

<sup>36)</sup> Mon ami, je trouve que j'aime tant la République, qu'il me faut renoncer à ma langue et écrire seulement le langage de la République de France — langage des Dieux et des Anges — langage, en un mot, des Français.

37, cité par Paul Meyer Le Manière de langage p. 380.

Le dernier, ou si l'on veut, le premier stade de développement a lieu dans les écoles, sous trois formes qu'il nous faut étudier. La façon dont on y apprend le français favorise le mélange car l'élève anglais n'a pour le protéger de l'influence de sa langue maternelle que le dictionnaire ou la grammaire.

Ni l'un ni l'autre, malgré le mérite des différents livres publiés par des professeurs anglais ou français, ne sont conçus dans un esprit vraiment scientifique, c'est à dire, suivant la définition de Diderot, avec la préoccupation d'adapter le moyen au but que l'on se propose. Une grammaire et un dictionnaire écrits par des Français pour des Français ont peu d'influence sur le développement d'esprit des élèves des écoles où on les emploie. Comme le dit avec raison M. Paul Meyer. 38) "Dans les circonstances normales, celles qui dans la vie des idiomes cultivés sont malheureusement les plus rares, tant que l'accord se maintient entre la prononciation et l'orthographe, rien n'est plus inutile que d'apprendre dans un livre la grammaire de sa langue maternelle. "

Cependant, si M. Paul Meyer a raison en fait, on peut penser comme Schuchardt, qu'il serait temps, dans l'état actuel de la science, de comprendre que les lois du langage sont basées sur la psychologie et de faire, dans le domaine de la grammaire la même tentative que fit Darmesteter dans la lexicographie. c'est à dire donner les raisons des phénomènes et ne pas se contenter seulement d'analyser leurs développements.

Quoi qu'il en soit, une grammaire française écrite pour des Anglais, doit forcément être différente de celle qu'on destinerait à des Français, c'est à dire, qu'elle doit adopter un plan différent car il s'agit d'introduire dans des cerveaux la connaissance d'une langue et d'habitudes étrangères. Il faut partir, quand il s'agit de l'anglais et du français, de ce qui est commun aux deux langues, et aller de plus en plus en divergeant, à mesure que les langues se séparent. — Par exemple quand un éléve anglais regarde dans son Dictionnaire français l'équivalent du mot ,confectioner', voulant dire (dans un de ses sens): patissier, il sera complètement dérouté en apprenant qu'un ,confectionneur' est un tailleur ou marchand de confections. Le vocabulaire surtout doit être l'objet d'une étude minutieuse, car c'est là le point où l'on distingue moins le mélange, à première vue.

Un dictionnaire, comme l'ont montré Littré et Darmesteter pour la langue française et le Dr. Murray pour l'anglais, ne consiste pas en une simple énumération de sens; Littré le premier a classé les différents sens d'un mot dans le temps et dans l'espace, mon-

<sup>38)</sup> Le Manière de langage p. 380.

trant comment ils se sont succédé, et donnant par des citations d'auteurs les dates des changements qu'ils ont subis.

Darmesteter a tenté, ce qui était encore plus difficile, d'expliquer ces changements<sup>39</sup>) et de tracer leur évolution psychologique. Ici la question de dates n'est plus un criterium, car souvent un sens spécial, que le mot donné contenait en puissance, ne se revèle historiquement qu'à une place et à une date très éloignées souvent du moment logique où il devait apparaître. Ces deux méthodes de controle se complètent donc. Mais une troisième méthode s'impose, c'est la recherche, dans une langue parente, qui dans un autre milieu a suivi une évolution différente, de la destinée de ce même mot. Des stades de développement qui ont été passés, par exemple, ou n'ont pu se produire en français, reparaissent en anglais. L'histoire complète d'un mot n'est possible, que si on étudie ce mot dans toutes les circonstances et dans tous les milieux où il a pu se produire. Il y a donc deux évolutions à étudier: l'évolution dans le temps, et ici nous ayons les différents exemples tirés des auteurs, avec les dates à l'appui - et l'évolution logique' ou potentielle.

Prenons pour exemples quelques-uns de ces mots dont certains Lexicographes français vivant en Angleterre ont tracé la listet qui ont la même forme et un sens diffèrent dans les deux langages.

Succéder<sup>40</sup>) — Littré qui est le seul à notre connaissance qui ait jusqu'ici retracé l'évolution de ce mot lui donne 7 sens: 1° aller sous, entrer dans; 2° venir après, prendre place, par extension du sens original et étymologique; 3° succéder à quelqu'un; 4° succéder a quelqu'un, le remplacer par le talent, qui n'est que l'emploi au figuré du sens précédent; 5° recueillir l'héritage; 6° arriver, advenir, employé avec une expression adverbiale; 7° enfin le sens particulier qui nous occupe: être favorable, réussir.

Le 7° sens, donné par Littré, est un sens perdu en français et conservé en Angleterre. Godefroy ue le donne pas, au Moyen-Age, où l'on n'emploie le mot que dans le sens de suivre, prendre la place de quelqu'un. Le premier exemple en date est du 16° siècle, dans Amyot, "En la guerre, les ruses qui n'ont point été practiquées, sont celles qui succèdent le mieul" nous avons en suite de nombreux exemples que Littré tire des écrivains classiques du dix-septième siècle (Retz, Bossuet, La Bruyère<sup>41</sup>). On peut se de-

<sup>39)</sup> Préface du Dictionnaire et Vie des Mots (passim).

<sup>&</sup>lt;sup>40)</sup> (f. Vaugelas Remarques sur la langue françoise. Lorsque succéder veut dire réussir, il s'emploie au prétérit avec l'auxiliaire avoir (au mot succéder).

<sup>41</sup> Cf. Livet Lexique de Molière (III p. 645); Ces maximes un temps leur peuvent succéder. Don Garcie de Navarre acte II seène III

mander s'il ne serait pas utile de donner aussi bien le dernier exemple connu d'un mot dans un texte littéraire, et de le suivre jusque dans les dialectes, qui embaument les mots que la langue littéraire dédaigne.

Quoi qu'il en soit, nous avons dans Littré tous les sens, contenus en puissance dans le mot succéder. Il classe notre 7° sens sous la rubrique de sens spécial, et ne nous dit pas où on peut le rattacher. Nous penserions que le fait de succéder à quelqu'un, de prendre sa place, est un succès, et nous serions tentés, en conséquence de mettre notre sens spécial après les n° 3 et 4 de Littré.

En allemand nous avons folgen<sup>42</sup>) qui revêt tous les sens du mot français suivre, et qui a transmis à un composé: Erfolg le sens de succès. Ici la suite logique serait, d'après l'allemand: suite issue, bonne issue, d'où succès.

Schuchardt<sup>43</sup>) a analysé les fautes qu'un Allemand peut faire en traduisant en français la phrase: "er folgte ihm", et nous reproduisons ici le tableau qu'il en trace:

$$\begin{cases} \text{er ging hinter ihm her} \left\{ \begin{array}{l} il \ le \ succéda \\ il \ lui \ suivit \\ il \ lui \ suivit \\ il \ lui \ suivit \\ il \ le \ succéda \\ il \ le \ succéda \\ il \ le \ suivit \\ \end{cases} = il \ lui \ succéda$$

Schuchardt analyse très exactement les différents 'procès' par où est passé l'esprit du traducteur. En anglais ce mot offre une triple difficulté, car il a trois sens: suivre, succéder et réussir. L'élève anglais, s'il regarde rapidement dans un dictionnaire ordinaire, sera troublé par la complexité des sens, et en choisira un au hasard, ce qui arrive le plus souvent, et il y à parier que ce sera celui qui ne convient pas au contexte. Comme l'a montré Schuchardt, il y aura une confusion, à cause de la différence des compléments, suivant qu'on emploie un mot ou un autre. "He succeeded" peut se traduire par: "il succéda à quelqu'un, il le suivit, ou enfin il réussit (intr.)".

Dans un dictionnaire, fait pour être consulté par des Anglais, il faudrait donc donner des exemples pour chacun de ces sens, et attirer l'attention de l'élève, par une courte esquisse, sur l'évolution du mot en français et en anglais; la méthode la plus simple serait, à notre avis, la suivante: Succéder, même forme et même origine

 <sup>42)</sup> Cf. Dictionnaire de Sachs-Villatte aux mots folgen, erfolgen,
 Erfolg.
 43) Schuchardt, Slawo-Deutsches und Slawo-Italienisches p. 91 - 92.

que le mot anglais succeed; ce mot prête à des confusions, car il a eu un sort différent, en ce qui regarde le sens, dans les deux En traduisant du français moderne (XIXº siècle) il faut le rendre par 'follow' ou plus souvent encore: "to take the place of." Dans un sens particulier aujourd'hui à l'anglais, et qu'on ne retrouve en français que jusqu'au 17° siècle inclusivement. il faut traduire par réussir "to prosper".

On élève ainsi une sorte de garde-fou, qui empêche l'élève de commettre une faute à laquelle il n'est que trop porté, et on le force à refléchir, ce qui n'est jamais mauvais, et à regarder le contexte.

De Quincey, qui était un très fin observateur des phénomènes du langage, dit dans un passage de son Autobiographie: "As a more amiable man (taking that word partly in the French sense, partly also in the loftier English sense44). Nous renvoyons le lecteur à une observation analogue fait par Charlotte Brontë, à propos des mots friend et ami et de leur différence de sens et d'emploi dans les deux langues.

Amiable a été excellement traité dans le New English Dictionary du Dr. Murray, et ce mot montre la confusion des deux mots: aimable et amiable (amicabilem et amabilem). La raison de cette confusion est la faible différence qui existe entre les deux sens. Le premier sens de: friendly, nous le trouvons dans les deux langues, mais tandisqu'en anglais il subsiste encore, en français il s'est figé en une locution ou dans des sens spéciaux. L'attraction du mot aimable a été trop forte; tout se joignait ici pour faire disparaître le sens délicat devant le sens vague et général. Même en anglais, le Dr. Murray fait la remarque que les deux sens se mêlent" — 3 implying the possession of that friendly disposition which causes one to be liked". La langue anglaise, en beaucoup d'expressions, peut laisser subsister deux mots rapprochés par le sens, et ne procède pas par voie d'élimination comme la nôtre qui a vite fait d'envoyer l'expression incomplète dans cet hôpital ou plutôt ces Invalides:

Il semble que de Quincey ait bien saisi ce sens spécial (the loftier English sense) qui distingue le mot anglais amiable<sup>45</sup>) de notre français aimable: une nuance de distinction active, si l'on peut dire, qui n'est pas près de se perdre, puisque comme le remarque le Dr. Murray, cet anglais plus jeune et plus évolutif, l'anglais des Etats-Unis, l'a transportée aux choses.

Nous avons déjà trouvé deux mots (friend - amiable) dont la délicate différence dans les deux langages à été indiquée par deux

les proverbes ou les locutions toutes faites.

 <sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) p. 328 Autobiographie II. (Ed. Masson)
 <sup>45</sup>) Cf. Littré, Darmesteter et Murray au mot amiable

artistes, généralement plus propres à ce genre de découvertes que les philologues ou linguistes de profession. Ceci dépasse d'ailleurs l'étude de la langue comme on l'entend généralement, et appartient au domaine du sentiment.

Un autre mot prévenir 46) a une longue histoire dans les deux langues et une aussi longue évolution. Nous trouvons huit sens dans Littré: 1. venir le premier; 2. agir, faire, avant qu'un autre agisse; 3. Terme de droit: se saisir le premier d'une affaire; 4. anticiper, parlant de personnes; 5. aller au devant de quelque chose pour le détourner; 6. aller au devant de ce qu'on peut désirer; 7. faire naître d'avance dans l'esprit des sentiments favorables ou défavorables; 8. informer ou prévenir par avance.

La suite des sens ne semble pas les faire découler logiquement les uns des autres, on pourrait les diviser en deux parties: l'élément qui implique la préséance, le sens propre étymologique; et l'élément figuré, qui se détache et forme une famille à part. Nous avons donc : les sens 1, 2, 3, 4, — qui sont tous actifs, si l'on peut dire; mais c'est à partir de ce point que l'embranchement, la segmentation se fait; le sens d'action disparaît ou s'affaiblit devant celui de cause de cette action; on précéde ou on agit pour produire ou empêcher un événement (6—5); et de ces deux sens sont dérivés ceux d'avertir et de tromper.

Le sens d'anticiper nous est donné encore par de Quincey: "Dismissing however this subject, which I have at all noticed only that I might anticipate, and (in old English) prevent the uncandid interpreter of its meaning", dit-il dans son Autobiographie<sup>47</sup>)

Le sens de tromper qui est déjà impliqué en partie dans le sens 7 de Littré, mais non clairement indiqué, nous le trouvons déjà dans Molière 48):

Que par un zèle fin vous étiez prévenu.

De même que le mot préjudice, qui a fini par signifier simplement erreur, le mot prévenu, esprit prévenu, prévention, aujourd'hui signifie coupable (d'erreur ou de crime) et dans ce dernier sens au moins ce mot est toujours pris par un juge d'instruction français lorsqu'il vous demande: ,Prévenu, qu'avez-vous à répondre.' ('est ici le cas de mentionner cet exemple de ce que nos ancêtres appelaient: la judiciaire.

Pour en revenir à notre sujet, dans un dictionaire à l'usage des élèves anglais, il faudrait à la partie anglo-française renverser

<sup>46)</sup> Non encore traité dans le New English Dictionnary ni dans celui de Darmesteter et Thomas au moment où ces lignes étaient écrites.

<sup>17)</sup> Autobiographie II p. 147. 48 Ct. Lexique de Molière.

l'ordre adopté généralement, et commencer par le sens 5 de Littré, qui correspond à l'anglais "to prevent" et ne mettre qu'ensuite le sens propre et étymologique (1—4), auquel ne répond qu'un sens tombé en désuétude en anglais (remplacé par: anticipate). Dans la partie franco-anglaise, plus riche, il faut rétablir l'ordre logique:

Anglo-Français.

Prevent.

1. empêcher, prévenir (ce dernier moins usité), 2. en ancien anglais: dans le sens d'anticiper.

(Littré 1—4 et de Quincey. 3. protéger<sup>49</sup>). Franco-Anglais.

Prévenir.

1. venir le premier, précéder, to precede, to go before; 2. (sens 4 de Littré) to anticipate; 3. (Littré 5, 6, 7) to prepossess; 4. dans le sens 8 de Littré: to inform, to warn, to deceive; 5. sens judiciaire et légal: accused, prisoner.

On voit qu'il faudrait adopter un ordre différent suivant que l'on traite la partie anglo-française ou franco-anglaise ou plutôt suivant le degré de l'évolution du mot dans l'une ou l'autre langue; le langage qui contient et a conservé le plus de stades de développement, sera celui auquel on se reportera pour l'ordre logique et l'évolution du mot.

A propos de la préposition pour, qui cause tant de fautes dans les devoirs d'élèves anglais, il faut remarquer que la cause de ces erreurs dans le cerveau de l'élève est l'ignorance de l'usage du mot pour qui d'après Littré (13.) signifie: pendant, mais avec le sens d'un futur; ou l'époque où une chose s'est faite ou se fera, mais toujours avec le sens de futur: c'est à dire qu'on se reporte dans le passé au moment où l'action allait se faire. Littré ne cite pas d'exemples de pour, dans le sens de pendant, dans le sens d'il y a, avec un retour de l'action en arrière dans le temps et dans l'espace. Les exemples qu'il cite de Montaigne, de Madame de Sévigné, de Molière indiquent toujours une action dans l'avenir; même celui de Madame de Sévigné: Monsieur le Duc est ici pour un jour qui pourrait prêter à l'équivoque, signifie: Monsieur le Duc... et (sous entendu) il a dit qu'il y restera un jour. Nous avons trouvé dans nos essais d'élèves un certain nombre d'exemples (cf. p. 44). Il faudrait donc, dans un dictionnaire, insister tout d'abord sur cette différence de sens et montrer que ce sens de pour disparaît peu à peu du langage français et est remplacé par pendant, plus vague et marquant aussi bien le passé que le futur.

<sup>49)</sup> Dans le sens de protéger. cf. Prayer Book: prevent us. o Lord, in all our doings, and further. Le livre de commune prière est remarquable au point de vue linguistique, par la synonymie des expressions; qui sont répétées, pour être mieux comprises. Nous devous cette intéressante remarque à M. Berry.

Marier nous donne un exemple de 'Sprachmischung' analogue à celui de succéder (voir plus haut); sur sept copies d'élèves, nous trouvons la traduction suivante de la phrase anglaise 'she had married the Dauphin' (50):

1. s'était mariée au Dauphin

2. s'était mariée le Dauphin

3. eut mariée le Dauphin 4. avait été mariée au Dauphin

Dans Littré nous trouvons: 1. Unir un homme et une femme par le mariage; 2. se dit de ceux qui font un mariage; 3. au figuré, allier deux choses; 4. v. réfléchi: se marier; 5. se marier, se prendre réciproquement pour mari et femme. — Ce qui cause le trouble dans le cerveau des élèves anglais, c'est l'emploi anglais du mot marry, qui a les deux sens de: joindre, unir en mariage et d'épouser (espouse).

Ces sens existaient en français (1, 2, 4, 5), mais bientôt ils ont donné encore lieu à une segmentation, et le verbe réfléchi a été employé uniquement dans le sens d'épouser. Il serait donc, dans un dictionnaire anglo-français, utile de marquer cette distinction, et surtout de montrer quand on peut employer l'un ou l'autre sens. Il est évident ici que le premier sens indiqué à l'élève doit être marier: unir en mariage (action de la personne qui fait le mariage); sens dérivé: joindre une chose à une autre (Littré sens 3). marry: épouser qu. (sens le plus fréquent), se marier à qq., 2. unir un homme et une femme par le mariage: 3. unir deux choses. Il n'est pas nécessaire d'insister, dans un dictionnaire destiné à des écoles sur la relation de sens, sur l'identité primitive de marier quelqu'un, marier soi-même; le sens réfléchi n'a dû se dégager que plus tard; quand on dit vulgairement: se marier avec, le sens actif se maintient; quand, par plaisanterie, on emploie l'expression: se marier contre, le sens actif disparaît.

Quoiqu'il en soit, les exemples cités plus haut nous montrent que, de même que suivre et succéder, les deux sens de join and espouse sont la cause des fautes grammaticales touchant l'emploi du complément:

s'était mariée le Dauphin, } had married the Dauphin, eut mariée le Dauphin, } had married the Dauphin, pouvaient avoir pour pendant: épouser à, ou s'épouser à fautes que nous n'avons pas encore rencontrées, mais qui sont possibles.

<sup>50)</sup> Ce qui montre à quel point le mot anglais 'marry' peut préter à l'équivoque c'est la citation suivante de Dickens: 'Now, in fact', said Mr. Milvey...'I may as well tell you that I am going down to marry her'... The schoolmaster started back: 'Not to marry her myself.' said Mr. Milvey with a smile 'because I have a wife already. To perform the mariage service at her wedding'. Our Mutual friend).

Ici le mélange est produit par la présence, non sentie, d'un emploi dominant d'une expression en anglais, qui est rare ou a disparu en français, la présence de cette locution suffit pour amener ce trouble.

Nous allons passer en revue un certain nombre de mots français, où nous ne signalerons que les points de contact avec l'anglais sans entrer dans tous les détails de l'évolution des sens. Ceci fera l'objet d'une étude ultérieure.

Le mot adresse dans le sens du mot anglais address a vieilli en français. Dans les exemples donnés par Darmesteter, nous le trouvons au paragraphe 3: "Action d'adresser la parole à quelqu'un, vieilli". Et il cite un exemple de St. François de Sales: L'adresse que j'avais faite de ma parole à Philotée. C'est un curieux phénomène que de voir ce sens qui existait dans notre langue au 16° siècle nous revenir aujourd'hui, comme néologisme, par la voie de la presse anglaise; nous n'avons d'ailleurs jusqu'ici qu'emprunté l'expression parlementaire: expression des voeux d'une assemblée, adressée au chef de l'état.<sup>51</sup>)

Confidence présente le même phénomène de confusion que nous avons déjà rencontré dans aimable et amiable. . . Il vivait sous la double forme de confiance et confidence, ni l'une ni l'autre complètement populaires. Darmesteter indique le sens vieilli de confiance qu'on accorde à quelqu'un et de là le sens dérivé, action d'accorder sa confiance. Dans le Dictionnaire du Dr. Murray, au mot confidence nous trouvons: "6 the confiding of private or secret matters to another; the relation of intimacy or trust between persons so confiding; confidential intimacy."

Il est difficile, pour un tel mot, de fixer la base du sens, car il est bien certain que le mot confiance implique confidence. Nous serions assez portés à croire que le procédé de dissimilation a dû suivre logiquement l'évolution suivante: Confidentia donnant deux formes: confiance et confidence (employée au 14° siècle), employées dans le même sens; ce n'est que l'idée de secret confié qui a imprimé au mot confidence, moins populaire de formation, une évolution dans un territoire restreint et spécial. Ici nous voyons bien le désir de spécification, clarté, de division du travail dans les sens, se révéler dans le français; tandisque les différents sens (8 dans le New English Dictionary) peuvent vivre côte à côte dans la langue anglaise 521.

<sup>51) (</sup>f. Godefroy: adrescier à = s'adresser à "adroissant aux seigneurs de Chevres" (1518) et Lexique de Corneille renseignement: Donnez m'en quelque adresse, (La Veuve).

<sup>52)</sup> De telle confidence — Lexique de Corneille par Godefroy: "J'avais mis mes secrets en bonne confidence," et dans le dictionnaire de l'ancien français: "bonne confydence en Dieu" (1485) Instruction de Louis XII.

Dans un dictionnaire anglo-français, destiné à des élèves anglais, il faudrait, autant que possible, dissiper la confusion qui tend naturellement à s'établir dans l'esprit par un moyen assez artificiel. Dans la partie française, on traduirait Confiance par: 1. trust, reliance; 2. Confidence, en indiquant à l'élève la différence qui existe entre le mot français et le mot anglais, et en mettant le sens vieilli de confidence assez loin pour éviter une faute aux élèves qui se contentent généralement du premier sens venu. Dans la partie anglo-française, au contraire, on mettrait: ('onfidence 1. confiance, 2. plus rarement confidence (in confidence, or the confiding of private matters).

Nous parlions tout à l'heure de méthode artificielle, mais elle est nécessaire pour qui connaît la tendance que le mélange de termes similaires peut inculquer et enraciner dans un esprit; le but d'un dictionnaire est, tout en étudiant le mélange, d'en faire éviter les effets à ceux qui y sont enclins. Le mot Confection à été très minutieusement étudié dans le New English Dictionary, qui montre bien comment de l'idée de mélange (cum-facio), l'idée d'arrangement, de manufacture a pu se développer. Mais il nous semble que les deux parties de ce mot devraient donner deux familles de sens. En prenant les différents sens donnés par le New English Dictionary, nous rétablirions l'ordre logique de la façon suivante:

#### a. cum factio:

### b. cum factio:

1. Making a preparation by mixture, 1. Making a preparation by mixture,

2. mixing,

2. { composition, preparation,

3. compounding,

3. making up, manufacture,

4. composition, 5. Making of preserves or con- 4. dress-making (borrowed from fectionery.

the French).

Dr. Murray montre bien l'évolution du mot confection qui d'abord employé dans le sens de préparation médicale, avec un sens spécial de "one preparation compounded with a sweetening agent" a pu naturellement signifier, après une série de sens, pâtisserie. Les deux langues ont développé deux sens différents du mot, après qu'il s'est segmenté; l'anglais a surtout pris le sens de mélange. le français celui de préparation; et là encore nous voyons le génie simpliste de la langue française se manifester: elle abolit le sens de mélange presque entièrement, tandisque l'anglais conserve les deux sens, tout en développant l'un plus que l'autre. Au fond, en reprenant au français le mot confection au sens de dressmaking, l'anglais ne faisait que reprendre son bien, tandisque le

français reste diminué de toute une famille de sens qui réside en puissance dans le mot confection.<sup>58</sup>)

Ici encore il faudrait, dans un dictionnaire anglo-français, bien distinguer les sens. — Nous aurions d'abord, dans la partie anglaise, à diviser bien nettement le sens de mélange et le sens de préparation; dans la première famille nous mettrions le sens spécial de 'confectionery', dans la seconde, celui, emprunté au français, de 'dress-making'. Dans la partie franco-anglaise la difficulté serait moins grande, étant donné qu'une seule famille subsiste.

Si l'on étend la comparaison, à l'italien, l'espagnol, langues soeurs, on aperçoit, pour la première, les deux familles que nous avons rencontrées en anglais: Confettare = 1. a far confezione, condire, b. per mangiar confetti — et 2. preparare, comporre, condurre, alcuna operazione et 3. un autre sens: fargli cortesie et ossequii qui semble plutôt dérivé de la première famille. L'espagnol a surtout développé le sens de préparer: (Hacer preparar, componar) et le sens de préparation de médecine ou de pharmacie. Enfin l'allemand a emprunté le mot "Konfect" dans le sens de fruits confis.

Ce mot nous a entraîné dans des développements un peu longs mais c'est qu'il se trouve à la jonction de plusieurs familles de vocables, tous dérivés de cum et de factio (facere); il est visible que le second mot pouvait donner des développements infinis, mais ce qui est curieux c'est l'extension du sens de 'mélange, composition', allant de la simple préparation d'objets, jusqu'au sens plus précis de pâtisserie, confiserie; ce dernier venant surtout de la forme du participe passé. Dans les langues d'origine germanique, il a été entravé, notamment dans l'anglais par le met 'pickle', réservé à des préparations spéciales (noix, cornichons, etc.), et le mot 'jam'; réservé à la confiture proprement dite. L'histoire de ce mot nous entraînerait trop loin; mais dès maintenant l'on peut voir comment par la comparaison de tous les sens d'un mot de même origine dans plusieurs langages, on s'apercoit de ce travail de sélection qui s'opère entre les sens, dont les uns sont employés par une nation tandisque l'autre, quoique les possédant en puissance, les laisse tomber hors d'usage. Il y a là une étude de végétation. avec toutes les influences qui contrarient ou favorisent l'expansion d'un sens, et même le transport de semences qui vont fleurir dans des endroits qu'on ne soupçonnerait pas. Ceci d'ailleurs confirme la théorie de Schleicher.

Le mot français attendre et son équivalent comme forme

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Confection au sens de confiture se trouve dans Godetroy (cf. confection).

'attend' en anglais méritent une étude spéciale. Le sens primitif était, comme on le voit dans le dictionnaire du Dr. Murray "to stretch to (still in O.-Fr.); hence; direct the mind, listen; puis II to watch over, wait upon, with service; accompany as servant, go with, be present at; III to wait for, await, expect; IV to intend (So O. F. atendre, vicar. for entendre)" et pour le mot attente: (O. F. atente, now attente) already in O. F. confused with entente, antente) etc. - De même Littré remarque à ce mot: s'attendre avec le sens d'espérer, compter, serait inintelligible si on ne connaissait pas à attendre un autre sens que celui qu'il a aujourd'hui. Ce verbe signifiait aussi faire attention, ce qui est le sens propre. - Dans le dictionnaire de Darmesteter, on trouve: attendre. I. anc. fr. porter attention à quelqu'un. Ex.: ceux auxquels je m'attends moins (Montaigne), II. à quelque chose, 1º. Compter sur l'arrivée de quelqu'un, de quelque chose; 2º, demeurer jusqu'à l'arrivée de quelqu'un; 30. différer d'agir jusqu'à l'arrivée de quelqu'un, de quelque chose.

On voit combien l'histoire de ce mot est compliquée, et comment le sens d'attendre (sens II du New English Dictionary) s'est développé en anglais, sans rien laisser en français. Voilà déjà un phénomène qu'il faut signaler aux élèves; il faut procéder ici par voie d'élimination. D'un autre côté en anglais le sens de "s'attendre à" est remplacé par "expect", qui, lui, n'a laissé en français moderne qu'un substantif 'expectative'. S'attendre à, 54) comme l'explique Littré, dérivé de 'faire attention', est en français ancien et moderne daus le sens d'espérer. Godefroy le cite daus le Roman de Troie: Cascun jor mais sans atendance:

Hector estoit nostre espérance, Nostre vie, notre atendance.

De même dans Molière (cf. Lexique):

En un mot ce vous est une attente assez helle. (Ecole des Maris).

On voit que le sens anglais d'"attend", être auprès d'une personne, la servir, a disparu en français de bonne heure, tandisqu'il s'est développé en anglais, de même que le sens primitif de faire attention. Si l'on traçait l'évolution logique de ce mot, dans les deux langues, on aurait le phénomène suivant. Le sens primitif de "ad tendere", tendre vers quelque chose ou vers quelqu'un, porter attention, est représenté en anglais, aussi bien dans

<sup>54)</sup> Dans le dialect picard moderne, on dit encore: je m'attends (j' matin) dans le sens de: je pense, je crois, j'espère. Aussi, dans Godefroy, atendre au sens de faire attention (Supplément). — "Kele ne face a li atendre Por tant k'ele le vuelhe entendre (cf. Scheler Trouvères belges. Guillaume le Long).

le verbe attend que dans le substantif attent. L'exemple de Montaigne cité par Darmesteter: "Ceux auquels je m'attends moins" s'applique à une personne: "s'attendre à quelqu'un, lui porter attention" représente le seul reste d'une signification qui s'est développée en anglais (dans le New English Dictionary: watch over, wait upon, accompany as a servant, go with, be present at). Porter attention à quelqu'un signifie s'en occuper, de là prendre soin de lui, être son serviteur. Mais l'autre sens "porter attention à quelque chose" est plus riche en développement. En anglais, "direct the ears, mind, energies to anything" peut déjà se subdiviser: direct the ears devient écouter et alors il se confond avec 'entendre'. Nous avons en ancien français, comme l'a remarqué le Dr. Murray, la confusion de attente avec entente. "Direct the mind, the energies" peut s'entendre de deux façons: attendre = wait for, await, qui donne le français attendre dans son sens de verbe actif; et attendre: expect = attendre avec espoir de succès, puis objet de l'attente (cf. citation de Molière et les exemples cités par Godefroy, au mot atendance). Nous voyons le sens marqué en français dans la forme pronominale, et comme l'a remarqué Littré "s'attendre à quelque chose" reviendrait à dire: porter son attention (soi-même) vers quelque chose; se tendre vers quelque chose, d'où espérer, penser, comme dans la forme moderne du picard: j' matin = je pense" 55).

Nous aurions ainsi le tableau comparatif suivant:

| <i>[rançais</i> ]                            | ad-tendere             | ungiuis                            |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| porter attention, se tendre                  | vers to                | strech to                          |
| à quelqu'un porter attention à qq. (16°      | Watch over,            | o somebody<br>wait upon, accompany |
| à quelque chose attendre-entendre s'attendre | to                     | something the mind, the energies   |
| espérer, pen<br>(expectation                 | ser attend, payattenti | on, to expect. to intend           |

Nous avous espéré, dans l'étude de ces différents mots, qui peuvent prêter à confusion et à mélange dans les deux langages par leur ressemblance, montrer deux choses. En premier lieu, au point de vue pratique, combien il est nécessaire de montrer de suite aux élèves des deux pays la commune origine des deux mots<sup>50</sup>),

<sup>55)</sup> Des mots comme étranger, étrange, en français. strange, stranger en anglais peuvent être aisément confondus les uns avec les autres: "I wish he was 50 very strange man as to be a total stranger." Our Mutual Friend Dickens).

<sup>56)</sup> Pour montrer encore un exemple, pour le mot bachelor (vieux garçon) et le français bachelier, cette citation de La Fontaine est précieuse:

et leur existence côte à côte pendant un certain nombre de siècles, en même temps que le point précis où ils se séparent. Montrer en effet le moment où la confusion (c'est à dire la faute) peut s'établir, n'est-ce pas détruire le mélange par la conscience? D'un autre côté, au point de vue scientifique, c'est rétablir l'ordre logique, sans négliger la succession historique des phénomènes. La même étude pourrait se poursuivre pour tous ces mots qui dans les grammaires françaises écrites en Angleterre, ont une différente signification avec une forme presque identique, mais cette recherche serait plus utile et plus profitable, si elle était entreprise par la méthode comparative sur un grand nombre de phénomènes et dans tous les langages où le mot, comme une plante, s'est propagé. Une étude entreprise dans ce sens nous donnerait une idée assez exacte et des qualités de reproduction et de propagation d'un mot donné, en même temps que des phénomènes de sélection, qui ont aidé ou entravé son développement: une véritable "Origine des espèces" des mots.

### III. Compréhension auditive.

Le dernier terme de notre étude est ce qui, physiologiquement parlant, en devrait être le premier, et ce que nous appellerions volontiers: la compréhension auditive. Etant donné un élève anglais à qui l'on dicte un passage quelconque d'un auteur français, comment peut-on se figurer l'impression qu'il reçoit de ce phénomène et la réaction qu'il lui oppose. C'est le premier stade de l'adaptation et c'est en même temps la période où le mélange se produit, car l'élève a l'inconscience, quand il rend les mots français qu'il entend prononcer par son professeur, de toutes les habitudes de langage qui s'opposent à la parfaite compréhension de ces sens étrangers et qui tendent à prendre leur place.

Le résultat de cette lutte inconsciente est un son qui n'est, somme toute, constaté exactement ni par le professeur ni par l'élève; entre eux s'élève la barrière de la différence du langage. L'élève croit que le son qu'il a reproduit par la plume est celui que lui a donné son professeur, tandis qu'il n'est que le résultat de sa compréhension auditive, plus ou moins exactement notée. Le professeur de son côté ne comprend pas que ce qu'il voit sur le papier est le résultat de sa propre prononciation, modifiée par des habitudes de langage et d'ouïe spéciales. A l'un et à l'autre manque la notation exacte, que seule pourrait donner un appareil comme le phonographe (si le son

Un jeune bachelier
Interprètez ce mot à votre guise,
L'usage en fut autrefois familier
Pour dire ceux qui n'ont la barbe grise
Ores ce sont suppots de Sainte Eglise. (Conte de la Clochette)

y pouvait rester pur!). Et cependant l'oreille de l'élève a agi comme un véritable instrument de précision, écartant d'abord tout ce qui lui était hétérogène, et recevant la partie assimilable. S'il n'y avait que cette opération, le problème serait encore facile à résoudre. Mais le son, arrivé au cerveau, y rencontre déjà une influence sourde, inconsciente, qui le transforme encore d'avantage. L'élève a la conscience qu'on vient de prononcer un mot étranger, et le résultat qu'il recoit pur de son oreille (en tant que celle-ci pouvait le lui donner naturellement) il le transforme, en essayant de l'adapter, plus ou moins consciemment, aux sons qu'il connaît et qu'il possède. Il fait, d'une facon gauche, ce que Palsgrave a essayé dans son parallèle des sons français et anglais. Malheureusement, nous ne pouvons nous faire qu'une idée vague de la justesse des comparaisons de Palsgrave, mais il est certain qu'une étude de sons analogues en français et en anglais serait, devrait être, la base de l'enseignement du langage étranger, en l'une et l'autre contrée. Il faudrait en un mot, faire de propos délibéré ce que la nature effectue inconsciemment: commencer par souder les langues en ce qu'elles ont d'analogue, avant de tenter de montrer aux élèves les divergences qui existent entre elles. Il s'agirait, au commencement d'un enseignement scientifique, de noter les points de jonction, la partie que l'on apprend inconsciemment par la compréhension auditive.

Un autre point est à noter: un professeur qui a l'habitude de l'observation, remarque au bout de quelques expériences les sons que ses élèves étrangers s'assimilent avec facilité, et ceux contre lesquels ils se buttent en vain. La question de la prononciation se pose. Il ne suffit pas de prononcer bien sa propre langue pour être utile à ses élèves, car à quoi sert d'être modèle si l'on ne leur donne pas le moyen d'imitation, si l'on reste inaccessible. Or le moven est d'altérer ou d'exagérer certains sons, comme les voyelles nasales par exemple dont il est parlé plus haut, les détachant de leur appendice inaccessible pour le moment, afin de révéler leur nature de diphtongue. a o u ne sont pas, même dans le langage moderne, cristallisés en nasales, et par exemple devant une voyelle peuvent très bien se segmenter: un homme pourrait s'écrire: eu nom. Or si l'on fait prononcer à l'élève, séparément eu et nom, sons qu'il peut très bien reproduire, en joignant les deux sons, on lui donne déià la sensation de la nasale. Ce n'est qu'après qu'il a bien saisi et acquis cette habitude de prononciation, qu'il peut passer à la pronciation de la voyelle nasale devant une consonne, soit: ū cheval.

Or cette expérience ne nous montre-t-elle pas qu'une dictée doit être accompagnée d'un exercice de prononciation, au moins là où l'orthographe, ce qui n'arrive pas toujours, est la servante de la

prononciation. Il sera temps plus tard de montrer à l'élève les contradictions qui existent, d'abord entre l'orthographe et la prononciation dans une langue, puis les divergences insurmontables, ce que nous appellerons la personnalité, le moi de deux langues, comme le français et l'anglais. Il semble au contraire que l'on se plaise à accumuler les difficultés au début de l'enseignement, au lieu de montrer à l'élève les analogies, qu'il comprendrait et saisirait facilement. De même que pour la prononciation on devrait choisir les sons analogues, pour le vocabulaire on ferait bien de donner les mots, dont nous avons étudiés plus haut les particularités, et qui se ressemblent au moins de forme. Une des plaisanteries favorites de certains élèves dans les écoles anglaises est de traduire un mot français par la forme anglaise correspondante. Au fond, derrière cette envie si naturelle à cet âge tendre, de plaisanter et de faire rire les camarades, n'y a-t-il pas une impulsion naturelle, qui montre la vraie voie à suivre? Une étude du vocabulaire devrait donc être fondée 1º sur les mots qui ont la même forme et le même sens en anglais et en français: ce sont pour la plupart des mots empruntés tout vifs, d'un côté comme de l'autre (p. ex. à la mode, à corps perdu): 2º les mots qui ont la même forme, mais qui ont aujourd'hui un sens différent, comme ceux que l'on a étudiés plus haut (confidence, confection etc.) en commençant par montrer à l'élève leur point de contact. 3º Enfin les mots réfractaires à l'une et à l'autre langue.

Ce que nous avons essayé de faire pour le vocabulaire, en montrant plus haut comment l'on pourrait faire un dictionnaire vraiment utile, nous le répèterons ici pour la prononciation. Malheureusement l'on se heurtera encore longtemps contre la difficulté de notation phonétique. Il faut donc que le professeur intervienne et "introduise" la langue, en employant ce mot dans le sens anglais de "présenter" à ses élèves, de même que, pour une présentation, on donne d'abord les détails qui peuvent mettre les interlocuteurs en contact et en sympathie l'un avec l'autre.

Les remarques précédentes s'appliquent à la connaissance et à l'enseignement pratiques du langage. Mais au point de vue purement scientifique, il restera à étudier, dans les phénomènes que nous allons présenter, ce que M. Schuchardt appelle la force symbolique qui réside dans tel ou tel son. Parlant de certains sons ou syllabes  $u\tilde{n}$ ,  $o\tilde{n}$  (renfrogné, brogne) il dit: "Aus sehr verschiedenen Quellen sind diese Wörter in konvergierender Richtung geflossen; die begriffliche oder lautliche Angleichung, die sie durchgemacht haben, beruht auf der lebendigen symbolischen Kraft, die der Sylbe  $u\tilde{n}$  oder  $o\tilde{n}$  innewohnt." ('ette force symbolique d'attraction qui préside à la forme de sons pour exprimer certaines idées spéciales, comme groin, groupe, g

comme le dit Schuchardt, pour principe un besoin d'adaptation, d'assimilation.\*

Or l'assimilation n'est possible entre deux langues que pour les sons que l'on possède en commun; la possibilité de prononcer est donc antérieure, cela va de soi, à l'idée d'appliquer les mêmes sons aux mêmes idées. C'est donc la prononciation qui nous donnera le substratum des éléments communs à l'anglais et au français, de leur parenté physiologique en même temps que de leurs différences.

De la prononciation, l'on passera au traitement que certains mots français et certains mots anglais subissent, hors de leur milieu et de leur transplantation. Suivant une expression de Balzac, ils subissent le sort du limaçon qui entre dans une ruche d'abeilles, et que celles-ci environnent de cire; ils sont figés et immobilisés tandisque d'autres se développent même sur ce terrain qui leur est étranger, et sous cette prononciation qui ne leur était pas primitivement destinée.

Tous ces phénomènes, en un mot, sont enfermés dans la formule de Comprehension auditive.

# Voyelles nasales.

Il s'agit d'étudier les voyelles ou les sons qu'elles représentent, séparément. Les so is  $\tilde{a}$ ,  $\tilde{o}$ ,  $\tilde{u}$  offrent une difficulté pour la prononciation qui est malaisément surmontée par les élèves des écoles anglaises. Ici l'oreille rend compte de la difficulté de prononcer; dans une dictée, l'on voit que les sons de nasales ne sont pas perçus. Il se produit alors un double phénomène: ou il y a confusion entre les voyelles nasales ou bien la nasalité disparaît. Celui qui dicte, s'il est Français d'origine, ne peut concevoir cette difficulté jusqu'au moment où il s'aperçoit que chez lui même dans sa prononciation, il y a eu matière à douter, au moins au point de vue de l'ouïe. De plus, le son nasal est plus ou moins perçu, suivant qu'il est plus ou moins rapproché de tel ou tel autre son, facilitant ou rendant plus difficile la prononciation ou la perception auditive.

La confusion d'un son nasal avec un autre son nasal est très fréquente; l'on trouve dans pour dont, et dans le tableau suivant, qui résulte de l'examen de plusieurs copies d'élèves nous trouvons pour au cours d'un récent voyage : 1. ou cours dans raison voyage 2. au coeur dans raison voyage 3. ou coeurs d'un raison voyage 4 aux cours dans ze — voyage. Comme premier résultat de l'expérience, nous constatons que la phrase n'a pas été comprise, par conséquent, aucun élément artificiel n'intervient, et nous n'avons devant nous que la compréhension auditive. Suivant la plus ou

<sup>\*</sup> Zeitschrift für romanische Philologie XXI 2, 205.

moins grande capacité intellectuelle ou le plus ou moins grand besoin de clarté dans l'esprit de l'élève, nous voyons (4) une compréhension fragmentaire a peu près satisfaisante.

Le mot récent est un des plus difficiles à rendre justement à cause de sa ressemblance de son avec le mot raison; il n'y a que le son sifflant du c qui constitue la différence, et combien de Français prononcent le c d'une manière qui se rapproche de l's lors qu'ils n'y mettent pas d'emphase. Il y avait donc ici une attraction irrésistible pour l'élève qui ne pouvait deviner le sens de la phrase. Ajoutez à cela qu'il y a beaucoup plus de chance pour que le mot raison soit resté dans l'esprit, et que la différence de prononciation entre le mot anglais recent (ts) et l'adjectif français sera une cause additionnelle d'erreur.

C'ette phrase semblait choisie exprès pour contenir des sons douteux: ou-au. Même en français pour prononcer" aujourd'hui", combien de fois, si l'on n'y prend garde, sans doute à cause de l'attraction de la seconde syllabe on dit: oujourd-hui; et par un phénomène inverse: aujor (au) d'hui. Ici nous avons un phénomène semblable dans la juxtaposition de au et de ou (au cours). Pour l'enseignement, il faudrait attirer l'attention de ceux qui dictent, sur cette confusion possible de sons, à laquelle ils n'échappent pas toujours eux-mêmes.

Mais revenons au voyelles nasales. La cristallisation en un seul son de la voyelle et de la consonne n'existe pas, on le sait, chaque fois que la consonne est suivie d'une voyelle au commencement d'un autre mot; par exemple un arbre se prononce eu-narbre. Mais des phénomènes curieux de phonétique syntaxique, que l'on peut suivre dans leur évolution chez plusieurs élèves, suivant leur degré de compréhension auditive et intellectuelle, se rencontrent dans les dictées. Par exemple pour rendre pèse lourdement, nous voyons: peise ce lourdement — pays si lourdement.

La seconde partie de *pèse*, qui devrait être muette, et qui l'est en réalité lorsque ce mot est prononcé seul, ou qu'il est en face d'un autre mot commençant par un voyelle, se prononce en face d'une consonne. En réalité, pour rendre la façon dont on prononce cette partie de phrase on devrait noter *pé-seu* lourdement. C'est ce phénomène qui est ici perçu par les élèves, dont l'un rend exactement ce qu'il a entendu: *peise ce lourdement*, et dont l'autre introduit un mot qu'il connaît pour résoudre la difficulté.

Des exemples comme de la greculture (agriculture), la venir (avenir) sont fréquents. Commercial est rendu par comme-mercille. Parfois, l'élève en désespoir de cause, reproduit simplement les sons qu'il entend et comme il les entend, et nous avons alors ce qu'on

pourrait appeler "des monstres" comme de long ces son trotoir pour dès l'an 1633 ou et des jennes-gens pour et des indigènes.

Ce résultat paraît au premier coup d'oeil fantastique, mais l'on arrive vite à se rendre compte de la façon dont il se produit. La confusion des voyelles explique de long pour dès l'an; le chiffre seize cent trente-trois donne d'abord sé pour seize. Mais combien de Français prononcent sé pour seize devant un mot commencant par une consonne, tel que cent; la preuve en est la confusion constante que font des élèves étrangers entre sept et seize; ensuite son trotoir, sauf l'r, rend exactement la prononciation rapide de cent trente-trois. Son pour cent est régulier; quand à tro pour trente-trois, il faut d'abord se rendre compte que peu deFrançais pronocent l' N; la preuve en est que les étrangers, les Russes notamment à Paris, disent couramment, vin-trois (23) ou tren-troi (33). Ce n'est pas pour le plaisir de le faire, mais c'est parce qu'ils l'ont entendu prononcé ainsi. 57) Or tren devient tron, puis la nasalisation s'affaiblit, et nous avons tro. Voilà l'explication naturelle du phénomène monstrueux. Indigènes rendu par "et dé jeanes-gens" est aussi facile à expliquer. En premier lieu, nous voyons souvent i devenir é quand un autre é suit; par exemple inédit devenir énédit; il y a un phénomène d'attraction sur lequel nous reviendrons tout à l'heure; jeunes ou jun-nes se transforme en an, comme nous l'avons vu plus haut par suite de la confusion des voyelles nasales. Beaucoup de français confondent jaunes avec jeunes. Le mot gens, dont l'apparition peut étonner ici, est le résultat d'un effort de compréhension. Nous trouvons indigènes rendu par en dix jens, dans une autre copie.

Si l'on pose, sous forme de dictée, cette question cruelle à un certain nombre d'élèves anglais:

"Quand pend-on l'enfant?" on aura les résultats suivants: Quand peint-on l'enfant? — Quand pent-on l'enfant? — Quand pent-on l'enfant?

Cette phrase a l'avantage de renfermer le plus grand nombre de voyelles nasales dans le plus petit nombre de mots possible. Il y avait deux difficultés, dans la prononciation, le d prononcé comme un t, qui a entraîné un des élèves a rechercher un verbe finissant par t à la troisième personne de l'indicatif présent, il a trouvé peint. Il est inutile de dire que le sens de la phrase était resté caché aux élèves pendant que l'on pratiquait cette expérience. Le troisième exemple est plus curieux au point de vue de la compréhension auditive: pendant. On peut se demander si deux voyelles nasales, qui doivent se prononcer de même, à cause de l'assimilation de a et de e, n'ont pas une tendance à donner un différent résultat, produit de la dissimilation. Si peu d'accent qu'il y ait dans le mot pendant, tel qu'il est prononcé aujourd'hui, on appuie cependant plus

or Ou au moins avec le r faiblement prononcé

sur la première partie du mot que sur la seconde qui tend par suite à s'assombrir; or, aussitôt que  $\tilde{a}$  est prononcé sourdement, il devient  $\tilde{a}$ .

L'on faisait remarquer plus haut que la nasalité des voyelles n'est pas seulement une difficulté pour les étrangers, mais aussi pour les Français. Sans doute, partout où la voyelle nasale est suivie d'une voyelle, ou à l'intérieur du mot ou au commencement du mot suivant, la nasalité disparaît et ses deux éléments se segmentent. Mais il est probable aussi que le son actuel de la voyelle nasale dans le français (du Nord) est relativement moderne. Ce qui tendrait à le faire croire, entre autres preuves, est qu'au Canada, où le français du dix-septième siècle a poursuivi son évolution librement, la nasale disparaît dans certains cas;58) par exemple l'on a avention pour invention, ou éventaire, eventer, pour inventaire, inventer. Ceci semblerait plus un fait de libre développement de la langue qui n'était pas fixée par la littérature; on trouverait des exemples analogues dans les patois. C'est ce qui explique que même dans la prononciation d'un Français, dictant à des élèves étrangers un mot comme intention peut être compris et entendu: attention.

E ouvert prononcé avec emphase, peut devenir a généralement devant un t ou un c. Au Canada et dans le patois normand l'on rencontre souvent ce phénomène: marveille, marité, etc. Nous le trouyons aussi dans les dictées d'élèves: atabli, marité, abnagation.

Comme l'on a vu plus haut des essais d'élèves reproduits textuellement, il ne serait pas peut-être inutile ici de donner un fragment caractéristique d'une dictée, qui permettra d'étudier sur le vif; l'on mettra le texte français en regard des deux résultats de l'expérience, montrant deux compréhensions auditives plus ou moins différentes du même texte et de la même prononciation.

| Dictée française        | 1er copie               | 9 e conje              |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Dictee Hangaise         | I_ copic                | Z _ copic              |
| 1 Ce livre est le fruit | Sur livre et le fruit   | Ce livre est le fruit  |
| 2 d'observations per-   | d'observancient per-    | d'observations person- |
| sonnelle                | sonnelles               | nelles,                |
| 3 et les documents      | et les documents qu'ils | et les documents qu'il |
| qu'il                   |                         |                        |
| 4 renferme ont été      | renferment on etaient   | renfermènent ont été   |
| recueillis              | recui                   | recueilli              |
| 5 sur place, au cours   | sur place, ou coeur     | sur place au cours     |
| d'un                    | dans                    | dans                   |
| 6 récent voyage. On     | raison voyage. Un y     | reson voyage. En y     |
| y trouve                | trouve                  | trouve                 |
| ·                       |                         |                        |

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Dictionnaire Canadien-Français, Sylva (lapin (1894, Boston).

| 7  | sur la situation de                                          | sur la situation de la   | sur la situation de la   |  |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|    | l'agriculture                                                | greculture               | greculture               |  |
| 8  | et de l'industrie in-                                        | et de l'industrie et des | et de l'industrie en dix |  |
|    | digène,                                                      | jeansgens,               | gens                     |  |
| 9  | sur les établisse-                                           |                          | sur les etablissements   |  |
|    | ments agricoles                                              | agrecules                | agricultes               |  |
| 10 | et industriels créés                                         | et industrielles corient | et industrial crée par   |  |
|    | par                                                          | par                      | 1                        |  |
| 11 | les Français en Tu-                                          | les Françes en Tunis     | les Français en Tu-      |  |
|    | nisie                                                        |                          | nisie                    |  |
| 12 | des détails précis et                                        | des detailes preces et   | des detailles precis est |  |
|    | des renseignements                                           | des rencenuments         | des rencenement          |  |
|    |                                                              |                          |                          |  |
| 14 | inédits. L'avenir                                            | il n'ait dit point. La   | est-nedi La venir        |  |
|    |                                                              | venire                   |                          |  |
| 15 | commercial de                                                | commercial de            | commemercille de         |  |
| 16 | notre nouvelle co-                                           | notre nouvelle colo-     | notre nouvelle colo-     |  |
|    | lonie                                                        | nie                      | nie                      |  |
| 17 | est minutieusement                                           | et minucieusement        | est minuciment           |  |
| 18 | étudié dans ce vo-                                           | étudie dans ce vo-       | étudi dans ce vo-        |  |
|    | lume;                                                        | lume;                    | lume                     |  |
| 19 | les conditions du                                            | les conditions d'un      | les conditions du        |  |
| 20 | crédit, les douanes                                          | credits, les doins,      | credit, les doines       |  |
| 21 | les impôts, dont                                             | les empos dans           | les anpos dans           |  |
| 22 | le poids pèse si                                             | le point pays si         | le poids peise ce        |  |
|    | lourdement sur                                               | lourdement sur           | lourdement sur           |  |
| 24 | notre protectorat,                                           | notre protectora         | notre protectorat        |  |
|    | sont rigoureuse-                                             | sans rigoureusement      | sont rigoreusement       |  |
|    | ment                                                         |                          |                          |  |
| 26 | mis en relief.                                               | mis en reliefe.          | mise en relief           |  |
|    | On peut remarquer par les fautes, dont ces deux copies four- |                          |                          |  |

On peut remarquer par les fautes, dont ces deux copies fourmillent, que l'expérience a été faite dans les conditions voulues; sauf quelques rares exceptions, le sens de la dictée est resté caché, et les deux élèves à part quelques souvenirs çà et là, ont dû se fier uniquement à leur compréhension auditive.

La prononciation, qui leur était indiquée pendant la dictée. ne les a pas plus renseignés sur le rythme que sur le sens de la phrase. Un exemple frappant de cette absence de compréhension nous est donné par un des élèves écrivant: point, lors qu'il s'agissait du signe de ponctuation.

En ce qui concerne la compréhension auditive, on peut admettre en principe que partout où les deux élèves out reproduit le même son et où ils diffèrent de la même manière du texte qui leur est donné, on a le résultat exact de leur compréhension, de ce qu'ils ont entendu.

#### Similitudes.

Nous trouvons le voyelle nasale, mal rendue, ou confondue avec une autre voyelle nasale, simultanément dans les cas suivants: ligne (5) dans — pour d'un; ligne (6) raison, reson — pour récent. ligne (8) et des jeuns gens, en dix gens — pour indigène. On a mentionné ce fait plus haut; mais il faut observer cependant une nuance. Le prem ièr élève, malgré sa graphie bizarre, était plus près que le second du son français, et ce qui le prouve c'est qu'il a cru devoir ajouter gens montrant par là qu'il entendait noter le son jeune, qui se rapproche de gène. Le second n'avait pas senti l'e muet.

13 rencemment -- rencenement = renseignement. Le son mouillé

de l'n n'a pas été perçu.

20 Dans les deux graphies = doins, doines, nous trouvons deux essais pour reproduire les sons français: douane. le second essai se rapproche le plus du modèle, vu que doi-ne est équivalent de douane phonétiquement parlant, comme l'élève avait pu le constater dans voir = vouare, croire = crouare

21 empos, anpos = impôts: confusion de la voyelle nasale.

Les phénomènes de phonétique syntaxique ont été mentionnés plus haut, et c'est ici que la constatation de la concordance de la même faute est précieuse pour la connaissance de ce qu'entend l'élève. (7) de la greculture — de la greculture — Les deux élèves ont notés mathématiquement ce qu'ils entendaient; La venire, la venir (l'avenir) (14) est un exemple analogue.

(14) Il n'ait dit, est nédis = inédit est aussi une notation précieuse, montrant d'abord, dans le second exemple, la confusion de i avec é fermé; de plus le second élève est plus fidèle ici à ce qu'il a entendu, tandis que le premier a essayé, par souvenir, de former

une phrase correcte.

(25) Un mot comme rigoureusement est rarement prononcé avec exactitude même par les Français; il y a une tendance à prononcer rigoreusement; de même que douloureux, est prononcée, non par analogie seulement avec douleur, mais par attraction de la dernière syllabe du mot, vulgairement = douleureux. Nous constatons ici que les deux élèves ont entendu le même son, qui se trouvait sûrement dans la prononciation de celui qui dictait, et ils ont écrit: rigoreusement avec un ensemble admirable.

#### Particularités.

Là où les exemples ne concordent pas. l'expérience est naturellement plus douteuse, majs certains faits sont intéressants à noter,

1 sur (= ce) surprend au premier abord, surtout parce qu'ici ce est suivi de livre, mais s'il précédait un mot commençant par r, tel que rapport, refus, etc., on constaterait que beaucoup de Français tomberaient dans la même faute, car le son est presque identique.

- 2 observancient (= observation) est plus difficile à expliquer; faudrait-il supposer que l'élève a mis la nasale par pure étourderie; ou bien qu'il y aurait attraction de la syllabe nasale qui suit?
- 4. recueilli est réduit à sa plus simple expression dans la première copie (= recui) Il y a là une contraction singulière, mais qui montre bien ce que l'élève a entendu, et ce qui devait être, au moins en grande partie, dans la prononciation du professeur; il faut prononcer le mot lentement, avec emphase, pour ne pas arriver au résultat que l'élève a reproduit ici assez fidèlement. Dans l'autre copie l'on trouve: recuielli; si l'on examine attentivement cette graphie l'on constate qu'elle exprime dans la première partie de mot ce que l'élève a entendu; dans la seconde intervient le souvenir.

15 Comme-mercille pour commercial est aussi de la phonétique syntaxique; la graphie mercille indique combien le son ial yal est difficile à percevoir pour un élève anglais, qui ne reconnaît pas le mot de sa propre langue prononcé differemment (ko-mer-chal), et reproduit ce qui a surtout frappé son oreille, le son mouillé de l'l.

26) mise en relief, est un fait de phonétique syntaxique qui ne se produit que dans la seconde copie.

2) renfermenent pour renferment présente un phénomène singulier. Généralement lorsque les élèves anglais (les commençants naturellement) lisent des mots où l'e muet est suivi de consonnes, comme cela arrive à la troisième personne du pluriel de l'indicatif, par exemple ils prononcent, assez logiquement, comme ils le feraient pour le participe présent. Si l'on examine cette curieuse graphie, on en arrive à se demander si le son de l'e muet dans ce cas, surtout lorsqu'il est précédé d'une m, n'a pas un son approchant de cette graphie que l'on voit ici: renferment=renferm(n)e; c'est à dire que le son m devant une muette aurait une tendance à devenir mn, une sorte de nasale d'appui s'en dégageant.

On pourrait encore faire beaucoup de remarques, mais nous croyons en avoir assez dit pour montrer à quel point la dictée est un instrument précieux, non seulement pour faire saisir à celui qui dicte la compréhension auditive de ceux qui l'écoutent, mais aussi sa propre prononciation, dont il ne se douterait pas, en son propre pays, où ses compatriotes suppléent à sa prononciation défectueuse. Steinthal avait déjà montré, combien souvent, au point de vue du sens, l'on exprime ce que l'on ne veut pas dire, quoique votre pensée soit saisie telle qu'elle est malgré l'imperfection de l'expression. Il en est de même de la prononciation, entre gens du même pays, qui suppléent aux défectuosités par la mémoire ou l'instinct de la vraie prononciation. En attendant que l'on ait (ce désideratum encore inaccesible) la notation exacte des sons par un instrument de précision, on peut reproduire la prononciation entière d'une phrase,

dans sa presque perfection, au moven d'une dictée. Au point de vue pratique, la dictée permet de saisir les difficultés 'originelles' contre lesquelles se heurte l'élève étranger et, une fois connues, d'y remédier. Ces difficultés, au moins en ce qui concerne la langue anglaise, sont surtout visibles, lorsque le même mot existe dans les deux langages. Comme on le disait plus haut pour le dictionnaire, au point de vue du sens, la prononciation 'potentielle' d'un mot français, peut se rétablir lorsqu'on compare la prononciation moderne en Angleterre, qui est le résultat de siècles d'adaptation. avec le son français, tel qu'il existe aujourd'hui.

#### IV. Mélange et Échange.

Cette série d'expériences a été faite en envisageant le français parlé et écrit en Angleterre. On pourrait se demander s'il n'eût pas été bon d'étudier le mélange du français et de l'anglais au Canada. En effet ce ne sont pas les documents qui manquent pour une étude de ce genre. Les travaux parus dans Modern language Notes et notamment l'étude du professeur Elliot dans l'American Journal of Thilology<sup>59</sup>) pourraient faciliter cette tâche Mais aurait-on devant soi des phénomènes de Mélange, en entendant par là le produit de l'inconscient contact entre deux langues? Nous ne le croyons pas. L'on trouve en effet au Canada une langue détachée du français au seizième et au dix-septième siècle, qui s'est développée depuis librement, au moins en ce qui concerne le trançais de la mère patrie. C'est une langue à part que le Canadien-français, et dans son contact avec la langue anglaise il a suivi d'autres lois que celles qui influent sur le français parlé en Angleterre.

A propos de la visite du premier ministre du Dominion en Angleterre lors du jubilé de la Reine, on a publié une chanson "in habitant English" qui est caractéristique.

Nous prenons cet extrait dans un numéro du Daily Chronicle de cette période: "The Queen, desiring for mak' some jubilei" declares:

If Wilfrid Laurier will not come I not be glad no more! And the Canadian Premier replies:

59) The Canadian-French Dialect of Granby (Modern language Notes, Vol. VIII. 1893)

Some specimens of a Canadian French Dialect spoken in Maine (ib. Vol III 1887).

The Life and Growth of Words in the French dialect of Canada (Vol IX 1894) A. F. Chamberlain et l'ouvrage du Prof. Eliot American Journal of Philologie X 133-158.

Ma Reine, you must not fret
Bout little t'ing like dat.
To Londres, on de day in June
You tole me, I will come,
And show you w'at is like de FrenchCanadian gentilhomme.
En bref, our Wilfrid capture France
He's capture Anglan too . . . . . etc.

Et, dans un passage de l'article de M. A. Chamberlain, of l'on trouve: "Perhaps the most important influence excited by the speakers of English has been in forcing a changed English meaning upon words which are perfectly French and . . . . . for example, trouble (in the sens of peine), notice (for avis), rappeler (in the sense of rapporter speaking of a law), supporter (for appayer).

Dans ses Problems of Greater Britain, Sir Charles Dilke dit: "The language of the habitants, or habitans as the word is often written in the French of the past and of the future, has become somewhat mixed with English phrases . . . . The peasant or the shopkeeper will say Je n'ai pas de change for I have no change' he will describe dry goods on his signboards as Marchandises sèches and will call out when he is basy, J'ai un job à remplir. In public meetings one hears of les minutes and the seconder of a Resolution is officially called Le sekondeur<sup>61</sup>) "et il ajoute:" Change is now in the direction of purification, and day by day in the speech and writing of the educated among the French-Canadian people, local words are giving way to the more scientific forms of modern French."

Dans tous ces exemples, nous ne trouvons pas de mélange proprement dit, mais échange, si l'on peut dire, fait consciemment. Une phrase telle que "j'ai un job à remplir" montre seulement que l'habitant s'est servi du terme anglais comme rendant mieux sa pensée. De plus, ces termes dont on a parlé plus haut, et que les émigrants ont apporté au Canada avec le sens du seizième ou dixseptième siècle, presque identique au sens anglais, ces termes ont avec les termes équivalents en anglais un rapport d'identité. En ce qui touche la chanson que l'on a citée, ce qui est remarquable justement, c'est la forte personnalité, si l'on peut dire, des termes trançais employés. Au tond ce qu'il serait intéressant d'étudier au Canada, c'est l'anglais parlé par les émigrants français. "On de day, you tole me" montrent ce que la prononciation de l'anglais par les émigrants français est devenue après quatre siècles.

<sup>60)</sup> cf. loc. cit. Chamberlain. pag. 82.

<sup>61)</sup> Problems of Greater-Britain (I vol. pag. 53) Macmillan 1890.

En résumé ce que nous avons voulu montrer dans notre étude, c'est le mélange du français et de l'anglais modernes en Angleterre dans la littérature, et dans les écoles. Pour rappeler la définition d'Hermann Paul<sup>62</sup>) c'est l'influence exercée par une langue sur une autre langue, qui ne lui est pas apparentée ou qui du moins, si elle a eu avec elle un lien quelconque autrefois, est aujourd'hui si fortement différenciée qu'elle doit être apprise, que nous avons voulu étudier. Le français de France est aujourd'hui beaucoup plus différent de l'anglais moderne que le français du dix-septième siècle parlé au Canada.

Ce mélange suppose l'inconscience, mais à différents degrés; tandisque chez les lettrés, comme Charlotte Brontë, Dickens, et Thackeray, l'usage des citations françaises est voulu et conscient; il se présente parfois, comme nous l'avons montré, une action souterraine et inconsciente, si l'on peut dire, du langage originel qui influe sur la phrase. De même dans les citations courantes de journaux. Mais avec les élèves des écoles l'expérience est plus concluante; là dans les exercices de traduction et les essais, nous trouvons plus de phénomènes encore de mélange, et enfin dans les exercices de dictée, où la comprehension auditive est seule en jeu (du moins qu'on ait écarté toute chance de compréhension autre), nous trouvons le mécanisme inconscient du mélange dans toute sa pureté.

Ceci pour l'étude du Mélange. Mais au point de vue pratique de l'enseignement, des experiences faites dans cet esprit amèneraient le professeur de français en Angleterie à se rendre compte, plus qu'il ne le fait d'ordinaire, des difficultés qui entravent son oeuvre d'assimilation. Une fois ces difficultés reconnues, il serait possible si non d'enseigner la prononciation pure ou la compréhension complète du français, au moins de permettre de reconnaître si l'élève préseute des caractères réfractaires, soit dans sa prononciation soit dans sa compréhension, à l'étude du français, ou si l'on peut arriver graduellement à éveiller en lui la "conscience", le sentiment d'un langage différent du sien, en se servant dans sa propre langue des éléments qui sont le plus rapprochés du français et qui peuvent servir de pont entre les deux langues. Ceci ne paraîtra pas pratique aux gens qui croient que l'on peut s'assimiler un langage uniquement à l'aide de règles de grammaire, mais ne peut-on se demander si une expérience conque dans cette esprit n'appartiendrait pas à ce qu'on peut vraiment appeler "l'Education"?

CHARLES BONNIER.

<sup>62)</sup> Prinzipien der Sprachgeschichte, p. 337.

# Zur Lautlehre der französischen Lehn- und Fremdwörter im Deutschen.

Die auf den folgenden Blättern vorgelegten Studien wollen im wesentlichen eine Ergänzung sein zu der Abhandlung von Joseph Kassewitz, *Die französischen Wörter im Mittelhoch*deutschen (Diss. Strassburg 1890), ohne dass sie sich auf das Mittelhochdeutsche beschränken.<sup>1</sup>)

I. ü, e für a in französischen Wörtern im Deutschen.2)

Schweizerdeutsches mätt = matt soll nach dem Schweizerischen Idiotikon IV, 551 seinen Umlaut aus den Steigerungsformen bezogen haben. Das ist höchst unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich. Wird denn der Komparativ oder Superlativ des Wortes so häufig gebraucht, dass er den Positiv beeinflussen konnte? In ä von mätt sehe ich vielmehr Lautsubstitution für frz. ä: das frz. ä ist nämlich in vielen Fällen heller als das hochdeutsche, von dem es weiter absteht als von ä; es ist daher häufig vorgekommen, dass die Hochdeutschen in Lehnwörtern ä für frz. a haben eintreten lassen.<sup>3</sup>)

Möglicherweise jedoch entstammt mätt unmittelbar einem französischen Dialekt, der bereits  $a > \ddot{a}$  gewandelt hatte. So spricht z. B. Crémine nahe an der Kantonsgrenze von Bern und Solothurn  $t \ddot{s} \ddot{a} = kattu$ ,  $t \chi \ddot{a} t r = quattuor$  u. s. w. 4) Weitere Beispiele von  $\ddot{a}$  für a in schweizerischen Lehnwörtern aus dem Französischen sind:  $karw\ddot{a} t schen$ ,  $graw\ddot{a} t sche$ 

¹) Wo im folgenden mittelhoch- oder niederdeutsche Wörter ohne Belegstellen eitiert werden, findet man solche in den Wörterbüchern von Benecke-Müller, Lexer und Schiller-Lübben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nachtrag zur Behandlung dieser Erscheinung in meinen Beiträgen zur deutschen Lautlehre (Giessener Diss., Leipzig 1898) S. 15 ff.

<sup>3)</sup> Zur Aussprache von frz. a vgl. jetzt auch (h. Thudichum in den Phonetischen Studien (Beiblatt zu den Neueren Sprachen) 4,22 ff.

<sup>4)</sup> W. Degen, Das Patois von Crémine, Basler Diss. 1896, S. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Schweizerisches Idiotikon 3,450.

<sup>6)</sup> Schw. Id. 4,387.

 $m\ddot{a}\check{s}^7$ ) (in Luzern) = marsch, mariasch (frz. mariage);  $t\check{s}\ddot{a}biere^8$ ) = frz. échapper. Dazu kommen noch Wörter mit ä für a vor gedecktem Nasal:  $d\ddot{a}n\check{s}^9$ ) = frz. étanche;  $l\ddot{u}ten\ddot{a}nt^{10}$ ) = frz. lieutenant;  $p\ddot{a}nne$ , <sup>11</sup>) Wagenkorb = frz. banne, wenn nicht aus ital. benna. Diese Wörter entstammen französischen Dialekten, die a vor gedecktem Nasal zu ä wandeln. Die Erscheinung findet sich <sup>12</sup>) in den Mundarten des Berner Juras ( $t\check{s}\ddot{a}mbr = chambre$ ,  $a\mathring{t}\ddot{s} = enfant$  u. s. w.), in Neuchateller Patois (vgl.  $fy\ddot{s}m = flamme$ ,  $dem\tilde{s}d = demande$ ), an der Bern-Solothurner Grenze ( $t\check{s}\ddot{e} = champ$ ).

Auch das ü in alem. lütenänt, das Heyne<sup>13</sup>) einer Anlehnung an lüte (Leute) zuschreibt, erklärt sich übrigens vielleicht aus dem Lautstand französischer Schweizermundarten. In Neuchateller Patois erscheint fü für foku, küč für kolloko. in Crémine yüə für loku, füə für foku.<sup>14</sup>) Für lieutenant giebt es heute in der französischen Schweiz kein Dialektwort.<sup>15</sup>) — Wie man für ü in lütenänt Angleichung an lüte annimmt, so erklärt man den i-Verlust in Leutnant < lieutenant durch Einfluss von Leute; doch auch hier kommt man ohne Annahme volksetymologischer Umbildung aus: i nach Konsonant ist meines Erachtens im Deutschen lautgesetzlich geschwunden.<sup>16</sup>)

Auch ein niederländisch-niederdeutsches Wort zeigt e,  $\ddot{a}$  gegenüber französischem a: frz. panse — mnl. pense, nnl. pense, westfäl.  $p\ddot{a}nse$ ,  $^{17}$ ) penz,  $^{18}$ ) im Roergebiet, pens, in Mülheim an der Ruhr. Lautsubstitution möchte ich hier in e für a nicht sehen, da das Beispiel einer derartigen Lautanpassung auf nd. Boden wohl alleinstünde: das nd.  $\ddot{a}$  ist nämlich heller als das hochdeutsche und steht dem frz. Laut viel näher. Die Lautgruppe an erscheint im Altpikardischen in einigen Fällen zu en verschoben, aber in

<sup>7)</sup> Schw. Id. 4,424.

<sup>8)</sup> Seiler, Basler Mundart. Basel 1879 (Wörterbuch).

<sup>9)</sup> Seiler a. a. O. J. Hunziker, Aargauer Wörterbuch, Aarau 1877, Einl. S. 89

<sup>10)</sup> T. Tobler, Appenzellischer Sprachschatz, Zürich 1837, S. 307.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Seiler a. a. O.

D. Schindler, Vocalismus der Ma. von Sornetan, Diss. 1887,
 S. 21. – H. Urtel, Beiträge zur Kenntnis des Neuchateller Patois, Diss. 1897,
 S. 10. – W. Degen S. 24.

<sup>13)</sup> Deutsches Wb.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Degen a. a. O. S. 20.

<sup>15)</sup> Mitteilung von Herrn Dr. L. Gauchat.

<sup>16)</sup> Vgl. Beiträge S. 32.

<sup>17)</sup> Woeste, Wörterbuch der westf. Ma., Norden 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) L. Florax, Französische Elemente in der Volkssprache des nördl. Roergebiets, Progr. Viersen 1893, S. 18.

<sup>19)</sup> Maurmann, Grammatik der Ma. von Mülheim, Leipzig 1898, § 40.

Haases<sup>20</sup>) Zusammenstellung der Formen, die diesen Lautwandel aufweisen, findet sich unser Wort nicht. So hat wohl Franck<sup>21</sup>) recht, der pens als lateinisches Lehnwort betrachtet, das vor Wirkung des Umlauts aufgenommen sei.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass auch aus Italien eingewanderte Wörter die Lautsubstitution ä für a aufweisen. So kartätsche aus ital. cartaccia. 22) Kardätsche = Wollkamm, das mit dem vorigen Wort oft zusammengeworfen wird (Henisch z. B. schreibt in seinem Wörterbuch cartetsche), soll aus ital. cardasso, frz. cardasse stammen. Dabei bleibt jedoch tsch aus ss unerklärt, man müsste denn diese Anderung der Vermischung mit kartätsche = cartaccia zuschreiben. Das Deutsche Wörterbuch erinnert an böhm, kartač, — Unter den italienischen Lehnwörtern. die a durch ä, e ersetzt haben, ist vielleicht auch Teller, spätmhd. teller, tälier, delier < ital. tagliere anzuführen. 23) Möglich wäre jedoch auch, dass e durch deutschen Umlaut aus a entstanden sei: tagliere > \*talier > tälier, telier > Teller mit dem oben erwähnten Schwund des i. Fraglich ist es auch, ob in spätmhd. kernier, 24 Ledertasche = ital. carniere oder frz. carnier. Lautsubstitution oder Umlaut vorliegt. Falls kernier (mit dem Ton auf i) gesprochen wurde, ist die Annahme deutschen Umlauts iedenfalls ausgeschlossen, da betontes i nicht umlautend auf vorausgehende Vokale wirken kann.

In Erdschocke, das bei dem Schlesier Daniel Stopper für Artischoke = ital. articiocco erscheint, nimmt Gombert<sup>25</sup>) mit Recht "Umdeutschung" an: im Schlesischen heisst es ard für erde.26)

II. sch und s in französischen Wörtern im Deutschen.

#### 1. sch an Stelle von s.

Kassewitz<sup>27</sup>) stellt mit einem Hinweis auf Weinhold, Mittelhochdeutsche Grammatik §§ 206, 210 folgende Beispiele von

<sup>20</sup>) H. Haase, Das Verhalten der pik. und wall. Denkmäler des Mittelulters in Bezug auf a und e vor gedecktem n, Diss. Halle 1888.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) J. Franck, Etymologisch Woordenbock der nederlandsche Taal, 's Gravenhage 1892, unter pens [die pikard. Form des Wortes ist panche (pantike). S. Corblet, Glossaire pag. 505. Zum Germ. vgl. noch fläm. pense, pinse bei De Bo, Westvlaamsch Idioticon s. v. D. B.

Heyne Wb. Deutsches Wb.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Behaghel in Pauls Grundriss <sup>2</sup>I, 696, Fussnote.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Dtsch. Chroniken II, 254, 4.

 <sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Beiträge zur Altersbestimmung nhd. Wortformen. Progr. 1889, S. 5.
 <sup>26</sup>) Weinhold, Über Dialektforschung, Wien 1853, S. 23f.

<sup>&</sup>lt;sup>27)</sup> A. a. O. Seite 50, Anm. [Vgl. jetzt auch F. Piquet, De vocabulis quae in duodecimo seculo et in tertii decimi principio a Gallis Germani assumpserint. Paris 1898, S. 77 und dazu Zs. XXI<sup>2</sup>, 46.]

sch an Stelle von sin französischen Lehnwörtern im Altdeutschen zusammen: harnas - harnasch, leisteren - leischieren, sarjant - scharjant, sambelieren - schambelieren, sarrote - scharrote, sarsche - scharse. Ich füge hinzu: wambais - wambasch, seneschalt - scheneschalt, scheneschant, soldier - scholdiers (ein Beleg: Erec 2635 Hs.).

In dieser Liste sind die verschiedenartigsten Fälle zusammengeworfen, die sich durch einfache Verweisung auf Weinhold nicht erklären lassen. A. a. O. behandelt dieser nämlich die alemannische umgekehrte Schreibung sch für s. Aber in harnasch z. B. wurde sch gesprochen, wie zahlreiche Reime beweisen, vgl. mhd. harnasch: erlasch (farel 15017, Engelh. 4869, Ottokars Reimchronik 15681, 51203, : drasch Engelh. 2771, harnasche: asche Athis B 16; für das mnd. habe ich keinen Reimbeleg, irlasch: harnasch in der Braunschweiger Reimchronik 9004 beweist nichts für das Niederdeutsche, da der Verfasser hochdeutsch schreiben wollte. 28)

Fassen wir die einzelnen Fälle ins Auge.

Zunächst sind aus Kassewitz Zusammenstellung einige Wörter auszuscheiden. In schambelieren neben sambelieren, in scharroten neben sarraten (mit a! das Wort ist nur einmal belegt: Krone 743, Hs. P, dafür scharroten: boten in Hs. V) haben wir überhaupt nicht "sch an Stelle von s". schambelieren und sambelieren sind beides Ableitungen von frz. jambe, und frz. j wurde wie sonst durch s oder sch wiedergegeben.<sup>29</sup>)

Und das ἄπαξ λεγόμενον sarraten ist für grammatische Untersuchungen gar nicht zu verwerten: es steht in einer Handschrift, die an Schreibfehlern und Verkehrtheiten, besonders bei Fremdwörtern, reich ist. Übrigens ist hier nicht sch auffällig, sondern vielmehr s, denn das Wort stammt doch wohl aus frz. chariot.

Wie sarraten so ist wohl auch das einmal belegte scholdiers an Stelle des gewöhnlichen soldier als Entstellung zu betrachten.

Auch scharse = sarsche hat mit den anderen Beispielen nichts gemein: scharse zeigt zwar im Anlaut sch für s, dafür aber im Inlaut s für sch. Es liegt einfach Metathese der beiden Spiranten vor, nicht etwa bloss umgekehrte Schreibung, das beweist westfäl. schassen.<sup>30</sup>) Diese Umstellung findet sich auch in dem dialektischen Fremdwort \*\*sersant,<sup>31</sup>) \*\*susant<sup>32</sup>) = frz. \*\*sergent\*, in frz. dial chosi

29) Vgl. unten: s für frz. ž.

32) Jahrbuch für niederdeutsche Sprachforschung 20, 12.

<sup>25)</sup> Behaghel, Schriftsprache und Mundart, Rektoratsrede, Giessen 1896, Ann. 22.

 <sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) F. Woeste, Wörterbuch der westfäl, Ma. Norden u. Leipzig 1883.
 <sup>31</sup>) J. Leithäuser, Gallicismen in niederrheinischen Mundarten,
 Progr. Barmen 4891 und 4894.

neben sochi.33) In den übrigen Beispielen findet sich nun thatsächlich sch an Stelle von s.

1. Einfach ist die Erklärung für scheneschal(t), -ant<sup>34</sup>) neben seneschalt. Dieses Wort ist zu vergleichen mit frz. chercher < cercher (\*circare), mit nhd.-dial. šunšt < sunšt (sonst): anlautendes s ist durch Assimilation an inlautendes sch zu sch geworden, eine Erscheinung, die sich sowohl auf deutschem als auf französischem Sprachgebiet ziemlich häufig beobachten lässt. Vgl. ausser den erwähnten Fällen: nhd. - dial. sersant < sersant (frz. sergent); pfälz.  $\check{s}en\check{s}arm\bar{e}^{35}$ ) = frz. Saint-Germain, eine Birnensorte; oberhess. šoš $\bar{e} = chauss\acute{e}e$ ; frz.-lothr. šaš<sup>36</sup>) < saš (siccus); wallon.  $\check{s}wa\check{s}^{37}$  <  $\check{s}was$  (excorticam).

Im Vorbeigehen sei noch auf die Nebenformen von seneschalt mit anlautendem tsch aufmerksam gemacht: tschemschalt Jüngerer Titurel 1991, 6, 2210, 1; tschinet schalt Parzival, g, 151, 21; tschineschalt Garel 17944 Hs. (wo der Herausgeber Walz scheneschalt in den Text setzt). Dieses tschineschalt u. s. w. neben scheneschalt ist offenbar gebildet nach dem Muster von tschahtel neben schahtel (afrz. chastel) u. dgl., nach Wörtern also, die tsch neben sch = afrz, ch aufweisen.

- 2. Neben mld. sarjant begegnet öfters scharjant, ebenso im Mnd. scharjante neben sarjante. Ob sch gesprochen wurde, ist schwer zu entscheiden. Für das Mittelniederdeutsche scheint es mir jedoch wahrscheinlich zu sein, falls die Angaben in Lübben-Walthers Wörterbuch richtig sind: danach bedeutet nämlich scharjante "Kriegsmann zu Fuss, dann: umherirrender Bettler", sarjante "Diener, insbes. Gerichtsdiener oder Diener eines Knappen." Ich halte es für möglich, dass scharjante durch volksetymologische Anlehnung an schare 'Kriegsvolk' zu stande gekommen ist.
- 3. Mhd. leischieren, laschieren neben leisieren. Belege bieten die Wörterbücher, die Wolfram'schen Formen stellt Wiener zusammen. Beachte noch: lasieren Herbort 445, lassierende Parz. 728, 25; loisieren Krone 29163, loysieren Parz. 121, 13 G. 678, 11 F G., laschieren Parz. 678, 11 d.

<sup>33)</sup> Revue des patois gallo-romans 3,39.

<sup>34)</sup> Ich halte die Vermutung Bartschs, n in seneschant beruhe auf falscher Lesung für u (afrz. senescaus) für unnötig und sehe in dem letzten n eine Assimilation an das erste: seneschalt > seneschalt v ist zu n geworden durch Assimilation in mnd. persenant, vgl. mhd. parsivant = afrz. porsivant (zu sivre). - Dissimilation von <math>t > n liegt vor in blialt > bliant.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Ph. Lenz, Die Fremdwörter des Handschuhsheimer Dialektes, Progr. Baden-Baden 1896, S. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) C. This, Ma. von Falkenberg, Diss. 1887, S. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) P. Marchot, Phonologie d'un patois wallon, Paris 1892, § 9.

Diese mhd. Formen werden von Benecke-Müller, Lexer und Bartsch zu frz. laissier gestellt, und zwar meines Erachtens mit Recht. L. Wiener<sup>38</sup>) will zwar afrz. leisier, loisir (a leisir = à son aise, Godefroy) als Quelle der deutschen Wörter annehmen, aber seine französische Grundform macht Schwierigkeit in Lautgestalt und Bedeutung.

Laschieren könnte auch aus afrz. laschier (nfrz. lâcher) = lat. \*laskare<sup>39</sup>) erklärt werden. Aber man müsste dann annehmen, dass laschieren und leisieren auf verschiedene französische Formen zurückgingen. Es sei noch darauf hingewiesen, dass auch leischieren sich mit frz. laschier in Einklang bringen liesse. Es giebt nämlich noch andere französische Lehnwörter im älteren Deutschen, die ein epenthetisches i hinter dem Vokal aufweisen, und zwar nicht nur hinter e, wofür Kassewitz40) Belege giebt, sondern auch hinter a: vgl. mhd. haistieren (vgl. altlothr. haiste<sup>41</sup>), matraiz. Diese Wörter stammen aus Nord- und Ostfrankreich, wo der Nachlaut i im Mittelalter häufig zu belegen, z. T. auch in heutigen Mundarten anzutreffen ist. 42)

Zwar findet sich der Nachlaut i auch im Altdeutschen, nie aber auf oberdeutschem Gebiet. Zudem ist es unsicher, ob auf mittel- und niederdeutschem Boden diese epenthetischen i gesprochen wurden. Womöglich sind sie nur graphisch. 43) In heutigen Mundarten scheinen sie nicht vorzukommen. Es ist daher recht zweifelhaft, was Suchier44) über den Zusammenhang zwischen dem i-Nachlaut im Deutschen und Französischen vermutet.

Während beim Ausgehen von afrz. laschier die mhd. Formen mit s unerklärt bleiben, verlangen umgekehrt die Formen mit sch

39) Das ist wohl das Etymon des frz. Wortes. Zu Gröbers Herleitung aus germ. lask, lasch vgl. Mackel, Französische Studien 6, 147.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) American Journal of Philology 16, 347, Anm. 3.

<sup>40)</sup> Beispiele unter 1a. Ostfrz. i-Nachlaut auch in foreist: volleist Parz. 176, 4. Kassewitz § 23 und 45 meint, zur Herstellung des Reimes sei hier e "nach deutscher Weise" nach i bewegt worden. Einmal ist diese angeblich deutsche Weise nicht hochdeutsch, sie findet sieh z. B. bei Wolfram nie in deutschen Wörtern. Sodann ist nicht unter dem Zwang des Reims ei für e eingetreten: foreist begegnet in G oft im Versinnern (271, 8, 286, 12, 821, 12 und sonst), auch die Handschrift des Frauendienstes hat foreis 182, 4, 552, 1, 1504,2.

Applelstedt, Lothr. Psalter § 15. ai ist hier nicht = ç, vgl. Zemlin, Nachlaut i S. 30.

<sup>42)</sup> J. Zemlin, Der Nachlaut i in den Dialekten Nord- und Ostfrankreichs, Diss. Halle 1881; dazu E. Görlich, Französische Studien

<sup>43)</sup> Vgl. Behaghel in Pauls Grundriss der germ. Phil. 21, 701; Nörrenberg in *Paul-Braunes Beitr*. 9. 410 (mit Angabe der älteren Litteratur über diese Frage).

<sup>44)</sup> Gröbers Grundriss I, 602.

eine Erklärung, wenn wir afrz. laissier zu Grunde legen. Und ich glaube, dass sich laischieren mit laissier, laxare zusammenbringen lässt.

Heutige ostfranzösische Mundarten haben nämlich in gewissen Fällen z, š für schriftsprachliches s. In den Grenzdialekten vom Berner Jura bis Lüttich wird palatales s (= x, (s)si, sci, ti) zu y, š. laisser lautet in Lothringen lexi. 45) Der Lautwandel muss alt sein; denn in den Predigten Bernhards und im Lothringischen Psalter steht für palatales s stets x und zwar in Wörtern, die heute  $\chi$ ,  $\check{s}$  aufweisen. 46)

Es fragt sich nun, wie der mit x bezeichnete Laut um 1200 ausgesprochen wurde. Die Ansichten gehen auseinander. Apfelstedt nimmt für die Zeit des Psalters den Lautwert s an, ohne eine Begründung zu geben. Horning stimmte anfangs dieser Erklärung bei, später aber vertrat er mit guten Gründen die Meinung, dass in älterer Zeit x für heutiges š gesprochen worden sei. This<sup>47</sup>) schliesslich möchte in x den Lautwert ys sehen. Kurz, Bestimmtes lässt sich wohl kaum feststellen, jedenfalls bezeichnete x einen mit γ und š verwandten Laut.

laschieren kann aus leischieren, lasieren aus leisieren entstanden sein, indem ai, ei zu a reduziert wurde, was bei französischen Wörtern im Deutschen in haupt- und nebentonigen Silben geschieht. Zu einer Zeit, wo etymologisches a + yod als ái gesprochen wurde, erscheint auch in französischen Handschriften nicht selten a für ai. 48)

a für ai finden wir z. B. in folgenden Lehn- und Fremdwörtern: mhd. palas, nhd. Palast (frz. palais); harnas (frz. harnais), villan (frz. villain), fontane (frz. fontaine). Auch in dem Diphthongen oi ist i geschwunden in mnd, tallor Teller (frz. tailloir) in nose (afrz. noise) im Karlmeinet. 49)

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Mitteilung von Herrn Horning in Strassburg. lešė = laisser

auch in Thory (Yonne), Revue d. pat. g.-r. 2, 46.

<sup>46)</sup> Revue des patois gallo-romans 1, 256, 258; 2, 38 f., 46 f. (Referat von Horning, Zs. f. rom. Phil. 12, 392). Apfelstedt, Lothr. Psalter, Einleitung § 99. Horning, Lat. c im Rom., Halle 1883, S. 51 und Frz. Stud. 5, 509 f.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) C. This, Ma. der frz. Ortschaften des Kantons Falkenberg, Diss. 1887, S. 37.

<sup>48)</sup> Vgl. Foerster, Yzopet § 57. Chevalier as 2 espees Einleitung S. 33. — Apfelstedt, Lothr. Psaller § 57. — Cloetta, Poème moral, Einl. S. 77. — Suchier, Aucassin und Nicolete, § 27.

Über a für ai im Niederländischen siehe die Erörterungen von

Salverda de Grave in Taal en Letteren 7, 97 ff.

<sup>49)</sup> Auch in Franzose und in Kontor (frz. comptoir). Kontor scheint um 1500 durch nl.-nd. Vermittelung zu uns gekommen zu sein. R. Hildebrand meint im Deutschen Wörterbuch: "Die frz. Endung ist

4. In harnasch und wambasch finden wir sch statt s im Auslant. Dieses sch kann nicht wohl auf deutschen Lautgesetzen beruhen. Zwar finden sich in heutigen Mundarten und im älteren Neuhochdeutschen Beispiele von auslautendem sch für s (vgl. alem.  $i\check{s}^{50}$ ) = Eis, schweiz.  $mie\check{s}^{51}$ ) = mhd. mies, Moos, nassauisch  $mu\check{s}^{52}$ ) Moos;  $heisch^{53}$ ) = mhd. heis, heiser, bei Luther und in heutigen Mundarten), wo meines Erachtens sch ursprünglich nur vor folgendem konsonantisch anlautendem Worte galt; aber für die mhd. Zeit ist kein Beispiel für diese Erscheinung bezeugt. Es werden also harnasch und wambasch, wenn letzteres wirklich mit sch gesprochen wurde, schon auf französischem Boden sch oder einen ähnlichen Laut gehabt haben.

Harnisch führe ich mit J. Franck, 54) Wallensköld, 55) Salverda de Grave<sup>56</sup>) auf ein altfrz. \*harnase zurück, worauf afrz. harnacheur, harnaschure, afrz. nfrz. harnaschier hinweisen. Über das Verhältnis von \*harnasc zu harnais vgl. die Ausführungen von Wallensköld in den Mélanges Wahlund, p. 154 f.

Wambasch mit seinem anlautenden w deutet auf Entlehnung aus ostfranzösischen Dialekten, die germanisches w — frz. wambais ist germ. Lehnwort — bis auf den heutigen Tag bewahrt haben. Aus dem Ostfranzösischen erklärt sich vielleicht auch sch, das älterem z oder š, von dem oben die Rede war, entsprechen könnte.

#### 2. s für frz. ž.

Wie in französischen Lehnwörtern im Deutschen sch für s vorkommt, so begegnet auch umgekehrt s für zu erwartendes sch  $(= \text{frz. } (d)\tilde{z})$ . Auch diese Erscheinung wird von Kassewitz falsch aufgefasst. Er meint, 57) auch hier seien deutsche Lautgesetze von Einfluss gewesen: "Wenn s und sch wechseln (vgl. loschieren losument, sarsche - scharse), so wird dies auf mhd. dialektische Schreibung und letztere wieder auf dialektische Aussprache des s in solchen Verbindungen zurückzuführen sein (vgl. Weinhold § 210)."

mit -ör richtig verdeutscht, denn der frz. Klang oa ist dem deutschen Munde nicht zuzumuten." Aber eine Lautsubstitution o für oá, uá wäre doch unerhört, da läge doch \*kontwar näher, vgl. dial. Trottwar (trottoir). M. E. stammt Kontor aus nordostfrz. Dialekten, die altes ói bewahrt haben, vielleicht aus dem Pikardischen, das  $\delta i > o$  vereinfacht hat (Meyer-Lübke, Grammatik 1, § 73).

<sup>50</sup> Schw Id. 1, 534, Anz. f. d. Altertum 18, 411.

<sup>51</sup>) Schw. Id. 1, 534.

53) Deutsches Wb.

55) S. unten.

57) A. a. O. § 13.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) J. Kehrein, Volkssprache und Volkssitte in Nassau 1, 286.

<sup>51)</sup> Etymolog, Woordenboek der nederlandsche Taal.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Taal en Letteren 1897, S. 103.

Aber im Deutschen wird sch nicht zu s. Wo s erscheint für frz. q, j, liegt nichts vor als eine Lautsubstitution für den frz. (d)ž-Laut, der in manchen Gegenden einem s nahegestanden haben mag, wie er ja in heutigen Dialekten zu stimmhaftem s geworden ist.58)

Belege für s an Stelle von frz.  $(d)\check{z}$  sind:

1) Mittelhochdeutsch: mansier, manzieren (frz. mangier), blāmansier, pititmansier.

gardevias (frz. garde-voyage), Name eines Hundes.

sambelieren neben schambelieren (Trist. 2108: mit schenkeln s(ch)ambelieren = dem Rosse die Schenkel geben, das Pferd mit den Schenkeln antreiben, vgl. 4327 mit armen enbrazieren), 59) zu afrz. jambe. Das deutsche Verbum wird gewöhnlich aus afrz. jambeler abgeleitet, 60) aber ein solches Wort ist überhaupt nicht belegt, vgl. G. Paris, Romania 23, 276.

arans, der paum arans (frz. orange). franze (frz. frange), nhd. Franse.

2) Mittelniederdeutsch: barse (frz. barge), Barke.

Munzay (frz. Monjoie), Braunschw. Reimehronik 7053. passasie (frz. passage).

pinasie, pinese Spinat, vgl. nl. spinazie: Diese Formen beruhen auf afrz. espinage (vgl. Godefroy), während alem. binätsch = afrz. espinache ist. Engl. spinage geht wohl auf älteres spinach zurück, indem in unbetonter Silbe tš zu dž wurde, vgl. mittelengl. knowleche > neuengl. knowledge.

potasie (frz. potage), Gemüsesuppe; vgl. nnd. Jan Potase = frz. Jean-Potage, Hanswurst (z. B. bei Lauremberg II, 346).

tarze (frz. targe), Braunschw. Reimchronik 9104.

3) Neuhochdeutsch: Burris. Buris im älteren Nhd., 61) sowie ostfränk, bores<sup>62</sup>) setzen frz. \*borage voraus: dafür bietet das Französische bourrache, aber g findet sich in prov. borrage, engl. borage, schon im 13. Jahrhundert burage 63), also ist g nicht jüngere Entwicklung wie im engl. spinage.

losieren für loschieren im 16. Jahrhundert, schweiz. 64). lusier

63) Vgl. Murray, New Engl. Dictionary.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> E. de Chambure, Glossaire du Morvan, Paris u. Autun 1878. S. 26 u. 936, mit Angaben über die Verbreitung der Erscheinung.

<sup>59</sup> Vgl. Kaindi, Germania 37, 278 f.

<sup>60)</sup> Vgl. Lexer im mhd. Wörterbuch; Kaindl. Die frz. Wörter bei Gottfried von Strassburg, Zs. f. rom. Phil. 17.

 <sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Weigand, Wörterbuch unter Boretsch.
 <sup>62</sup> O. Heilig, Wörterbuch der ostfrk, Mundart des Taubergrundes. Progr. Heidelberg, 1894, S. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Schweiz. Idiotikon, 3, 1457.

lusieren (frz. logier). — Früh-nhd. Losament losement in der Pfalz,  $^{65}$ ) im Odenwald (frz. logement). — s ist rein lautlich für frz.  $\acute{z}$  eingetreten, das Wort ist nicht von Los beeinflusst wie Haberland annimmt:  $^{66}$ ) das beweist das s von niederdeutschem loseren  $^{67}$ ) — Los heisst lot! — sowie das u von schweiz. lusieren.

sparse, sparsach, sparz in der Schweiz<sup>68</sup>) (frz. asperge), Spargel, vgl. nl. aspersie.

voltisieren im 17. Jahrh. neben voltigieren (frz. voltiger).

4) Neuniederdeutsch: buskasie Buschwerk, im 17. Jahrh. bei Rist.  $^{69}$ )

gasie (frz. gage): pasie (frz. page).<sup>70</sup>)
insinjör = Ingenieur, in der Mundart von Glückstadt.<sup>71</sup>)
kurrasie, kras<sup>72</sup>) (frz. courage).
plumasen<sup>73</sup>) (frz. plumage), Hutfedern.

 $z \ (= ds)$ , das in einigen der hier zusammengestellten deutschen Wörter auftritt, giebt wohl frz. dz wieder; in manzieren, franze, Munzoy kann z auch auf deutschem Boden aus s entstanden sein, da sich zwischen n und s ein d-Laut einfügt.

Frz.  $d\check{z}$  wird ausser durch tsch und sch, z und s durch (tj und) j wiedergegeben; vgl. ausser tjcst, joste, wo nach Kassewitz<sup>74</sup>) das französische Schriftbild eingewirkt hat, Jacke aus frz. jaque, alem. jips aus frz. gypse, schweiz. Jeneral aus frz.  $g\acute{e}n\acute{e}ral$ , schweiz. Jenf = Genf u. a.<sup>75</sup>)

Wenn demnach ein und dasselbe französische Fremdwort in verschiedenen deutschen Handschriften teils mit tsch und sch, teils mit tsch und tsch und

Nun tritt altfrz. poigneor = pungatorem im Mittelhochdeutschen in folgenden Formen auf:

66) Krieg im Frieden, Progr. H. Lüdenscheid, 1895; s. auch Zs.

f. deutschen Unterricht 11, 88.

67) Lauremberg II, 654, 722.

68) Stalder, Schweiz. Idiotokon, Aaran 1812, II, 380.

<sup>69</sup> R. Mentz, Französisches im mecklenburg. Platt, Progr. 1 Delitzsch 1897, S. 15. —

70) Lauremberg III, 180 f.

<sup>71</sup>) Jahrbuch f. niederdeutsche Sprachforschung 20, 12.

<sup>72</sup>) Mentz a. a. O. S. 25.
 <sup>73</sup>) Lauremberg 4,76.

74) a. a. O. § 43.

75) Vgl. das Schweiz. Idiotikon.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Ph. Lenz, Fremdwörter des Handschuhsteiner Dialektes I, Progr. Baden-Baden 1896, S. 17.

- 1) puntschuer Wolfram Willeh. 310, 21 Hss. o p; puntschewer 335, 10 p; puntschur 346,90, 368,70 p; pontschuer 346,9 p; puntschw(e)r 358,27 und 368,7 K.
- 2) punschower Wolfr. Willeh. 310, 21. 358, 27. 368, 7 Hs. m, dieselbe Hs. hat punschoyer 335, 10, puonschower 346, 9. K hat punschûr 310, 21, ponschûr 346, 9.
  - 3) punzur 368, 7 n.
  - 4) punsur 310, 21. 335, 10. 346, 9. 368, 7 in n.
- 5) punjur, puniur, pungiur in verschiedenen Handschriften an all den unter 1—4 angegebenen Stellen im Willehalm Wolframs. pumur 310, 21. 335, 10 in Hs. z ist Schreibfehler für puniur, wie dieselbe Hs. auch 368,7 hat: m für ni, vgl. mnd. pamer = panier (s. Wb.).

Wenn all diese wechselnden Formen auf eine altfranzösische Grundlage zurückgehen, so kann diese nur ein Wort mit  $(d)^{\sharp}$  gewesen sein, denn nur diesem Laut entspricht bald (t)sch, bald z, s, bald j.

Von hier aus wage ich eine Vermutung über mnl. mnd, finsen, nnl. veinzen, nnd. finsen (in der Bedeutung 'heimtückisch lachen' in Westfalen). 76) Es leuchtet ein, dass das Wort irgendwie mit frz. feindre, lat. fingere zusammenhängt. Aber weder der französische noch der lateinische Infinitiv kann die Quelle von finsen sein. Zwar meint J. Franck<sup>77</sup>) nl. veinzen komme von romanischem \*fengo mit Übergang von q > z wie in spons (afrz. esponge) und Oranze (Orange); aber nicht romanisches, vulgärlateinisches g, j wird zu z im Niederländischen: spons und Oranze entstammen dem Französischen, und frz. ž wird im Niederländischen häufig durch s wiedergegeben. finsen könnte also auf eine frz. Form mit ž zurückgehen. Es wird sich also darum handeln, im Paradigma von feindre den Stamm fendž- zu suchen. Dass finsen, wie Holthausen will, durch Anhängung des germanischen Suffixes -sen an den romanischen Stamm entstanden sei. halte ich für höchst unwahrscheinlich, wenn man nicht einen sichereren analogen Fall nachweist.

In welchen Formen von afrz. feindre findet sich nun fendž? Wohl in feignons, feignez, feigneie u. s. w. (= fendžons, -ez, -eie), aus denen dann nach E. Schwan<sup>79</sup>) die heutigen Formen analogisch durch Stammesausgleich entstanden wären. Wie punsur, pun(t)schur, punjur auf po(i)ndžeur hinweisen, so finsen auf fendž —.

Woeste, Wörterbuch der westf. Ma.
 Etym. Woordenboek, unter veinzen.

<sup>78)</sup> Anzeiger f. deutsches Altertum 20, 237 (in der Besprechung von Francks Woordenbock).

79) Altfranzösische Grammatik, 2. Aufl., § 196 Anm. u. § 433, 4.

Wie stellt sich hierzu die französische Grammatik? Was können wir in Bezug auf die Aussprache von poigneor und feignons ermitteln? Die Orthographie sagt uns gar nichts. Die Reime lassen uns natürlich im Stich. Aus den neufranzösischen Formen können wir keinen Rückschluss machen, da sie dem Verdacht analogischer Umbildung ausgesetzt sind. Es bleibt noch die Vergleichung mit isolierten Formen von ähnlicher etymologischer Grundlage. Mit \*fenyéa (fingebam) wäre wohl \*enyéniu (ingenium) zu vergleichen: in beiden Wörtern steht ny vor betontem Vokal. fenyéa > \*fendžeie wie enyéniu > engin. Wenn nun auch Behrens\*0) die Schwierigkeit, die engin bei seiner abweichenden Ansicht über die Entwicklung von vulglat. ny im Französischen verursacht, beseitigt, so möchte ich doch meine Vermutung, die die französischen Lehn- und Fremdwörter im Deutschen in den Dienst der französischen Sprachgeschichte zu stellen sucht, zur Erwägung geben.

#### 3. Lehn- und Fremdwörter mit flexivischem frz. s.

Bisweilen hat das Deutsche französische Substantive und Adjektive mit flexivischem s herübergenommen.

So liegt das -s des Mask. Sing. vor in Substantiven, wie z. B.:

mhd. mnd. amis (dazu Dat. amise: prise Krone 18611, Dat. Pl. amisen Gerhard v. Minden 30, 54);

mhd. ferrans Nib. 535, 3 neben ferran Lanzelet. 4844:

mhd. rois (Parz. 10, 15. 40, 13. 65, 30 u. s. w. in verschiedenen Handschriften) neben mhd. roi, mnd. roi (der roy: Munzoy Braunschw. Reimchronik 7053);

mhd. saitiez = afrz. saitie + s (Wolfr. Parz. 668, 1 u. s.); mhd. schafaliers\*1 = afrz. chevaliers (Wigalois 119, 24; Dia halbe bir 103, 107, 439, 444 in der Anrede: ci schafaliers werder helt).

Einer ostfranzösischen Mundart entstammt mhd. seneschas (: was Krone 24357), senetschas (Krone 490); der Dialekt der Franche-Comté, das Lothringische, Wallonische und östliche Pikardische lassen l vor Konsonant verstummen, vgl. c(h)evas < c(h)evals.<sup>82</sup>) Wann l vor Konsonant geschwunden ist, ist nicht er-

 $<sup>^{80}</sup>_1$ Neubearbeitung von Schwans Allfrz. Grammatik, § 157 Anm.  $^{81}_1$ Vortoniges a < e in schavelier Krone 10045 V. tschavalier Guter Gerhard 3647, in tarraz = terraz, in marzis Parz. 578, 3–15 und sonst. Diese im Romanischen bekannte Erscheinung zeigt sich auch in deutschen Wörtern, so dass sich nicht sagen lässt, ob wir es in obigen Fällen mit einem französischen oder einem deutschen Lautwandel zu thun haben.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Vgl. Suchier in Gröbers Grundriss der rom. Philologie 1, 603; Meyer-Lübke, Grammatik der rom. Spr. 1, §§ 251, 482; besonders I. Haas, Zur Geschichte des 1 vor Cons. im Nordfranzösischen, Diss. Freiburg 1889.

mittelt, da Reimbelege fehlen. Zur Zeit, als die Predigten des heiligen Bernhard in der auf uns gekommenen Form geschrieben wurden (2. Hälfte des 13. Jahrhunderts), sprach man schon roiame, atre u. s. w., die häufigen Belege mit erhaltenem l sind historische Schreibungen. Älter noch ist die gleichfalls den l-Schwund kennende Handschrift der wohl in Lütticher Mundart geschriebenen Dialoge Gregors, Foerster<sup>83</sup>) setzt die Hs. spätestens in den Anfang des 13. Jahrhunderts. Die französischen Wörter im Mittelhochdeutschen — aus dem Mittelniederdeutschen kenne ich kein Beispiel von Schwund des l vor Konsonant — beweisen nur, dass um 1210 — 1215 in ostfranzösischen Dialekten der Schwund des vorkonsonantischen l erfolgt war: die frühesten Belege finden sich in der Krone und im Wigalois (bliate: siglate Wigal. 65, 22).

Wie seneschas neben seneschal, so findet sich mhd. kunreiz neben mmd. konreit, so mad. konreide. Nach Leo Wiener so würde moraz auf den afrz. Nominativ morez (zu moret) zurückgehen: aber wie sollte frz. e zu a geworden sein? Zudem kommt moraz schon ahd. vor (vgl. Graffs Sprachschatz II, 846), was für die seitherige Ableitung aus lat. moratum spricht.

Dagegen scheint dem mnd. confers 'gedeckte Rhede', einmal belegt im Mittelniederdeutschen Seebuch 6,7, ein frz. Wort zu Grunde zu liegen: frz. couvert + s. Unklar ist jedoch der Einschub des n. Auch sonst finden wir bei Fremdwörtern epenthetisches n. Aber in Fällen wie matteurass = frz. materas (Engelhard Druck 3111) steht das n in unbetonter Silbe und ist hyperhochdeutscher Natur.

In nicht unbetonter Silbe ist n zugetreten z.B. in  $manscnie = massen\bar{\imath}e$  (Garel M. 15689, Walter v. Rhein.), in mnd. fansuin = frz. façon (in einem Lübecker Testament von 1455; Van veleme rade 7,461.87) Während sich im ersten Beipiel nicht wohl entscheiden lässt, ob der n-Einschub — wenn n wirklich gesprochen wurde — deutsch oder französisch ist, da beide Sprachen die progressive Nasalierung kennen, ist bei fansun das epenthetische n wohl als französisch zu betrachten. Im Französischen ist nämlich häufig n vor gewissen Consonanten, auch vor s, eingeschoben worden, ohne dass man ein Gesetz für das Eintreten und Nichteintreten dieser Erscheinung

<sup>83)</sup> Einleitung zu seiner Ausgabe, S. VIII.

<sup>84)</sup> Lexer, Mhd. Wb.

<sup>85)</sup> Schiller-Lübben, Mnd. Wb.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) French Words in Wolfram von Eschenbach, in: American Journal of Philology 16 (1895).

<sup>87)</sup> Zwei weitere Belege bietet R. Mentz, Französisches im mecklen-

burgischen Platt, Progr. Delitzsch 1897, S. 17.

gefunden hätte. 88) Vielleicht liegt auch dem mnd. confers eine frz. Form mit n zu Grunde. Wahrscheinlicher ist mir, dass der Schreiber das frz. couvers seiner Vorlage als convers verlesen hat, da dieses Wort nur einmal belegt ist in einem Text, der unter Benutzung französischer Quellen entstanden ist. 89)

Sicher ist mhd. ravit 'Ross' als französisches Lehnwort zu betrachten und das im Karlmeinet belegte rabis als die zugehörige Nominativform. Für frz. arabit, das Lexer und Bartsch als die Quelle des Fremdwortes ansehen, findet man bei Godefroy keinen Beleg (dafür nur arabi als Subst. und Adj.), weshalb L. Wiener<sup>90</sup>) in höchst unwahrscheinlicher Weise mhd. ravit und ravis auf das frz. Adjectiv ravit, rabit (= wütend!) zurückführt. Aber Wiener hat übersehen, dass Godefroys Belege für ravi aus jüngeren Handschriften stammen, soweit sie überhaupt zu datiern sind, also einer Zeit angehören, wo auslautendes t schon geschwunden war. Auch ar(r)abis (statt arabiz) kommt in jüngeren Handschriften vor (so bei Greban, im Rosenroman und zwar in der von dem 1305 gestorbenen Jean de Meung verfassten Partie), ausserdem noch in dem älteren Garin de Loherain, dessen Verfasser jedoch aus Flagy, an der Grenze von Artois und Pikardie stammte - und im Pikardischen ist bekanntlich auslautendes ts (z) schon im 12. Jahrhundert zu s geworden. Die afrz. Belege sprechen also nicht gegen älteres \*arabit, \*arabiz (ts), wenn sie dieses auch nicht erweisen; denn arabiz in dem am Ende des 14. Jahrhunderts entstandenen Livre des cent ballades hat keine Beweiskraft, da z umgekehrte Schreibung für s sein kann und nicht historische Schreibung sein muss. Mhd. ravit aber setzt für das belegte arabi ein älteres \*arabit voraus.

Unter den Wörtern mit entlehntem Nominativ-s sind noch mnl. baenrotse, baenrits, mnd. banros (afrz. banneret), nl. matroos, nhd, matrose (frz. matelot), sowie nd. inkes, inkst (afrz. enques), inkels (afrz. enqures) zu erwähnen.91)

Vermutlich hat auch nhd. Bambus, nl. bamboes ein frz. flexivisches s (frz. bambou). Auch im Englischen begegnen im 16. und 17. Jahrhundert Formen mit s: bambus, bambouse, Plural bambouses. 92) Das Englische hat auch andere französische Substantiva mit flexivischem -s entlehnt: vgl. chess < echecs, dice, me. dees < afrz. dez, Pl. von det.

<sup>88)</sup> Vgl. Meyer-Lübke I, §§ 287, 288 mit Litteraturangaben; vgl. noch Zs. f. frz. Spr. 5,78.

89) Vgl. die Einleitung von Koppmann, Mnd. Seebuch, Bremen 1876.

<sup>90)</sup> American Journal of Phil. 16, 354. 91) Woeste, Wörterbuch der westfäl. Ma.

<sup>92)</sup> Murray, New English Dictionary, unter bamboo.

Die Vermutung, dass Aprikose, nl. abrikoos auf frz. abricots zurückgeht, habe ich in Paul-Braunes Beiträgen 23, 254 ausgesprochen. Die dort geäusserte Ansicht, dass das s des Nom. Sing. vorliege, billige ich jedoch nicht mehr, ich glaube vielmehr mit der Romania 27, 5231 und mit Kluge, Etym. Wörterbuch<sup>6</sup>, S. 18, dass in Aprikose das s des Plurals steckt. Bekanntlich sieht man auch in dem -s der nd., nl. Plurale Entlehnung aus dem Französischen; vgl. J. Franck, Anzeiger f. deutsches Altertum 7, 321.

Zum Schluss sei noch auf einige Adjektive mit frz. flexi-

vischem s hingewiesen:

mhd. malates, malatz neben malat, malade (frz. malade); mhd. pofūz (afrz. bofu);

mhd. (t)schetīs (afrz. chetis zu chetif); vgl. schetīs: prīs Wolfr. Willeh. 241, 16, aber mnd. ketif : lif Rein. Voss 873. 1266. 2795, keitif : wif Valentin und Namelos 1836.

DARMSTADT.

WILHELM HORN.

## Kleine Beiträge zur französischen Sprachgeschichte.

(Vgl. diese Ztschr. XVIII, 255.)

#### IX.

Frz. pâle.

§ 1. Lat. valct ergiebt frz. valt vaut, lat. fallit ergiebt frz. falt faut. Aus dieser Doppelthatsache ist zu folgern, dass die Lautverbindungen:

a + l + nachtoniger Vok. + Kons.und a + ll + nachtoniger Vok. + Kons.

die gleiche Entwickelung haben, dass nämlich der nachtonige Vokal schwindet und sodann das dadurch in gedeckte Stellung eingetretene l, bezw. ll zu u vokalisiert wird (valet : valt : valt , fallt : falt : faut). Der Vokalisierung des l (ll) musste selbstverständlich Wandel des l zu t vorangegangen sein, indessen kommt dies hier nicht weiter in Betracht.

Da fallit trotz seines ll sich genau ebenso entwickelt hat, wie valet, so ist die Erwartung berechtigt, dass lat. pållidus die gleiche Entwickelung durchgemacht habe wie cálidus, d. h. da cálidus cálida zu altfrz. chaut (bezw. chauz) chaude (neufrz. chaud chaude) geworden ist, so muss man erwarten, dass pållidus pållida geworden sei zu altfrz. \*paut (bezw. \*pauz) \*paude (neufrz. \*paud \*paude).

Diese Erwartung bleibt unerfüllt: dem lat. pållidus pållida entspricht altfrz. (Masc. und Fem.) pale (palle, pasle, neufrz. (Masc. und Fem.) påle.

Die lautliche Kluft, welche zwischen påle und pallidus gähnt, ist so weit, dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den beiden Worten gar nicht angenommen werden kann. Selbst die Ansetzung eines \*pallius oder \*pallus bringt keine Hülfe. Denn \*pallius hätte im Masc. \*pail, im Fem. \*paille 1) ergeben (vgl. allium : ail, valca[t] :

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Da das Subst. pallium als palie (Alexius L 28c), bezw. als paile (Roland O 2965) erscheint, so könnte \*pallius \*pallia auch zu \*paile geworden sein, wenn es als halbgelehrtes Wort behandelt worden wäre.

vaille),²) \*pallus aber im Masc. \*pal (vgl. mollfem]: mol), im Fem. palle. Allerdings könnte man nun annehmen, dass die Femininform auch für das Masc. eingetreten sei, aber in diesem Falle würde doch wohl palle sich behauptet haben und nicht durch pale abgelöst worden sein (vgl. z. B. balle, dem kein \*bale nachgefolgt ist).³) Vgl. unten § 5.

Bei dieser Sachlage fühlt man sich nahezu gedringt, für päle ein anderes Grundwort, als lat. pallidus, zu suchen, zumal da auch der Umstand bedenklich machen muss, dass im Provenzalischen eine Fortsetzung von pallidus nicht zu finden ist (im Prov. wird "blass" durch escoloritz und descolfofratz "farblos, entfärbt" ausgedrückt)<sup>4</sup>), und dass in den übrigen roman. Sprachen pallidus, wenn es überhaupt vorhanden ist, nur als Buchwort erscheint. Wenn Diez im Et. Wtb. 3 474 span. ptg. pardo = pal[lifdus ansetzt, so erregt das Bedenken, denn da pardo doch offenbar kein Buchwort ist, so wäre nach Analogie von limpidus: span. limpio u. dgl. zu erwarten pallidus: span. \*pal[lfo. Auf lindo kann man sich nicht berufen, weil seine Herkunft von limpido ungewiss ist.

Aber das Suchen nach einem anderen Grundworte ist verlorene Mühe; mag man das Lateinische oder das Germanische durchmustern, man findet — wenigstens nach meiner Erfahrung — nichts, was irgendwie geeignet erscheinen könnte. Und so muss man doch an pallidus als an dem einzig möglichen Etymon festhalten, freilich wird man nur einen mittelbaren Zusammenhang zwischen ihm und påle annehmen können.

§ 2. Von den zahlreichen lat .Adjektiven auf -idus sind nur verhältnismässig wenige in das Französische eingetreten, und noch wenigere haben sich dauernd in der Sprache behauptet. Hinsichtlich ihrer Lautgestaltung teilen sich diese Adjektive in zwei Klassen:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Schuchardt (Romanische Etymologien I, Sitzungsberichte der Wiener Akad. d. Wissensch., philos.-hist. Kl.. Bd. 138 [1898] p. 311 nimmt allerdings folgende Entwickelung an:

pallido:) pallio: palli: palle.
Dagegen habe ich aber zwei Bedenken: 1. Das nachtonige i konnte sich nicht als e behaupten, wo das Bedürfnis eines Stützvokals nicht vorhanden war (vgl. Perf. veni: vin-s, \*fesi f. feci: fis). 2. Es ist nicht abzuschen, warum \*palle zu pale (påle) geworden sein sollte, s. Anm. 3. Hinzufügen möchte ich noch, dass für die Entwickelung von \*pallio: \*palli im Frz. wohl kein Seitenstück zu finden sein dürfte. Wenn Schuchardt \*tichi und \*ranci anführt, so sind das selbst wieder nur hypothetische Formen. Auf S. 30 stellt Sch. als möglich auf \*palli[d]o oder \*palle[d]o oder \*palle[d]e, woraus palle-e, palle — oder aber palled: palte.

<sup>3)</sup> In einzelnen Fällen (ntwickelt sich ll:ll:ul (spatula: espalle: espaule. \*Galla: Gaule [halbgel, Wort, in lautregelmässiger Entwickelung wäre \*Galla: \*Jalle, Gallia: \*Jaille geworden]). Vgl. unten § 5c).

<sup>4)</sup> Auch im Altfrz. wird descularet so gebraucht, vgl. z. B. Rolandslied O. 1979.

v) in solche, welche im Masc. (Cas. obl. Sg.) auf einen Konsonanten auslauten, b) in solche, welche im Masc. (Cas. obl. Sg.) und im Fem. (Sg.) auf -e auslauten. Die Adjektive der ersten Klasse besitzen demnach für die beiden Geschlechter verschiedene Formen, diejenigen der zweiten Klasse nur eine Form.

#### a) Die zweiformigen Adjektive.

călidu călidu: altfrz. chaut chaude, neufrz. chaud chaude.

\*frigidu \*frigida (für frigidu nach Analogie von rigidu): altfrz. freit froit, Fem. freide froide, neufrz. froid froide.

hörridu hörrida: altfrz. ort \*orde.

\*lŭridu \*lŭrida (für lūridu): altfrz.lort lorde, neufrz.lourd lourde. 5)
nĭtīdu nĭtīda: altfrz. net nete, neufrz. net nette,

pūtidu pūtida: altfrz. put pute.

rigidu rigida: altfrz. (reit reide) roit roide, neufrz. raide (die Femininform ist also auch für das Masc. eingetreten).

sõlidu (nur als Subst. erhalten): altfrz. sol sou, 6) neufrz. sou. (sŏrdidu ist nur im Komparativ erhalten: sŏrdidiór, Neutr. sŏrdidius; altfrz. sordeiour, Neutr. sordeis sordois.)

#### b) Die einformigen Adjektive.

āridu: altfrz. are, arre, ayre.

ăvidu: altfrz. ave (lautunregelmässig für \*eve).

[?\*brăbidu: \*brade, ersetzt durch das Lehnwort brave.]')

\*fătida: fade\*) (die Femininform auch für das Masc. gebraucht).

\*tlăceidu: altfrz. flaistre (davon abgeleitet das Verbum flestrir, flétrir).

 $hisp\bar{\imath}du$ : altfrz. hisde (verdrängt durch die Ableitung hideux, gleichs. \* $h\bar{\imath}sp\bar{\imath}d\bar{o}s[u]$ ).

 $h\bar{u}m\check{\iota}du$ : wallon. um(e), wim(e).

<sup>5.</sup> Die Bedeutungsentwickelung des Wortes ist folgende: blassgelb — schmutziggelb — faulfleckig — faulig — faul — träge — (geistig) schwerfällig — (körperlich) schwer.

<sup>6.</sup> Die Entstehung von sou hat man sich wohl folgendermassen zu denken:  $s\"{o}l/il/d/s$  ergab solz (wo also z=d+s), sols, sous;  $s\~{o}l/il/d/uml$  ergab \*solt, \*sout; indem nun das z:=d+s), bezw. das s des Cas. rect. sg. als flexivisch betrachtet wurde, bildete man zu dem Cas. rect. den Cas. obl. sol (also sol: solz=cheval: chevalz [f. chevals]).

 $<sup>^{7}</sup>$ ) brăbīdu = b + răbĭdu (das anlautende b übertragen von bragire, bradare, bramare etc.). Diese von Storm,  $Romania\ V\ 170$ , aufgestellte und von Schuchardt a. a. 0. p. 42 gut geheissene Ableitung halte ich für unannelmbar. Ich vermute, dass bravo entstanden ist aus \*brabus = \*barbus f. barbatus (vgl. prieus neben privatus, orbus neben orbatus u. dgl.).

<sup>\*</sup>  $f\bar{a}t\bar{i}du$  Umbildung von  $fat/\bar{u}/u$  nach Analogie von  $s\bar{a}p\bar{i}du$ . Vgl. Meyer -L., Ztsehr. f. rom. Phil. XIX 277; anders, aber unrichtig Braune, s: h.r. f. rom. Phil. XVIII 515.

\*mălăbĭdu (f. măle hăbĭtu): malade.9)

[?\*mīncĭdu: mince].¹0)
[?mŏrbĭda: morve].¹1)

\*muccidu (v. \*muccu v. mucu): moi(s)te. 12)

păllidu: palle, pasle, pâle,

păvidu: altfrz. pave (lautunregelmässig f. \*peve).

răncidu: rance. răpidu: altfrz. rade.

\*rūstĭdu (f. rūstĭcu): ruste, rustre,¹³) (neben ruste im Altfrz. auch ruiste, das ein \*rūscĭdu [vgl.rōscĭdu v.rōs] vorauszusetzen scheint).

[?\*sălmăcidus : saumâtre]. 14)

săpidu: sade. 15)

9) mål/e h/åbita würde \*malatte ergeben haben (vgl. gabata: jatte) oder \*malate (vgl. Imperativ dåbita: doute). Auf coude darf man sich nicht berufen, denn das bedarf selbst der Erklärung.

von mīca), vgl. Schuchardt a. a. O. p. 31. G. Paris erklärte, Romania VIII 618, mince als postverbales Adj. zu mincier (menuisier = \*minutiare).

11) Diese Ableitung ist möglich, vgl. Horning, Ztschr. f. rom. Phil.

11) Diese Ableitung ist möglich, vgl. Horning, Ztschr. f. rom. Phil. XV 496, aber nicht sicher, vgl. Schuchardt, Ztschr. f. rom. Phil. XI 494,

u. Behrens, Reciproke Metathese im Roman. p. 78 Anm.

12) Ích halte an dieser von Förster, Ztschr. f. rom. Phil. III 260, gegebenen Ableitung fest. Schuchardt a. a. O. p. 56 erklärt sie für musterhaft, stellt aber gleichwohl (in Rücksicht auf die anscheinend verwandten Worte anderer rom. Sprachen) \*mästidus (v. mistum) als Grundwort auf. Nach meinem Dafürhalten würde mistidus im Frz. \*moste ergeben haben, es müsste also das i in moiste aus Einmischung von mois = mästöus erklärt werden.

13) Man kann versucht sein, auch *rude* "roh" hierher zu ziehen und es aus \**rūsīdus* (v. *rūs*) zu erklären (vgl. *rōsīdus* b. Catull 61, 24, und *rōrīdus* b. Properz 4, 4, 48, v. *rōs*). Denn selbstverständlich kann *rude*, wenn es Erbwort sein sollte, nicht = *rŭde* (*rŭdis*) sein. Aber man wird doch wohl frz. *rude* für ein Lehnwort aus dem Ital., und ital. *rude* 

für einen Latinismus halten müssen.

14) Die Ableitung ist nicht recht wahrscheinlich, da man erwarten muss, dass -acidu ergeben hätte -aiste (nicht -aste), -aistre [vgl. flaccidus: flaistre oder, wer diese Analogie wegen des ce nicht gelten lassen will, \*jacitu:\*jieiste, \*qieiste, giste, gite (wobei befremden kann, dass \*gitre nicht gebildet worden ist, während doch halbgel. registre vorliegt). Besser wird man daher saumâtre = \*salmaster ansetzen, so dass es zur Gruppe von blanchâtre, noirâtre etc. gehört. — Das altfrz. saumache muss Lehnwort sein.

(samt oberital. savio [dann in das Schriftital. aufgenommen], ital. saggio, sard. sabiu, cat. sabi, span. ptg. sabio) aus săpidus. bezw. aus einem \*sapius (\_-ĭdus ist mit der Endung -ius vertauscht worden\*), \*sabius entstanden. Schuchardt lehnt also Gröbers Annahme (Archiv f. lat. Lex. V 458 f.) ab, wonach \*sabius im gallischen Latein der späteren Kaiserzeit von \*sabēre f. \*sapēre = sapēre abgeleitet worden sein soll. Meines Erachtens sind die von Schuchardt gegen Gröbers Hypothese geltend gemachten Gründe überzeugend. Ich schliesse mich demnach der Schuchardt

[sūcīda:\*sūdīca:suie, vgl. Horning, Ztschr. f. rom. Phil. XIII 324.]

tepidus: tiède (daneben altfr. teve, tieve, teive). 18)

- § 3. Unter den im vorstehenden aufgezählten Adjektiven sind zwei Sondergruppen zu bemerken, nämlich:
- a) Die Adjektive aire, saive, mince, rance, teive: sie können unmöglich auf ārīdus, \*sābīdus, mīncīdus, răncīdus, tēpīdus, sondern müssen auf den Neubildungen \*ārius, \*săbius, \*mincius, răncius, \*těpius beruhen; sie müssen ausserdem ursprüngliche Femininformen sein, welche auch für das Masc. eintraten, wie dies z. B. auch bei raide, vuide (= \*vŏcĭta) u. a. m. geschehen ist.
- b) Die Adjektive are, ave, pave, tieve: sie können unmöglich auf ārīdus, ăvīdus, păvīdus, tēpīdus, sondern müssen auf den Neubildungen \*ārus, \*āvus, \*pāvus, \*tēpus beruhen: sie müssen ausserdem ursprüngliche Femininformen sein, welche auch für das Masc. eintraten. Auch palle würde dieser Gruppe zuzuzählen sein, wenn es = \*pallus angesetzt werden dürfte. Sicher aber gehören hierher wall. ume und vape.

Diese Adjektive stehen also zu ihren lateinischen Entsprechungen auf -*šdus* in nur mittelbarer Beziehung.

- § 4. Die übrigen Adjektive bekunden durch ihre Lautbeschaffenheit deutlich die unmittelbare Herkunft von ihren lat. Entsprechungen auf -idus. Auch hier aber sind zwei Gruppen zu unterscheiden, nämlich:
- a) Adjektive, bei denen das nachtonige i sehr früh, d. h. jedenfalls schon in lateinischer Zeit, ausgestossen worden ist: es sind:
- α) Adjektive, bei denen dem nachtonigen řeine Liquida vorausgeht:
   calīdus: caldus (ist belegt), sōlīdus: soldus (vgl. ital. soldu),
   \*lŭridus: \*lurdus (vgl. ital. lordu), hŏrrīdus: \*/h/ordus (vgl. ital. ordu),
   dessen geschlossenes o freilich Schwierigkeiten macht).

Zu dieser Gruppe würde auch *păllīdus* gehören, wenn es sich regelrecht zu \*paldus entwickelt hätte. Jedenfalls darf man für das Frz. ein \*palle/d/c oder \*palle/d/ nicht voraussetzen.

schen Anschauung an, aber allerdings mit dem ausdrücklichen Vorbehalte, dass \*sapius bezw. \*sabius, insofern als es Grundwort des frz. saire und sage ist (die Formen der übrigen Sprachen lasse ich hier ausser Betracht), nicht etwa durch Ausfall des zwischenvokalischen d (săpifdfa, \*sabifdfu), sondern durch Endungsvertauschung, wie Schuchardt selbst p. 17 angiebt, aus săpidu, \*săbidu entstanden ist, also:

<sup>(</sup>săpidus) \*sab/i/du; sade;

săpidu, dafür durch Endungsvertauschung) \*sapiu, \*sabiu; \*sabiu einerseits zu sage, andererseits zu savie, saive.

<sup>16)</sup> Vgl. darüber Horning, Ztschr. f. rom. Phil. XV 495 f.. und Schuchardt a. a. O. p. 30 f. Der letztere setzt als Vorstufe für tiere — (weil \*těpiu zu \*tieice, \*tive hätte werden müssen) — \*tiehi (nicht \*tiehio) aus \*těpius an.

β) Adjektive, bei denen dem nachtonigen ĭ ein g vorausgeht \*frīgīdus:\*frīgdus (vgl. das belegte Subst. frīgdor, vgl. auch ital. freddo), rīgīdus:\*rīgdus; als Mittelstufen sind (wenigstens für das Frz.) anzunehmen \*frījſī/d-, \*frējd-, \*rījſi/d, \*rējd.

γ) Adjektive, in denen dem nachtonigen ĭ ein t vorausgeht:
nĭtĭdus:\*nĭttus (vgl. ital. netto), (\*fatĭdus:\*fattus), pūtĭdus:
\*pūttus. — \*rūstïdus entzieht sich der Regel, s. unten.

Bei diesen Adj. schwindet der Stammauslaut des Masc. (-0)

regelrecht.

b) Adjektiva, bei denen das nachtonige i erst spät ausgefallen ist, nämlich:

a) flăccidus, muccidus (das i muss bis zur Assibilation des c beharrt haben); \*rūstidus bezw. \*rūscidus (s. oben) hat sich an-

geschlossen. Über sălmācidus s. Anm. 14.

β) hīspīdus, răpīdus, săpīdus, tčpīdus (das ĭ muss hier als e beharrt haben, bis das p zu b, bezw. zu v verschoben war: \*[h]isvede, \*ravede, \*savede, \*tevede; daraus entstand \*[h]is[ve]de, \*ravde, \*savede, \*tevede, bezw. mit Diphthongierung des ę \*tievele, endlich durch Ausfall des v [wegen dessen man z. B. vergleiche vīv[i]t: vit, nav[i]s: nés] rade, sade, tiède; in \*ravde etc. behauptete sich das auslautende e als ursprünglicher Nebentonvokal ebenso wie in cóm[i]te, [h]ŏm[i]ne u. dgl.)<sup>17</sup>)

§ 5. Nachdem im obigen die Lautentwickelung der Adjektive auf -idus, soweit als das Französische in Betracht kommt, im allgemeinen dargelegt worden ist, seien nun die einzelnen Möglichkeiten oder vielmehr Unmöglichkeiten der etwaigen Lautentwickelung von pållidus (bezw. der vorauszusetzenden Rückbildungen \*pallius

oder \*pallus) zu frz. palle, (pasle), pâle erwogen.

a) pállidus pállida musste ergeben \*palt \*paut, Fem. \*palde \*paude. Die Ansetzung eines \*pallede, woraus entweder \*pallec palle oder \*palled palle geworden wäre, ist unstatthaft, weil auch nicht

 $<sup>^{17})</sup>$  Es ist also folgende Entwickelung z. B. von  $s\acute{a}p\breve{\imath}dus$  bezw.  $s\acute{a}p\breve{\imath}du$  anzunehmen.

sápĭdŭ, bezw. sápĭdŏ (klassisch lateinische Stufe).

sábidő (Stufe des späteren Volkslateins).

 $<sup>\</sup>begin{array}{c} s\acute{a}b\check{e}d\check{e} \\ s\acute{a}v\check{e}d\check{e} \end{array}$  (Stufe des gallischen Volkslateins).

sávdě (urfranzösische Stufe). sade (französische Stufe).

Hätte die Lautentwickelung von  $s\acute{a}p i d\acute{o}$ , wie diejenige von  $c\acute{a}l i do$ , mit der Ausstossung des nachtonigen i begonnen (also  $s\acute{a}p [i]d\acute{o}:*sapdo)$ , so wirde im gallischen Volkslatein \*sapto \*sapt (und daraus frz. \*sat, Fem. \*sate) entstanden sein, denn man vergleiche z. B.  $r \check{a}p t \check{o}$   $r \check{a}p t \check{o}$  sondern der auch sap [i]t:set. — Das ital. ratto ist nicht etwa  $= r \acute{a}p [i]do$ , sondern = rapto (raptus), kann also nicht als Beweis für frühzeitige Ausstossung des nachtonigen i vorgebracht werden.

der leiseste Grund zu ersehen ist, welcher die Entstehung derartig lautregelwidriger Formen veranlasst haben könnte. 18)

h) \*pállius \*pállia musste ergeben \*pail19), Fem. paille. Aus \*pallius ein \*palli und daraus palle werden zu lassen, ist eine unzulässige Annahme, denn selbst wenn (was bei den frz. Lautverhältnissen undenkbar ist) palliu[s] zu \*palli geworden wäre, so hätte daraus nimmermehr palle entstehen können, sondern es

hätte \*pal entstehen müssen, vgl. z. B. caballi : cheval.

c) \*pallus \*pálla<sup>20</sup>) musste ergeben \*pal (pau), Fem. palle. Wenigstens bezüglich des Feminins würde man also zu einer wirklich vorhandenen Form gelangen, und wollte man - was gewiss statthaft ist — annehmen, dass das Femininum auch für das Masc. eingetreten sei (vgl. large f. larc, riche f. \*ric, bezw. \*ri), so könnte es scheinen, als ob man alle Schwierigkeiten gelöst und eine befriedigende Grundform für pal(l)e gefunden habe. In Wirklichkeit aber erheben sich doch gegen eine verhältnismässig so einfache Entwirrung des Problems leider zwei Bedenken, von denen wenigstens das eine sich nicht so leicht beschwichtigen lässt. Es können diese beiden Bedenken in die Frage zusammengefasst werden: wie verhalten sich pâle und pasle zu palle?

Im Altfrz. kommen palle und pale so neben- und durcheinander vor, dass auf Grund des Auftretens der beiden Formen in

jedoch nur unter der Voraussetzung, dass \*pallius im Frz. halbgelehrtes

Wort geblieben sei.

<sup>18)</sup> Auch kann man unmöglich frz. palle aus pallidus durch die Annahme erklären wollen, dass die lautregelwidrige Kürzung in satzunbetonter Stellung des Adjektivs begründet sei (wie dies Karsten in seiner Diss. "Konsonantenverschiebungen im Französischen" [Freiburg i. B. 1884 in Bezug auf tiere gethan hat), denn ein Adjectivum wird, so lange als es adjektivische Funktion ausübt, nie proklitisch gebraucht.

Auch \*paile wäre denkbar (vgl. pallium : paile Alexius L 28c),

Neben den Adjektiven auf -idus stehen vielfach Substantive auf -or (z. B. pallor neben pallidus, torpor neben torpidus, horror neben horridus etc. etc.), es fungieren also die Silben pall-, torp-, horr- etc. als Nominalstämme, mittelst deren sowohl Substantive wie Adjektive gebildet werden. Weil dem so ist, darf man auch die Möglichkeit von Adjektivbildungen, wie \*pallus, annehmen, zumal da das Nebeneinanderstehen von privatus und privus, orbatus und orbus etc. den Anstoss geben konnte, auch den dreisilbigen Adjektiven auf -idus zweisilbige Adjektive an die Seite zu setzen, also z. B. dem pallidus ein \*pallus. Nichtsdestoweniger bleibt es doch recht zweifelhaft, ob jemals derartige Bildungen geschaffen worden sind; belegt ist jedenfalls auch nicht eine einzige. Ein \*pallus ist demnach ein rein konstruiertes Wort. Andrerseits wird man aber doch durch das Vorhandensein von altfrz. are, ave. pave, tieve gezwungen, lat. \*arus f. aridus. \*arus f. aridus, \*parus f. paridus, \*těpus f. těpidus genaucr die Feminina \*ara, \*ava, \*pava, \*těpa für arida etc.) anzusetzen. Befremdlich ist übrigens das a in ace und pare die lautregelmässigen Formen wären \*eve und \*peve), es beruht wohl auf Anlehnung einerseits an avoir, andrerseits an paor.

handschriftlichen Texten sich nicht entscheiden lässt, welche die ältere und welche die jüngere ist, beziehentlich ob überhaupt eine zeitliche und nicht etwa lediglich eine graphische Verschiedenheit zwischen ihnen besteht. Selbstverständlich indessen muss man, wenn man palle = \*palla ansetzt (oder wenn man es irgendwie sonst mit pállidus in Zusammenhang bringt), die Form mit doppeltem l für die ältere und etymologisch allein berechtigte erachten. In pale liegt demnach Vereinfachung eines ursprünglich geminierten zwischenvokalischen l vor (palle: pale). Man könnte ja nun behaupten wollen, dass dies eine rein graphische Sache sei, und zur Stütze der Behauptung darauf hinweisen, dass man im Altfrz. oft genug beispielsweise bele statt belle und nule statt nulle geschrieben findet (z. B. Alexius L 97a und c). Damit würde man sich aber die Sache wohl etwas gar zu bequem machen. Denn erstlich ist zu erwägen, dass ein etymologisch berechtigtes ll in zwischenvokalischer Stellung sich doch überall behauptet hat, mag immerhin in älterer Zeit gelegentlich das betr. Wort auch mit einfachem l geschrieben worden sein<sup>21</sup>). Und sodann scheint doch die Schreibung pale mit einfachem l lautliche Bedeutung zu besitzen. nämlich die Länge des dem l vorausgehenden a anzudeuten. Also eine blosse Schreibwillkür dürfte die Vertauschung des doppelten l mit dem einfachen l doch nicht sein.

Hinsichtlich des s in paste mag man gute Gründe haben, zu glauben, dass es nie lauthar gewesen, sondern nur sei es zur Andeutung der Länge des a, sei es nach Analogie des s in maste (mâte = masculus) gesetzt worden sei. Denn die Schreibung paste tritt erst in später Zeit auf, in welcher gedecktes s bereits verstummt war. Und selbst wenn, was ja immerhin denkbar ist, die Schreibung aus früherer Zeit nachgewiesen werden sollte, würde die Lautbarkeit des s daraus nicht mit Sicherheit erschlossen werden

<sup>21)</sup> Einige wenige Ausnahmefälle sind allerdings vorhanden; namentl. kommen in Betracht Gall[i]a: Galle: Gaule, spat[u]la: espatle: espatle, vgl. oben S. 85 Anm. 3, ausserdem bälla: bolle boule, \*fäliare: foller: foller Fouler dürfte wohl Analogieschreibung nach mouler rouler und dgl. sein (altfrz. afoler wurde wohl in volksetymologischen Zusammenhang mit fol == föl[lem] gebracht). Wie es sich mit boule verhält, ist nicht mit Sicherheit zu sagen; möglicherweise liegt nur Analogieschreibung nach rouler vor ("Kugel" und "rollen" sind ja einander fordernde Begriffe), indessen so recht wahrscheinlich ist das doch nicht, es dürfte vielmehr mit der Sache eine ganz andere Bewandtnis haben, doch darüber kann nur bei einer Sonderbehandlung der Geschichte von bülla und seiner Sippe) im Frz. gesprochen werden. — Stets vereinhacht wird das durch Assimilation des tl. dl: ll gewonnene ll. z. B. Rotland: Rollant: Rollant, \*c[or]rot[ŭ]lo: \*erotle: \*trolle: croule, mod[ŭ]las: \*modle: \*moule (croule und moule künnen aus crolle, molle entstanden sein).

können: in Betracht käme pasle überhaupt nur in Reimstellung (in Assonanzstellung ist nachtonige Konsonanz ja belanglos) —, aber als der Reim die Assonanz verdrängte, da hatte auch die Verstummung des gedeckten s schon begonnen, so dass, wenn man etwa pasle und masle im Reime gebunden fände, dadurch ein zwingender Beweis für die Lautbarkeit des s doch nicht gegeben wäre.

Andrerseits aber kann, soviel ich wenigstens ersehe, auch die Nichtlautbarkeit des s in pasle nicht erwiesen werden, so dass also die Möglichkeit, obgleich nicht die Wahrscheinlichkeit, vorliegt, dass es lautbar gewesen sei. Angenommen nun, dass dies wirklich der Fall war, so muss das s etymologische Berechtigung besessen haben, und dann kann pasle selbstverständlich nicht = \*palla angesetzt werden.

Also die Ableitung des frz. palle, pasle, påle von lat. (\*pallus) \*palla kann nicht vollständig befriedigen, sie kann nur als ein Notbehelf gelten.

§ 6. Aus einem \*pátīlus würden palle, pasle, pále sich trefflich erklären lassen, denn vgl. rótālus: frz. relle, rosle, role. Zu einem \*pátīlus aber gelangt man, wenn man anninmt, dass im gallischen Volkslatein páltīlus nach Analogie von (oder richtiger in Anlehnung an) rātīlus zu \*pátīlus umgebildet worden sei.²²) vielleicht mit der Zwischenstufe \*pádīlus²³). Allzu kühn ist solche Annahme wohl nicht, wenn man in Betracht zieht, dass "blass" und "rötlich" Farbenbegriffe sind, welche häntig in Verbindung miteinander gesetzt werden: die blasse Gesichtsfarbe kann zur rötlichen, die rötliche zur blassen werden. Auch darf man nicht dagegen einwenden wollen, dass rūtīlus im Frz. gar nicht fortlebt (es würde zu \*roule geworden sein). Das Vorhandensein des Wortes im Urfranzösischen, bezw. im nordgallischen Volkslatein lässt sich aus altfrz. roüllier, rouüllier (neufrz. rouüller) "rötlich werden, rosten-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>- Dass \*pátřius sich lautlich nahe mit patůlus (Adj. zu patěre) berührt haben würde, kann Anlass zu Bedenken gegen die Ansetzung von \*pátřius nicht geben, denn die beiden Adjektive waren in ihrer Bedeutung so verschieden, dass sie sehr wohl neben einander stehen konnten.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>, Auch \*pūdīlas wiirde tüber \*padle) palle, pasle, pāle ergeben haben, und da die Umstellung von l+d zu d+l durch lat. padude[m]: ital. padude als ein im Romanischen möglicher Lautvorgang erwiesen wird (vgl. Behrens, Über reciproke Metathese im Romanischen p. 97 f.), so könnte man sich allenfalls mit der Annahme pallĭdus: \*padĭlus zufrieden geben. Aber man muss doch bedenken, dass im Frz. kein Beispiel für solche Umstellung sich findet und dass ein Grund, warum sie eben nur bei pallidus eingetreten sein soll, sich gar nicht absehen lässt. Man hat vielmehr allen Anlass zu glauben, dass pāllĭdus sich wie cālidus entwickelt haben müsste, und dass, wenn dies nicht geschehen ist, dies durch die analogische Einwirkung eines andern Wortes (rŭtīlus) verursacht worden sei.

= \*rŭtĭlĭāre mit Sicherheit erschliessen, und zugleich giebt dieses Verbum uns einen Fingerzeig zur Erkenntnis des Grundes, weshalb das Adjektiv rūtilus geschwunden ist. Das Adj. bedeutete "rötlich" im allgemeinen, also ohne nähere Beziehung auf eine bestimmte Art des Rötlichseins; auch das Verbum \*rutiliare muss ursprünglich die allgemeine Bedeutung "rötlich sein, rötlich glänzen" gehabt haben, vertauschte aber dieselbe mit der speciellen "rostig rot sein, Rostfarbe haben, Rostfarbe annehmen, rostig werden, rosten." Diese Bedeutungsverengung des Verbums musste auf das Adj. ratidus \*(rotle) zurückwirken, d. h. ihm die allgemeine Bedeutung "rötlich" entziehen und die besondere Bedeutung "rostfarbig, rostig" verleihen. Das konnte um so leichter geschehen, als rutilus (\*rotle) zwei Adjektive mit nah verwandter Bedeutung neben sich hatte (rŭbeus = roge, rouge und rŭssus = ros, rous roux) und also in der Bedeutung "rötlich" leicht entbehrlich war, zumal da die Romanen in frühester Zeit auf feinere Farbenunterscheidungen offenbar wenig Wert gelegt haben, insbesondere auf die Abstufungen einer und derselben Farbe —, eine Gleichgültigkeit übrigens, welche. wie die verhältnismässige Armut des Lateins an Adjektiven für feinere Farbenbezeichnungen bekundet, schon den Römern eigen gewesen ist. Auch in der Bedeutung "rostfarbig" vermochte rutilus (\*rotle) sich nicht zu behaupten, sondern musste dem von roillier abgeleiteten roillos (rouilleux, gleichsam \*rŭtiliosus) weichen. Also rutilus (\*rotle) schwand, aber das nach seinem Muster aus pallidus umgeschaffene \*pátīlus (\*patle) verblieb in der Sprache und entwickelte sich lautregelrecht weiter zu palle.

## IX.

Frz. estovoir.

Das Verbum ester = lat. stare wurde im Altfrz. bekanntlich auch unpersönlich in der Bedeutung "es steht (wohl) an. es ziemt sich, es ist schicklich, es ist erforderlich" gebraucht, war also auch Modalverb und stand als solches in einer Begriffsreihe mit povoir, voloir, devoir. Das Perfekt von ester lautete in starker Bildung (3 P. Sg.) estut, stimmte also formal überein mit put von povoir (dut v. devoir). Diese Übereinstimmung und die begriffliche Verwandtschaft gaben Anlass, dass nach puet povoir auch ein estuet (3 P. Sg. Praes.) und ein estovoir (Inf. Praes.) gebildet wurden. Für die Beeinflussung eines Modalverbs durch ein anderes lassen sich auch sonst Beispiele vorbringen: ital. dovere f. devere verdankt sein o der Anlehnung an potere und volere (ebenso hat domandare f. demandare sein o von commandare erhalten), engl. could hat sein, allerdings nur graphisches, l von should und would entlehnt.

Man hat also nicht nötig, zu estovoir ein \*stŏpēre als Grundwort aufzustellen (vgl. Lat.-rom. Wib. 7790).

#### X. Frz. race.

Eine befriedigende Erklärung des Wortes ist noch nicht gegeben worden, soviel man auch darüber verhandelt hat (ygl. Lat.-rom. Wtb. 6612). Es sei gestattet, auf eine Möglichkeit seines Ursprunges hinzudeuten.

\*(ad)captare : \*(a)chater (vgl. achat), wofür acheter eingetreten ist, = raptare : rater (vgl. Jeanroy, Revue des Universités du

Midi I 101), dazu das Postverbale rat.

\*captiare : chac(i)er, chasser, dazu das Postverbale chace, chasse, = \*raptiare : racer, dazu das Postverbale race (man vgl. auch \*tractiare : tracer, wozu das Postverbale trace).

Rater und rat sind ursprünglich Ausdrücke der Jagdvögelzucht (vgl. Jeanroy a. a. O.), das Gleiche würde in Bezug auf racer, race anzunehmen sein (\*raptiare würde gleichsam "raubvögeln", d. h. "Raubvögel züchten" bedeuten). Freilich aber bin ich ausser stande, die Worte im Altfrz. oder im Altprov. nachzuweisen. Man dürfte erwarten, sie in Traktaten über Jagdvögelzucht anzutreffen, die betr. Schriften sind mir aber unzugänglich. Sollte meine Vermutung sich erweisen lassen, so dürfte die ursprüngliche Bedeutung von race etwa "Brut der Jagdvögel" gewesen sein. Damit würde ganz gut stimmen die Verwendung von rassa in der Schlussstrophe des bekannten Sirventes Bertran's de Born (No. 27 in Stimming's grösserer Ausgabe). 24)

#### XI. Frz. chauffer.

Chauffer kann nicht = calefacere sein, denn daraus wäre \*chaufaisre, \*chaufaistre entstanden (vgl. fecerat : fisdra. \*nascere : naistre), auch nicht = \*cale fagere, denn das hätte \*chaufaire ergeben (facere : \*fagere [Anbildung an agere]: fagre : faire, bezw. \*fagere : \*fajere : \*fajre : faire²)). Man muss vielmehr voraussetzen ein cal[i]d[um] + \*fare = frz. \*fer, denn nur dann erklärt man sowohl den verbalen als auch den adjektivischen Bestandteil des Wortes, bezw. das doppelte f. Fare aber ist Umbildung von facere nach Analogie von dare und stare, vgl. Ztschr. f. frz. Spr. und Lit. XVIII 271; wie facere : \*fare : fer wurde radere : \*vare : \*ver (erhalten in desver, resver) umgeformt.

<sup>25</sup>) Vgl. Meyer-Lübke, Ztschr. f. rom. Phil. XVIII 435 und O. Schultz, ebenda XVIII 155; anders Rydberg, Le déceloppement de

facere, p. 33.

<sup>24)</sup> Es ist in dem betr. Verse nicht nach rassa, sondern nach vilana ein Komma zu setzen (rassa vilana, tafura) und zu übersetzen gemeines, treuloses Gezücht". Rassa ist also nicht als Anrede an Richard Löwenherz aufzufassen.

#### IIX

Die lateinische Lautgruppe vr im Französischen.

In einer ungemein inhaltsreichen und anregenden Schrift<sup>26</sup>) hat Birt neuerdings die Behauptung aufgestellt und zu begründen versucht, dass man im Latein, in Sonderheit im Latein der späteren und spätesten Zeit nicht aurum, sondern avrum gesprochen habe, d. h. dass die Verbindung a + u vor r (und überhaupt vor Konsonant) nicht ein Diphthong gewesen sei, sondern aus a + Spirans v bestanden habe.

Birt hat zu Gunsten seiner Hypothese ein stattliches Beweismaterial beigebracht und hat es in scharfsinniger — obwohl, wie mir scheinen will, nicht immer in kritischer — Weise ausgenutzt. Nichtsdestoweniger halte ich diese Hypothese für völlig unannehmbar. Zum mindesten ist sie unannehmbar vom Standpunkte der französischen Lautlehre aus<sup>27</sup>), wie die folgende sehr einfache Erwägung wohl zeigen dürfte.

Lateinisches (sowohl ursprüngliches als auch durch Vokalausstossung entstandenes) pr und br stellt sich im Französischen als vr dar. z. B. capra = chièvre, (labrum) labra = lèvre, librum= livre, libra = livre, lip/o/rem = lièvre, \*pip/o/rem = poivre, bib/o/re = altfrz. boivre, lib/o/rare = livrer.

Darnach muss man erwarten, dass das von Birt angenommene \*avrum im Französischen \*avre \*evre ergeben haben würde.

Dem lat. aurum entspricht aber im Frz. or (mit offenem o), und dieses or kann eben nur aus aurum, nicht aus \*aurum entstanden sein. Durch frz. or wird also lateinisches — mindestens volkslateinisches, bezw. gallolateinisches — aurum erwiesen, \*aurum aber zurückgewiesen. 29)

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>, Sprach man aurum oder avrum? Ergänzungsheft zu Bd. 52 des Rheinischen Museums N. F. (Frankfurt a. M. 1897).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Und überhaupt vom Standpunkte der romanischen Lautlehre aus, indessen darauf kann hier nicht eingegangen werden, um so weniger, als dann einige Einzelfragen (namentlich der portugiesischen Phonetik) einer den Rahmen dieser Zeitschrift überschreitenden Erörterung unterzogen werden müssten.

Angleichung an aurum), \*fabr[ř]care > forger (hier war die Vokalisierung des v laudiche Notwendigkeit infolge der Konsonantenhäufung), scrib[č]re > escrire (für escrivre eingetreten durch Angleichung an lire, dire), břb[č re > boirre > boirre. Nur scheinbare Ausnahme ist aurai, welches verhältnismässig spät auf unorganische Weise für avrai, bezw. arai eingetreten ist (vgl. Thurot, De la Prononciation etc. L 432); nach aurai wurde dann auch saurai für sarrai gebildet. Ueber čur. août, Autun und dgl. s. unten am Schlusse des Artikels.

<sup>&</sup>lt;sup>29)</sup> Man erwäge auch z. B. folgendes: nach Birt wurde aut gesprochen \*avt; daraus hätte frz. \*aut, \*ot bezw. \*o entstehen müssen, gerade so wie aus ap|u|d altfrz. ot (od) o entstanden ist. In Wirklich-

Nun freilich wäre es theoretisch denkbar, dass aus \*avrum (durch Vokalisierung des u) aurum und ebendaraus or entstanden wäre. Es hätte dann, da für das Urlatein unbedingt aurum und nicht avrum anzusetzen ist,30 ein Kreislauf der Entwicklung stattgefunden: (ausum) aurum > \*avrum > aurum. Wahrscheinlich ist ein solcher Kreislauf eben nicht, jedoch er ist auch nicht undenkbar. Aber Birt darf sich hierauf keinesfalls berufen, denn da er die Aussprache \*avrum auch für das späteste Latein behauptet, so muss, wenn er Recht haben sollte, \*avrum und nicht aurum für romanisches oro, frz. or angesetzt werden, und das eben ist ein Unding.

Ein Korn Wahrheit dürfte aber dennoch in Birt's Annahme enthalten sein. Bewiesen hat er jedenfalls, dass au in lat. aurum und dgl. nicht als Diphthong gesprochen wurde<sup>31</sup>), er schoss aber über das Ziel weit hinaus, indem er dem u in au konsonantischen Lautwert beilegte. Die Wahrheit dürfte in der Mitte liegen: au dürfte vor Kons. = a + halbkonsonantisches u (a) gewesen sein.<sup>32</sup>) Bei dieser Annahme erklärt sich leicht die Vereinfachung des anlautenden au in auscultare (f. auscultari) > ascultare > éccuter, augustus > agustus > août, Augustodunum > Ag. > Autun (Ostedun Lesdegar 139), augurium > agurium > ëur > (h)eur.

### XIII.

Frz. vrille.

Worte, welche mit vr anlauten, fehlen dem Lateinischen völlig. In den mit pr und br anlautenden Worten sind p und b im Frz. nicht zu v verschoben worden, sondern haben beharrt. Folglich hat das Französische den Anlaut vr nicht aus dem Latein ererben können. Die wenigen mit vr beginnenden frz. Worte verdanken das vr entweder dem Ausfalle eines zwischen v und r ursprünglich

keit steht aber dem lat. aut das frz. ou entgegen. Man vergleiche auch hábuit > out ot, sápuit > sóut sot, allerdings ein etwas anderer Fall.

<sup>30)</sup> aurum ist aus ausum entstanden, und dieses geht mit aurora und auster (vgl. auch disch. osten) auf die Wurzel us (Sskr. usle), wov. lat. ürere, zurück.

Seelmann's Annahme (die Ausspr. des Lat. p. 222), wonach lat. au ähnlich wie im mustergültigen Deutsch als a+u ausgesprochen worden sein soll, ist somit zu beanstanden.

Anekdote, aus welcher hervorgeht, dass der Strassenruf cauneas "Feigen aus Caunos!" gelegentlich einmal als car[e]n[e]eas gedeutet wurde. Die Aussprache von cauneas und car[e]n[e]eas kann nicht ganz dieselbe gewesen sein, denn sonst hätte es einer Deutung nicht erst bedurft. Der Unterschied dürfte eben darin bestanden haben, dass das u in cauneas als Halbkonsonant, das e in car[e]n[e]eas als Spirans gesprochen wurde. Freilich lässt sich dies nur als Vermutung, nicht als Behauptung aussprechen.

vorhanden gewesenen Vokals (vrai aus verai) oder aber dem Abfalle einer vortonigen Anlautsilbe (vrone aus abrótonum). 33)

Gehört zu diesen Erbworten, und zwar zu denen der ersten Gruppe, etwa auch vrille? Es würde der Fall sein, wenn man mit Diez (Etym. Wtb. s. v. verrina) das Wort = lat. \*verïcula (Deminutiv zu veru) ansetzt. Lautregehrecht hätte aus \*verïcula allerdings frz. \*vreille werden müssen (vgl. corbïcula > corbiille), indessen es steht nichts im Wege, ein nach Analogie von clavīcula <sup>34</sup>) und dergl. gebildetes \*verīcula anzunehmen. Da das Neutr. vericulum mehrfach belegt ist (z. B. bei Plinius H. N. 35, 149 in der Bedeutung "Grabstichel") <sup>35</sup>), und da die Bedeutung keine Schwierigkeiten macht, so wird man auch das Femininum \*vericula nicht beanstanden dürfen.

Die Diez'sche Ableitung von *crille* kann demnach als tadellos gelten und die Aufstellung einer anderen als unberechtigt erscheinen lassen.<sup>36</sup>)

Wenn man bei der von Diez gegebenen Etymologie sich beruhigt, so sind selbstverständlich altfrz. viille (= \*viticula) und veille (aus \*veeille = viticula) von vrille zu trennen. Ebenso selbstverständlich wird dann auch die zuerst von Bugge Romania III 160) aufgestellte und von Tobler (Kulm's Zischr, XXIII 414) gebilligte Annahme, dass auch vrille = \*viticula sei, hinfällig. Man kann das nur mit Freuden begrüssen, weil man dann aus der leidigen Notlage befreit wird, das r in vrille entweder mit Bugge für eine — nach v sonst nie vorkommende — Verstärkung des Anlautes oder mit Tobler

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Zu crone das Deminutiv croncelle. Neben crone bestand mit Erhaltung der Anlautsilbe \*acrone, woraus durch volksetymologische Umbildung einerseits aurone angeglichen an or = aurum, andrerseits [i] croque hervorging, vgl. Fass, Roman. Forsch. III 492 unten.

<sup>34</sup> clavicula kann übrigens aus lautlichem und Legrifflichem Grunde nicht das Stammwort von irz. checille sein, das letztere ist vielmehr = \*capicula f. \*capitula, vgl. Behrens, Metathese etc. p. 82.

<sup>35.</sup> Die Eldsch, überliefern an dieser Stelle allerdings viriculum, indessen sonst wird durch die handschriftliche berlieferung vericulum bezeugt. Möglich allerdings, dass neben vericulum auch ein viriculum welches nicht von veru abgeleitet werden könnte bestanden hat. Ich werde weiter unten auf die Frage zurückkommen.

<sup>39.</sup> Fragen kann man freilich, warum vericula > vrille den Vokal der Anlautsilbe verloren habe, während \*verueulum > verroil, verrou ill ihn bewahrt hat. Man wird zu antworten haben, dass verrou die Erhaltung seines vortonigen e dem nachfolgenden doppelten r verdankt. Die Verdoppelung des r in verrou ist übrigens schwer zu erklären. Sollte vielleicht lautliche Annäherung an barre, barreau vorliegen?

<sup>37)</sup> Beide Wortformen werden von Ducange unter vigilia (am Schlusse) aus dem 14. Jahrh. belegt, ausserdem ein visle, dessen s man wohl keine lautliche Geltung beilegen darf.

für ein zum Zwecke der Hiatustilgung angewandtes Einschiebsel zu erachten. 38)

Somit ist vitīcula, bezw. \*vitīcula<sup>39</sup>) wohl für altfrz. veille und viille, nicht aber für frz. vrille als Grundwort anzusetzen, das letztere ist vielmehr = \*verīcula.

Wer aber trotz alledem sich mit Diez' Erklärung, obwohl wirklich ein ernster Einwand sich gegen sie gar nicht erheben lässt, nicht zu befreunden vermag, dem bleibt wohl nur ein einziger und noch dazu recht verzweifelter Ausweg übrig.

Das Verbum virer (prov. span. ptg. virar) harrt noch einer befriedigenden etymologischen Erklärung. Die früher übliche Ableitung von gyrare hat Diez mit bestem Grunde widerlegt; wenn er aber seinerseits Herkunft oder Verwandtschaft des Wortes von oder mit viriae "Armband" behauptete, so war das ganz entschieden ein Fehlgriff: ein etwaiges \*viriare hätte im Frz. \*verger ergeben müssen. Storm (Romania V 185) setzte virer = vibrare an, aber das i in vibrare ist kurz (vgl. z. B. Ovid, Met. III 34 tresque vibrant linguae), und überdies hätte im Frz. das b nicht fallen können, sondern als v beharren müssen (vibro > \*veivre, \*voivre, vibrare > \*vevrer). Bezüglich des Französischen könnte man nun vielleicht behaupten wollen, dass virer Lehnwort aus dem Provenza-

fortlebte, sogar in zweifacher Form: Singular vit|em| > altfrz.  $vit_s$ Strang, Lederriemen, Ochsenziemer\*, vgl. Ducange unter vigilia am Schlusse; ursprünglicher Plural vites > altfrz.  $viz_s$  f. "Wendeltreppe-Quatre livres des rois III 247), welches letztere Wort dann wieder zum Singular geworden ist, vgl. laudes > altfrz. Sing. loz los (bei diesem Worte ist mit dem Numeruswechsel auch Genuswandel erfolgt). Für das Verbum visser muss man lat. \*viteare (v. viteus) voraussetzen.

<sup>38)</sup> Es kann nicht oft genug gesagt werden, dass die französische Sprache Hiatusscheu weder gegenwärtig kennt noch jemals gekannt hat. Denn sonst würde sie Vokalzusammenstösse, wie sie etwa in loua, louer, louais stattfinden oder in seur, meur, pooir etc. stattfanden, nicht dulden und nicht geduldet haben. Wenn in seur, meur u. dergl. der vortonige Vokal allerdings geschwunden ist mûr, sûr, so erklärt sich das einfach aus dem bergewichte des nachfolgenden Hochtonvokals. Und wenn für pooir eingetreten ist povoir, pouvoir, so beruht dies auf Anlehnung an devoir und movoir, ganz ahnlich wie ital. dovere domandare ihr vortoniges o an Stelle von e der Anlehnung an potere und commandare verdanken. Wie wenig die frz. Sprache Hiatusschen kennt, ergiebt sich z. B. auch daraus, dass die Konjunktion et auch in der Stellung vor vokalischem Anlaut ihr auslautendes t verloren hat. Nur in der frz. Kunstdichtung besteht eine gewisse - aber auch mehr nur theoretische als praktische — Abneigung gegen den Hiatus. Somit kann ich nimmer-mehr glauben, dass ein *viille*, um den Hiatus aufzuheben, durch Einschub eines r zu \*virille umgestaltet worden sei -, hätte man den Hiatus tilgen wollen, so würden bequemere Lautmittel verfügbar gewesen sein, nämlich entweder Vereinigung der beiden i, bezw. Ausstossung des vortonigen i (viille > \*ville) oder Einschub eines j, geschrieben y viille > \*viyille.

lischen sei, aber dagegen spricht das Vorhandensein von environ. An Herkunft des virare aus dem Germanischen kann im Ernste auch nicht gedacht werden.

Bei dieser Sachlage wird man dazu gedrängt, ein volkslateinisches \*vīrare anzunehmen, ebenso wie man für romanisches tirare (frz. tirer) notgedrungen ein schon volkslat. \*tīrare (zusammenhängend mit tīro "Zögling") annehmen muss.

Das vorauszusetzende \*vīrare würde in die Wortsippe einzureihen sein, welcher viēre, vīmeu, vincere, vincīre, vinculum angehören 40), und würde von einem Adj. \*vīrus ebenso abgeleitet sein, wie mīrare (mīrari) von mīrus. Zu \*vīrare könnte dann ein vīracula gebildet, und dieses endlich in Anlehnung an clavīcula und dergl. zu \*virīcula umgebildet worden sein. 41) Aber das ist ein weiter Weg von Hypothese zu Hypothese, und es ist nicht ratsam, ihn zu betreten. Nur freilich zur Ansetzung eines \*vīrare wird man sich entschliessen müssen. — S. den Zusatz am Schlusse der Artikelreihe!

# XIV.

#### Frz. soubrette.

Das bis jetzt nicht befriedigend erklärte Wort ist wohl nichts anderes als das spanische sobrina (= lat. consobrīna) "Nichte", welches im Frz. des 16. Jahrhs. (denn früher tritt das Wort nicht auf, vgl. Littré s. v.) zu \*soubrine und mit Suffixvertauschung zu soubrette gestaltet wurde. Den begrifflichen Wandel der "Nichte" zur "Soubrette" macht die Geschichte des spanisch-französischen Lustspiels verständlich.

#### XV.

#### Altfrz. ro(u)ver.

Eine Geschichte der griechischen Worte, welche durch Vermittelung sei es des plebejischen sei es des christlichen Lateins als Erbworte in das Romanische eingetreten sind, ist leider noch immer nicht geschrieben worden. Wer sie einmal zu schreiben unternehmen wird, dem wird sich dankbarer Stoff in reichster Fülle darbieten, und er wird vieles zu berichten haben, was nicht nur sprachgeschichtlich, sondern auch kulturgeschichtlich interessant und wichtig ist.

Eins der merkwürdigsten Worte griechischer Herkunft im Französischen und überhaupt im Romanischen ist das von dem

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Das *i* in den letzteren Worten wird gemeinhin als kurz angenommen, ital. (span. ptg.) vinco, avinchiare. vinchio deuten aber auf langes *i* hin.

<sup>&</sup>lt;sup>41)</sup> Dann würde viriculum bei Plinius 35, 149 beizubehalten und nicht in vericulum zu ändern sein.

Subst. parabola<sup>42</sup>) (παοαβοίλη) abgeleitete Verbum \*parabolare = ital. parlare, prov. frz. (paraular) parlar parler etc. Im Prov. und im Frz. gehört es zu den nicht eben zahlreichen Worten, welche bereits in ältesten Sprachdenkmalen — im Boëthius (vgl. Hündgen's Glossar), in der Passion, im Lesdegar, in der Stephanscpistel (vgl. Stengel's Glossar) — angetroffen werden und zwar in zweifellos erbwortmässiger Lautgestaltung.

Man ist demnach wohl zu der Erwartung berechtigt, dass  $parabola~(\pi a \varrho a \beta o \lambda \eta')$  wenigstens in das gallische Latein sehr früh eingedrungen sein müsse, um sowohl für sich selbst als auch für sein Derivatum \*parabolare von vornherein so feste Wurzeln im Galloromanischen haben schlagen zu können.

In Wirklichkeit scheint dies aber doch nicht der Fall gewesen zu sein: parabole (nicht parabola) findet sich in der silbernen und in der späteren Latinität allerdings mehrfach (bei Quintilian, bei Seneca, bei Tertullian, bei Augustin), aber immer nur in der Bedeutung "Gleichnisrede". <sup>43</sup>) nie in den Bedeutungen "Rede" (im allgemeinen Sinne) und "Wort".

Das Verbum \*parabolare "reden" kommt in der gesamten Latinität, soweit als sie in Georges' Wörterbuch Berücksichtigung gerunden hat, überhaupt nicht vor: auch bei Forcellini-de-Vit sucht man es vergebens.<sup>44</sup>)

<sup>42)</sup> Über die Verbreitung von parabola auf romanischem Gebiete sei folgendes kurz bemerkt: 1. dem Rumänischen fehlt das Wort, dem dacerum, paläcrä und mittelrum, parabola sind offenbar nur Fremdworte. — 2. Im Span, und Pig, steht neben dem Erbworte palabra palacra durch Umstellung aus \*parabla entstanden, vgl. Behrens, Über reciproke Metathosis etc. p. 96) das Lehnwort parola, welches übrigens nicht "Wort", sondern "Rede", und zwar sowohl in guten wie in bösem Sinne einerseits "Wohlredenheit", andrerseits "Geschwätz", bedeutet. Zum Ausdruck des Begriffes "reden" wird im Span, und Ptg. nicht das von palabra abgeleitete Verbum, sondern fabalare — span, hablar, ptg. fallar gebraucht, ein Umstand, welcher darauf hindeutet, dass parabola erst spät in das hispanische Latein eingetreten ist. — 3. Ital. parola hat unverkennbar lehnwortartiges Aussehen dautregelrecht hätte parabola im Ital. entweder [als halbgel. Wort] \*paravola ergeben missen, vgl. tabula > tavola, oder aber \*parabbia, vgl. \*sabala [f. sabulam] > sabbia).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>: Auch als technischer Ausdruck in der Astronomie wurde *parabole* gebraucht, doch das ist hier belanglos.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) In der Itala liest man allerdings das Deponens parabolari: Philipp. II 30 (cod. Clarimont, ed. Tischendorf, Leipzig 1852) parabolatus de aninam suam (Vulgata: tradens animam suam), aber parabolatus übersetzt da das griechische παραβονλενοάμενος, hat also mit parabola (παραβολή), das bekanntlich zu βάλλει und nicht zu βονλενέα gehört, gar nichts zu schaffen. — Die ältesten Belege für das Vorkommen von parabolare, welche Ducange giebt, sind Schriften der späteren Karolingerzeit (zweite Hälfte des 9. Jahrhs.) entnommen,

Es kann also \*parabolare erst verhältnismässig spåt im Wortschatze des gallischen Lateins Aufnahme gefunden haben, und man muss demnach fragen; "wie wurde der Begriff reden" im gallischen Latein ausgedrückt, ehe \*parabolare vorhanden war?" Zu antworten wird sein: dieser Begriff wurde ausgedrückt durch \*rationare = altfrz. raisnier (arraisnier) und vermutlich auch durch loqui, wofür ein \*loquare eingetreten sein dürfte. Der zweite Teil der Antwort lässt sich damit begründen, dass lögui im Latein der übliche Ausdruck für "reden" in dem gewöhnlichen Sinne des Wortes ("Gesprächsrede führen") war und dass dem Fortbestande dieses Verbums in der Volkssprache eine lautliche Schwierigkeit nicht entgegenstand. Dass die deponentiale Form volkssprachlich mit der aktivischen vertauscht worden sei, bedarf einer Rechtfertigung nicht; die Möglichkeit aber, dass \*logue aus der 3. in die 1. Konjugation übergetreten sei, wird man nicht bestreiten können, wenn man auch immerhin \*sequo und \*nasco, welche im Präsens der starken Konjugation treu blieben, dagegen geltend machen darf. \*Lõquo konnte durch das begriffsverwandte und lautlich nicht allzu weit abstehende võco zur a-Koniugation hinübergeführt werden.

Ist die Annahme statthaft, dass ein gallolateinisches \*lŏquāre vorhanden gewesen sei, so wird es erlaubt sein, einen Schritt weiter zu gehen und zu glauben, dass nach dem Muster von \*lŏquāre das Verbum rŏgāre in \*rŏgyare, \*rŏquāre umgebildet worden sei.

Aus \*lŏquāre, \*rŏquāre musste im Frz. lautregelrecht \*lover (louver), rover (rouver) entstehen, vgl. aequal[is] > ival, \*sequivi > sewi (Qualre Livres des rois I 17, 35 [nach Zählung der Vulgata]). 45)

Es würde somit altfrz. rover (rouver) erklärt sein.

Zur Ergänzung ist hier noch folgendes anzumerken.

\*Löquare (louver) starb frühzeitig ab, wahrscheinlich noch vor der Zeit der Entstehung der ältesten frz. Sprachdenkmale. Erstlich, weil es der Stütze eines vom gleichen Stamm gebildeten Substantivs entbehrte (neben "reden" muss "Rede" stehen, neben löqui stand nun im Schriftlatein allerdings locutio, aber als rein gelehrtes Wort).  $^{46}$  Sodann, weil \*lover, \*louver = \*löquare und lo[d]er, louer = laudare sich lautlich nahe berührten und deshalb

<sup>45)</sup> Über die Entwickelung von zwischenvokalischem lat. qu im Frz. vgl. die gediegene, obwohl mancher Ergänzung bedürftige, Dissertation von Brand über aqua und sequi (Münster 1897).

abgezogen werden können, es scheint aber eben nicht geschehen zu sein, wie es auch bei trouver und rouver nicht geschehen ist dagegen preuve neben prouver. Es lässt sich überhaupt bemerken, dass die Verba auf -ver der Bildung von Postverbalien abgeneigt sind, sie fehlen z. B. bei lever, arriver (jedoch re-lief), couver, sauver, esquiver etc. Der Grund der Erscheinung ist freilich nicht ersichtlich.

nicht wohl auf die Dauer neben einander beharren kounten. Möglich, dass \*lo(u)ver von lo(u)er gewissermassen aufgesogen wurde, denn louer nähert sich in seinem altfrz. Gebrauche oft auffellig der Bedeutung "reden, sagen", vgl. z. B. Roland O. 226.

\*Parabolare = parler besass an parabola = parole den substantivischen Rückhalt, dessen \*lo(u)ver ermangelte, und um deswillen war es ein geeignetes Ersatzwort. Parabola aber bürgerte in der Sprache sich ein, weil derselben ein Wort für den Begriff "Rede"<sup>47</sup>) fehlte, nachdem oratio = oraison (ureisun) verwiegend nur noch in der Bedeutung "Gebet" gebraucht wurde. Befremdlich ist nur, dass ein Kirchenwort, wie parabola ursprünglich unzweifelhaft gewesen ist ("Gleichnisrede"), in den profanen Gebrauch übernommen werden konnte.

Ro(u)ver hat \*lo(u)ver nicht allzu lange überleht, denn auch seinerseits entbehrte es einer substantivischen Stütze. Dieselbe hätte durch ein Postverbale \*reuve (vgl. preuve zu prouver) zwar geschaffen werden können, indessen neben ro(u-ver stand in der Bedeutung "befehlen" commander mit dem Postverbale commant, und dem Wettbewerbe mit diesem wuchtigen Verbum war rouver nicht gewachsen. Auch die Composita interrogare = enter[ro]ver und \*corrogare = cor[ro]ver haben sich nicht lange behauptet; von corver ist indessen wenigstens das Partizipialsubst. corvée der Sprache verblieben. \*48)

Meine Vermutung über die Entstehung von rotuwer lässt sich kurz so zusammenfassen: löqui bezw. \*löquëre trat. durch vēcēre veranlasst, zur a-Konjugation über, also \*löquëre > \*löquëre, und \*lĕquēre wieder veranlasste die Umbildung von rögāre > (\*rŏgōare) \*rŏquare, woraus lautregelrecht altfrz. ro(u)ver entstand.

Mir will scheinen, dass diese Vermutung, wenn sie auch freilich einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit nicht beauspruchen kann, doch immerhin annehmbarer sei, als die bisher aufgestellten Ableitungen von rocce; es sind dies nümlich die folgenden:

a) rover  $< r\tilde{v}[g]are$  durch Ausfall des zwischenvokalischen g und darnach erfolgten Einschub eines v. Ich will hier unerörteit lassen, ob zwischenvokalisches c und g nach o und u vor der Hoch-

48: Von currare darf man corrée nicht ableiten.

<sup>47)</sup> Denn "Rede" nuss die erste und eigentliche übrigens auch im Neufrz, noch fortlebende Bedeutung von parole gewesen sein vgl. z.B. "Thomme a regula parole, et il en use en se servant des mois", Labaye. Diet, des syn. unter parole, vgl. z.B. Bol. O. 140 eli emperere de sa parole ne fu mie hastifs "mit seiner Rede war er gar nicht hastig." Auch im Alexanderliede v. 10 fasst man palabra besser als "Rede", dem als "Wort" auf. Der Bedeutungsuntersehied zwisehen parole u. 1 mot weist noch jetzt klar darauf hin, dass parole ursprünglich den Ausdru ke des Begriffs "Rede" diente.

tonsilbe wirklich so schlechthin ausgefallen ist, wie man jetzt wohl allgemein annimmt. Mir will es scheinen, als ob Gleichungen, wie löcāre > louer und jöcāre > jouer, trügerisch seien, aber ich kann in diesem Zusammenhange die schwierige Frage nach dem Schicksale des zwischenvokalischen (und ebenso des auslautenden) c im Frz nicht eingehend behandeln, muss mir dies vielmehr für eine spätere Sonderuntersuchung vorbehalten. Für den in Rede stehenden Fall ist die Sache übrigens gleichgültig, denn nicht sowohl auf den etwaigen Schwund des g als auf den Einschub des v kommt es hier an. Warum nämlich sollte dies v eingeschoben worden sein? Etwa zur Vermeidung des Hiatus? Aber eine Sprache, welche rouer aus ro[t]are, nouer aus no[d]are, louer (nach gewöhnlicher Annahme) aus lo[c]are, jouer aus jo[c]are etc. ohne irgend welche Beschwerde ertrug, würde sicherlich auch ein \*ro(u)er aus ro[g] are ertragen haben. Auf po(u)voir aus pooir darf man sich nicht berufen, denn es verdankt sein e lediglich der analogischen Einwirkung von devoir und mouvoir<sup>49</sup>). Der ganze Glaube an die Hiatusschen des Französischen ist überhaupt ein Aberglaube.

- b) Schwan, Allfrz. Gramm.<sup>2</sup> § 50°) 5, setzte rover = frk. kripan woraus volkslat. \*ropare geworden sei) an. Dagegen lässt eine ganze Reihe von Gründen sich anführen. Es genüge, auf zwei hinzuweisen. Im Eulalialiede v. 23 findet sich die Plusquamperfektform roueret, eine solche Form konnte aber doch wohl nur von einem Verbum lateinischer Herkunft gebildet werden. Im Rolandslied 0. 1792 liest man die Präsensform roevet.<sup>50</sup>) deren ve ein ŏ voraussetzt, ebenso wie das uo in ruovet in der Eulalia v. 24.
- c) Muret (Études dédiées à G. Paris p. 473) nimmt an. dass rouver sein v der analogischen Einwirkung von prouver und trouver verdanke, welche durch die Übereinstimmung der 1. P. Sg. Praes.

Der Sinn dieses Verses .cil l'ad traît ki cus en roeret feindres macht Schwierigkeit. Man hat wohl zu übersetzen: "derjenige hat ihn .scil. Roland: verraten, welcher euch anrät, damit (nämlich mit der Hülfeleistung: zu zögern." Anders fasste Marchesini (Studj di filol. rom. Il 26) die Stelle auf, aber jedenfalls unrichtig: auch Gautier's Über-

setzung kann nicht befriedigen.

<sup>\*9</sup> Wie es sich mit douve verhält, ist unklar; jedenfalls aber darf es nicht = döga angesetzt werden, höchstens = \*dögga (nach \*legga = frz. lieue, span. legga, ptg. legoa gebildet). Aber angesichts der Bedeutung oder vielmehr der Bedeutungen von douve, welche von döga weit abliegen, ist doch ein Zusammenhang zwischen douve und döga kaum annehmbar. Douve "Wassergraben" geht wohl auf die germanische Wurzel döp, döb "tief" zurück, ist also gleichsam \*döba (vgl. engl. dub "Pfütze"); douve "Fassdaube" muss irgendwie mit den neuhochd. Daube das nicht Fortsetzung des mhd. düge sein kann) zusammenhängen, aber ireilich lässt die Art des Zusammenhanges sich nicht erkennen. Vgl. auch Kluge, Etym. Wib. unter "tief" und "Daube". Der Pflanzenname douve "Sumpthalmenfuss" ist mir völlig rätselhaft, vgl. aber Romania XXVI 421.

Ind. rui(s) mit prui(s) trui(s) veranlasst worden sei. Aber die Formen prui(s) und trui(s) sind selbst Analogiebildungen und für, beziehentlich neben ursprüngliches pruef, truef eingetreten: rui(s) dagegen ist, wie ich wenigstens glaube, lautregelrechte Bildung (rog|o| > \*rueg > \*ruej > ruei > rui(s)). Demnach wäre cher zu erwarten, dass rui, wenn zu ihm ein Infinitiv \*ro(u)er = ro[g]are gehörte, zunächst die ersten Personen prui und trui und dann die Infinitive \*prouer und \*trouer (statt prouver und trouver) nach sich gezogen hätte, zu welcher analogischen Umbildung auch rouer, nouer etc. hätten beitragen können. Nun aber ist ro(u)ver sehon sehr alt (ruovet, roveret in der Eulalia), muss also bestanden haben, bevor neben rui ein prui(s) und ein trui(s) sich stellten, folglich kann ro(u)ver sein v nicht erst von prouver und trouver bezogen haben.

Annehmbarer ist Muret's Vermutung, dass corvée und enterver aus corro[g]áta und interro[g]áta durch Konsonantierung des vorvokalischen und vortonigen  $\delta$  (welches, wie  $\check{u}$  in der gleichen Stellung, z. B. januárius > janvier behandelt worden wäre) entstanden sei.

d) Nach Ascoli,  $Arch.\ glott.\ I\ 211$ , ist ro(u)ver aus \*rogvare und dieses durch — nach Ascoli's Annahme — normale Lautentwickelung aus rogare hervorgegangen. Die gleiche Anschauung scheint Meyer-Lübke,  $Gramm.\ d.\ roman.\ Spr.\ I\ 355$ , zu hegen (vgl. auch Gorra, Studj di filol.  $rom.\ VI$ , 560). Ich vermag jedoch nicht an ein \*rogvare zu glauben, da ich einen Fall der Entwickelung von  $-\delta g\acute{a}->-o/g/v\acute{a}-$  im Französischen nicht kenne, denn  $d\acute{o}ga>do(u)ve$  ist (auch abgesehen davon, dass in doga das g nicht vor, sondern nach dem Hochtonvokal steht, wofür man sich auf  $r\acute{o}gat>ruovet$  berufen könnte) eine trügerische Parallele, da für keins der drei Worte douve das griech.-lat. doga ein passendes Etymon hinsichtlich der Bedeutung ist. Für den Pflanzen- und Wurmnamen douve hat übrigens neuerdings Thomas,  $Romania\ XXVI$  421, die Herkunft von lat. dolba wahrscheinlich gemacht.

# XVI.

# Frz. envelopper.

Wenn man ital. inviluppare (aus \*involuppare), prov. envolopar (envelopar), altfrz. envoloper, [5]) neufrz. envelop(p)er [52] buchstaben-mässig in das Lateinische überträgt, so gelangt man zu \*invölüppāre.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> envolopet (3, P. Sg. Perf.) Passion 344, envolupet (Part. Pract.) Roland O. 408.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Das doppelte p verdankt neufrz. envelopper wohl dem Einflusse der italienischen Schreibung viluppare. Neben envelopper tindet man übrigens auch jetzt noch zuweilen enveloper geschrieben.

Die erste Silbe dieses konstruierten Verbums ist selbstverständlich Praefix (Praeposition), die zweite Silbe würde für die Stammsilbe zu erachten sein, die dritte Silbe (-ŭpp-) hat das Aussehen eines Suffixes.

Angenommen nun, dass ein Verbum \*invölüppare im Volkslatein vorhanden gewesen sei, so muss in ihm notwendigerweise eine Ableitung von volvere erkannt werden, denn sowohl die Laute wie der Begriff weisen darauf hin. Aber diese Annahme und der auf sie zu gründende Schluss scheitern, so scheint es wenigstens, an der Thatsache, dass ein Verbalsuffix -ŭpp- im Lateinischen nie existiert hat.

Begrifflich entspricht dem vorauszusetzenden \*invõlüppare das schriftlat. invõlütare, aber daraus kann \*invõlüppare unmöglich entstanden sein. Der Versuch, den Storm (Romania V 187) gemacht hat, um das Unmögliche möglich erscheinen zu lassen, muss für gänzlich misslungen erachtet werden: invõlütare konnte im Frz. nur envolter, envouter ergeben, vgl. adjütare > aidier, aider; ein \*invõlütare aber, von dem Storm ausgeht, ist von vornherein eine ungeheuerliche und noch dazu ganz zwecklose Konstruktion, denn ein tu konnte nimmermehr zu pp werden — auch pipita ist keineswegs aus pituita entstanden, wie Storm glaubt (nach seiner Theorie wäre übrigens \*pippita zu erwarten) —, aber auch, wenn man dies zugeben wollte, so würde man von invõlütuare (mit langem u in der dritten Silbe) doch immer nur zu frz. \*envelupper (mit ü in der dritten Silbe), nicht aber zu envelopper gelangen.

Indessen es bietet sich meines Erachtens eine andere Möglichkeit dar zur Überbrückung der lautlichen Kluft, welche zwischen invölütare und envelopper gähnt.

Durch ital. *stoppare*, prov. altspan. *estopar*, altfrz. *estoper* (neufrz. *étouper*) wird das einstige Vorhandensein eines (volks)lat. Verbums \*stăppare (abgeleitet von stăppa<sup>53</sup>) "Werg") "mit Werg verstopfen, zupfropfen" erwiesen.

"Stopfen", d. h. "einen Gegenstand in eine Umhüllung hineinpressen", und "einwickeln", d. h. "einen Gegenstand mit Umhüllung versehen", sind einander nahe verwandte Begriffe: es bezeichnen die beiden betr. Verba im Grunde genommen dieselbe Handlung, nämlich die Herstellung eines Packens (Packetes) oder Päckchens, nur mit dem Unterschiede, dass bei "stopfen" der Inhalt, bei "einwickeln" die Umhüllung des Inhaltes der Packung berücksichtigt wird.

Um deswillen ist es glaublich, dass *invölūtare* "einwickeln" sich mit stäppare "stopfen" gekreuzt hat, und dass aus dieser

<sup>53)</sup> Neben stuppa scheint als ältere Form stupa gestanden zu haben (vgl. mücus und müccus, wov. frz. moncher und moquer; mutum und müttum, wov. frz. mot; mitere und mittere, wov. frz. mettre. Den romanischen Worten kann nur stuppa zu Grunde liegen.

Kreuzung invõl + üppare = \*invõlüppare = envelopper hervorgegangen ist. Ähnliches wird ja auch sonst beobachtet, z. B. lat. clavare ..nageln musste im Frz. \*claver ergeben (vgl. lavare > laver). statt dessen ist aber infolge einer Kreuzung mit nouer (< nõdare) eingetreten clouer.

Das i an Stelle von  $\delta$  in ital. viluppare (und ebenso in vilume =  $v\delta l\bar{u}$ men und vilucchio =  $*v\delta l\bar{u}$ cŭlum für volŭeŭlum) erklärt sich wohl einfach aus dem Streben nach Dissimilation der beiden benachbarten labialen Vokale  $\delta$  und u, vgl. Meyer-Lübke, Ital. Gram. p. 80. Das u aber in viluppare, an dessen Stelle lautregelmissig o stehen sollte (\*viloppare, vgl. stoppare), verdankt seine Erhaltung wohl der Einwirkung von vilume und vilucchio. —

Einen ganz anderen Weg zur Erklärung von (en)voloper, (en)velopper hat neuerdings Horning (Ztschr. f. rom. Phil. XXI 192) eingeschlagen; es erübrigt, darüber kurz zu berichten und zu urteilen.

In dem Glossar, welches im vatikanischen Codex 1468 überliefert und in Bd. V des Corpus gloss, lat. herausgegeben worden ist.54) findet sich p. 52532 das seltsame Wort faluppa gebraucht. um "quisquiliae" zu erklären, welcher letztere Ausdruck bei Isidor mit valeae minutissimae vel surculi minuti umschrieben worden ist. Das Wort sieht so wunderlich aus, dass einer der besten Kenner des Glossenlateins, Landgraf, die Echtheit der Überlieferung anzweifeln und Verschreibung aus stupulas oder dergl. vermuten zu müssen glaubte (Archiv f. lat. Lex. IX 416). Indessen ein italienisches. bezw. norditalienisches faloppa ist allerdings vorhanden, es bedeutet (nach Petrocchi) "un bozzolo non portato a perfezione dal baco che c'è morto dentro", vgl. Lattes im Arch, f. lat. Lex, IX 578. Damit ist Bürgschaft für das einstige Vorhandensein eines lat. faluppa gegeben worden, allerdings wohl keine völlig ausreichende, denn faluppa steht, soweit man sehen kann, im lat. Wortschatze ganz vereinzelt und fremd da und hat nicht den leisesten Zusammenhang mit irgend einer der vielen uns bekannten lat. Wortfamilien: der Verdacht muss sich daher aufdrängen, dass faluppa ursprünglich ein nichtlateinisches Wort gewesen sei, welches aus irgend einer der ligurischen, rätischen, gallischen oder venetischen Mundarten, die vor der Romanisierung der Gallia eisalpina in Oberitalien gesprochen wurden, in das Lateinische eindrang.

Dieses faluppa nun soll nach Hornings Annahme das Grundwort zu (in)riluppare, (en voloper, (en veloper etc. sein. Es wäre demnach ein \*injaluppare anzusetzen. Daraus konnte nun freilich lautregelmässig nimmermehr inviluppare envoloper etc. werden.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Dieser Coelex stammt aus dem 9. oder 10. Jahrh., das Glossar selbst aber ist offenbar aus einem älteren Werke ausgezogen, vgl. p. XII der Praefatio zu Bd. IV des Corp. gloss, lat.

Horning but diese Unmöglichkeit auch vollkommen eingeschen, er meint aber, sie durch die Annahme umgehen zu können, dass -fal- durch den Einfluss von lat. involvere, involuerum, ital. (i)nvolgere, rinvolgere, involto, altfrz. envoldre, envouter, envoltie zu -vol- geworden sei. Wenn dem aber so wäre, da muss man doch fragen, was soll die ganze Hypothese? Denn ist, um envelopper auf dem Wege über faluppa erklären zu können, doch wieder Bezugnahme auf rölcere etc. notwendig, dann dürfte es doch einfacher sein, von vornherein völvere, bezw. invölutare zum Ausganz spunkte zu nehmen. Und überdies bürdet man sich mit der Zugrundelegung von faluppa eine unlösbare Schwieriskeit der Bedeutungsentwickelung auf: faluppac bedeutete "kleine Spänchen, Holzfäserchen", wie sie etwa im Kehricht einer Küche sich finden —, wie sell da ein infaluppare zu der Bedeutung "einwickeln" kommen? Es wäre doch vielmehr eine Bedeutung wie etwa "in den Kehricht werfen" zu erwarten. Oder soll \*intaluppare auch seine Bedeutung unter der Einwirkung von *incolvère* etc. erhalten haben? Wozu dann überhaupt noch ein \*infaluppare ansetzen, da man bezüglich der Form und der Bedeutung doch auf ein \*involuppare hinauskommt und bei alledem gar nicht versteht, warum \*infaluppare und invölvere sich gekreuzt haben sollen? Denn was haben Späne und Holzfäserchen mit dem Einwickeln zu thun? Möglicherweise jedoch denkt Horning an die Bedeutung des ital, falogna, indem er vielleicht glaubt, dass halb ausgesponnene Cocons zur Emballage gebraucht werden. Das würde aber ein Irrtum sein: in solche Cocons kann man ebensowenig etwas einwickeln, wie in Spinneweben; es wäre dies übrigens nicht nur eine zweckwidrige, sondern auch eine kostspielige Art der Verpackung, denn aus den faloppe lässt sich eine Halbseide fertigen. die zwar nicht eben wertvoll, aber doch immerhin mehr wert ist, als grobes Tuch oder gar Makulaturpapier.

Hornings Vermutung erscheint demnach als sehr unglaubwürdig und folglich als unannehmbar.

An dem dünnen Faden, den ihm das obseure Wort faluppa darbietet, will aber Horning noch vieles andere aufhängen, nämlich die Ableitungen der vielverzweigten und dunklen Wortsippen, deren Hauptvertreter im Französischen frapper, foupir, fripe und echtifizztelpe sind. Ich werde darauf bei anderer Gelegenheit zurückkommen, für jetzt begnüge ich mich mit dem Bekenntnisse, dass ich diesen vermeintlichen etymologischen Entdeckungen völlig ungläubig gegenüberstehe.

Zum Schluss noch eine Bemerkung. Diez hatte an einen Zusammenhang von encoloper etc. mit dem lat. Adverbium volup gedacht, und ich hatte in meinem lat. rom. With diese Mutmassung verteidigt. Horning hat dies höchlichst missbilligt. Dazu war erselbstverständ-

lich durchaus berechtigt, aber er hätte Gründe für sein absprechendes Urteil vorbringen sollen, um so mehr, als er dasselbe in recht schroffer Form ausgesprochen hat. Sachlich stimme ich Horning jetzt vollkommen darin bei, dass volup kein geeignetes Etymon für (en)velopper etc. abgiebt, nicht aber die Bedeutung von volup ist mir anstössig, sondern nur die Lautform: das Grundwort zu envelopper, mag es nun gewesen sein, welches es wolle, muss doppeltes p gehabt haben, von volup aber konnte nur ein \*volupare mit einfachem p abgeleitet werden, und ein Grund der Verdoppelung des p ist, wenigstens für das Französische, nicht abzuschen.

#### XVII.

# Frz. galoper.

Dass die bisher über die Herkunft des gemeinromanischen galoppare, frz. galoper ausgesprochenen Vermutungen (vgl. lat.-rom. Wtb. 6530) anannehmbar sind, dürfte die Überzeugung aller Sachverständigen sein. Diese Erfolglosigkeit der bisherigen Bemühungen ist nicht eben ermutigend für einen erneuten Versuch zur Lösung des alten Rätsels. Wenn ich gleichwohl im folgenden einen solchen wagen will, so geschicht es keineswegs in der heissblütigen Hoffnung, dass ich glücklicher sein werde, als meine Vorgänger, sondern es geschicht in der vollen Erkenntnis und mit dem ausdrücklichen Zugeständnisse dessen, dass auch die neue Erklärung des schwierigen Wortes berechtigten Zweifeln Raum lassen wird. Ich hege also nicht sowohl die Absicht, zu lehren, als vielmehr den Wunsch, durch den voraussichtlich nicht ausbleibenden Widerspruch anderer mich belehren zu lassen. Anregen möchte ich zu weiterer Untersuchung, gelingt mir dies, so ist mein Zweck erreicht.

Eins der vielgebrauchtesten lateinischen Verba war zweifellos vapulare; in Sonderheit in der Volkssprache muss es sehr beliebt gewesen sein, wie durch sein häufiges Vorkommen bei den Lustspieldichtern, namentlich bei Plautus, bezeugt wird. Es wäre höchst verwunderlich, wenn ein solches Verbum aus der Sprache geschwunden sein sollte, zumal da es durch seine Lautform sehr wohl zum Fortleben befähigt war.

Vapulare wird in den Wörterbüchern übersetzt mit "geschlagen (gezüchtigt) werden. Schläge, Prügel bekommen", als weitere Bedeutung wird hinzugefügt "eine Schlappe bekommen (erleiden), ruiniert werden" (Georges). Dem Sinne nach passen diese Übersetzungen auch auf die meisten Stellen, an denen das Wort erscheint, sehr wohl, aber zuweilen reicht man doch damit nicht recht aus. So z. B., wenn es bei Plautus (Pseud, I 15) heisst: sub Veneris regno vapulo, non sub Jevis — oder wenn man bei Seneca (Agam. 93) liest: turris pluvio vapulat austro.

Jedenfalls ist die passive Bedeutung "geschlagen werden" gar seltsam bei einem Verbum von durchaus aktivischer Form. Und so muss man mutmassen, dass dies nicht die ursprüngliche Bedeutung sei, sondern dass sie sich erst aus einer anderen, aktivischen entwickelt habe.<sup>55</sup>) Aber bestimmtes lässt sich darüber nicht sagen, da der Ursprung des Wortes vollkommen dunkel ist.<sup>56</sup>)

Ein Mensch oder ein Tier, welcher oder welches in stehender Stellung geprügelt wird, bleibt, falls ihm Bewegungsfreiheit vergönnt ist, nicht still stehen, sondern sucht durch rasches Davonlaufen sich den Schlägen zu entziehen oder doch durch Ausschlagen mit den Beinen sich zu wehren: mindestens springt ein Mensch oder ein Tier, welcher oder welches geschlagen wird, empor, bäumt sich auf gegen die Schläge.

Man vergegenwärtige sich dies z. B. an einem Pferde, welches durch Hiebe mit der Gerte oder mit der Peitsche zu rascherem Laufe angetrieben werden soll: die Folge der Hiebe ist, dass das von ihnen getroffene Pferd von einer langsameren Gangart zu einer schnelleren, sprungartigeren übergeht, etwa vom Trott zum Trab oder vom Trab zum Galopp.

So besteht zwischen "geprügelt werden" und "springen" ein sehr sinnfälliger Kausalzusammenhang. Es ist demnach, möchte ich glauben, recht wohl denkbar, dass z. B. equus vapulat "das Pferd wird geschlagen" gleichbedeutend wurde mit "das Pferd nimmt eine raschere Gangart an, springt, galop(p)iert."

Hinsichtlich der Bedeutung scheint es mir demnach statthaft zu sein, vapulare als Grundwort für galoppare (galoper) anzusetzen.

55) Nach Georges soll vapulare eigentlich "wehschreien" bedeuten. Dann liesse es sich vergleichen mit griech, οἰριόζω, das bei Aristophanes auch in der Bedeutung "gepeitscht werden" gebraucht wird. Aber während der Zusammenhang von οἰριόζω mit dem interjektionalen οἴριοι wohl sicher ist, lässt sich vapulare füglich nicht mit der Interjektion cac zusammenstellen, denn welche seltsame Wortableitung wäre das!

<sup>56)</sup> Nach Stolz (Histor. Gramm. der lat. Sprache I p. 596) ist vapulare (ebenso wie ululare, eiulare, zinzilulare u. a. m.) ein schallnachahmendes Verbum. Es wäre also anzunehmen, dass mit vap das Klatschen der schlagenden Hand (oder Peitsche) nachgeahmt werden sollte. Im Deutschen wird wohl schwapp in solcher Weise gebraucht. Genauer noch würde man zu sagen haben: durch vap sollte der Schall ausgedrückt werden, welcher entsteht, wenn z. B. der Rücken eines Menschen oder Tieres von einer schlagenden Hand oder Peitsche getroffen wird, und es würde dabei anzunchmen sein, dass nicht der schlagende, sondern der geschlagene Gegenstand als Schallerzeuger aufgefasst wurde, also z. B. dorsum flagris vapulat "der Rücken klatscht infolge von Geisselschlägen." Indem dann statt des klatschenden Körperteiles die Person, welche Inhaber desselben ist, genannt wurde, würden Verbindungen entstanden sein, wie serrus flagris vapulat "der Sklave klatscht infolge von Geisselschlägen", d. h. "der Sklave wird geprügelt".

Was die Laute anbelangt, so halte ich die Ausetzung von capulare > galoper wenigstens für möglich, wenn ich mir auch ein dabei vorhandenes Bedenken keineswegs verhehle. Ich nehme folgende Entwickelungsstufen an:

a) vapātāre > \*valūpāre. Umstellungen haben im Romanischen so vielfach stattæfunden, dass sie als ein ganz gewöhnlicher Lautvorgang bezeichnet werden müssen (man vgl. darüber namentlich Behrens' Schrift: Über reciproke Melathese im Komanischen, Greifswald 1888; in Bezug auf das Italienische ist die Sache ehr eingehend behandelt worden von Meyer-Lübke in seiner ital. Gram. § 286 bis 298). Die Umstellung von vapātāre > \*valūpāre kann durch Anlehnung an alapa "Ohrfeiger veranlasst worden sein, sie kann aber auch bloss auf ursprünglichem Sprachfehler berühen, welches dadurch hervorgerufen wurde, dass vapulāre als einziges Verbum mit dem Anlaute vap sich gegenüber den Verben mit dem Anlaute val und vol (valēre, volvēre, \*volēre) seinen Anlaut nicht zu behaupten vermochte, sondern ihn mit dem von valēre etc. vertauschte.

b) \*calŭpāre (válŭpo) > \*calŭppāre (valŭppo), bezw. \*caloppare valóppo (mit geschlossenem o)<sup>57</sup>). Die Verdoppelung des p fand statt infolge des oben erklärten Bedeutungsüberganges ("geprügelt werden" > "springen") und war in dem Streben nach lautmalender Gestaltung des jetzt einen Begriff der Bewegung ausdrückenden Wortes begründet<sup>58</sup>). Allerdings aber lässt diese Annahme sich nicht

<sup>57)</sup> Das o musste seibstverständlich auch im Prov. und im Altfrz. geschlossen bleiben. Altfrz. galo'p]s und also auch galoper laben aber meines Wissens stets offenes o. Dies muss, wie nicht erst gesagt zu werden braucht, gegen die Annahme galoper < \*valüpppare bedenklich machen. Aber offenes o statt geschlossenen o's zeigt auch mot < müttum, vergl. Roland O. 1190; auch trop mit seinem offenen o (vgl. z. B. Roland O. 1806) würde hierher gehören, falls es aus \*träppus = westgerm, thrüp entstanden sein sollte, vgl. Braune in Zlsehr, f. roman. Phil. XXII 125. Vor Labial scheint überhaupt geschlossenes o aus ŭ dem offenen Laute zugeneigt zu haben, vgl. Suchier, Altfrz. Gramm. § 28. Auch folgendes ist vielleicht zu erwägen. In dem Plural galops und nur dieser, nicht der Sing., wird im Altfrz. gebraucht war ailer Wahrscheinlichkeit nach das gedeckte p schon sehr früh verstummt, das Wort lautete also galos, komnte da sein hochtoniges geschlossenes o nicht von dem offenen o in loz, los = laudes) beeinflusst und in offenes o umgewandelt werden? Von galos aus würde dann das offene o auf galoper übertragen worden sein.

<sup>58)</sup> Wären anderweitige Verba auf -*ňppāre* vorhanden, so könnte unter Umständen Anlehmung von \**valŭpare* an ein solches Verbum angenommen werden. Vielleicht liegt ein solches versteckt in ital. *coppare* auch *galzoppare*, wo *gal = cali , zoppicare*, hinken. Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir, einen längst gehegten Wunseh auszusprechen. Wenn man gegenwärtig der möglichst vollständigen Übersicht über irgend welche lateinische Wortgruppe mit bestimmter Endung z. E. -*tādo* bedarf, so muss man sich in den meisten Fällen die betr. Worte mühselig selbst sammeln

beweisen, und somit ist sie die Achillesferse des Hypothesenbaues, in welchem sie ein Glied bildet. Handelte es sich nur um das Italienische, so bedürfte das pp einer Rechtfertigung nicht: wenn man sich also entschliessen könnte, frz. galoper für eine Entlehnung aus dem Italienischen zu halten, so würde auch für das Französische die durch das pp bereitete Schwierigkeit beseitigt sein. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach ist frz. galoper Erbwort. (Dagegen dürfte im Prov., Span, und Ptg. galopar Lehnworte aus dem Frz. sein. Prov. galaupar mit au neben galopar mit au erklärt sich wohl daraus, dass der Provenzale gewohnt war, seinem au im Frz. ein offenes au entsprechen zu hören, z. B. aur f=aurum f= frz. aur und folglich sich versucht fühlen konnte, dem frz. offenen au auch da ein au entsprechen zu lassen, wo dasselbe unberechtigt war).

c) \*valoppare > galoppare. Die Vertauschung eines anlautenden lat. v mit y findet sich ja im Romanischen mehrfach (z. B. vagīna > frz. gaïne, gaîne, vastare > ital. guastare, frz. gater), und folglich würde der angenommene Wandel von \*valoppare zu galoppare nicht eben befremdlich sein. Veranlasst konnte er werden durch Einwirkung der auf german. gaili (vgl. Mackel p. 115) zurückgehende Wortsippe (gale, galer. galois etc.). Neben galoper bestand aber in nordfranzös. Mundarten auch waloper fort, vergl. mhd. walopieren und walap.

## XVIII.

### Frz. aller.

Nachstehend lege ich den Fachgenossen eine neue Erklärung von (andare, annar und) aller zur Prüfung vor.<sup>59</sup>)

Ambulare war, neben ire und vaděre, das übliche volkslateinische Verbum für den Begriff "gehen" (vgl. Archic f. lat. Lex. III, 292; Bonnet, Le Latin de Grég. de Tours p. 297.)

und wird dabei schwerlich Vollständigkeit erzielen. Dem wirde abgeholfen werden, wenn jemand einnal ein alphabetisches lat. Wortverzeichnis in Rückwärtsschreibung herausgeben wollte, in welchem z. B. statt consuetudo geschrieben wäre oduteusnoc. Dann würde, wer z. B. die Subst. auf -tudo sammeln wollte, einfach die Reihe der mit ocht-beginnenden Worte durchsehen. Sehr wünschenswert wäre auch ein recht eingehendes lateinisches Vocabulaire systématique nach Art des Plötz'schen, in welchem z. B. alle auf Hauseinrichtung, Kleidung etc, bezüglichen Worte zusammengestellt würden. Wer ein solches Büchlein sehreiben wollte, würde sich ein grosses Verdienst erwerben; das bett. Material wäre zu einem erheblichen Teile in Marquardt-Mommsen's Handbuch der römischen Staats- und Privataltertümer zu finden.

59) Der meiner Erklärung zu Grunde liegende Gedanke erlaubt mir, dass ich die in neuester Zeit von Förster (Z. f. rom. Phil. XXII 265 und 520), von Schuchardt (Z. f. rom. Phil. XXII 398) und von Wulff (Romania XXVII 480) aufgestellten Ableitungen und ebenso G. Paris' Bemerkungen (Romania XXVII 626) völlig unt erücksichtigt lassen darf.

Neben ambulare trat in der späteren Kaiserzeit <sup>60</sup>) das Verbum \*camminare, <sup>61</sup>) abgeleitet von \*camminus "Weg" (vom kelt. Stamme cammino, über welchen man vgl. Thurneysen, Keltorom. p. 52; s. auch Lat.-rom. Wtb. No. 1542: \*camminare lebt, ebenso wie das Subst. \*camminus, in allen romanischen Hauptsprachen, mit einziger Ausnahme des Rumänischen, fort.

\*Camminare wirkte auf das ihm synonyme ambulare ein und veranlasste dessen Umgestaltung zunächst zu \*ambinare, sodann zu \*amminare. 62)

Aus \*amminare entstand durch Ausstossung des i \*ammare, dann durch Assimilation des m'n einerseits \*annare (\*anare) andrerseits (in Nordgallien) \*ammare (\*amare, frz. \*amer 63)).

\*An(n)are hatte ein doppeltes Schicksal: in einem Teile des volkslateinischen, bezw. des romanischen Gebietes behauptete es sich (prov. anar etc.), in einem anderen Teile dieses Gebietes wurde es durch das begriffsverwandt gewordene mandare ("gehen machen" (d. h. einerseits "schicken", andererseits "holen") beeinflusst und infolgedessen zu andare umgebildet.<sup>64</sup>)

\*Amer (aus \*ammer, \*amner, \*amnare. \*amminare) hätte im Frz. sehr wohl fortbestehen können (vgl. entamer etc.). wäre dem nicht der lautliche Zusammenfall mit amer < amare hinderlich gewesen. Differenzierung der beiden homonymen, viel gebrauchten Verba war eine Art von Notwendigkeit. Und so trat \*amer "gehen" zu denjenigen Verben der Bewegung über, welche auf -ler ausgehen (altfrz. baller, baler "springen", altfrz. avaler "herabsteigen" <sup>65</sup>). voler "fliegen", fouder "treten", couler "fliessen", rouder "rollen") <sup>66</sup>) —,

<sup>60</sup>) Jedenfalls nach der Abzweigung des daeischen Lateins, denn im Rumänischen fehlt \*camminare (das vorhandene caminá gehört zu caminas).

61) Selbstverständlich zu unterscheiden von dem mehrfach belegten

caminare, das zu caminus = xauro; gehört.

d. h. dass \*camminare nach ambulare zu \*cammulare umgebildet worden wäre, aber \*camminare wurde durch das Subst. \*camminus in seiner vollen Form geschützt, während ambulare jedes Schutzes entbehrte.

Seminare > semer, ruminare > entamer, (\*al·luminare > (al·lumer, seminare > semer, ruminare > altfrz. rumer. Man sehe auch Klahn. Über die Entwickelung des lat. primären und sekundären mn im Frz.

(Kiel 1898 Diss.), p. 50.

64) Andare konnte als Kompositum von dare aufgefasst werden, was die Bildung eines Perfekts \*andédi zur Folge hatte, zugleich aber konnte auch stare auf die Konjugation von andare einwirken und ein Perf. \*andéti, bezw. andetti hervorrufen.

65) Das Verbum nähert sich im Altfrz. zuweilen sehr der Bedeutung

"gehen" schlechthin.

of Man beachte, dass alle diese Verba Erbworte sind, nur avaler vielleicht ausgenommen, obwohl, soviel ich sehe, der Ansetzung eines volkslat. \*a[d]callare nichts im Wege steht, zumal da man jedenfalls ein volkslat. \*montare für frz. monter ansetzen muss.

also \*amer wurde zu aler umgestaltet.  $^{67}$ ) in aler endlich (zunächst nur gelegentlich, später ständig) das l verdoppelt, wohl in Anlehnung an baller.  $^{68}$ )

Nachschrift (zu No. XIII. *vrille*). Das Problem der Entstehung von *vrille* ist zweifellos von H. Gade gelöst worden, welcher in seiner kürzlich erschienenen trefflichen Diss, "Ursprung und Bedeutung der üblicheren Handwerkzeugnamen im Frz." (Kiel 1898) p. 62 annimmt. dass *vrille* (aus *ville*) sein *r* von dem synonymen *drille* bezogen habe, dieses aber sein pulatales *l* von *ville*.

KIEL.

G. KÖRTING.

<sup>67)</sup> Vielleicht könnte man glauben, dass l für m auf Dissimilation beruhe, welche in Formen wie \*amúmus "wir gehen". \*amant- "gehend" eingetreten sei, um die Aufeinanderfolge zweier Nasale zu beseitigen. Indessen Formen, wie emmener, emmenant u. dgl., zeigen, dass im Frz. bei solcher Lautfolge Dissimilation keineswegs beliebt ist.

<sup>68)</sup> Dass ambler eine Scheideform zu aller sei und auf ambulare zurückgehe, bezweifle ich sehr, bin vielmehr geneigt, in ambler den Reflex eines volkssprachlichen \*ammulare (von mulus) "die Gangart des Pferdes der gleichmässigen Gangart des Maultiers anpassen" zu erblicken.

# Heber Taine aus Anlass neuerer Schriften.

Die beim Ableben Taines vor nunmehr fünf Jahren erschienenen Nekrologe machten beinahe alle einen recht unbefriedigenden Eindruck. Auch hatten ihre Verfasser mit einer doppelten Schwierigkeit zu kämpfen, der ausserordentlichen Vielseitigkeit ihres Gegenstandes und dem völligen Mangel an biographischem Material. Taine war als Philosoph, als Reise- und Sittenschilderer, als Kritiker, als Historiker, als Litteratur- und Kunstforscher hervorgetreten und stellte daneben noch ein gutes Stück von einem Poeten dar. Ausser der Sachkenntniss des Fachmannes auf mehreren Gebieten hätte sonach der Kritiker auch noch ein Organ für das künstlerische Element in Taines Schriften mitbringen müssen, das so charakteristisch für sie ist und soviel zu ihrem Erfolge beitrug. Diese Bedingung war schwer zu erfüllen, fürs erste durfte daher eine umfassende Würdigung, die alle Ausserungen des Taineschen Geistes gleichmässig in Betracht gezogen hätte, weder erwartet noch gefordert werden. Man musste schon zufrieden sein, wenu der Kritiker nur auf einem oder zweien der Gebiete, auf denen Taine gearbeitet hatte, mitsprechen konnte und die ihm zunächst liegenden Seiten seines Gegenstandes richtig erfasste und bezeichnete. Eine biographische Charakteristik konnte überhaupt nicht versucht werden, da Taine es verstanden hatte, seine Person der Ögentlichkeit ganz zu entziehen. Den Grundsatz, den er für den Schriftsteller aufgestellt hatte: "Cache ta vie et répands ton esprit", hat selten jemand so streng wie er befolgt. Man war daher auf die dürftigen Angaben biographischer und anderer Lexika angewiesen, die sich noch dazu oft widersprachen.

Seitdem ist man eifrig bemüht gewesen, durch Veröffentlichungen der verschiedensten Art unsere Kenntniss des Menschen
und Schriftstellers zu ergänzen. Den Aufang machte der Figuro,
indem er unmittelbar nach dem Tode Taines die Sonette an seine
Lieblingskatzen abdruckte die einzigen, durch eine Indiskretion
bekannt gewordenen Gedichte Taines, die um ihrer dichterischen
Schönheit willen wie wegen des grossen psychologischen Interesses,
das sie darbieten, berechtigtes Aufsehen erregten; die Familie und

die Freunde steuerten Mitteilungen bei, um bis dahin im Dunkeln gebliebene Lebensabschuitte aufzuhellen: mehrere in Zeitschriften begrabene Aufsätze wurden zu einem Bande vereinigt und so erst allgemein zugänglich gemacht, und schliesslich wurden Auszüge aus seinen Reisetagebüchern an verschiedenen Orten und neuerdings in Buchform veröffentlicht. Zugleich begann man aber auch in umfassenderen Versuchen das Ganze von Taines Leben und Schriften darzustellen. Drei Arbeiten sind hier zu nennen: die erste rührt von einem Historiker G. Monod1) her und ist überwiegend biographisch, die zwei anderen haben Philosophen<sup>2</sup>) zu Verfassern, die daher besonders eingehend die überall bei Taine, selbst in seinen Reisebeschreibungen, hervortretenden philosophischen Theorien untersuchen. Ergänzend kamen hinzu einzelne kürzere Aufsätze, die nur auf einen einzelnen Punkt in seinem reichen Schaffen genauer eingehen, während die zahlreichen gedrängten Charakteristiken, wie sie Taines Todesjahr hervorrief, nur weniges von Belang brachten.

Versuchen wir im folgenden zusammenzustellen, was in dieses verschiedenen Schriften von neuen Thatsachen oder beachtenswerten Ansichten über Taine zu Tage gefördert worden ist. Man gewinnt aus den verstreuten Zügen ein ziemlich deutliches Bild seiner menschlichen und schriftstellerischen Persönlichkeit.

T.

Am meisten Interesse besitzen vielleicht von allem, was man über Taine seit dessen Tod veröffentlicht hat, die Berichte seiner Freunde über sein Leben und seinen Charakter. An erster Stelle ist hier zu nennen die schon erwähnte Studie von Monod, demnächst ein Aufsatz des Vicomte de Vogüé³, der am Totenbette Taines niedergeschrieben wurde und am unmittelbarsten den Eindruck des großen Verlustes wiedergibt. Was uns sonst noch vor Augen kam, fürt keinen wesentlichen Zug den Schilderungen der beiden hinzu.

<sup>1)</sup> Les Maîtres de l'Histoire, Renan, Taine (p. 51-173), Michelet, Paris, Calmann Levy 1894.

<sup>2)</sup> Giacomo Barzellotti (professore di filosofia all' Università di Napoli), Ippolito Taine, Roma, Ermanno Loescher, 1895, p. XXI u. 405, Amédée de Margerie (Doyen de la Faculté catholique des Lettres

de Lille) H. Taine 2 éd. Paris, Ch. Poussielgue, 1894, p. VII u. 1855, 3, Fr stold in der Sammlung Devant le Sücele (Paris, Armand Colin et Cie, Éditeurs, 1896). Veranlasst wurdt der Titel durch das 1889 ausgeführte Panorama du Sücele, das unseren Kritiker bei einem späteren Essuch zu mauchen Betrachtumen über das Jahrhundert zum gi. Meist behandeln die Aussätze Per onen des Jahrhunderts, die von den Malern des Panoramas vergessen worden waren und an die neuere geschichtliche Schriften wieder eriemerten, im einzelnen sind sie betitelt: Au Panorama du Sücele, - Un agent seeret de l'Émigration [le contre

Monods Arbeit erhält ihren Wert vor allem durch die Fülle des authentischen biographischen Materials, das sie uns zum ersten Male bietet. Er wurde durch Mitteilungen der Witwe Taines unterstützt und durfte die Briefe an Paradol und die besonders aufschlussreichen an Ernest Havet einsehen; ausserdem kamen ihm die Ergebnisse einer Nachforschung in den Archiven der École normale zu gute. Er war dadurch in den Stand gesetzt, ein weit vollständigeres und richtigeres Bild von Taines Leben und namentlich seinen Jugendjahren zu entwerfen, von denen wir bis dahin kaum etwas wussten. Man ist überrascht zu sehen, wie vieles von dem sich als Legende erweist, was noch bei Taines Tode als Wahrheit durch alle Blätter ging.

Wir erfahren hier, dass Taine zuerst eine kleine Privatschule in seinem Heimatstädtchen Vouziers besuchte, während sein Vater, ein Sachwalter, ihm das Lateinische beibrachte. Mit zwölf Jahren verliert er diesen. Die Vermögensverhältnisse, berichtet Monod, waren weit besser als vielfach angegeben wurde. Niemals hat Taine den Mangel oder gar die Not kennen gelernt, und es ist durchaus falsch, wenn man seine schwache Gesundheit den Entbehrungen seiner Studienjahre zuschrieb. Diese war vielmehr von Hause aus zart und wurde noch durch zu vieles Arbeiten angegriffen. Aber wenn er es auch als seine Pflicht ansah, sich selber durchzubringen, um nicht seiner Mutter zur Last zu fallen. so hat er doch niemals aus Geldnot eine Stunde gegeben oder eine Zeile geschrieben. Ein Onkel mütterlicherseits — der übrigens nicht an dem gleichen Orte wie seine Eltern wohnte – beriet nach dem Tode des Vaters den Knaben bei seinen Studien. Dass er von diesem Oheim, wie erzählt wird, in die englische Sprache

d'Antraigues]. - Un plaidoyer pour le Directoire [Mémoires de Lareveillère - Lépeaux]. — Un portrait de Napoléon [Mes souvenirs sur Napoléon, par le comte Chaptal]. — Le procès du maréchal Ney. — Quelques lettres d'autrefois | Lettres de la duchesse de Broglie 1814 - 1838; Souvenirs du baron de Barante, 1782-1866]. - Le dernier Maréchal Canrobert d'après ses notes inédites. — Premier Septembre. Bei der fünfundzwanzigsten Wiederkehr des Tages der Schlacht von Sedan zeichnet der Verfasser einige Erinnerungen an den Krieg auf, an dem er als Freiwilliger teilnahm, bis er bei Bazeilles gefangen genommen und nach Dentschland geschickt wurde. Le legs philosophique de Pasteur. Hippolyte Taine -- Remerciement au poète des "Trophées" [Hérédia]. Deux bronzes. Die so verschieden aufgefassten Gestalten der Germania des Niederwalddenkmales, dessen Einweihung Vogüé beiwohnte, und der Jeanne d'Are von Dubois veranlassen ihn zu einer Betrachtung über die beiden Volkscharaktere, denen sie entsprechen. Man stritt sich damals in der Kammer über die ...Armee der Quantität" und über die ...Armee der Qualität." Vogüe glaubt, dass durch jene Betrachtung die Frage für Frankreich entschieden werde: "Leur force est dans la masse: la notre est dans la flamme." - Emile Montégut. - Images finales. -

eingeführt wurde und so schon früh den Grund zu seiner Vertrautheit mit englischer Litteratur und seiner Vorliebe für englisches Wesen legte, erwähnt Monod nicht.4) Ebenso hören wir bei diesem nichts von iener Grossmutter englischer Abstammung, auf die man ebenfalls bisweilen die sogenannten englischen Züge in Taines Charakter zurückführt: es wäre eine mehr als auffallende Unterlassung, wenn man vergessen hätte, auf sie in der Biographie eines Mannes hinzuweisen, der selber auf die Vererbung ein so grosses Gewicht legte.<sup>5</sup>) Den Hass gegen das Internatswesen, dem er später so energischen Ausdruck geben sollte — er nennt es ein "régime antisocial et antinaturel" — hat Taine in seiner eigenen Erfahrung geschöpft. Als er nach dem Tode seines Vaters zum Besuche eines Collège nach Paris ging, war er einige Zeit in einem Internat, für das ein der zartesten Schonung bedürftiger Knabe, wie der junge Hippolyte, allerdings durchaus nicht geeignet war; später entschloss sich die Mutter, mit ihren beiden Töchtern ebenfalls dorthin überzusiedeln. Es ist bekannt, wie seine glänzenden Gaben in Verbindung mit seinem zielbewussten und beharrlichen Fleiss ihm im Collège Bourbon wie später in der École normale eine Ausnahmestellung neben und über seinen Mitschülern verschaftien. Die geistreiche Schilderung, welche Sarcev, der mit ihm in der letztgenannten Anstalt war, in den "Souvenirs de jeunesse" von seinem alle andern weit überragenden Mitschüler gab, wurde bei Taines Tode mehrfach von Zeitschriften wieder abgedruckt. Es war üblich geworden, wenn seine Freunde über etwas Auskunft haben wollten, die lebende Encyclopädie Taine zu Rate zu ziehen: "Allons feuilleter le grand bûcheron", rief man aus, indem man sich eines von About ihm beigelegten Ehrennamens bediente. Taine suchte sich neben den Kenntnissen, die die Schule überlieferte, noch zahlreiche andere anzueignen und verfuhr hier wie immer streng systematisch. "Tout cela marche de front", sagte er von seinen mannigfaltigen Studien, die, so vielerlei sie auch behandelten, sich doch niemals kreuzten oder verwirrten. Er hatte sich einen vollständigen Studienplan entworfen, der erstaunlich umfassend war und dessen Ausführung er die freie Zeit

4) Pagegen Sorel, Taines Nachfolger in der Akademie, in seiner Aufnahmerede. (Supplément au Journal le Temps du 8 février 1895. Hier auch die Erwiderung des duc de Brootlie)

auch die Erwiderung des duc de Broglie).

5) Allerdings teilt Monod in diesem Punkte die Ansichten Taines nicht. Er erklärt einmal, man trage angesichts einer so exceptionellen und bewussten Natur Bedenken, von den Einflüssen der Abstammung zu sprechen.

<sup>6)</sup> So z. B. in der Taine gewidmeten Nummer der Revue encyclopédique (Paris, Larousse) 1893, No. 56, die übrigens auch einzeln zu erhalten ist.

während der drei Studienjahre an der École normale und während der ersten Jahre nach seiner Entlassung widmen will. Der Brief. in dem er seinem Freunde Paradol diesen Plan darlegt, ist ungemein bezeichnend für den Ernst und das hohe Streben des Einundzwanzigjährigen. "Je veux être philosophe et puisque tu entends maintenant tout le sens de ce mot, tu vois quelle suite de réflexions ct quelle série de comnaissances me sont nécessaires. Si je voulais simplement soutenir un examen ou occuper une chaire, je n'aurais pas besoin de me fatiguer beaucoup; il me suffirait d'une certaine provision de lectures et d'une inviolable fidélité à la doctrine du maître, le tout accompagné d'une ignorance complète de ce que sont la philosophie et la science modernes; mais comme je me jetterais plutôt dans un puits que de me réduire à faire uniquement un métier, comme j'étudie par besoin de savoir et non pour me préparer un gagne - pain, je veux une instruction complète. Voilà ce qui me jette dans toutes sortes de recherches et me forcera, quand je sortirai de l'École, à étudier en outre les sciences sociales, l'économie politique et les sciences physiques; mais ce qui me coûte le plus de temps, ce sont les réflexions personnelles; pour comprendre, il faut trouver; pour croire à la philosophie, il faut la retaire soimême, sauf à trouver ce qu'ont déjà découvert les autres."

Die Bewältigung eines so ungeheuren Arbeitspensums war nur möglich durch einen beinahe übermenschlichen Fleiss und eine sehr strenge Zeiteinteilung. Die Erholung und das Vergnügen hatten darin kaum eine Stelle. Als Gymnasiast gönnte Taine sich zwanzig Minuten Ruhe und Spiel nach dem Nachmittagsunterricht und eine Stunde Klavierspiel nach dem Mittagessen: die ganze übrige Zeit war der Arbeit gewidmet. Vor den allgemeinen Prüfungen musste man ihm jedes Jahr Blutegel an den Kopf setzen. um der Gefahr einer Gehirnkongestion vorzubeugen. Diesen Gewohnheiten blieb er auch in der École normale treu, obwohl er so schwächlich war, dass er von der Magerkost an Freitagen dispensiert wurde. Später während seiner Lehrthätigkeit an einer Schule in der Provinz findet er neben dem anstrengenden Unterricht und den zwei Stunden Vorbereitung täglich immer noch sieben Stunden Zeit für seine Privatstudien, die schulfreien Donnerstage und die Sonntage gar nicht gerechnet. Taine war einer der fleissigsten und arbeitsamsten Gelehrten, die je gelebt haben: er hat nur gern seinen Kräften zu viel zugemutet und büsste die Überanstrengung dann durch vorübergehende Arbeitsunfähigkeit, so besonders 1854, 1863 und später öfters. Die selbstgefälligen deutschen Kritiker, die in Taines Geschichte der englischen Litteratur nur das ungründliche und flüchtige Machwerk eines gewandten Fenilletonisten erblickten, waren so voreingenommen und kurzsichtig, dass sie nicht einmal den Fleiss und die gewaltige Geistesarbeit, die darin steckten, sehen konnten.

Als eifriger Musikliebhaber hatte Taine mit zwei anderen Schülern der École normale ein Trio gebildet, das an Sonntagvormittagen übte: er selber spielte Klavier, während jene Violine und Violoncell übernommen hatten. Er hegte schon damals jene Bewunderung für Beethoven, der er später am Schlusse seines Graindorge so tiefempfundenen Ausdruck gab. "Cest beau comme un syllogisme", rief er einst hingerissen nach Beendigung einer Sonate aus.

In jener Zeit warf er sich auch mit allem Eifer auf die deutsche Sprache, nachdem er sich mit der englischen vorher schon gründlich vertraut gemacht hatte, hauptsächlich zu dem Zwecke, Hegel im Urtext studieren zu können. Die intensive Beschäftigung mit diesem ihm in mehr als einer Hinsicht nahe verwandten Philosophen erstreckte sich über eine lange Reihe von Jahren, und sein Briefwechsel und seine ersten Schriften legen genugsam Zeugnis von ihr ab.

Alle seine Lehrer stimmen in dem Lobe dieses aussergewöhnlichen Schülers überein, dessen Begabung, Fleiss, Charakter und Betragen sie uneingeschränkte Anerkennung zollen. Die bei Monod mitgeteilten Urteile der Lehrer zeigen, wie früh die Hauptzüge von Taines Charakter feststanden. Man tadelt die übermässige Neigung zur Abstraktion, man wirft dem Stil des künftigen Philosophieprofessors — der Leser erinnere sich, das damals die Philosophie V. Cousin's herrschte — raideur et sécheresse vor; bei dem guten Willen des Schülers hofft man jedoch, ihn von seinen Fehlern bald abbringen zu können. Meisterhaft ist die Charakteristik, die der Studiendirector Vacherot von ihm entwirft: sie dringt so tief in Taines Wesen ein wie schwerlich eine, die man später von ihm gegeben hat, und ist in der glänzendsten Weise von der Zukunft bestätigt worden. Sie verdient daher vollständig hier angeführt zu werden: "L'élève le plus distingué que j'aie connu à l'École. Instruction prodigieuse pour son age. Ardeur ct avidité de connaissances dont je n'ai pas vu d'exemple. Esprit remarquable par la rapidité de conception, la finesse, la subtilité. la force de pensée. Seulement comprend, conçoit, juge et formule trop vite. Aime trop les formules et les définitions auxquelles il sacrifie trop souvent la réalité, sans s'en douter il est vrai, car il est d'une parfaite sincérité. Taine sera un professeur très distingué, mais de plus et surtout un savant de premier ordre, si sa santé lui permet de fournir une longue carrière. Avec une grande douceur de caractère et des formes très aimables, une fermeté d'esprit indomptable, au point que personne n'exerce d'influence sur sa pensée. Du reste, il n'est pas de ce monde. La devise de Spinoza sera la sienne: Vivre pour penser. Conduite, tenue excellente. Quant à la moralité, je crois cette nature d'élite et d'exception, étrangère à toute autre passion qu'à celle du vrai. Elle a ceci de propre qu'elle est à l'abri même de la tentation. Cet élève est le premier, à une grande distance, dans toutes les conférences et dans tous les examens."

Auf Taine setzte man alle Hoffnungen bei der nächsten Prüfung, trotzdem geschah das Unerwartete, dass, als er sich für das Examen in der Philosophie (l'agrégation de philosophie) mit fünf anderen meldete, er durchfiel, während jedermann ihm zum voraus den ersten Platz zuerkannte. Über diesen Misserfolg, dessen Ursachen man nicht in ungenügenden Leistungen, sondern in der Beschaffenheit seiner wissenschaftlichen Ansichten suchte, hat sich ein ordentlicher Legendenkreis gebildet. Cousin, hiess es, habe im Hintergrunde gearbeitet und das Urteil der Richter beeinflusst; dann sollte ein boshafter Mitbewerber, der gegen Taine über dessen Vortrag über Bossuet argumentieren musste, ihn perfider Weise gedrängt haben, seine Ansichten über den Wert der klassischen Beweise für das Dasein Gottes zu sagen; die Verwirrung und schliesslich das Schweigen Taines hätte seine Verwerfung nach sich gezogen. Beides ist unrichtig: Cousin war sehr unzufrieden über die Entscheidung der Jury, und für seine Vorlesung und seine Argumentation über Bossnet erhielt Taine die höchste Note. Auch nicht Böswilligkeit, sondern nur Befangenheit der Examinatoren lag vor, die in gutem Glauben, ihre Pflicht zu thun, gehandelt haben. 7) Es waren Anhänger Victor Cousins, die in der oratorischen Entwicklung religiöser und moralischer Behauptungen die Aufgabe des philosophischen Unterrichtes erblickten und Taine allen Ernstes für untauglich zur Erteilung desselben hielten. Was ihm den Rest gab, war eine Vorlesung, in der er eine Grundlegung der Moral versuchte und dabei an Spinoza anknüpfte. Diese Vorlesung wurde für "absurd" erklärt. Taine zurückgewiesen und ihm der wohlwollende Rat gegeben, doch sich nicht darauf zu versteifen, das philosophische Lehramtsexamen zu machen (de viser l'agrégation de philosophie).

Trotz seines Misserfolges wurde Taine von dem Kultusminister zum Hilfslehrer in Toulon bestimmt und vor Antritt der Stelle noch, weil er sich nicht so weit von seiner Mutter entfernen mochte, am 13. Oktober 1851 für eine ähnliche Stelle in Nevers ernannt. Hier fühlte er sich sehr glücklich, sein Beruf sagte ihm zu, und in seinen Mussestunden trieb er eifrig Hegel. Das Lehren, fand er, sei der beste Weg, um gelehrt zu werden, und selbst der

<sup>7.</sup> Vgl. später das Urteil Garniers Jules Simon gegenüber. [s. Anm. 8.)

Einsamkeit und Monotonie des Lebens in der Provinz gewann er eine gute Seite ab, denn, meinte er, es zwinge einen, "de penser toujours pour ne pas mourir d'ennui,". In diese ruhige Gelehrtenexistenz griff jedoch der Staatsstreich vom 2. Dezember ein. Taine war der Meinung, dass nach der Gutheissung dieses Aktes durch das Plebiszit vom 10. Dezember die stillschweigende Annahme der neuen Regierung Pflicht sei, da die einzige Grundlage des politischen Rechtes in Frankreich das allgemeine Stimmrecht sei, und vertrat in mehreren Briefen diese Ansicht seinem Freunde Paradol gegenüber, der glaubte, demissionieren zu sollen. Man verlangte jedoch von den Lehrern nicht bloss Unterwerfung. sondern ausdrückliche Billigung des Staatsstreiches und liess sie in Nevers eine Liste unterschreiben, in der sie dem Präsidenten der Republik ihren Dank und ihre ehrfurchtsvolle Ergebenheit aussprechen sollten. Taine allein weigerte sich zu unterzeichnen, da er als Hilfslehrer den Inhaber der Stelle nur im Unterricht vertrete, und es ihm überdies als Lehrer der Moral nicht zukomme. eine Handlung zu billigen, die einen Eidbruch einbegreife. Zur Verschlechterung seiner Stellung trug bald darauf noch bei. dass von einem rachsüchtigen Schüler die Anklage einlief, er habe in der Schule Danton gelobt. Das hatte zur Folge, dass Taine trotz seines Lehrerfolges und der Anhänglichkeit seiner Schüler. die für sein Bleiben in Nevers einkamen, am 29. März 1852 an das Lyceum in Poitiers versetzt wurde, das genau durch den Bischof überwacht wurde. Eine strenge Verwarnung des Kultusministers schärfte ihm ein, dass er über seine Reden und sein Betragen wachen solle. Taine fügte sich geduldig in die selbstgeschaffene Lage. Er versagte sich jedes politische Gespräch und sogar die Lektüre der Zeitungen; er besuchte regelmässig den Gottesdienst und verbesserte die Rede, die ein Schüler an den Bischof richten sollte; er stellte kein Thema, das nicht dem 17. Jahrhundert oder dem Altertum entnommen war; er liess die École des femmes widerlegen und las mit seinen Schülern Bossuet's Traité sur la Concupiscence, während er auf Befehl des Recteur die Provinciales verbot: er stand darum doch auf der schwarzen Liste und erhielt am 25. September 1852 den Auftrag, als Hilfslehrer der Sexta in das Lyceum zu Besançon einzutreten. Diesmal war das Mass voll. Er bat um Urlaub, der ihm sofort bereitwilligst erteilt und bis zum Ablauf seiner zehnjährigen Verbindlichkeit von Jahr zu Jahr erneuert wurde.

Die Geschichte dieser noch nicht einjährigen Thätigkeit im höheren Schuldienst, in der Taine eine sehr würdige, wenn auch nicht herausfordernde Rolle spielt, hat die Sage in folgender drastischer Weise verdichtet. Taine, so wurde oft erzählt, sei nach jenem Durchfall zum Hilfslehrer der Sexta (suppléant de sixième) am Collège zu Toulon ernannt worden und habe den Minister mit diesen einfachen Worten um seine Entlassung gebeten: "Pourquoi pas au bagne?" Das hübsche Geschichtehen ist natürlich erfunden. "Im Jahre 1851, sagt Monod, korrespondierten die Professoren nicht in diesem Stile mit den Ministern, und Taine weniger als jeder andere."

In dieser traurigen Zeit war Taine ungemein thätig. Wenige Wochen nach dem Eintritt in den Schuldienst beginnt er schon mit der Ausarbeitung seiner Thesen; er schwankt zwischen einer Abhandlung über die Empfindungen, über die er ausgedehnte Untersuchungen anstellt, und einer Entwicklung der Logik Hegels. Der Staatsstreich erschüttert ihn, lähmt aber nicht seinen Arbeitseifer: er findet seinen Trost in der Wissenschaft und äussert in einem Briefe, dass ihre Kinder hoffentlich so glücklich sein würden, beide Güter zugleich zu besitzen, die Wissenschaft und die Freiheit, während sie selber sich mit jener begnügen müssten: "il faut attendre, travailler, écrire." Dazwischen erfährt er, dass die agrégation de philosophie unterdrückt worden sei, und sofort entscheidet er sich dafür, um diejenige der Lettres zu konkurrieren und fängt an, lateinische Verse und Übersetzungen ins Griechische anzufertigen. "Desséché et durci par plusieurs années d'abstractions et de syllogismes, où retrouverai-je le style, les grâces latines et les élégances grecques necessaires pour ne pas être submergé par quatre - vingts concurrents?" ruft er aus. Um seinen Geist und seinen Stil geschmeidig zu machen, verzeichnet er seine Eindrücke, sammelt Charakterzüge und übt sich, der Vierundzwanzigjährige, in Naturbeschreibungen. Am 10. April 1852 erscheint eine Verfügung, die drei Probejahre nach Verlassen der École normale vorschreibt, ehe man sich zum Professoratsexamen (agrégation) melden könne, jedoch solle das doctorat-ès-lettres für zwei Dienstjahre zählen. Sofort begiebt sich Taine ans Werk und arbeitet mit so übermenschlicher Anstrengung, dass sechs Wochen später die lateinische und französische These fertig und schon auf dem Wege nach Paris sind. Die französische These war betitelt "Des Sensations." Die erstaunliche Raschheit, mit der er als vielbeschäftigter Lehrer diese beiden Abhandlungen abfasste, war bloss dadurch möglich, dass er über diese Gegenstände vorher sehr viel nachgedacht hatte. Immerhin war es selbst für einen Taine ein ausserordentliches Kraftstück: "Encore en ce moment les sensations, les conceptions, les représentations, les illusions et tout le bataillon des on me passe dans la tête et je suis ahuri et étourdi comme un chien de chasse après une course au cerf de trente-six heures. Mais ce système est bon, et je pense qu'on ne fait jamais si bien une chose

que quand, après l'avoir méditée longtemps, on l'écrit sans désemparer."

Damals scheint sich eine Abwendung von Hegel und den deutschen Philosophen zu vollziehen. Er schätzt sie noch immer sehr hoch und meint, man könne mit ihren Gedanken ein ganzes Jahrhundert freihalten (défrayer tout un siècle), aber er findet schon nach einer Lektüre von Hegels Philosophie der Geschichte, dass sie wohl etwas Schönes, aber doch "hypothétique et pas assez précise" sei.

Am 1. August 1852 — wir führen das Datum bloss an, weil daraus die unglaubliche Produktivität Taines in jenem Jahr erhellt — schickt er seinem Freunde Paradol den Entwurf eines "Mémoire sur la Connaissance". Das "Werk des reifsten Nachdenkens", das Buch de l'Intelligence vom Frühjahr 1870, das er mehr als fünfzehn Jahre im Geiste herumgetragen zu haben erklärt, beruht auf den Gedanken, die er in seiner These über die Empfindungen und seinem Mémoire sur la Connaissance zuerst entwickelt hatte. Niemals, sagt er in einem Briefe, habe er solche Fortschritte in der Philosophie gemacht, und so sehen wir ihn auch schon die Grundanschauung aussprechen, die alle seine Schriften über Geschichte, Kunst und Litteratur durchdringt: "Je rumine de plus en plus cette grande pâtée philosophique qui consisterait à faire de l'histoire une science en lui donnant comme au monde organique une anatomie et une physiologie."

Obwohl er seine Schlüsse "in blendender Klarheit" erblickte, fand seine These keine Gnade vor seinen Richtern, den "inquisiteurs patentés de la Sorbonne", wie er sie einmal in einem Briefe genannt hatte. Jene bedauerten, in der Abhandlung die philosophischen Ideen wiederzufinden, die sein Scheitern bei der Prüfung bewirkt hatten, und wiesen dieselbe zurück. Dieser neue schwere Miss erfolg brachte Taine nur wenige Tage aus der Fassung; nicht vierzehn Tage später, am 1. August, ist der Plan seiner These über Lafontaines Fabeln schon entworfen. Mit seinem kurz darauf folgenden Austritt aus dem Schuldienst siedelte er nach Paris über. Seine Mutter war inzwischen weggezogen und konnte erst ein Jahr später nachkommen. Er wohnte in einem Hotel garni, ass in einem Restaurant, verkehrte mit fast niemand und arbeitete mit grösster Hartnäckigkeit. Einige Monate später reichte er seine beiden Thesen "De personis platonicis" und den "Essai sur les Fables de Lafontaine" ein und wurde am 30. Mai 1853 nach einer glänzenden Verteidigung einstimmig zum Doktor ernannt.8) Mochte

<sup>8)</sup> Dass ihm auch diesmal Schwierigkeiten drohten, beweist die folgende Anekdote, die Jules Simon erzählt und die wir einer anderen französischen Darstellung entnehmen. Als Taine sich zum Doktorat

auch dieser und jener manches an den Theorien Taines auszusetzen haben, so gab es doch nur eine Stimme des Lobes über die Anmut seiner athenischen Porträts, über die sich stellenweise zur Beredsamkeit erhebende ausgesuchte Latinität, über die Biegsamkeit des Talentes, das die französische Abhandlung offenbarte und das zugleich einen Historiker, einen litterarischen Kritiker und einen satirischen Moralisten erwarten liess.

Monod spricht im Vorbeigehn die Ansicht aus, der Unterrichtsminister habe Taine einen ausserordentlichen Dienst erwiesen. indem er ihn aus dem Schuldienste herausdrängte, denn durch die Pflichten seines Berufs würde doch der Schwung seines Genies gehemmt und die Zahl und Mannigfaltigkeit seiner Arbeiten verringert worden sein. Man wird dem sicher zustimmen müssen, dennoch bleibt die Thatsache bestehen, dass Taine sich nach dem Unterricht zurücksehnte, der nach ihm den Lehrer die kürzesten und sichersten Wege weist, seine Gedanken in fremde Gehirne übergehen zu lassen. Um dieses Vorteils und nicht um der geringen Entschädigung willen, die er dafür erhielt, gab er sofort nach seiner Rückkehr nach Paris wieder Unterricht in einer Anstalt - wie es heisst, wurde auch dies ihm als einem Mitglied der Université von oben her untersagt - und über wenige Dinge hat er sich in seinem Leben so gefreut wie über seine spätere Ernennung zum Professor an der École des beaux-arts, -

Hier lässt Monod die "Lehrjahre" Taines schliessen, denen das erste Kapitel gewidmet ist. Die "Meisterjahre" beginnt er mit der Bemerkung, wenn man die Biographie Taines schreiben wolle, so entdecke man, das es darin keine anderen als geistige Abenteuer gebe — ein allerdings auch nicht unwichtiges Resultat. Taines zu empfindliche Nervenbeschaffenheit machte die grösste Schonung und Aufmerksamkeit nötig, sollte sie dem Übermass geistiger Anstrengungen und den Reibungen des Lebens wider-

melden wollte, liess er J. Simon, der sein Lehrer in der École normale gewesen war, einen Teil seiner These über Lafontaine lesen. Simon, der darüber voll Bewunderung war und seinen Schüler vor einem abermaligen Misserfolg bewahren wollte, empfahl diese These Adolphe Garnier als ein wahres Juwel. "Wissen Sie, sagte Simon, was dieser mir schrieb, nachdem er sie gelesen hatte? Der Autor wäre nur ein Dummkopf und man hätte tausendmal Recht gehabt, ihn aus der philosophischen Abteilung zu entfernen. "Und da ich Ihr Lehrer gewesen bin, so schloss Garnier, so wollen Sie mir gestatten, dass ich mir in dieser Eigenschaft das Recht nehme, Ihnen als einen Verstoss und selbst als einen Verstoss gegen die Moral vorzuwerfen, dass sie mir die Billigung einer Arbeit entreissen wollten, die so bar ist an Urteil, Talent" u. s. w. Taine ging trotzdem glänzend durch."

stehen, und diese ihm zu verschaffen war das Bemühen zweier Frauen, erst seiner Mutter, dann seiner Gattin. Bis zu seiner im vierzigsten Jahre erfolgten Verheiratung lebte er, die drei Jahre an der École normale und die zwei folgenden ausgenommen, mit seiner Mutter zusammen, "deren Leben nur Hingebung und Zärtlichkeit war," und in ihr fand er "l'unique amic qui occupait la première place dans son coeur." Dankbar, sagt Monod, müsse man "der wohlthätigen weiblichen Einflüsse gedenken, die zuerst im mütterlichen, dann im ehelichen Heim die freie Entfaltung seines Geistes sicherten, ihn gegen die zu rauhen Berührungen der Wirklichkeit schützten, seine Arbeit mit Friede und Stille umgaben und die vor allen schmerzlichen Stunden erleichterten, wo dieser gewaltige Arbeiter gezwungen war, seine Feder und sein Gehirn ruhen zu lassen."—

Gleich nach bestandenem Doktorexamen unternahm Taine eine neue Arbeit, die ihn auf ein ganz anderes Gebiet führte. Es war von der Akademie eine Aufgabe über Titus Livius gestellt worden, und am 31. Dezember 1853 reichte er seine Preisschrift ein. Er zeigte sich hier in der römischen Geschichte und in Polybius, Dionysius von Halicarnassus, Niebuhr, Beaufort, Montesquieu und Machiavell ebenso beschlagen, als sein "Lafontaine" ihn in der Geschichte des siebzehnten Jahrhunderts und in Saint-Simon und Labruyère bewandert gezeigt hatte. Guizot, der Taine von früher her kannte und sehr schätzte, war mit der Berichterstattung beauftragt und empfahl eifrig die Schrift seines jungen Freundes. Allein an Taine missfiel der zu respektlose Ton grossen Männern gegenüber und die starke Hinneigung zu der modernen historischen Schule, namentlich Michelet und Niebuhr; besonders aber erregte die folgende Wendung über Bossuet Anstoss: "Il résumait l'histoire avec un grand sens et dans un grand style, mais pour un enfant et la parcourait à pas précipités." Nach lebhaften Erörterungen wurde die Preisverteilung auf ein Jahr vertagt. Taine nahm die nötigen Änderungen vor, unterdrückte das pour un enfant und erhielt den Preis. Villemain, der diesmal der Referent der Akademie war, fand wohl, dass Taine den schriftstellerischen Vorzügen des Livius nicht gerecht werde, da er überhaupt dazu neige, "à trouver le côté faible de la grandeur, et à relever des excès dans la louange, autant que des torts dans la gloire," Er schloss jedoch mit den schmeichelhaften Worten, die überdies einen Protest gegen die Ungerechtigkeit der Unterrichtsverwaltung enthielten: "Felicitons cependant l'auteur, M. Taine, de ce noble et savant début dans les lettres classiques; et souhaitons de tels candidats à nos concours et de tels maîtres à la jeunesse de nos écoles!" Im Frühjahr 1856 erschien der "Essai sur Tite-Live" mit einer kurzen Vorrede, die mit dem Satze beginnt: "Der Mensch, sagt Spinoza, ist nicht in der Natur wie ein Reich in einem Reiche, sondern wie ein Teil in einem Ganzen, und die Bewegungen des geistigen Automaten, der unser Wesen ist, sind ebenso geregelt wie die der materiellen Welt, in der er einbegriffen ist." Die Akademie war wenig erbaut von der nachträglichen Wahrnehmung, dass sie statt einer litterarhistorischen Schrift eine deterministisch-philosophische Abhandlung gekrönt hatte.

Nach sechs Jahren ununterbrochener geistiger Anspannung trat bei Taine im Beginn des Jahres 1854 die Erschöpfung ein, die ihm die Arbeit verbot. Taine wusste aber auch diesen Zeitraum gezwungener Ruhe nutzbar zu machen, indem er einige Lücken seines Studienplanes ausfüllte. Anfangs liess er sich vorlesen und beschäftigte sich zum ersten Male mit der französischen Revolution nach dem Werke von Buchez et Roux. Am meisten war er dabei überrascht von der geistigen Mittelmässigkeit der berühmtesten Männer der Revolutionsperiode, und er sagte sich, dass es hier ein interessantes historisches Problem zu studieren gäbe. Er bildete sich in der Physiologie fort, indem er medizinische Vorlesungen. besonders anatomische und psychiatrische, besuchte, um seinen psychologischen Untersuchungen eine gediegene wissenschaftliche Basis zu geben. Ergänzend trat hinzu der Verkehr mit Medizinern, seinem Vetter, dem hervorragenden Irrenarzt Baillarger, und seinem Schwager in Orsav, bei dem er längere Zeit weilte und ihn auf seinen ärztlichen Besuchen begleitete. In demselben Jahre wurde er zur Wiederherstellung seiner Gesundheit in die Pyrenäischen Bäder geschickt und brachte von dort sein liebenswürdiges Buch, die "Voyage aux eaux des Pyrénées", mit. Der bekannte Verleger Hachette, der die jungen Akademiker an sich heranzuziehen suchte. hatte Taine für die Abfassung eines Führers in die Pyrenäen gewinnen wollen. Das Tainesche Buch war allerdings etwas ganz anderes: hinter den grossartigen Naturschilderungen, den geistreichen Sittenbildern und glänzenden historischen Erzählungen und Exkursen blickten schon fortwährend die Theorien eines kulturhistorischen Psychologen hervor. Das Buch erschien im Jahre 1855, zu einer Prachtausgabe zeichnete Gustave Doré die Illustrationen.

Monod sieht das Jahr 1854 als einen Wendepunkt im Leben Taines an. Die Ruhe, zu der er verurteilt war, der Zwang, sieh unter die Leute zu mischen, spazieren zu gehen und zu reisen, entrissen ihn seinem klösterlichen Leben und seiner einsamen Arbeit, um ihn in eine unmittelbarere Berührung mit der Wirklichkeit zu bringen. Seine Methode der philosophischen Darlegung hatte sich während dieses Jahres der Beobachtung des wirklichen Lebens geändert. Statt des deduktiven Verfahrens, das von der all-

gemeinsten Thatsache oder der abstraktesten Idee ausgeht, um von Stufe zu Stufe die Konsequenzen und konkreten Verwirklichungen zu verfolgen, verfährt er in Zukunft in umgekehrter Richtung und induktiv. Monod verweist auf die Unterschiede zwischen der These über die Fabeln Lafontaines und der 1860 erschienenen Umarbeitung dieser These, dem Buche: "Lafontaine et ses Fables": die Theorie über die poetische Fabel, die im Jahre 1853 das erste Kapitel bildete, wird im Jahre 1860 das letzte. Ebenso ging er in dem Versuch über die Empfindungen in seiner ersten Form vom Ich aus, um bei dem sinnlichen Eindruck anzugelangen, in der "Intelligence" geht er von den gewöhnlichsten Empfindungen aus, um sich durch immer ausgedehntere Generalisationen zum Gesetz und zur Ursache und schliesslich zu dem Punkte zu erheben, wo das Wesen selbst sich mit der Idee identifiziert. Mit seiner Methode änderte sich auch sein Stil, der selbst in der Arbeit über Livius noch etwas Steifes, Kaltes und Abstraktes an sich gehabt hatte. "Mit der Reise nach den Pyrenäen wird der Stil Taines farbig und voller Leben; sein Auge zeigt sich ausserordentlich empfindlich für alles, was das Aussehen der Dinge anbetrifft; er bestrebt sich, sie in ihrem ganzen Glanze wiederzugeben, und er bedeckt die Logik seiner Räsonnements mit einem glänzenden Bildermantel." Seinen eigentlichen Denkgewohnheiten, seiner Vorliebe für fortschreitende Klassifikationen bleibt er jedoch treu. Er selber sagt in einer Notiz, dass die Form seines Geistes "französisch und lateinisch" sei, und sein Streben dahingehe, "zu der Wesenheit, wie die Deutschen sagen, nicht sprungweise sondern auf einer grossen, ebenen fahrbaren Strasse zu gelangen; die Intuition (Insight), die plötzliche Abstraktion durch die oratorische Analyse zu ersetzen." Zwei Gaben des Künstlers und Schriftstellers bewunderte er vor allen andern und bedauerte immer lebhaft, dass sie ihm fehlten: die Kunst zu erzählen und die, lebende und handelnde Personen zu schaffen. Er stellte am höchsten die Kunst des Romanschriftstellers. Er versuchte selber einen Roman zu schreiben, machte aber nach neunzig Seiten Halt, weil er gewahr wurde, dass sein Roman nur persönliche psychologische Analyse enthielt. "Ich habe, sagte er mit seiner ausserordentlichen Bescheidenheit, die wahren Künstler, die fruchtbaren Köpfe, die fähig sind, lebende Figuren hervorzubringen, zu sehr in der Nähe gesehen, als dass ich zugeben könnte, ich wäre einer von ihnen".

Von da ab wurde auch sein Leben weniger gesammelt und einsam. Sein Bekanntenkreis, in dem seine alten Schulfreunde Paradol, About, Planat obenan standen, hatte sich erheblich erweitert, er hatte Renan, und durch Renan Ste.-Beuve kennen lernen: er unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu

E. Havet, der ein Vierteljahr an der École normale sein Lehrer gewesen war. Gustave Doré und Planat, der künftige Herausgeber der "Vic Parisienne", für die Taine den "Théodore Graindorge" schrieb, hatten ihn in die Kreise der Künstler und in die vornehme Gesellschaft eingeführt; er setzte seine medizinischen und physiologischen Studien fort und verkehrte viel mit dem Philologen und Mathematiker Franz Woepke, den er ausserordentlich hoch schätzte.9) Taine wird in jenen Jahren 1855-56, als ein ungemein sprühender und munterer Jüngling geschildert, der nicht die vornehmen Kreise, sondern die Gesellschaft geistreicher Kameraden bevorzugte, mit denen er plaudern, frei diskutieren und sich nach den Stunden der Arbeit ausspannen konnte. Er schrieb damals für Zeitschriften: zuerst für die Revue de l'Instruction publique, die 1855 siebzehn, 1856 zwanzig Artikel von ihm brachte, wenig später für die Revue des Deux Mondes und das Journal des Débats. Den beiden letzteren wurde er ein dauernder Mitarbeiter

Schon damals stand der Plan der Arbeit fest, in der er zum ersten Male an einem grossen Gegenstande die Anwendung seiner Theorien über Rasse, Klima und Zeitpunkt zeigen konnte. Schon am 17. Januar 1856 wird die Histore de la Littérature anglaise angekündigt, und von da ab zeigen die Schlag auf Schlag erscheinenden Artikel, dass das Werk in seinem Geiste schon ganz entworfen ist und dass seine Ausführung mit einer Regelmässigkeit und Kraft verfolgt wird, die nicht einen Augenblick erlahmen.

Ehe er jedoch damit auf dem Plan erschien, nahm er noch eine gründliche Abrechnung mit dem damals herrschenden philosophischen Eklekticismus Victor Cousins und seiner Richtung vor. Vom 14. Juni 1855 bis zum 9. Oktober 1856 erschien in der Revue de l'Instruction publique eine Reihe von Artikeln über die französischen Philosophen im neunzehnten Jahrhundert; die Buchausgabe folgte zu Anfang des nächsten Jahres. 10)

19 Les Philosophes français au XIX<sup>c</sup> siècle. Die zweite Ausgabe, vom Jahre 1860, war etwas gemildert, die dritte, vom Jahre 1868, war

<sup>&</sup>quot;) Er nennt ihn in der Widmung des Werkes "de l'Intelligence" den "würdigsten Freund" und schrieb nach seinen Tode im Jahre 1864 einen tiefbewegten Nachruf, der später in die "Nouve um Essais de Critique et d'Histoire" aufgenommen wurde. Taine spricht darin bewundernd von dem "aussergewöhnlichen Adel und dem grossen Verstandseines Freundes: "Ich wage zu sagen, dass ich an ihm keinen einzigen Fehler gekannt habe; ich hatte schliesslich für ihn ein eigenes Gefühlgehegt, das eine Art Ehrfurcht war; es ist fast der einzige Mensch, von dem ich so etwas sagen könnte." Ausser dem Aufsatz über Mark Aurel wüsste ich nichts von seinen früheren Schriften zu nennen, wo Taine so sehr aus sich herausgegangen wäre wie in diesem Nachruf an Franz Woepke.

Wir möchten dieser litterarischen Fehde eine wichtigere Stelle in Taines Entwickelungsgang anweisen, als es Monod thut, und erst hier die Periode der Meisterschaft beginnen lassen. Zunächst bildet die Schrift in schriftstellerischer Hinsicht einen sehr bedeutenden Fortschritt über die früheren Arbeiten hinaus; sie erschien uns sogar immer als die glänzendste Probe von Taines stilistischem Talent. Denn der sprödeste Stoff: die Widerlegung der Prinzipien der herrschenden Schule und die Entwicklung einer eigenen Philosophie, die auf psychologische und selbst metaphysische Untersuchungen das Verfahren der exakten Wissenschaften anwenden will, erhält hier eine so meisterhafte und witzige Einkleidung, dass das Buch bei aller Tiefe eines der amüsantesten und geistreichsten geworden ist, die Frankreich in diesem Jahrhundert hervorgebracht hat. ist aber auch bei dem Autor alles Tasten und alle Unsicherheit verschwunden, und man sieht ordentlich, wie fest er auf dem erkämpften Boden steht und wie er sich seiner geistigen Überlegenheit freut. Er bekämpft den Gegner fast mehr noch als mit den Waffen der Logik und Dialektik mit denen der Ironie, des Spottes und der Satire und beweist in ihrer Handhabung eine ungewöhnliche Fertigkeit. Der Angriff war so wuchtig und hatte die schwachen Stellen des Gegners so sicher getroffen, dass dieser sich von dem Schlage nie wieder erholte. Am schlimmsten war V. Cousin weggekommen, der sich unsterblichem Gelächter preisgegeben sah. Das Buch machte grosses Aufsehen, und Taine wurde über Nacht zu einem berühmten Mann. Alle grossen Blätter widmeten ihm längere Artikel, und von nun an stand er in der ersten Reihe der Schriftsteller der jungen Generation. Ausser Freunden schuf ihm das Buch auch heftige Gegner, und Caro antwortete im Namen der Schule in einem Artikel, der Taine und Renan zusammen angriff.

Monod verweilt, wie es naheliegt, bei der Frage, ob nicht persönliche Motive Taine zu einem guten Teil zu seinem Angriff veranlasst hätten. Niemand, erklärt er, werde so weit gehen wollen, zu behaupten, dass seine Erfahrungen im Lehrfach keine bitteren Empfindungen bei Taine zurückgelassen hätten; dennoch sei dieser unfähig gewesen, mit Bewusstsein persönlichem Groll nachzugeben. Er habe aus Überzeugung das Dasein einer offiziellen philosophischen Lehre als ein Attentat auf die Denkfreiheit und als ein Hindernis für jeden spekulativen Fortschritt betrachtet. Dass Taines Angriff in der Sache berechtigt war, wird heute wohl von niemandem mehr bestritten. Was nun die Form des Angriffes und den oft respektlosen Ton anbetrifft, so sollte man, dünkt uns, einem siebenund-

stärker überarbeitet worden und führte den Titel: "Les Philosophes classiques au XIX° siècle en France."

zwanzigjährigen Autor, der sich seiner Kräfte bewusst ist und sich gerne Gehör verschaffen will, etwas zu gute halten. Auch hätten schwerlich andere Mittel genügt, die Macht einer Tyrannei zu brechen, die auf alle Geister einen unerträglichen Druck ausübte und, wie Taine am eigenen Leibe erfahren hatte, jeden Widerstrebenden ohne weiteres ächtete.

Unbeirrt von dem Streite der Meinungen, den seine Bücher hervorriefen, arbeitete Taine ruhig an seinem Werke über die englische Litteratur weiter. Er liebte die polemischen Auseinandersetzungen nicht, weil er der Ansicht war, dass sie die Kämpfe um wissenschaftliche Prinzipien in persönliche Streitigkeiten verwandelten und dadurch die Fragen nur verdunkelten. Im Jahre 1860 erschien ein Band Essais de Critique et d'Histoire und die Umarbeitung seiner These unter dem Titel "Lafontaine et ses Fables." Zu Ende des Jahres 1863 erschien endlich sein grosses Werk über die englische Litteratur bis zu Byron in drei Bänden.

Monod weist hier darauf hin, wie trotz alles Widerstandes die Prinzipien der Litteraturforschung und die philosophischen Ansichten Taines nach und nach in alle Geister eindrangen. "Zweifellos waren sie modifiziert und abgeschwächt, aber immer noch erkennbar, wie sie schliesslich unter den gangbaren Ideen des Jahrhunderts ihren Platz erhielten mit demselben Rechte wie die Kantischen Ansichten über den subjektiven Charakter der ersten Begriffe der Vernunft, wie Hegels Auffassung des ewigen Werdens oder wie Comtes Theorie der drei Zustände. Kein Schriftsteller hat in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts in Frankreich einen Einfluss ausgeübt, der sich mit dem seinigen messen könnte; überall, in der Philosophie, in der Geschichte, in der Litteraturforschung, in Romanen, selbst in der Poesie findet man die Spur dieses Einflusses. 11) In keinem Augenblicke war er stärker als in den letzten zehn Jahren des zweiten Kaiserreiches. Taine war beinahe zu einem Schulhaupt geworden, und die jungen Leute wandten sich an ihn. um sich Ratschläge und Weisungen von ihm zu erbitten." Er trat durch Ste.-Beuve auch Gautier, Flaubert und den Goncourts näher und wurde von ihm der Prinzessin Mathilde vorgestellt, in der er cine gescheite Verehrerin und eine ergebene Freundin fand. Damals regte sich auch im höheren Schulwesen wie in der Regierung ein freierer Lufthauch, und Taine durfte hoffen, dass er wieder zum

<sup>11)</sup> Es sei hier nur daran erinnert, wie abhängig Zola von Taine ist, der wenig erbaut von seinem lärmenden Gefolgsmann war und sich sehr wegwerfend über ihn äusserte. Einmal gefragt, was er von Zolas Aufsatz über ihn in Mes Haines halte, erklärte er, er kenne ihn nicht. Er halte Zola für einen mittelmässigen Kopf und es interessiere ihn nicht, wie der über ihn urteile.

Unterricht zugelassen werden würde. Er bewarb sich 1862 um die Litteraturprofessur an der polytechnischen Schule, und obwohl ihm de Loménie vorgezogen wurde, so hätte doch wenig daran gefehlt, dass er durchgegangen wäre. Das Jahr darauf im März 1863 wurde er auf Vorschlag des Unterrichtsministers Duruy von dem Kriegsminister zum Examinator für Geschichte und Deutsch bei den Zulassungsprüfungen für Saint-Cyr ernannt. Am 26. Oktober des nächsten Jahres ersetzte er Viollet-le-Duc als Professor der Ästhetik und Kunstgeschichte an der École des beaux-arts. "Il était bien vengé des persécutions de 1851 et 1852," bemerkt Monod.

Und doch war er gerade damals das Ziel neuer Angriffe gewesen. Die Anstellung Renans am Collège de France und die Kandidatur Taines bei der polytechnischen Schule hatten den Bischof Dupanloup in die Waffen gerufen. Er hatte im Jahre 1863 ein giftiges Avertissement à la Jeunesse et aux Pères de famille losgelassen, das gegen Renan, Taine, Littré und den harmlosen Maury gerichtet war. Die Wirkung davon war, dass die Vorlesungen Renans suspendiert und die Ernennung Taines für Saint-Cyr erst auf die dringende Intervention der Prinzessin Mathilde bestätigt wurde. Im Dezember 1863 erschien seine Geschichte der englischen Litteratur mit einer berühmt gewordenen Einleitung, die rückhaltlos eine streng deterministische Geschichtsphilosophie verkündigte. Taine bewarb sich mit diesem Werke bei der Akademie um den Bordinpreis und wurde, wie zehn Jahre früher, von Guizot warm unterstützt. Aber die Ketzerei war diesmal nicht latent wie in der Arbeit über Livius, sondern war in dem ganzen Werke entwickelt und in der Einleitung in ein System gebracht worden. Nach drei sehr erregten Sitzungen der Akademie, in denen Guizot und Ste.-Beuve Taine ebenso eifrig verteidigten, als ihn die von Dupanloup geführten Gegner heftig angriffen, entschied die Akademie, dass der Preis, da er Taine nicht gegeben werden könne, diesmal niemand zuerkannt werden sollte. Diese Entscheidung, die ohne Vorgang war, war die schmeichelhafteste Huldigung. Monod fügt hier gleich die Geschichte von Taines Bewerbungen um einen Sitz unter den unsterblichen Vierzig ein. Zum ersten Male unterlag er 1874 in einer dreifachen Wahl gegen Mézières, Caro und Dumas, dann nochmals im Mai 1878 gegen H. Martin, schliesslich wurde er im November dieses Jahres, kurz nach Renan, als Ersatz für de Loménie gewählt. Zwischen der ersten und dritten Wahl waren die beiden ersten Bände der Origines de la France contemporaine erschienen, und vermöge eines eigentümlichen Umschwungs wurde er 1878 von vielen derer unterstützt, die ihn 1864 und 1874 bekämpft hatten. Seine akademischen Pflichten erfüllte er ebenso

gewissenhaft, wie er alles that und erwarb bald eine wirkliche Autorität in dieser Körperschaft.

Die Jahre 1864 bis 1867 bilden eine neue und besonders glückliche Periode im Leben Taines. Er liebte sein Amt als Examinator für Saint-Cyr nicht nur, weil drei Monate augestrengter Arbeit ihm eine materielle Situation sicherten, die bei seinen einfachen Lebensgewohnheiten beinahe für Reichtum gelten konnte, sondern auch weil seine Amtsreisen in der Provinz ihm gestatteten, eine genaue Enquête über die französische Gesellschaft, Departement um Departement, anzustellen, indem er seine alten Schulfreunde befragte und nach seiner Gewohnheit Bürger, Handwerker und Bauern erzählen liess. Auch die École des beaux-arts, an der er mit einer einzigen Unterbrechung 1876 auf 1877 zwanzig Jahre lang, von 1864 bis 1883, lehrte, nahm nur einen sehr kleinen Teil seiner Zeit weg. Er hatte jährlich nur zwölf Vorlesungen zu halten und beschränkte sich auf die ihm als besonders charakteristisch erscheinenden Beispiele: Griechenland, Italien und die Niederlande. Sein Pensum war auf fünf Jahre verteilt: Italien beanspruchte allein drei Jahre, ein Jahr wurde den Niederlanden und eines Griechenland gewidmet. Besonders gut kannte er Italien und dachte selbst einen Augenblick daran, ihm ein umfangreiches Werk zu widmen. Er reiste mehrfach dorthin und durch ein glückliches Zusammentreffen hatte er in demselben Jahre, wo er seine Ernennung an der École des beaux-arts erhielt, ein Vierteljahr, vom Februar bis Mai 1864, dort zugebracht. Diese Reise, die der Erholung von der anstrengenden Arbeit an der englischen Litteraturgeschichte hatte dienen sollen, war iedoch keine Ruhepause für ihn. Er verbrachte seine Tage in den Kirchen und Museen, las viel, machte zahllose Notizen und ging des Abends in Gesellschaft, indem er das moderne sociale und politische Italien mit ebensoviel Sorgfalt studierte, wie er das alte Italien in seiner Geschichte und seinen Denkmälern studierte. Eine Frucht dieses Aufenthaltes sind die zwei Bände der Italienischen Reise (Voyage en Italie 1866), die vorher in einzelnen Artikeln in der Revue des Deux Mondes erschienen war.

Seiner Lehrthätigkeit verdanken die rasch aufeinander folgenden kunsthistorischen und kunstphilosophischen Arbeiten ihre Entstehung; es sind: Philosophie de l'Art (1865) — von dieser ist auch eine deutsche Übersetzung erschienen—, Philosophie de l'Art en Italie (1866), l'Idéal dans l'Art (1867), Philosophie de l'Art dans les Pays-Bas (1868) und Philosophie de l'Art en Grèce (1869); 1880 wurden diese Abhandlungen zu zwei Bänden mit dem Titel Philosophie de l'Art vereinigt.

Taine hatte die Gewohnheit, während seiner Reisen alle freien Minuten zum Niederschreiben seiner Eindrücke zu benutzen. Ihm stand daher meist ein ausserordentlich reiches Material zur Verfügung, wenn er an die litterarische Verwertung ging. Auch über Paris und die französische Gesellschaft hatte er seit zehn Jahren Notizen gesammelt und daraus formte er "Vie et opinion de Thomas Graindorge", die von 1863 bis 1865 in der Zeitschrift seines Freundes Planat, der "Vie Parisienne", und 1868 als Buch veröffentlicht wurden.

1865 erschien die zweite Sammlung der Aufsätze (Nouveaux Essais de critique et d'histoire), 1867 der Ergänzungsband der englischen Litteraturgeschichte, der einige hervorragende Zeitgenossen behandelte.

Nach Abschluss dieses Werkes regten sich viele Projekte in seinem Kopfe. Er entwarf den Plan eines Buches über die Gesetze der Geschichte, dann eines andern über die Religion und die Gesellschaft in Frankreich im 19. Jahrhundert. Schliesslich entschied er sich dafür, dem Publikum das Werk zu geben, an dem er seit 1851 unaufhörlich grübelte und arbeitete, seine Theorie des Verstandes. Ihm widmete er sich ganz in den Jahren 1868 und 1869 und im Januar 1870 erschien in zwei Bänden das Buch: De VIntelligence. Es war die natürliche und langsam gereifte Frucht der geistigen Entwickelung Taines, daher war seine Abfassung für ihn eine Freude, keine Anstrengung. Alle Teile desselben waren seinem Geiste so gegenwärtig, dass er die Reinschrift ohne Konzept vor den Augen und fast ohne etwas zu durchstreichen anfertigte.

In diesen Jahren war eine grosse Veränderung im Leben Taines eingetreten: er hatte am 8. Juni 1868 Fräulein Denuelle, die Tochter eines sehr verdienstvollen und reichen Architekten, geheiratet. Über diese Ehe müssen wir Monods eigene Worte anführen: "Ich würde dem manches Mal ausgesprochenen Wunsche Taines zuwiderhandeln, wenn ich hier etwas anderes gäbe als die Geschichte seiner Bücher und seines Geistes; aber würde diese Geschichte vollständig sein, wenn ich nicht sagte, dass in der ihm geschaffenen neuen und weiteren Existenz, in dem Zuwachs an Liebe, der doch diejenige nicht verkürzte, von welcher er bis dahin gelebt hatte, in der Gegenwart einer Frau, die fähig und würdig war, an allen seinen Interessen Anteil zu nehmen, in der Gegenwart von Kindern. die ihm nur Freude und Stolz gebracht haben, er ein volles Glück und die nötigen Kräfte gefunden hat, um den letzten und ermüdendsten Teil seines Werkes zu vollenden? Er konnte sein Leben nach den Erfordernissen seiner Arbeit und seiner Gesundheit einrichten, völlig auf gesellschaftliche Verpflichtungen verzichten, ohne dass er unter der Einsamkeit zu leiden hatte, sich zum Mittelpunkt eines erlesenen Kreises von Schriftstellern, Gelehrten und Künstlern machen, lange Monate auf dem Lande an den Ufern des lac d'Annecy auf seiner reizenden Besitzung Boringe zubringen, die er 1874 erwarb: hier fand er eine zweite Jugend an Frische und die unentbehrliche Ruhe, um die im Winter in Paris angesammelten Materialien zu verwerten, hier genossen mit Entzücken seine Familie und seine Freunde in langen und zwanglosen Plaudereien die Schätze seines Herzens und seines Geistes, die er mit immer freundlicher Anmut verschwenderisch austeilte."

Dies häusliche Glück sollte ihm besonders nötig sein in den unruhigen Tagen, die für Frankreich im Anzuge waren und ihm eine unerwartete und kaum zu bewältigende Aufgabe aufladen sollten. Nach Vollendung seiner theoretischen Psychologie in dem Buche l'Intelligence dachte er seine Studien aut dem Gebiete der sozialen Psychologie fortzusetzen, die in seinen Augen die Grundlage selber der Philosophie und Geschichte war. Er hatte von einem langen Aufenthalt in England im Jahre 1858 eine Fülle von Notizen mitgebracht, die er auf einer zweiten Reise im Jahre 1871 ergänzen und 1872 veröffentlichen sollte. 12) Ähnliche Aufzeichnungen standen ihm von seinen Reisen durch Frankreich und Italien her zu Gebote, und er hoffte sie eines Tages nutzbar zu machen. Nur Deutschland kannte er nicht aus eigener Anschauung, das ihm wegen der durch Preussen jüngst bewirkten Umwandlung eine Studie zu verdienen schien. Am 28. Juni 1870 reiste er dorthin ab. Er hatte schon Frankfurt, Weimar, Leipzig und Dresden besucht, als seine Reise durch einen Trauerfall in der Familie und durch die Kriegserklärung unterbrochen wurde.

Erschütternd sind Monods Offenbarungen über das, was Taine zur Aufgabe jenes litterarischen Planes und zur Ausführung eines andern veranlasste, der an Grösse und folgenschwerer Bedeutung alle früheren weit hinter sich liess. "In Tours, wo er den Winter 1870—71 zubrachte, hatte er in den Tagen der revolutionären Krise und des allgemeinen Durcheinanders die Mängel der Regierungsmaschine und das Versagen des öffentlichen Geistes in der Nähe gesehen. Als er sich während der Kommune nach England begab, wohin man ihn berufen hatte, um in Oxford Vorlesungen abzuhalten, war er überrascht von der Macht dieses Landes mit den starken historischen Überlieferungen gegenüber der Autlösung desjenigen Landes, das im Jahre 1789 tabula rasa mit der Vergangenheit gemacht hatte, um das politische und soziale Gebäude nach geistigen Gesichtspunkten neu zu errichten. Bis auf den Grund der Seele war er durch den Krieg, die grausamen Friedensbedingungen, die

<sup>12)</sup> Notes sur l'Angleterre.

Greuel der Kommune erschüttert. Er fühlte in diesem Schiffbruch der nationalen Grösse die Notwendigkeit für jeden Franzosen, am Heile Frankreichs zu arbeiten. Er veröffentlichte am 9. Oktober 1870 einen bewundernswerten Artikel über "die öffentliche Meinung in Deutschland und die Friedensbedingungen" und im Jahre 1871 eine Broschüre voller Weisheit über "das allgemeine Stimmrecht und die Art der Abstimmung", in der er die Vorteile des zweistufigen Wahlrechts auseinandersetzte. Er nahm einen lebhaften Anteil und ein leidenschaftliches Interesse an der Errichtung der École des sciences politiques, die sein Freund E. Boutmy gegründet hatte und in der er ein mächtiges Werkzeug der sozialen Erhebung erblickte."

Die vorher nur unbestimmten Projekte, über die Revolution, über die Gesetze der Geschichte oder über die Gesellschaft und Religion in Frankreich zu schreiben, nahmen nun eine neue Gestalt an: das Studium der zwischen 1789 und 1804 erfolgten Umwälzungen sollte dazu dienen, den Zustand politischer Unbeständigkeit und sozialen Unbehagens zu erklären, unter dem Frankreich leidet und der es in fortschreitendem Masse schwächt.

Monod weist darauf hin, dass, während die Methode und die Prinzipien, die Taine auf eine grosse Periode der Geschichte anwendet, dieselben sind, die er früher auf die Litteratur und Kunst angewandt hatte, er zu dem neuen Versuche doch nicht mehr ganz denselben Geist mitbringt. Früher habe er gesagt, dass er beim Schreiben sich in zwei Teile teile und dass der Mensch, der schreibe, sich nicht darum kümmere, ob man aus der Wahrheit nützliche Wirkungen ableiten könne, nicht wisse, ob er selber Junggeselle oder verheiratet sei, ob es Franzosen gäbe oder nicht. Nun fühle Taine sich als Vater und als Franzose, der im Interesse seiner Mitbürger und seiner Familie sich um die Geschicke seines Vaterlandes sorgt und daran denkt, ihm nützlich zu sein, indem er die Ursachen der Übel aufdeckt, von denen es heimgesucht ist. vergleicht sich in Briefen an Havet öfters mit einem Arzt an einem Krankenbett, der durch sorgfältiges Studium die Natur der Krankheit zu erkennen und sie später zu heilen hofft. Die französische Revolution ist nach ihm die erste Anwendung der moralischen Wissenschaften auf die menschlichen Angelegenheiten. Sie scheiterte wegen des damaligen unvollkommenen Zustandes dieser Wissenschaften, die aprioristisch waren und einseitige, überstürzte und falsche Lösungen gaben. Heute, wo sie blühen, ihre Methode gewechselt haben und a posteriori verfahren, werden ihre Lösungen ganz verschieden und weit praktischer sein. "Unmerklich wird unter ihrem Einfluss die öffentliche Meinung sich ändern: sie wird sich ändern in Bezug auf die französische Revolution, das Kaiserreich, das allgemeine direkte Wahlrecht, die Rolle der Aristokratie und der Körperschaften in den menschlichen Gesellschaften. Wahrscheinlich, fährt er fort, wird im Verlaufe eines Jahrhunderts eine solche Meinung auch einigen Einfluss auf die Kammern, die Regierung haben. Das ist meine Hoffnung!" Taine möchte in unserm heutigen Leben der Wissenschaft dieselbe Rolle eingeräumt sehen, wie sie das vorige Jahrhundert der Vernunft anwies, und setzt in ihre Wirksamkeit dasselbe Vertrauen, wie das 18. Jahrhundert in die der Vernunft. "La reine légitime du monde et de l'avenir n'est pas ce qu'en 1789 on nommait la raison: c'est ce qu'en 1878 on nomme la science."

Taine ist fast zu zurückhaltend, wenn er immer wieder erklärt, er habe keine festen Ansichten über die Gegenwart, sondern er suche sich eine zu bilden, werde aber schwerlich jemals eine haben. "Ich verstehe darunter eine wissenschaftliche Ansicht: was meine Eindrücke angeht, so schlage ich die wenig an; sie sind wertlos wie die jedes Privatmannes und jedes Publikums; mein Ziel ist, Mitarbeiter zu sein in einem System von Forschungen, das in fünfzig Jahren denen, die den guten Willen dazu haben, etwas anderes erlauben wird, als sentimentale oder egoistische Eindrücke über die öffentlichen Angelegenheiten ihrer Zeit." Alles kommt nach ihm auf die Vorstellung an, die man sich von den Prinzipien von 89 macht. So schön die Formeln Freiheit, Gleichheit sind, so sind sie in sich selber doch so unbestimmt, dass man sie erst annehmen kann, wenn man im voraus den Sinn kennt, den man damit verbindet. "Nun aber bedeuteten diese Formeln auf die soziale Organisation angewandt im Jahre 1789 eine kurzsichtige, plumpe und verderbliche Auffassung des Staates. Diesen Punkt habe ich nachdrücklich betont, um so mehr, als die Auffassung noch fortdauert und das innere Gefüge Frankreichs, so wie es durch das Konsulat und das Kaiserreich von 1800 bis 1810 geschaffen wurde, sich nicht geändert hat. Wir werden darunter wahrscheinlich noch hundert Jahre und vielleicht länger leiden."

Monod hat zweifellos recht, wenn er auf die starke persönliche Beteiligung des Autors in der Darstellung seines letzten und grössten Werkes hinweist. Allerdings war er auch früher nie so völlig, wie er es beanspruchte, der unbeteiligte Naturforscher gewesen, der mit der gleichen Liebhaberei Ungeheuer wie normale Wesen, die Verwüstungen der Orkane wie die regelmässige Wiederkehr von Ebbe und Flut beschrieb. Wer vermöchte in der Schilderung der Reformation und des Puritanismus in der englischen Litteraturgeschichte die tiefe Sympathie des Historikers mit der von ihm behandelten Geistesbewegung verkennen? Immer aber waren seine Gefühle mehr in der Tiefe geblieben, jetzt aber brechen seine Em-

pörung und sein Hass ungestüm durch, wenn er Bosheit und Dummheit in der Revolution am Werk sieht, ihre verderbliche Arbeit zum Schaden Frankreichs auszuführen. Die Dinge sind eben für Taine noch nicht ganz historisch geworden. Für den Patrioten sind ein immerwährender Stachel seine Erfahrungen aus dem Jahr 1870/71, auf die er so oft bei der Beschäftigung mit der Revolutionszeit sich hingeführt sieht.

Man kann nicht eigentlich sagen, dass Taine mit vorgefasster Meinung an sein Thema herangegangen sei — denn eine solche ist es doch wohl nicht, wenn er durch das Studium der Vergangenheit die Gegenwart besser kennen lernen und eine Richtschnur für ihr Verhalten gewinnen will. Ja, das gesteckte Ziel konnte nur erreicht werden, wenn er überall durch die eingehendste und unbefangenste Forschung die Wahrheit zu erkennen suchte. An Eifer und Gewissenhaftigkeit hat er es wenigstens nicht fehlen lassen, und weder die Schwäche seiner Gesundheit noch die falsche Beurteilung der Kritik und des Publikums konnten ihn beirren. Vom Herbst 1871 an nahmen die Origines de la France contemporaine alle seine Zeit und seine Gedanken in Anspruch.

Er hat selber die ungeheure vorbereitende Arbeit des Lesens und Ausziehens der handschriftlichen und gedruckten Texte geleistet: die zahllosen Notizen, die ihm als Materialien dienten. rührten alle von seiner Hand her. Er hielt es ausserdem für nötig, sich in der Gesetzgebung, im Verwaltungsrecht und im Finanzfach die Sachkenntnis eines Fachmannes anzueignen. Im Jahre 1884 verzichtete er auf seine Lehrthätigkeit an der École des beauxarts, um sich ganz seiner Aufgabe widmen zu können. Er erlag, ehe er sie vollendet hatte. Er erkrankte im Herbst 1892 und starb am 5. März 1893. Nicht ausgeführt wurde das Gemälde der französischen Familie und Gesellschaft, für das er den Stoff schon 1866 gesammelt hatte, und die Darlegung der Entfaltung der Wissenschaften und des wissenschaftlichen Geistes im 19. Jahrhundert. "Dies letztere Buch, bemerkt Monod, würde gewissermassen sein philosophisches Glaubensbekenntnis und der natürliche Schluss des Werkes geworden sein, denn er würde darin die Wege angegeben haben, auf denen Frankreich die Heilung seiner Leiden finden und seine Irrtümer wieder gut machen soll." Nach Beendigung der Origines wollte er auf einen alten Plan zurückkommen und einen Traité de la Volonté schreiben, der, wenn wir nicht irren, in der ersten Ausgabe der Intelligence angekündigt war, während die späteren sich mit der Bemerkung begnügen, die Studie über den Verstand verlange eigentlich zu ihrer Ergänzung eine solche über den Willen. "Diese Arbeit aus der reinen Psychologie würde die Krönung der letzten Phase seiner geistigen Thätigkeit gewesen W. Wetz.

sein, wie die Philosophes français die erste und die Intelligence die zweite beschliessen. Seine Thätigkeit als Schriftsteller und Historiker, die ihre Wurzeln in seiner philosophischen Auffassung der Welt und des Menschen hat, würde so sich zwischen drei philosophische Werke eingeschlossen sehen, deren erstes der Kritik und der Verneinung, die beiden andern der Bejahung und dem Wiederaufbau gewidmet sind." Man wird mit Monod aufrichtig beklagen dürfen, dass das schwierigste der psychologischen Probleme nicht mehr von einem Manne erläutert werden konnte. "dont la vie et l'activité tout entières ont été un miracle de volonté." Nicht finden wir bei Monod die seinerzeit von einigen Blättern gebrachte Angabe, dass Taine nach Abschluss der France contemporaine zuerst eine Biographie Ste.-Beuves habe schreiben wollen.

Als Taine dahingerafft wurde, ehe er sein Hauptwerk hatte zum Abschluss bringen können, konnte man von ihm ein Wort sagen, das er seinem Vorgänger in der Akademie Loménie nachgerufen hatte, der auch seine Arbeit über die Mirabeaus unvollendet hatte hinterlassen müssen. Dies Wort enthält eine Klage und einen Trost: "La mort s'est jetée à la traverse; dans toutes nos entreprises c'est elle qui est maîtresse de l'issue; nous n'avons en propre que notre volonté de bien faire, et nous devons nous estimer heureux quand nous avons pu achever la moitié d'une oeuvre utile; alors l'oeuvre dure et, avec elle, le souvenir de l'ouvrier."

## TT

Nicht nur die wissenschaftliche Richtung, sondern auch der Charakter Taines wurde nach Monod durch den Zeitpunkt bestimmt, in den seine Entwicklung fiel. Damals wurde die romantische Bewegung auf allen Gebieten von einer anderen abgelöst, die die Wahrheit, genauer die wissenschaftliche Wahrheit, erstrebte und forderte. Diese Bewegung war so allgemein, dass sie alle Gattungen geistiger Schöpfungen beeinflusste, in der Malerei, in der Lyrik, im Roman, in der Geschichtsschreibung, in der Philosophie sichtbar war, mochten deren Vertreter sich dessen bewusst sein oder nicht. "Diese Einheit der Inspiration und der Arbeit, bemerkt Monod, hat eine unbestreitbare Grösse trotz der Irrtümer, in die der Realismus viele seiner Adepten hineingezogen hat. Taine hat den Ruhm, dass er mehr als jeder andere das Bewusstsein von dem Geistesund Seelenzustand seiner Generation hatte; als Philosoph. Asthetiker, als litterarischer Kritiker, als Historiker hat er ihre Bestrebungen folgerichtig, glänzend und machtvoll offenbart und auf sie einen tiefen Einfluss ausgeübt . . . Er hat auch recht eigentlich dies Verdienst, dass er die Wahrheit um ihrer selbst willen liebte, an sie und an ihre wohlthätige Macht glaubte und sie durch die ehrlichste und uneigennützigste Anstrengung suchte".

Es ist rührend und ergreifend, die Freunde sich über den Dahingegangenen aussprechen zu hören. Alle stimmen sie in der Verehrung seines grossen Charakters überein. "Si haute que fût l'intelligence de notre ami, sagt Vogüé, pour connaître combien il était grand, c'est à l'âme qu'il le fallait mesurer. Ame charmante d'enfant, naïve, candide, sincère; je répèterais ce dernier mot vingt fois que je ne l'aurais pas assez dit, car il peint tout l'homme. Fleur unique, produit d'une droiture naturelle, d'une culture savante et d'une vie sans tache, on la voyait trop peu, cachée derrière le chêne noueux qui se montrait seul à la foule. Dans les yeux de ce vieillard qui avait tout lu, tout su par les livres, on surprenait parfois le regard divin de l'enfant, l'étonnement incrédule qu'ils ont, ces petits. devant la vie réelle, le mal, l'ironie. Je n'ai vu chez aucun homme, au même degré, la noblesse des sentiments, les égards délicats pour toute créature humaine, la crainte d'en contrister une, de blesser une foi respectable. Il répétait souvent: "Je n'aurais dû écrire sur la philosophie qu'en latin, pour les initiés; on risque trop de faire du mal aux autres."

"Je l'ai vu maintes fois, avec son trésor d'expérience et du haut de sa gloire, écouter, attentif comme un écolier, le plus modeste interlocuteur; incapable du plus léger mensonge, il tenait pour importante et vraie toute parole tombée d'une bouche humaine. Cette sublime crédulité l'a peut-être égaré dans l'appréciation des documents historiques; elle était touchante, par le respect de l'âme d'autrui qu'elle attestait, chez celui que les imbéciles appelaient "un matérialiste." En un temps où les illustres s'exhibent tout nus et se font crier aux enchères sur la place publique, il gardait une pudeur de vierge pour sa vie privée, il défendait son foyer contre les plus innocentes curiosités. Il n'a jamais consenti à se faire photographier; il n'a jumais laissé sortir de chez lui son portrait, chet d'oeuvre du peintre Bonnat, où chaque pli du visage recèle une pensée."

Dieses Charakterbild wird auch durch Monod bestätigt. Die Wahrheit und Ehrlichkeit (sincérité) Taines in allen Dingen, im Denken, Fühlen, Sprechen und Handeln betont er an erster Stelle, an zweiter die kindliche Einfalt und Harmlosigkeit (*Il avait la simplicité et la candeur d'un enfant*). Vor allem sei seine Bescheidenheit aufgefallen, die sich sogar in seiner Erscheinung gezeigt habe. <sup>13</sup>) "Durch nichts zog diese die Blicke auf sich. Er war eher

<sup>18)</sup> Und nicht zuletzt in seiner Kleidung. Taine soll eine grosse Abneigung gegen neue Kleider gehabt haben. Wenn ihm klar gemacht wurde, dass ein Anzug zu abgetragen sei und durch einen andern ersetzt werden müsste, soll er zuerst immer, wird erzählt, seine abgelegten Kleider durchgesehen haben, ob er hier vielleicht etwas l'assendes finden und so den unangenehmen Moment noch etwas hinausschieben könnte.

unter mittlerer Grösse; seine unregelmässigen Züge, seine leicht einwärts gerichteten und durch Brillen verschleierten Augen, sein besonders in seiner Jugend etwas schmächtiger Körper offenbarten einem unaufmerksamen Beobachter nichts von ihm. Wenn man ihn jedoch in der Nähe sah, während man mit ihm plauderte, war man überrascht von dem mächtigen und kernigen Charakter des Schädelbaues und des Gesichts, von dem bald überlegten und gewissermassen nach innen gekehrten, bald fragenden und durchdringenden Ausdruck seines Blicks, von der Mischung von Sanftheit und Stärke in seinem ganzen Wesen." Ausführlicher verweilt er bei dem Zuge, dass dieser zurückgezogene und scheinbar menschenscheue Gelehrte doch ausserordentlich entgegenkommend war und allen, die mit ihm sprachen, die Illusion zu geben wusste, dass er etwas von ihnen zu empfangen habe. Das hing mit dem Wesen seiner Natur und seiner Gefühle, namentlich aber mit dem Ernst seines Charakters zusammen. Er ging immer auf die Wahrheit aus und war überzeugt, dass er bei jedem Ding, bei jedem Menschen etwas zu lernen finden werde, und seine Auffassung der Wahrheit liess ihn einen unendlichen Wert dem Erwerb der kleinsten Aufschlüsse beimessen, vorausgesetzt, dass sie sicher und genau waren. Vor allem schätzte er die Unterhaltung der Männer, die Meister in einer Kunst, einer Wissenschaft. selbst in einem Handwerk waren. Er zog das Gespräch über den Handel mit einem Kaufmann oder über das Spiel mit einem Kind der Frivolität der gesellschaftlichen Gespräche oder der Rhetorik der Halbgelehrten vor. Die deklamatorische oder witzelnde Frivolität war ihm verhasst. Selbst die Ironie war ihm fremd, obwohl es ihm weder an Munterkeit noch an satirischer Verve fehlte.

Monod hebt den Widerspruch zwischen der Philosophie des Mannes, der das Menschengeschlecht sehr hart beurteilt und einen grossen Teil davon in die Zahl der schädlichen Tiere einreiht, und seiner Handlungsweise hervor, die voller Nachsicht, Mitleid und Menschenliebe war. Auf seine Scheu, zu verletzen oder zu schmerzen, führt er den vielfach falsch verstandenen Schritt zurück, durch den dieser Freidenker, der Katholik von Geburt und so fest in seinem Unglauben war, den Wunsch ausdrückte, nach dem protestantischen Ritus beerdigt zu werden. "Seine Abneigung gegen lärmende Kundgebungen und müssige Erörterungen liess ihn ein bürgerliches Begräbnis fürchten, das als ein Akt der Feindseligkeit gegen die Religion hätte aussehen und ihm Huldigungen zuziehen können, die mehr durch den Wunsch, die Gläubigen zu betrüben, als die Absicht ihn zu ehren eingegeben waren. Er freute sich im Gegenteil, seine Sympathie für die grosse sittliche und moralische Macht des Christentums zu beweisen. Eine katholische Beerdigung hätte dagegen eine Zugehörigkeitserklärung und eine Art Verleugnung seiner Lehren vorausgesetzt. Er wusste, dass die protestantische Kirche gestatten konnte, für ihn zu beten, während sie seine Unabhängigkeit wahrte und ohne dass sie ihm eine Reue oder Hoffnungen beilegte, die seinen Gedanken fern waren. Er wollte so einfach, wie er es in allen Dingen gehalten, beerdigt werden, ohne akademische Reden, ohne militärischen Pengrund auch ohne alles, was zu leidenschaftlichen Streitereien Anlass geben konnte."

Es bedurfte kaum der Bemerkung, dass diese Bescheidenheit und Güte und diese Achtung vor den Gefühlen anderer mit keiner Charakterschwäche, keiner Nachgiebigkeit gegen gesellschaftliche Convenienzen und mit keiner Furchtsamkeit des Gedankens verbunden waren. Zu bekannt ist die Unerschrockenheit des Mannes. der sein Leben lang immer seine Überzeugungen rückhaltslos aussprach, auch wo er sich dadurch Feinde machen musste, und der in seinem letzten Werk eine politische Partei Frankreichs um die andere in die heftigste Entrüstung versetzen sollte. Mit Recht aber weist Monod darauf hin, dass Taine diese mutige Ehrlichkeit nicht nur andern und der Welt, sondern auch sich selber gegenüber bewies. Er hatte früh eine sehr bestimmte Idee von dem der Wissenschaft vorbehaltenen Gebiet und versagte sich, von ihr mehr zu hoffen, als sie gewähren konnte, oder ihr ein fremdes Element beizumengen. Er legte ihr keine mystische Kraft bei und verlangte von ihr keine Lebensregeln. Aber auf dem ihr eigenen Gebiete war er ihr ohne Furcht, ohne Zaudern und ohne Bedauern gefolgt. ohne sie jemals zu fragen, wohin sie ihn führte. Er würde es sich wie eine Schwäche vorgeworfen haben, wenn er sich beunruhigt hätte, ob die wissenschaftliche Wahrheit traurig oder heiter, moralisch oder unmoralisch sei.

Ein solcher Charakter, ein solches Leben und ein solches Schaffen (œuvre) waren die eines Weisen, wenn auch nicht, wie man wollte, die eines Heiligen. Dafür war die Tugend, die er ausübte, zu menschlich und einfach, zu frei von Überspanntheit, Ascetik und Übermass. Seine Auffassung der Weisheit vereinigte Epikur mit Zeno. Sein Lebensideal war nicht der christliche Ascetismus des Verfassers der Nachahmung Christi oder der Einsiedler von Port-Royal, es war auch nicht der starre und übertriebene Stoicismus Epiktets, sondern der gefühlvolle und verständige Stoicismus Marc-Aurels. Und er hat diesem Ideal gemäss gelebt.

Diese Wendung von dem Heiligen, gegen die Monod sich kehrt, begegnet bei Vogüé. Es herrscht in dessen Nekrolog eine ganz eigene Bewegtheit. Vogüé berichtet über den unauslöschlichen Eindruck der ersten Begegnung, als er bei Taine in dessen bescheidene Wohnung Zutritt erhielt, die er damals oben in einem alten Haus im Boulevard Saint-Germain inne hatte. An jenem Tage habe er in seinem vollen Umfang die Bedeutung des Wortes "eine Majestät" begriffen. "Vor diesem schüchternen Mann mit dem schmächtigen Aussehen erfuhr ich zum ersten Mal jene Macht der Ehrfurcht, die den Besucher zwingt, während er grüsst, das Haupt tiefer zu neigen als er wollte, iene unerklärbare und köstliche Verwirrung, die uns vor einem andern Menschen verkleinert und zugleich durch die blosse Thatsache, dass er zu uns spricht, grösser macht." Und das sei keine flüchtige Empfindung gewesen, sondern seine Verehrung habe sich mit jeder Unterhaltung gesteigert. Das würden die schwer begreifen, die Taine nur aus seinen Schriften kennen. Immer deutlicher wurde nach Vogüé "le conflit tragique entre les aspirations de cette âme et les habitudes de cette intelligence; celle-ci emprisonnée dans une armature scientifique où elle avait pris un pli rigide, et toujours sur ses gardes pour contrôler au nom de la raison les illogismes exquis du coeur. Toute sa belle vie morale était en contradiction avec les conséquences apparentes de ses premières doctrines." Taine sei das lebende Gewissen des Kreises gewesen, in dem er gestanden. "Quand nous étions tentés de nous relâcher dans l'effort d'art, de glisser dans les compromissions avec la popularité, une crainte nous retenait: "Qu'en pensera Taine? Et l'on rougissait d'avance du jugement qu'il porterait sur l'ocuvre hâtive ou sur l'acte douteux." Und nun kommt jene Stelle, die so viel Aufsehen erregte. Er wolle, sagt Vogüé, alles in ein Wort zusammenfassen, wenn dies Wort auch einigen Personen Ärgernis geben werde; aber es hiesse sehr bald das Beispiel des teuren Lehrers vergessen, wenn man Bedenken trage, eine Überzeugung auszusprechen, sobald man sie fest und sicher fühle: "Je viens de m'agenouiller devant le lit mortuaire d'un saint. Si les mots, sous leurs emplois transitoires, gardent un sens intime et durable, si le plus beau titre qu'aient inventé les hommes se justifie surtout par l'abnégation des choses terrestres, par le don de toute une vie aux vérités éternelles et par la pratique du bien, nul n'a mérité ce titre mieux que ce bénédictin égaré dans notre âge, où il semblait un moine en peine de son couvent."

## III.

Eine Gesamtdarstellung von Taines litterarischer Wirksamkeit ist uns aus früherer Zeit nicht bekannt. Der ganzen Persönlichkeit des Autors suchte vielleicht am besten ein Aufsatz von Paul Bourget in den Essais de Psychologie contemporaine gerecht zu werden, der namentlich auch auf seine pessimistische Grundanschauung und die stete Unterordnung des Künstlers in Taine unter den analytischen Philosophen einging. Die Grundzüge seiner

Philosophie hatte nach dem Erscheinen der ersten Schriften ein Vertreter der angegriffenen Schule, Caro, in dem Aufsatz "L'Idée de Dieu dans une jeune école" bekämpft, der sich gegen Taine und Renan richtete; dieser Aufsatz hat auch den späteren Gegnern Argumente und Schlagworte geliefert. Am besten glaubte sich Taine damals verstanden von Cournault, der seine Theorien in der Correspondance littéraire dargelegt hatte. Im übrigen sind meist nur die einzelnen Werke, so wie sie erschienen, besprochen worden und zwar von den betreffenden Fachleuten, in deren Gebiet sie fielen, so dass es an Urteilen über Taine von Litterarhistorikern. Ästhetikern, Philosophen und Historikern nicht mangelt. Lesenswert sind vor andern noch immer die Artikel Ste.-Beuves, die jetzt in den Nouveaux Lundis vorliegen. Die Stellung Taines in der Geschichte der Litteraturforschung war in den letzten Jahren vor seinem Tode Gegenstand häufiger Erörterung. Ein später durch seine philosophischen und anthropologischen Arbeiten rühmlich bekannt gewordener junger Forscher Ernst Grosse, der sich hauptsächlich an Comte, Spencer und Mill gebildet hatte, sieht in Taine die bedeutendste Erscheinung, die neuerdings auf dem Gebiete der Litteratur und Kunstgeschichte hervorgetreten ist. 14) Darin stimmen mit ihm überein Emile Hennequin (La critique scientifique 2º éd. Paris 1890) und der Referent, die beide Taines Forschungsweise selbständig weiterzubilden versuchen. 15) Nicht sehr tief scheint uns in Taine ein anderer Litterarhistoriker eingedrungen zu sein, Brunetière, der in seiner Évolution de la critique (1890) Taine das letzte Kapitel widmet. Aus den Discussionen über die letztgenannten Arbeiten ging deutlich hervor, wie wenig noch die Meinungen über Taines Verdienste, ja auch nur über das Wesen seiner Methode sich geklärt haben. Es war also für Späterkommende noch reichlich viel zu thun übrig gelassen. Dem früher hervorgehobenen Gesichtspunkte gemäss scheint es uns am rätlichsten, über die seitdem vorgebrachten Auffassungen möglichst unparteiisch zu referieren und die eigentliche Kritik daneben zurücktreten zu lassen.

<sup>14)</sup> Die Litteraturwissenschaft, ihr Ziel und ihr Weg. Inauguraldissertation. Halle a. d. S. 1887.

<sup>15)</sup> leh führe hier die verschiedenen Arbeiten an, wo ich kürzer oder länger von den Prinzipien der Litteraturforschung und dabei auch immer von Taine gehandelt habe:

Shakespeare vom Standpunkt der vgl. Litteraturgeschichte. (Einleitung) 1890 — 2. Aug. 1897. — Über Litteraturgeschichte 1891. — Über Litteraturwissenschaft (in Vollmöllers Roman, Jahresberichten Bd. I, 157-172). Hier gebe ich eine eingehende Entwicklung und Kritik der Theorien über Litteraturforschung, wie sie von Taine, Hennequin und Grosse aufgestellt wurden. - H. A. Taine †. (Engl. Studien Bd. XIX. S. 322--330. 1893).

144 W. Wetz.

Margerie (s. oben Anm. 3) ist vermöge seines Standpunktes als gläubiger Katholik schwerlich besonders befähigt, einen so positivistischen und kritischen Geist wie Taine völlig zu verstehen. Andrerseits kann er für sich anführen, dass er Taine vom Beginn seiner Schriftstellerlaufbahn an mit sehr viel Aufmerksamkeit verfolgt und als öffentlicher Lehrer in Nancy und Lille mehr als einmal Anlass gehabt habe, seine Lehren zu discutieren und gegen sie eine Anzahl Sätze zu vertreten, die er für wesentlich für die Wissenschaft und das Leben halte. In seinem Buche seien daher mehr als dreissig Jahre unaufhörlich nachgeprüfter Überlegungen und Studien zusammengefasst. In der That legt auch seine Arbeit von langjähriger und gründlicher Vertrautheit mit Taines Schriften Zeugnis ab. Ohne sie wäre er auch kaum in der Lage gewesen, die erste Auflage seiner Schrift — uns liegt die zweite vor schon dreiviertel Jahre nach dem Tode des behandelten Schriftstellers in die Welt zu senden.

Margerie behandelt Taine vielfach weniger als kritischer Darsteller denn als Apologet der durch ihn bedrohten oder angegriffenen kirchlichen Lehre und Philosophie. So finden wir eine längere Erörterung S. 173, die damit schliesst: "Donc ce n'est pas par conjecture, mais par raisons démonstratives que nous croyons à l'origine du monde par voie de création," Und später werden ein halbes Dutzend Seiten zu dem Beweise verwandt, dass die Auferstehung und die Wunder der Apostelgeschichte historisch aufs beste beglaubigt seien. Den einzelnen Ansichten Taines, die er bespricht, lässt unser Autor daher fast immer eine ausführliche Widerlegung nachfolgen. Auch begnügt er sich meist nicht, das Verfehlte an einer Lehre auseinanderzusetzen, sondern er will meist noch zeigen, dass diese Lehre gegen den Willen ihres Urhebers verderblich und für jede Moral verhängnisvoll sei. So kommt es, dass Taines Arbeiten aus dem Gebiet der theoretischen Philosophie am eingehendsten betrachtet werden, während seine Stärke doch sicher anderswo liegt. widmet unser Autor beinahe eine Hälfte seines Buches, während er die Anwendungen dieser Philosophie auf Kunst, Litteratur und Geschichte verhältnismässig kurz behandelt. Der Hauptmangel scheint uns jedoch, dass er niemals den Versuch macht, zu einer Gesamtauffassung zu gelangen; er bespricht und beurteilt vielmehr die einzelnen Werke nacheinander und giebt über diese einige Bemerkungen zum besten. Wenn diese auch öfters geistvoll, fein und scharf sind, so tritt doch die Einheit von Taines Lebenswerk nicht deutlich hervor. Am wärmsten werden übrigens dessen grosse schriftstellerische Vorzüge gewürdigt, und am lebhaftesten wird bedauert, dass Taine, der die hohe sittliche Macht des Christentums immer mehr schätzen lernte, durch den Tod verhindert wurde, die angebahnte Entwicklung zum Abschluss zu bringen.

Die Schrift unseres Autors zerfällt in drei Teile: Philosophie S. 1—210. Littérature et Art S. 241—324. Histoire S. 325—483. Ausführlich werden zunächst in dem ersten Kapitel die Débuts philosophiques besprochen und zwar besonders die Kritik, die Taine an Maine de Biran und Jouffroy übt, und schliesslich seine eigene philosophische Methode. Diese findet bei unserm Kritiker wenig Gnade; ihr geht nach ihm Folgerichtigkeit und Selbständigkeit ab. Die Analyse des Hauptwerks: L'Intelligence umfasst fünf umfangreiche Kapitel. Den starken Eindruck, den es macht, führt er hauptsächlich auf die meisterhafte Form zurück. Über den Inhalt äussert er sich sehr absprechend. "La plupart de ses conclusions» sont contraires, — nous espérons le faire voir — au véritable esprit scientifique aussi bien qu'à ces vérités de bon sens qui sont la propriété commune de la pensée humaine et la condition nécessaire de la vie intellectuelle comme de la vie morale. On le sent, ct cependant l'on n'apercoit pas tout de suite l'erreur de méthode, l'ambiguité de mots, la confusion d'idées, l'argumentation sophistique à la faveur desquelles elles sont introduites." (S. 56f.) Es ziemt wohl dem, der nicht Fachmann ist, hier mit seinem eigenen Urteil zurückzuhalten. Wir dürfen dies am so mehr als das eines Berufenen vorliegt, das kaum Widerspruch finden dürfte. Otto Liebmann sagt von Taines Werk, es sei der erneute Versuch einer ausgeprägt nominalistischen und sensualistischen Naturlehre des Erkennens, die sich, in klarem Bewusstsein ihres intellektuellen Ursprungs, besonders auf Condillac beruft und die Ansichten dieses französischen Nachfolgers der Hobbes, Locke und Berkeley mit Hilfe der neuesten Forschungsresultate der Physiologie, Psychiatrie, Sprachwissenschaft und Geschichte in modernisiertem Stile auszubauen unternimmt. Indessen könne man, selbst bei Anerkennung einiger geschickter und präciser Theoretisierungsversuche, nicht behaupten, dass die wissenschaftliche Durchdringung des reichhaltigen Materials mit der Virtuosität in konkreter Schilderung auch nur annähernd auf gleicher Höhe stünde. 16) Im einzelnen ist zu bemerken, dass Margerie den Abschnitt, wo Taine den äusseren Objekten eine thatsächliche Realität, unabhängig von unsern Sinneseindrücken, zuerkennen will, für den am gründlichsten gearbeiteten des ganzen Werkes ansieht. Allerdings meint er, dass die Millsche Theorie, die Taine hier zu verbessern geglaubt hatte, die einzig konsequente war. Die bekannte Tainesche Formel, dass die Wahrnehmung eine "wahre Hallucination"

trag. (Beilage zur Allgemeinen Zeitung. München 1893. Nr. 345 347.) Ztschr. f. frz. Spr. u. Litt. XXI<sup>1</sup>. 10

sei, wird sorgfältig beleuchtet. Margerie findet daran auszusetzen,

dass der besondere Charakter der Hallucination dadurch verwischt werde, die ausschliesslich Elemente benutze, die der Wahrnehmung entstammten. Jene sei bloss emprunteuse, diese aber fournisseuse. Während Margerie sich im allgemeinen ganz ablehnend zu den Ansichten Taines verhält, billigt er die letzten drei Kapitel über die allgemeinen Ideen, die allgemeinen Urteile und den Erklärungsgrund (raison explicative), in denen aber Taine ihm zufolge seinen früheren Theorien untreu wird. Auch sage Taine hier weniger Neues, als dass er Altes durch seine immer persönliche Art der Darlegung und seine treffenden Formeln erneue. Die bis in das letzte Detail ausgeführten Beispiele, namentlich aus den mathematischen Wissenschaften, scheinen ihm hier zu zahlreich, und er findet nicht. dass dieser Luxus viel dazu beitrage, den Gedanken des Autors zu verdeutlichen oder zu verstärken. Am Schlusse der Kritik werden noch einige Punkte bezeichnet, die Taine seiner Aufgabe gemäss hätte behandeln sollen: namentlich das Prinzip der Kausalität, die Idee der Pflicht und des moralischen Gesetzes und schliesslich die Gottesidee. Mit Unrecht: denn den ersten und dritten Punkt glaubte Taine von seinem Standpunkt aus erledigt zu haben, der zweite aber gehörte nach ihm in das Buch De la Volonté, das er damals wenigstens noch immer schreiben zu können hoffte.

Über Taine als Denker urteilt unser Autor im allgemeinen, dass einzelne Theorien sich ihm vor allem durch ihre Einfachheit empfohlen hätten. Denn Taine gehöre mehr, als er sich selber eingestehe, zur Familie jener systematischen Geister, die in die Einfachheit so verliebt seien, dass sie sie als sicheres Merkmal der Wahrheit nähmen — unter der Bedingung, dass das einfache Element. auf welches es gelte alles zurückzuführen, nach ihrem Geschmacke sei (S. 71). Sobald er eine Idee stark erfasst habe, führe er alles darauf zurück und leite alles daraus her wie aus einem universellen Prinzip; folglich stelle er die Thatsachen in ihren Dienst und bestelle im voraus bei der Beobachtung die Ergebnisse, die er wünsche, statt sie achtungsvoll zur Ermittelung des in den Thatsachen enthaltenen Gesetzes zu Rate zu ziehen. Auch der Freund Taines wird zugestehen müssen, dass wenigstens da, wo dieser systematisiert, der Vorwurf berechtigt ist. Den philosophischen Standpunkt Taines hat nach Margerie eine befreundete Feder, die Emile Faguets, am besten gekennzeichnet: "Taine était un positiviste pur, un positiviste sans mysticisme ce qui est excessivement rare en France. Notre race est foncièrement idéaliste. Quand elle devient positiviste elle croit à la science comme à une déesse 17), à l'humanité comme à une personne sacrée et divine, fille et puis mère du progrès. Taine

<sup>17)</sup> Davon war Taine doch kaum ganz frei.

était positiviste tout simplement. Il ne croyait qu'aux faits et à quelques petites lois très humbles auxquelles une patiente, méthodique minutieuse, héréditaire et séculaire observation des faits peut conduire. Les hommes sont une fourmilière, et les grands événements du monde qui nous entoure sont des éléphants. \(^{18}\) Avec de bons télescopes — une connaissance vague des éléphants, et avec une observation intense — quelques indications sur les chemins ordinairement suivis par les éléphants et leur façon de marcher, voilà ce qui est permis aux plus intelligentes d'entre les fourmis. Ramasser des faits et en tirer quelques lois plus ou moins certaines et toutes relatives, proportionnée à la taille des citoyens des fourmilières, voilà le droit, et voilà aussi le devoir du philosophe. Taine ne voyait rien et se refusait à rien voir au-delà. Personne ne fut moins religieux.\(^{19}\) (S. 74 f.)

Seine Ansichten über das menschliche Leben hat Taine in keinem grösseren Werke, sondern nur beiläufig in der einen oder andern Schrift ausgesprochen. Margerie behandelt sie in einem besonderen Kapitel, was darum Dank verdient, weil man immer Mühe hat, die überall verstreuten Äusserungen des Philosophen zu übersehen. Das was über die "Religion" bei Taine gesagt wird, ist wenig befriedigend, tiefer der Abschnitt über dessen "Pessimismus". Wer Taines Ausgangspunkt hat, muss nach unserm Autor notwendigerweise hier landen. Bekanntlich hegte jener Zeit seines Lebens die höchste Verehrung für Marc-Aurel und ihm hat er einen der beredtesten Aufsätze gewidmet: allein die Philosophie des grossen Kaisers war weniger düster als die des französischen Positivisten, und unser Autor hebt die Unterschiede beider gebührend hervor. Die eigenen Ansichten Taines sind am ausführlichsten in dem scheinbar leichtfertigsten seiner Werke ausgesprochen, in dem Théodore Graindorge. Er hatte sie aber schon, als er die Reise in die Pyrenäen niederschreibt; hier findet sich schon ein tiefer Seufzer über das Übermass von Leiden in der Welt und über die Unmöglichkeit, viel daran zu bessern, "Der Mensch entfernt in jedem Jahrhundert eine Brombeerranke und einen Stein aus dem schlimmen Wege, auf dem er vorschreitet; aber was bedeutet eine Ranke und ein Stein? Es bleiben und werden ihrer immer mehr bleiben als nötig sind, um ihn zu zerreissen und zu auälen. Überdies fallen wieder neue Kiesel und sprossen wieder neue Dornen. Sein Wohlbehagen vergrössert seine Empfindlichkeit; er leidet ebensoviel für kleinere Übel. Nur eines nimmt zu: die Erfahrung und mit ihr die Wissenschaft, die Betriebsamkeit, die Macht. Im übrigen verliert man ebensoviel als man gewinnt, und der sicherste Fortschritt

19) Revue bleue, 11 mars 1893.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Anspielung auf die Stelle im Graindorge, wo Taine sein philosophisches Glaubensbekenntnis ausspricht.

ist, dass man sich darin ergiebt." Ein paar humoristische und tieftraurige Seiten des Graindorge predigen diese schmerzliche Resignation. Das Leiden ist die Regel in der Welt und nichts ist thörichter und abgeschmackter, als wenn der Mensch etwas von der Welt und der Gesellschaft verlangt, sei es nun Glück, Ruhm oder Liebe. Der Besitz alles dessen wird nach unabänderlichen Gesetzen geregelt und der schwache, gebrechliche Mensch befindet sich inmitten dieser Gesetze wie eine Maus unter Elephanten. "Habe ein wachsames Auge, achte darauf, wo sie den Fuss hinsetzen werden, wage Dich nicht auf ihre gewohnten Pfade, nage mit Vorsicht ein Teilchen von den Vorräten ab, die sie anhäufen; aber sei besonders nie in dem Grade lächerlich, dass Du Dich erstaunst, wenn sie nicht zu Deinem Dienste sind uud wenn ihre fürchterlichen Massen sich bewegen, ohne an Dich zu denken. Was Du vom Leben haben wirst, ist ein freies Geschenk. Wenn Du in Deinem Loche einige Körner im voraus angehäuft siehst, so danke Deinem Vater, der sie mit Gefahr seiner Glieder zusammengesucht hat. Wenn Du eine Minute Genuss erhaschest, so betrachte sie als einen glücklichen Zufall; das Bedürfnis, die Unruhe und der Kummer werden mit dem Schmerz und der Gefahr Deine Mäusesprünge begleiten oder Dir in Deinen Maulwurfshügel folgen. Du gefällst Dir darin und er erscheint Dir fest; das ist wahr bis zum ersten Wasserstrahl, der aus einem dieser grossen Rüssel geschleudert wird, bis zur Annäherung dieser schweren Füsse." Früher oder später wird die Wirkung doch die gleiche sein, und es ist ein Glück, wenn mit dem ersten Male Du erdrückt wirst, statt mit einem zerschmetterten Glied und eine Blutspur hinter Dir herziehend Dich heimzuschleppen. Gegen diese Arten von Übel haben die Erfahrung und das Räsonnement aller Mäuse kein Mittel gefunden; mit allen Entdeckungen hat es das trippelnde Geschlecht so weit gebracht, dass es etwas weniger zermalmt wird als vor fünfzig Jahrhunderten, aber es wird noch und wird immer zermalmt werden. "Vermehre Dein Geschick, wenn Du willst, arme Maus: Du wirst Dein Glück nicht sehr vermehren; versuche vielmehr, wenn Du kannst, Deine Geduld und Deinen Mut abzuhärten. Gewöhne Dich mit Anstand zu ertragen, was notwendig ist. Vermeide die grotesken Verdrehungen und Bewegungen; was hast Du es nötig. Deine Nachbarn lachen zu machen? das Recht Dich zu achten, weil Du Dich der Notwendigkeit zu leiden nicht entziehen kannst. Auf die Dauer werden Dir die grossen Elephantenfüsse und die nachfolgenden Unzuträglichkeiten in der Ordnung scheinen. Die beste Frucht unserer Wissenschaft ist die kalte Resignation, welche, indem sie die Seele beschwichtigt und vorbereitet, das Leiden auf den Schmerz des Körpers beschränkt."

An die stete Weiterentwickelung des Menschen zur Vollkommenheit und Glückseligkeit, die Herbert Spencer lehrt, glaubt Taine nicht. Der Mensch ist von Haus aus ein Raubtier und nie kann er diesen Charakter verleugnen. Er hat Schneidezähne wie der Fuchs und der Hund, und er hat sie von Anfang an in fremdes Fleisch geschlagen. Gegenwärtig ist er nicht umgewandelt, sondern nur gemildert. Es giebt nur einen geringen Vorrat guter Dinge, und von allen Seiten stürmt die entfesselte Begehrlichkeit vor, um sich ihrer zu bemächtigen. "Das Wildbret ist selten und die Jäger sind zahlreich. Steh früher auf als die andern und lege dich später nieder, habe mehr Witterung, bringe mehr Hunde, Netze, Freunde und Waffen zusammen; schliess deine Jagdtasche sorgsam bei der Rückkehr und lass dein Gewehr geladen; man soll wissen, dass du tapfer und im stande bist dich zu verteidigen; verteidige dich sogar beim ersten Angriff zu stark; verschaffe dir Achtung; um diesen Preis und um diesen Preis allein wirst du ein Abendessen haben. Das ist ein Rat für jedermann." Für einige wenige wird dieser Rat modifiziert durch die Forderung, immer sich selber zu achten. "Verlange nichts: ein Bettler ist ein halber Dieb. Nimm selten an: ein Verpflichteter ist ein halber Sklave. Bist du so weich an Körper und Gesinnung, dass du von fremder Arbeit leben musst? Achte dich sehr und sei deshalb kein einfacher Fresser. Wenn du deinen Flintenschuss gethan und deine Abendmahlzeit verdient hast, so lass die Söldner die Ebene absuchen; mögen sie sich bepacken und sich bei der Rückkehr vollschlingen. Warum solltest du mehr zusammenschleppen, als du essen kannst? Kommt es dir zu, ohne Vorteil für dich, Beschlag auf Wildbret zu legen, dessen du einen armen Teufel berauben wirst?" Und für eine kleine Elite unter diesen wenigen weiss er noch einen andern Rat: "Schau um dich, da hast du eine weniger tierische Beschäftigung, die Betrachtung. Diese weite Ebene dampft und leuchtet unter der grossmütigen Sonne, die sie erwärmt. Diese Auszackungen der Wälder ruhen mit köstlichem Behagen auf dem lichten Azur, der sie umsäumt; diese geruchreichen Fichten steigen wie Weihrauchfässer auf dem Teppich der roten Nebel empor. Du hast eine Stunde verbracht, und während dieser Stunde bist du, seltsam genug, kein Tier gewesen; ich wünsche dir Glück dazu; du kannst dich fast rühmen, gelebt zu haben."

Unleugbar ist dies um die Mitte der sechziger Jahre die Ansicht Taines gewesen. Das einzige, was den Menschen über das Tier erhebt, ist die Betrachtung, die der Natur, der Kunst oder die Betrachtung ewiger Wahrheiten, wie sie dem Denker und Forscher beschieden ist.<sup>20</sup>) Der überwiegend ästhetische Charakter

<sup>20) &</sup>quot;On doit savoir se borner, disait-il, être content d'avoir pu contempler et penser le monde, croire que cela caut la peine de vivre." Citiert in dem später anzuführenden Artikel von Arréat.

dieses Genusses liegt auf der Hand, und auch die Reisebeschreibungen Taines legen genugsam Zeugnis davon ab, dass er eigentliches Glück nur vor den schönsten Werken der Natur und Kunst empfindet. Es will uns scheinen, dass Taines Ideal später weit mehr ethisch und praktisch geworden sei, und dass sich dies namentlich in der Stellung zeige, die er als Mensch und als Schriftsteller bestimmten Erscheinungen gegenüber einnimmt. In den weiter unten besprochenen Carnets de Voyages steht er durchaus auf dem früheren Standpunkte. Unseres Erachtens nähert er sich hier weit mehr Mérimée und Stendhal als Marc-Aurel.

Seine pessimistische Auffassung von dem Menschen hat er dagegen nie verleugnet, und er findet wo möglich später noch stärkere Worte dafür. Der Mensch ist für ihn in der Hauptsache noch immer "le gorilla féroce et lubrique" der primitiven Zeitalter, wie er mit der Variation eines Wortes von Voltaire sagt. Hier wurzeln seine Furcht vor den grossen Massen und manche seiner politischen Ansichten.

Auffallend ist es, dass Margerie ganz darauf verzichtet hat, die Stelle aus der Italienischen Reise über Niobe und ihre Kinder anzuführen, auf die beispielsweise Bourget und mit Recht grosses Gewicht legt. Der hier ausgesprochene Gedanke kehrt übrigens in den nachgelassenen Carnets de Voyage wieder. Taine will hier die Empfindungen des Menschen ausdrücken über das fürchterliche und doch grossartige Walten der blinden Kräfte, die ihn umgeben. Die lebenden Wesen erscheinen unserm Philosophen unter dem Bilde einer "heroischen unaufhörlich von den fühllosen Elementen belagerten Stadt, wo die Kämpfer im Masse als sie fallen ersetzt werden, wo sich unter der friedlichen gleichgültigen Sonne mit Seufzen und Bewunderungsrufen die ewige Tragödie des Lebens abspielt. Wie habe ich dies Gefühl schon einmal in diesem Jahre in Florenz gehabt! Diese Menschheit, deren Söhne wir sind und die in einem jeden von uns lebt, ist eine Niobe, deren Kinder unaufhörlich unter den Pfeilen der unsichtbaren Bogenschützen fallen; die verwundeten Söhne und Töchter zucken und winden sich: die jüngsten verbergen ihr Haupt im Gewand der Mutter. Eine noch Lebende hebt nutzlose Arme zu den himmlischen Mördern empor. Sie, kalt und erstarrt, richtet sich hoffnungslos empor und einen Augenblick über menschliche Gefühle hinausgehoben, bemerkt sie mit Bewunderung und Grausen den blendenden und leichenartigen Nimbus, die gestreckten Arme, die unentrinnbaren Geschosse, die unversöhnliche Heiterkeit der Götter." (Carnets 210 f.)

Der zweite Teil: Littérature et Art wird durch ein Kapitel über Taines Stil eingeleitet, das etwas mehr bieten dürfte. Für dessen eigentümliches Merkmal hält unser Autor dies, dass er zwei unverträgliche Dinge, die Analyse und die Malerei, vereinige. Und zwar sei nicht Taine bald Maler und bald Analytiker, sondern beide Eigenschaften seien miteinander verbunden und gewissermassen ineinander verschmolzen, so dass er als Analytiker male und als Maler analysiere. Das hänge aufs engste mit der Natur seines Geistes und seiner Methode zusammen. "Ganz kleine, wohlgewählte, bedeutende, bezeichnende, umständlich geschilderte und minutiös bezeichnete Facta sind heute der Stoff jeder Wissenschaft; jedes von ihnen ist ein lehrreiches Specimen, ein klarer Typus, auf den sich eine ganze Reihe analoger Fälle zurückführen lässt." Nach diesem Wort aus der Vorrede sei das ganze Buch de l'Intelligence geschrieben.

Die Malerei in der Analyse ergebe sich von selbst, weil es sich darum handle, diese petits faits significatifs nicht in einer abstrakten Formel, sondern in einem lebenden Bilde uns darzustellen. Gleich die erste Seite des Werkes liefere ein gutes Beispiel dafür: fünf ausgeführte kleine Gemälde dienen zur Erläuterung des Satzes von den "Zeichen", wonach ein Zeichen "eine gegenwärtige Erfahrung ist, die uns die Idee einer möglichen Erfahrung nahelegt." Und nicht nur sei Taine bestrebt, hierdurch den Leser zu veranlassen, den allgemeinen Formeln einen reellen Inhalt unterzulegen. sondern er liebe es auch, auf einer höheren Stufe der Abstraktion noch zu malen, indem er das allgemeine Gesetz unter einem gleich grandiosen Bilde darstelle, wo der Grad der Allgemeinheit gewissermassen durch den Grad der Grösse symbolisiert werde. Das von Margerie angeführte Bild, in dem Taine eine psychologische Lehre trefflich veranschaulicht, ist sehr gut gewählt. Unser Philosoph hat erläutert, wie wachsende Teile unserer Vergangenheit in Vergessenheit versinken, und fährt nun fort: "Des lacunes se font dans la trame des souvenirs, et vont s'élargissant comme des trous dans un vieux manteau. On voit sans peine combien ces destructions doivent être continues et vastes; tous les jours nous perdons quelques-uns de nos souvenirs, les trois quaris de ceux de la veille, puis d'autres parmi les survivants de la semaine précédante, puis d'autres parmi les survivants de l'autre mois, en sorte que bientôt un mois, une année ne se retrouvent plus représentés dans notre mémoire que par des images saillantes, semblables aux sommets épars qui apparaissent encore dans un continent submergé, destinées elles - mêmes, du moins pour le plus grand nombre, à disparaître, parce que l'effacement graduel est une inondation croissante qui envahit une à une les cimes préservées sans rien éparaner, sauf quelques rocs soulevés par une circonstance extraordinaire jusqu'à une hauteur que nul flot n'atteint." Man kann, sagt mit Recht unser Kritiker, nicht nutzbringender die Einbildungskraft in den Dienst des Gedankens und das litterarische Vergnügen in den Dienst der wissenschaftlichen Wahrheit stellen. Denn das ganze Gemälde, statt der Bestimmtheit des allgemeinen Gesetzes etwas zu entziehen, präge dies vielmehr dem Geiste durch einen mächtigen Eindruck ein.

Wie in der Analyse die Malerei, so herrsche in der Malerei die Analyse. Margerie beruft sich dafür auf die berühmte Schilderung von Oxford, die am Schlusse der Studie über John Stuart Mill steht und immer für ein Meisterstück des Malers Taine galt. Hier wie in allen ähnlichen Schilderungen sei das Gemälde eigentlich eine Analyse, eine Summe von mit ausserordentlicher Kunst gewählten, wiedergegebenen und verknüpften Details.

Unser Kritiker hat an Taines Darstellungsweise auszusetzen, dass sie ein Gefühl der Ermüdung und ein Gefühl eines Mangels hervorrufe. Jenes vermöge des Verfahrens der Häufung, das der Autor unveränderlich anwende. Er ermüde durch seine Eintönigkeit, weil er selbst bei den Gegenständen, die für die freien Launen der Phantasie passten, nie seinen Schritt und seinen Pfad ändere. Dem Geiste werde eine zu grosse Last aufgeladen, weil man viele einzelne Thatsachen behalten müsse, um zu dem Schlusse zu gelangen, der sich daraus ergebe, und weil der Gang des Autors statt einer grossen und anhaltenden Bewegung eine Reihe kleiner Rucke und Stösse sei, deren endlose Wiederholung fast matt mache. Der Mangel beruhe zum Teil in der Methode. Aus den vielen Details, die diese anhäufe, ergebe sich nicht die Vision des Ganzen als Ganzes und Einheit, und doch sei es die höchste Kunst, diese Vision zu geben. Es fehle noch etwas dieser in anderer Hinsicht meisterhaften Prosa: "la chaleur communicative et la flamme." Vermöge seines wissenschaftlichen Standpunktes zeige Taine nie eine Seele, ein Herz, in dem etwas vibriert - was schwerlich von dem Verfasser mancher Seite voll verhaltener Leidenschaft in den Origines behauptet werden kann. Auch lässt dieser Vorwurf ganz ausser acht, dass ein Mann der Wissenschaft - und ein solcher wollte Taine doch immer sein — die Wirkungen, an die Margerie denkt, sich immer versagen muss und nur beim Verlassen seines Gebietes erreichen kann.

Wir glauben, dass Taines Stil im vorstehenden nicht zur Genüge bezeichnet ist. Für diesen ist unseres Erachtens am meisten charakteristisch das Streben nach malerischer Anschaulichkeit und wissenschaftlicher Bestimmtheit, die er beide zu gleicher Zeit erreichen will. Taine meidet das abstrakte und allgemeine und liebt das eigentliche und namentlich das sinnliche Wort, das ein Bild ver-

anlasst, und stets haben die Begriffe bei ihm die Neigung, in Bilder umzuschlagen. Das giebt den mehr litterarischen Schriften so viel Farbe und Leben — in den rein philosophischen Entwickelungen stört es dagegen oft, und die Fälle, wo Gedanke und Bild sich nicht so gut entsprechen wie in dem vorhin angeführten Beispiel, wo das zunehmende Vergessen durch eine steigende Überschwemmung verbildlicht wird, sind ziemlich häufig. 21) Auf der andern Seite bevorzugt Taine die Fachausdrücke der Specialwissenschaften und verwendet aus ihnen hergenommene Analogien gern zur Erläuterung geistiger und seelischer Erscheinungen. Es ist die gleiche Verbindung heterogener Elemente wie da, wo er seine reiche Einbildungskraft zwingt, seine starre, unerbittliche Dialektik in ein glänzendes Prachtgewand zu hüllen. Nicht alle fühlten sich angenehm davon berührt und Amiel, dessen kranke Seele durch Taines Stil und Methode doppelt verletzt werden musste, fasste den Eindruck in Worte, den seine Werke auf gewisse zarte Naturen machen: "J'éprouve une sensation pénible avec cet écrivain, comme un grincement de poulies, un cliquettement de machine, une odeur de laboratoire. Ce style tient de la chimie et de la technologie. La science y devient inexorable. C'est rigoureux et sec, c'est pénétrant et dur, c'est fort et âpre: mais cela manque de charme, d'humanité. de noblesse, de grâce. Cette sensation, pénible à la dent, à l'oreille. à l'ocil et au coeur, tient à deux choses probablement: à la philosophie morale de l'auteur et à son principe littéraire. Le profond mépris de l'humanité qui caractérise l'école physiologiste, et l'intrusion de la technologie dans la littérature, inaugurée par Balzac et Stendhal. expliquent cette aridité secrète, que l'on sent dans ces pages, qui vous happe à la gorge comme les vapeurs d'une fabrique de produits minéraux. (4 22)

Was nun die Naturschilderungen Taines anbetrifft, so dünkt uns, dass sie trotz alles Glanzes der Seele ermangeln. Form und Farbe wird von ihm vorzüglich festgehalten, während die Stimmung einer Landschaft, die unsere grossen Lyriker, wie Goethe und Hölderlin — oft unter völligem Absehen von der Form — so

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) In der That schwankt Taine öfters in betreff der Wahl des Stils und der Darstellungsweise, wie zwei später zu nennende Kritiker. der Herzog von Broglie und Droz, hervorheben. Auch erinnert man sich, wie er als Vierundzwanzigjähriger stilistische Übungen macht, und etwas Gesuchtes und Gewolltes hat sein Stil öfters, wie alle zugestehen. Beachtung verdient darum auch die von Droz angeführte Stelle über Stendhals Stil: "Beyle à cet égard est tout classique, ou plutôt simple élève des idéologues et du sens commun; car il faut dire hardiment que le style métaphorique est le style inexact et qu'il n'est ni raisonnable ni français."

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Citiert bei Monod, S. 160.

W. Wetz.

meisterhaft wiedergeben, bei ihm sich oft verflüchtigt. Er sieht chen die Natur weniger mit den Augen eines Künstlers, der sie rein auf sich wirken lassen will, als mit denen eines Mannes der Wissenschaft, der ihren Charakter mit allen Details möglichst genau erkennen und bezeichnen will. Hierin erblicken wir auch den Grund zu seinem analytischen Verfahren, das er regelmässig bei seinen Schilderungen anwendet. Aber nicht dies ist das Charakteristische daran, sondern dass sie nicht sich selber Zweck sind. Von der Beschreibung Oxfords hat das Bourget hervorgehoben. Margerie unterdrückt gerade den Schlusssatz, um dessentwillen das Ganze dazustehn scheint. Es heisst nämlich, nachdem als letzter Zug in dem Bilde die regelmässigen Reihen ungeheurer vierhundertjähriger Eichen angeführt wurden: "Jy trouvais une nouvelle trace de ce bon sens pratique qui a accompli des révolutions sans commettre des ravages, qui, en améliorant tout, n'a rien renversé, qui a conservé ses arbres comme sa constitution, qui a élagué les vieilles branches sans abattre le tronc." In gleicher Weise wird man auch sonst immer finden, dass die Natur Taine zumeist interessiert wegen des Menschen, der in Beziehung zu ihr steht, ob sie nun die Mythenbildung oder die Dichtung begünstigt, ob sie ihn heiter oder trübe stimmt u. s. w. Wohl steckt ein starkes künstlerisches Element in Taine, aber es entfaltet sich fast nie frei, und selbst da, wo er sich noch am meisten als Künstler giebt, steht er in einer gewissen Dienstbarkeit zu den Neigungen des Forschers und Gelehrten.

In dem folgenden Kapitel wird die litterarische Theorie Taines, seine Lehre von der faculté maîtresse und von Rasse. Milieu und Zeitpunkt (moment) besprochen. Sie wird hauptsächlich darum bekämpft, weil sie ein Ausfluss des Determinismus ist. Stellt man sich jedoch nach Margerie auf den Standpunkt Taines, dass man die Willensfreiheit leugnet, so kann man "nicht genug die Kraft der Analyse bewundern, mit der Taine, die Arbeiten seiner Vorgänger nutzbar machend, die bildenden Kräfte in Rechnung stellte, die als Ergebnis ein Drama des Aeschylus oder eine Erzählung Herodots, eine Rede Bossuets oder ein Sonnet Malherbes haben." Allerdings seien diese Ursachen oder Kräfte auch früher nicht ganz verkannt worden — und unser Kritiker verweist u. a. für die Theorie der Klimate auf Fénélon und Montesquieu, für die des moment auf Voltaire —, neu sei aber die systematische Vereinigung der verschiedenen Elemente, das geistreiche Detail, mit dem er jedes einzelne davon untersucht, die Kraft, mit der er es hervorhebt, die vollendete Kunst, mit der er es in jedem der Beispiele, die er als Beweisstücke vorbringt, auffindet und sichtbar werden lässt. "Alles das gehört nicht der willkürlichen Theorie an, sondern der echten Kritik und der echten Litteraturgeschichte. Und es ist nur gerecht, die Spuren festzustellen, die er in dieser Hinsicht in beiden zurückgelassen hat." Es freut uns, dass diese Theorien, die so oft bekämpft und lächerlich gemacht wurden, hier eine so vorurteilslose Würdigung fanden.

Handelte es sich bloss um die Frage des Determinismus, so wäre die Stellung zu Taines Theorie sehr einfach — man nähme sie an oder lehnte sie ab. In Wahrheit ist aber diese Theorie sehr kompliziert und setzt sich aus verschiedenwertigen Elementen zusammen. Drei Fragen sucht Taine zu beantworten: wie musste der Mensch beschaffen sein, der ein bestimmtes Werk der Litteratur oder Kunst hervorgebracht hat? wie hängen dessen verschiedene geistige und seelische Fähigkeiten zusammen (faculté maîtresse und loi des dépendances mutuelles)? und wie wirkten Rasse, Milieu und Zeitpunkt, um eine Geistesbeschaffenheit hervorzurufen, wie sie der Schöpfer dieses Werkes haben musste? Die erste dieser Operationen - der Rückschluss vom Werk auf den Autor - scheint uns am leichtesten und wichtigsten, und Taines Versuche in der Richtung dünken uns am besten gelungen. Ja, wir glauben sogar, dass er hier der Litteraturwissenschaft eine Anzahl neuer Aufgaben gewiesen hat, an deren Lösung sie, wenn sie eine gedeihliche Weiterentwicklung finden soll, nicht länger vorübergehen darf. Sobald jedoch Taine einen Schritt weiter thut und die verschiedenen scharf beobachteten Charakterzüge zusammenfassen will, so bevorzugt er zu einfache Formeln und glaubt mit einer geistigen Eigenschaft (faculté maîtresse) alle übrigen gegeben. Die dritte Frage, die nach dem Einfluss von Rasse, Klima und Zeitpunkt auf die Geistesbeschaffenheit eines oder vieler zu gleicher Zeit lebender Menschen, scheint uns von geringerem Belang, sobald es sich um ein einzelnes und sei es auch sehr bedeutendes Individuum handelt. Von der höchsten Wichtigkeit aber wird sie für die Blüteepochen der Litteratur und Kunst, wo auf einem Gebiete, etwa der Malerei, während auf allen andern nichts Nennenswertes hervortritt, zu gleicher Zeit eine Anzahl grosser Meister erschienen, neben denen zahllose kleinere aber immer noch bedeutendes leistende stehen, wo also die Disposition für die eine Kunst bei vielen entwickelt, die Dispositionen, für die andern Künste aber niedergehalten und unterdrückt wurden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass es zuerst die in einer solchen Zeit bei vielen vorhandene und hochentwickelte Anlage für die herrschende Kunst zu erkennen und ihre Ursachen, wo sie auch liegen mögen, zu bestimmen gilt. Wir wüssten nicht, dass ein anderer an diese Aufgabe so viel Kraft und Ernst als Taine gewandt hätte, 23) wenn er auch bis jetzt mehr die Schwierigkeit als

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Blüte des englischen Dramas in der Hist. de la litt. angl.

die Lösbarkeit dieser Aufgabe gezeigt hat, auf die er uns beiläufig durch Hegels Aesthetik geführt worden zu sein scheint.<sup>24</sup>) —

In den folgenden Kapiteln betrachtet unser Kritiker die einzelnen Werke, an denen diese Theorie illustriert wurde. Er beginnt mit dem Tite-Live, in dem Taine zuerst seine Lehre von der faculté maîtresse hatte demonstrieren wollen. Margerie findet, dass das Beispiel nicht besonders gut gewählt sei, es gebe Schriftsteller und Gelehrte, bei denen die ausschliessliche Herrschaft einer Fähigkeit. einer Richtung zum Nachteil der andern sich in einer weniger bestreitbaren Weise äussere. Im übrigen scheint ihm die Liste der Vorzüge und Mängel des lateinischen Historikers im allgemeinen genau, nur verwirft er es, dass Taine sie alle aus dem oratorischen Geist ableitet, der bei ihm die Ursache des Guten wie des Bösen ist.<sup>25</sup>) Hauptsächlich tadelt er dann, dass Taine im Interesse seiner These den oratorischen Geist und die oratorische Erzählung im Gegensatz zu der eigentlich historischen falsch bestimme, so dass es nicht wunder nehmen könne, wenn alles sich scheinbar ungezwungen ergebe. Die gleiche Gewaltsamkeit, die hier, in der Hauptsache mit Recht, Taine schuld gegeben wird, fiel uns besonders in dem Essai über Stendhal auf, wo alle Eigentümlichkeiten dieses merkwürdigen Denkers darauf zurückgehen sollen, dass er ein esprit supérieur sei.

Weit höher wird der Lafontaine gestellt, weil der Systemgeist sich wenigstens darin verstelle und nicht dem Buch seine unbeugsamen Richtungslinien aufdränge. Allerdings sei auch hier die Neigung zu allzu rascher Verallgemeinerung vorhanden. Bei der Gegenüberstellung von Deutschland und Frankreich werde Frankreich durch eine Provinz, die Champagne, vertreten, und die so ganz anders gearteten übrigen zählten nicht. Und von dem Geist des grossen Volkes, das die Gallier als vornehmste Ahnen habe, werde nur die Seite betrachtet, die man als esprit gaulois bezeichne, und die Taine durch die prosaische aber liebliche Landschaft der Champagne symbolisiert sein lasse. Margerie protestiert darum gegen diese Antithese, die Frankreich als sein Erbteil die leichte und oppositionelle (trondeuse) Prosa, den germanischen Rassen

<sup>24</sup>) Vgl. auch meine Ausführungen über Taines Theorie in Voll-

möllers Jahresberichten und in den Engl. Studien a. a. O.

griechische Plastik, italienische und niederländische Malerei in der Phil. de l'art u. a.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Es wird bei dieser Gelegenheit wieder besonders deutlich, was ich schon mehrfach hervorgehoben habe, dass man, um eine wirkliche Analogie zu Taines litterarischer Betrachtungsweise zu haben, zu Schillers Naiver und sentimentalischer Dichtung zurückgehen muss, wo ja auch aus einem Punkt alie wesentlichen Eigenschaften der antiken wie der modernen Dichtung abgeleitet werden.

die ernste und tiefe Poesie zuerkenne. Was dagegen Lafontaine selber anbetreffe, so habe Taine sehr scharfsinnig und anmutig dessen Charakter geschildert, sein Genie analysiert und seinen Platz abseits in dem grossen Jahrhundert bezeichnet. Er gebe die wahre Theorie der poetischen Fabel und zeige, durch welche seltenen Gaben Lafontaine dies Ideal verwirkliche. Beinahe neu und ungemein glücklich sei der Nachweis, wie der Dichter es verstanden habe, in seiner Menagerie die ganze französische Gesellschaft von dem König Sonne an, der der König Löwe ist, bis zu dem armen Volk, das der Esel ist, zu vereinigen, mit den Zwischenstufen des Höflings als Fuchs, des ungeschlachten und bäurischen Edelmanns. der in Versaille nicht an seinem Orte ist, als Bär, des Mönchs als Kater, der Bürgersfrau als Ameise und noch einer Menge anderer. Taine fehle jedoch manchmal darin, dass seine Deutungen zu genau sein wollten. Renard sei wohl der Höfling, aber er sei nicht bloss dieser; er sei auch der Advokat, Politiker, Finanzmann, und finde sich überall da, wo es Düpe zu machen gelte. Das Gleiche sei auch der Fall bei dem Esel als Bild des Volkes. Durchaus verworfen wird das Kapitel "die Götter", wo Taine ausführt, dass jedes Jahrhundert sich einen Gott nach dem Muster seiner politischen Verfassung mache und dass das siebzehnte Jahrhundert sich einen solchen nach dem Muster Ludwigs des Vierzehnten geschaffen habe. Nach unserm Kritiker ist die einzige Entschuldigung Taines für die Behauptung, dass das siebzehnte christliche Jahrhundert anders über Gott gedacht habe als das dreizehnte oder fünfte, dies, dass er wenig gewusst habe, wie Bossuet darüber dachte, und dass ihm gründlich unbekannt gewesen sei, wie der heilige Thomas und der heilige Augustin darüber dachten. — Diese vielfach sehr feinsinnige Würdigung des Lafontaine erinnert uns wieder schmerzlich daran, wie wenig doch dies liebenswürdige Buch in Deutschland bekannt geworden ist. Und doch könnte es ein heilsames Gegengewicht gegen Lessings einseitige Fabeltheorie bilden, die noch Jahr aus Jahr ein in den Oberklassen unserer höheren Lehranstalten getrieben wird und es verschuldet, dass dessen ungerechtes Urteil über den grossen französischen Fabulisten noch heute bei vielen kanonische Geltung hat.

Recht dürftig ist, was unser Autor über die Geschichte der englischen Litteratur vorbringt. Man wird ihm beistimmen können, wenn er sagt, dass die Wirkung der allgemeinen Ursachen, wie klimatische und historische Bedingungen, sich bei einer ganzen Litteratur besser studieren lasse als bei einem einzelnen Schriftsteller. Man hätte darum auch erwarten sollen, dass er diese grosse Arbeit darauf hin prüfte, wie Taine sein Programm verwirklicht. statt Einzelheiten daran auszustellen. Auf vollen acht Seiten führt

er aus, dass eine einzelne Bemerkung über das Rittertum und die Kritik der Scholastik unhistorisch und oberflächlich sei. Demnächst tadelt er die Betrachtung Shakespeares. Zweifellos geben die allgemeinen Betrachtungen, die Taine hier vorausschickt, zu vielen Einwendungen Anlass: aber trotzdem sollte man doch zugestehen, dass seine Würdigung Shakespeares, wenn sie auch nicht vollständig ist - und das sollte sie bei der ganzen Anlage des Werkes nicht sein - eine der tiefsten ist, die je geschrieben wurden, und das wird jeder Vorurteilslose gestehen, der wie der Schreiber dieses Aufsatzes in der Lage war. Taine nachzuprüfen. Eine lange Widerlegung findet dann eine Beurteilung der Reformation und des Protestantismus, die Taine bei Gelegenheit Bunyans giebt. zwischen wird im einzelnen das Lob nicht gespart. Margerie bedauert, dass man wegen solcher Einwendungen nicht rein das litterarische Vergnügen kosten könne, "le plaisir du bien dire, des tableaux puissants, des portraits tracés de main de maître avec des traits délicats ou violents, nobles ou familiers, où revit tout entier chaque homme et chaque écrivain. Spenser le poète chevaleresque, Swift le sanglant satirique, Addison le sage paisible, - pour n'en citer que quelques - uns, - sont vraiment évo qu'és dans les pages que M. Taine leur consacre." So ungleich diese drei Geister, ihre Werke und Stile seien, so dringe er doch in alle drei bis zu gleicher Tiefe ein, ja verstehe sich geradezu in sie zu verwandeln. — Dies Werk schliesst nach unserm Kritiker ungefähr die aggressive Periode der Laufbahn Taines und lässt seine Vorzüge und Mängel als Kritiker am lebhaftesten hervortreten. "Il a du véritable critique un rare don d'assimilation, l'aptitude à se mettre à la place des écrivains, à les comprendre, et à les faire comprendre en entrant dans leurs sentiments et leurs pensées, en saisissant chez eux le trait principal et ce qu'il appelle la faculté maîtresse, la recherche des causes, la peinture vigoureuse des grands ensembles et des grandes époques, l'heureuse et souple faculté d'admirer les beautés des ordres les plus divers. Et il a du critique partial les partis pris, les préjugés, la tendance à plier les faits aux systèmes, l'audace à formuler sur les choses qu'il ignore des jugements doublement injustes en ce qu'ils sont incompétents et en ce qu'ils sont injurieux." In einer späteren Schrift, den Notes sur l'Angleterre, seien die Gedanken beinahe dieselben geblieben, aber der Systemgeist sei in seinem Ausdruck mehr verhüllt und auch im Wesen weniger absolut.

Die gleiche polemische Absicht, die sich mehr an Einzelheiten festklammert, zeigt sich auch in dem Varia überschriebenen Kapitel, in dem Margerie an einzelne Aufsätze, an die Voyage aux Pyrénées und den Graindorge anknüpft. Zunächst ist es die Beurteilung der französischen Litteratur des siebzehnten Jahrhunderts als eines

Ganzen, die der Kritiker bekämpft, dann die Auffassung des Mittelalters und der Scholastik in der Pyrenäenreise, deren Verbreitung und Erfolg ihm in umgekehrtem Verhältnis zu ihrem Werte zu stehen scheint. Die Katzenphilosophie am Schlusse dieses Buches, mit der er wenig anzufangen weiss, soll doch wohl nur den Gedanken illustrieren, dass eine Philosophie sich nach der Natur und den Anlagen desjenigen richte, der sie ersinne. Auf den Graindorge kommt Margerie zurück, um seine eigene sittliche und religiöse Anschauung der Taines gegenüber zu betonen.

Bei der Erörterung der ästhetischen Theorie Taines, wie sie in den Abschnitten Philosophie de l'Art und l'Idéal dans l'Art des zweibändigen Werkes Philosophie de l'Art vorliegt, wird zunächst der vorwiegend historische Charakter der Betrachtung Taines hervorgehoben. Der Kritiker sucht den Mangel, der nach ihm in dem Fehlen einer Erörterung des Begriffes der Schönheit besteht, durch eine eigene Definition zu ergänzen. Dieser Mangel liegt unseres Erachtens jedoch anderswo. Taine stellt die Regel auf, dass "pour compendre une ocuvre d'art, un artiste, un groupe d'artiste, il faut se représenter avec exactitude l'état général de l'esprit et des moeurs du temps auguel ils appartenaient. Là se trouve l'explication dernière." Das aber, wird man einwenden müssen, gilt doch bloss für das historische Begreifen oder wenn man das Werk als "Zeichen" fasst und daraus auf seinen Urheber und seine Zeit schliessen will. Es giebt daneben jedoch auch eine Dynamik des dichterischen oder künstlerischen Werkes, die Taine auch nicht einmal streift. Denn, so lesen wir in einer neueren geistvollen Abhandlung, "Dichtungen sind psychische Ereignisse, Erlebnisse in den Seelen des Dichters und des Geniessenden. Man nennt zwar auch das Buch, das im Schranke steht, mit dem Namen einer Dichtung, aber das ist nur ein laxer Sprachgebrauch, das Buch enthält nur Zeichen, Anweisungen für den Leser, sich bestimmte Vorstellungen zu bilden, und erst, wenn diese Vorstellungen gebildet worden und auf das Gefühlsleben des Lesers wirken, ist die Dichtung wieder vorhanden. Dichtungen können also nur gewürdigt werden als Erlebnisse des Dichters oder des Geniessenden, und die Regeln, nach denen sie gewürdigt werden, können nur gewonnen werden unter Berücksichtigung der Gesetze, nach denen sich psychische Ereignisse vollziehen." 26) Darum müsste eine wissenschaftliche Ästhetik zu allererst mit den ästhetischen Empfindungen beginnen, wie es das bedeutendste neuere Werk über Ästhetik in Frankreich, Guyaus L'Art au point de vue sociologique, auch thut. Das emotionelle Element wird bei Taine scheinbar ganz ausgeschaltet, wenn er als wesentlich für die Kunst be-

<sup>26)</sup> Hubert Rötteken, Veber östhetische Kritik bei Dichtungen, Würzburg. Ballhorn und Cramer 1897.

W. Wetz.

zeichnet die Nachahmung und als dasjenige, was die grossen Künstler nachahmen, bestimmt "die Beziehungen und die gegenseitigen Abhängigkeiten der Teile, die Logik des Körpers, wenn es sich um Körper handelt, die Logik des Charakters, wenn es sich um den moralischen Menschen handelt." Den vollen Beifall des Kritikers haben die fünfzehn "meisterhaften" Seiten, in denen sich Taine gegen die streng realistische Kunst wendet. Das intellektuelle Element wird ebenfalls ausschliesslich betont, wenn Taine weitergeht und sagt, der wahrhafte Künstler reproduziere nicht sklavisch diese Beziehungen und Abhängigkeiten. "Die grössten Schulen sind diejenigen, die am meisten die wirklichen Beziehungen ändern. Der Künstler modifiziert die Beziehungen der Teile mit Absicht und in einer und derselben Richtung, dergestalt, dass er einen gewissen wesentlichen Charakter des Gegenstands und die Idee, die er sich davon bildet, wahrnehmbar macht." Das Beispiel, auf das er sich dafür vor allem beruft, ist Michel Angelo. Die definitive Formel für ein Kunstwerk, die Taine giebt, scheint uns daher unvollständig, während Margerie sie völlig billigt. Sie lautet: "L'oeuvre d'art a pour but de manifester quelque caractère essentiel ou saillant, partant, quelque idée importante, plus clairement et plus complètement que ne font les objets réels. Elle y arrive en employant un système de parties liées dont elle modifie systématiquement les rapports."

Wie den Ausführungen über das Kunstwerk, so stimmt Margerie in der Hauptsache auch denen über die Entstehung des Kunstwerks zu, die den zweiten Teil von Taines "Philosophie der Kunst" bilden. Es sind im Grunde nur die Theorien über den Einfluss der äusseren Faktoren, die er auch sonst immer vorgetragen hatte, aber sorgfältiger gefasst und weniger Missverständnisse begünstigend.

Die Abhandlung L'Idéal dans l'Art scheint uns bedeutender als die Philosophie de l'Art. Sie ist namentlich ungemein aufschlussreich für die Lehre vom "Zeitpunkt" (moment), und ohne ihre Berücksichtigung ist der Kritiker Taine, der doch auch stets Urteile fällt, nicht ganz zu verstehen. Taine verlangt vor allem von der Kunst, dass sie ideal sei, weil sie einen wesentlichen oder hervortretenden Charakterzug vollständiger und deutlicher offenbaren soll als die wirklichen Dinge. Je nach dem Grade, in dem das erreicht wird, bestimmt sich nun nach Taine die Rangstufe der einzelnen Werke. Der Grad der Bedeutung und der Grad der Wohlthätigkeit des Charakters sind hierfür entscheidend. Taine gewinnt hier eine Anzahl brauchbarer und wertvoller Massstäbe, während die Ableitung derselben uns nicht einwandfrei scheint. Margerie hält die kritischen Principien, die Taine hier entwickelt, für besser als ihre praktische Anwendung auf mehrere grosse Kunstperioden. Das wird nach ihm durch Taines Psychologie verschuldet, die seiner Ästhetik schade und weniger wert sei als diese. Die Einführung des sittlichen Elementes durch die Betonung der "Wohlthätigkeit" des Charakters hat selbstverständlich den Beifall des Kritikers. Nachdrücklicher als dieser möchten wir die Ausführungen über die "Convergenz der Effekte" empfehlen. Enthalten sie auch nur teilweise neues, so ist doch alles so lichtvoll entwickelt und durch so glückliche Beispiele erläutert, dass die Behandlung dieses Problems wohl als die beste, die es giebt, gelten darf.

Bei der Anwendung der Theorie zeigen sich nach Margerie, der jedoch zuerst Taines auch hier bewiesenen grossen schriftstellerischen Vorzügen die üblichen Komplimente zollt, "tous les préjugés et toutes les lacunes de son esprit, une disposition trop rarement combattue à désintéresser l'art de la morale et à plaider la cause de la chair aux dépens de l'esprit." Wo die Grundanschauungen zweier Männer so verschieden sind wie hier, kann bei der Beurteilung von Erscheinungen wie der griechischen Plastik und der italienischen Malerei eine Übereinstimmung nicht erwartet werden. Taine stellt die griechische Civilisation, wie sie durch ihre Plastik. und das Christentum, wie es durch Dante dargestellt wird, gegenüber und nimmt ziemlich unverhohlen für jenes Partei, wogegen Margerie Einspruch erheben muss. Recht hat dieser wohl mit dem Einwand, nur für die Plastik, aber nicht allgemein gelte Taines Formel, wonach nämlich für die Griechen "die ideale Persönlichkeit nicht der denkende Geist oder die feinfühlige Seele war, sondern der nackte, schön proportionierte, thätige, in allen Übungen vollendete Körper von guter Abstammung und gutem Wuchs." Der daher entspringende beinahe völlige Mangel des geistigen und seelischen Ausdrucks neben der unvergleichlichen plastischen Vollendung scheint Margerie kein Vorzug. Mit Recht - es müsste denn etwa unserer Freude an den antiken Bildwerken ein stark sentimentalisches Element beigemischt sein, dergestalt dass uns der seelische Ausdruck nicht zu fehlen, sondern nur wie beim Kinde - und es handelt sich doch auch meist um Gestalten aus der ersten Jünglingsblüte unentwickelt, aber in der Anlage vorhanden zu sein scheint. 27)

Pormyefühl 1872. S. 45) stimmen: "Die Seele wird nur geahnt; aber doch liegt in diesem sinnlichen Stillleben eine solche Unendlichkeit geistiger Anlagen und Vorbereitungen, dass von selbst die idealsten Seelenregungen anspriessen. Besonders gegenüber solchen zuständlichen Antiken ist uns oft zu Mute, als ob wir die ersten naturwüchsigen Menschen schauten, wie sie soeben vom Herrgott erschaffen worden, noch feucht vom Nichtssein, noch unkundig des Lebens und doch dunkel hingenommen von dem Erinnern, als ob das alles schon einmal empfunden und erlebt worden sei."

162 W. Wetz.

Die italienische und niederländische Malerei, die zwei weiteren Beispiele für Taines Theorie, übergeht Margerie, weil sie in dem gleichen Geist und nach dem gleichen Muster wie die griechische Plastik behandelt seien. Er greift dafür einige Partien aus dem Voyage en Italie heraus, wo Taine "sich über seine positivistischen Vorurteile und seinen abgöttischen Kultus der sinnlichen und heidnischen Kunst erhebt." Über die christliche Architektur und Malerei in Italien und über das Gefühl, das die alten Meister begeistert hat, findet Taine tiefe und köstliche Worte, die Margerie anführt, weil sie nach ihm die Physiognomie des Kunsthistorikers und ästhetischen Kritikers ergänzen. Unseres Erachtens ist die ästhetische Sympathie Taines umfassender, als sein Kritiker annimmt, und den schönen Seiten über Giotto, Fra Angelico, Perugino und Raphael treten die über die Reformation und Albrecht Dürer, über den Puritanismus und Bunyan würdig zur Seite. Zum Beweise dafür, dass Taine nicht in dem Kultus der schönen Form aufging, citiert Margerie zum Schluss den Satz, der gerade in diesem Werk sich findet: "Comme il est vrai de dire que l'art n'est qu'expression et qu'il s'agit avant tout d'avoir une âme!" 28)

Der dritte Teil Histoire beschäftigt sich allein mit den Origines de la France contemporaine. Die paar Aufsätze, die Taine daneben noch geschrieben, über Michelet, Guizot und Xenophons Anabasis sind mehr kritisch und nicht eigentlich Arbeiten eines Historikers. Dennoch hat die Geschichte ihn fast ausschliesslich in der zweiten Hälfte seiner litterarischen Laufbahn in Anspruch genommen. Die erste Thatsache, die ein Kritiker hier zu erklären hat, ist der Widerspruch, dass ein in der Philosophie so revolutionärer Schriftsteller es so gar nicht in der Geschichte war, so viel Ehrfurcht für die alte Vergangenheit Frankreichs hatte und mit so kühner Hand die republikanischen Legenden antastete. Margerie glaubt, dass man Taines Versicherung hätte glauben sollen, dass er eine so interessante Erscheinung wie die Revolution als ein Naturforscher zu beschreiben unternommen habe. "Die von ihm gefällten Urteile über die Revolution und ihr Personal stammten nicht aus einer Änderung in seinen Ideen und Principien, sondern aus einem wunderbar geduldigen und aufmerksamen Studium der Thatsachen, aus einer sehr eindringenden Psychologie, aus einer sehr richtigen Ansicht über den Wert von völlig neu geschaffenen Verfassungen zum Gebrauche des Menschen im allgemeinen, und von Revolutionen, die, indem sie ungestüm mit der ganzen Vergangenheit eines Volkes brechen, mit einem Schlag seine Sitten zugleich mit seinen Gesetzen zu erneuern vor-

<sup>28)</sup> Hierzu später noch eine ähnliche Äusserung.

geben. Seine billigeren Würdigungen der von den religiösen Ideen geleisteten socialen Dienste zeugten von seiner Ehrlichkeit als Historiker, der sich besser unterrichtet hat." Man wird wohl hinzufügen dürfen, dass die Erfahrungen des Jahres Siebzig und sein erneutes Studium der englischen Zustände, von dem seine Notes sur l'Angleterre Zeugnis ablegten, ihn höher von der Rolle der Kirchen denken liessen und seine vorher schon conservative Gesinnung in der Politik verstärkten. Im übrigen betont Margerie mit Recht, dass der absolute Determinismus Taines nicht gemildert ist. Glücklicherweise fälsche dieser aber nur die Geschichte als moralische Lehre, aber nicht so sehr als Geschichte.

Unser Kritiker begleitet darauf die Darstellung des Historikers, grossenteils referierend, durch das Ancien Régime und die Révolution hindurch. Die Schilderung des vorrevolutionären Frankreichs wird meist gebilligt, nur die Beurteilung des Klerus als nicht günstig genug angefochten, gelegentlich einzelne Züge stärker accentuiert. Chateaubriand über den niedern Klerus, Tocqueville, Léonce de Lavergne (Les Assemblées provinciales), Babeau (La vie rurale dans Vancienne France) und nicht zuletzt Joseph de Maistre, über den Margerie ein eigenes Buch geschrieben hat, werden gelegentlich als Zeugen gegen Taine aufgeführt. Die Charakteristik der Salons, ein Meisterstück der Analyse und nachfühlender Sympathie, wird gebührend bewundert, die des esprit classique, die an Schärfe und Tiefe in ihrer Art nicht ihresgleichen hat, wird zu rasch erledigt.

Zur eigentlichen Revolution übergehend, sucht Taine bekanntlich nachzuweisen, dass die Arbeit der Constituante eine utopische Tollheit war, und dass die Schreckensherrschaft schon mit der Erstürmung der Bastille begann. Hier überall stimmt Margerie ihm rückhaltlos zu, namentlich dem, was er über die Einziehung des Kirchenvermögens sagt: "D'un bout à l'autre il est animé d'un souffle d'impartiale équité; il a la hauteur de vues du véritable historien, et l'on peut dire que son jugement sur cette partie de la Révolution est le jugement définitif de l'histoire." Ebenso beurteilt er auch die Darstellung der Gironde und des Jacobinertums, welches ihm zufolge darum ausführlicher behandelt wurde, weil Taine hier eine seltene und merkwürdige Species erblickte, die seine Neigungen und seine Methode als Naturforscher anzog.<sup>29</sup> Einige Lichtblicke,

Verehrung der Revolutionslegende erfunden, indem er auf die alten agypter zurückgriff, die nach Klemens von Alexandria das Krokodil oder ein anderes bösartiges Tier als Gott in einem Tempel verehrten. Für ihn wurde später das Krokodil die Demokratie. Ein halbes Dutzend Jahre vor seinem Tod, zur Zeit als sein Werk über die Revolution am meisten Lärm machte, traf ihn Anatole France eines Tages auf dem Con-

W. Wetz.

die jenes trübe Gemälde der Revolution doch enthalten habe, soll Taine übergangen haben. Zunächst den Heroismus der jungen Truppen an den Grenzen, die Gesinnungen, die in dem Aufstand in der Vendée sich zeigten, und schliesslich den Opfermut der katholischen Geistlichen, die unter den erschwerendsten Umständen es noch fertig brachten, ihr Seelsorgeramt auszuüben. Es ist dem gegenüber wohl darauf hinzuweisen, dass es Taine darum zu thun war, den Gang der revolutionären Entwicklung klar darzustellen, auf den jene Dinge ohne Einfluss waren. Auch waren diese Taine wohl bekannt. Den Geistlichen lässt Taine, wenn auch knapp, Gerechtigkeit widerfahren, und in der Geschichte der englischen Litteratur hat er beredt die Revolutionssoldaten bei Gelegenheit von Carlyles Französischer Revolution gefeiert.

Die Würdigung Napoleons, die ja von den verschiedensten Seiten angefochten wurde, befriedigt auch unsern Kritiker nicht ganz. Beiläufig wie auf der einen Seite Stendhal, der einmal eine Geschichte der Energie in Italien hatte schreiben wollen, so möchte auf der andern Goethe auf Taines Auffassung von Napoleon von Einfluss gewesen sein, indem er so oft die unbedingte Thätigkeit des Corsen, die Unfahigkeit, zu rasten und zu geniessen, betonte, vermöge deren er immer neue und immer grössere Ziele für seinen Ehrgeiz suchen musste. Bei der Besprechung der inneren Organisation und Verwaltung Frankreichs werden zu dem Konkordat, der Université und deren Monopol für den höheren Unterricht einige abweichende Ansichten vorgetragen.

In einem Schlusskapitel "Le Présent et l'Avenir" wird die Wirksamkeit der napoleonischen Institutionen besprochen. Taine wie sein Kritiker stimmen darin überein, dass das allgemeine gleiche Stimmrecht von den verhängnisvollsten Folgen gewesen sei. Die centralistische Regierung, die Taine im Princip missbilligt, ist jedoch nach ihm noch eine und zwar die einzige Garantie gegen die Gefahr, die drohen würde, wenn die demokratische Autonomie Platz griffe. Weil so vieles von den Wahlen abhängt, ist die Stellung des Präfecten, die früher rein administrativ war, mehr und mehr politisch geworden. Er sucht Stimmung für die am Ruder befindliche Regierung zu machen, und die Wohlthaten, die von ihr ausgeteilt werden, richten sich nach dem Grade der Wohlgesinntheit der Gemeinwesen. Auch in betreff der Schul- und kirchlichen Zustände treffen die Urteile des Historikers und des Kritikers öfters zusammen, als man erwarten sollte. Taine, der das englische Schulwesen schätzt, sieht die Schattenseiten des verstaatlichten höheren

cordienplatz. "Er war gealtert, das Auge erloschen, und die Lippen hingen schlaff. "Und Sie, sagte er zu mir mit seiner zarten, monotonen und lispelnden Stimme, sind Sie auch ein Anbeter des Krokodils":

Unterrichts ebensowohl wie Margerie, der dem Unterricht religiöser Körperschaften grössere Freiheiten zugewiesen sehen möchte. Von den Wirkungen und Aufgaben des Christentums denkt Taine kaum geringer als Margerie, aber seine beredten Worte darüber entstammen ausschliesslich moralischen und socialen, nicht religiösen Motiven. Das Heil für die Zukunft erwarten beide vom Christentum, und Margerie schliesst mit einem Ausblick in diese, den er trotz der socialen Gegensätze unserer Zeit wegen der erstarkenden Macht des Christentums nicht für hoffnungslos hält.

Trotz der vielen Einwände, die wir zu erheben hatten, stehen wir nicht an, Margeries Arbeit als gewissenhaft und verdienstlich zu bezeichnen. Wir möchten uns daher für das mildere Urteil entscheiden, das ein Nebenbuhler, Barzellotti, fällt, statt für das völlig verwerfende, das wir in der Revue philosophique XXXVIII, 429 ff. (1894) finden. Wo der Gegensatz der beiderseitigen Grundanschauungen Margerie nicht behindert, zeigt er sich als einen kenntnisreichen und feinsinnigen Schriftsteller, der das aufrichtige Bestreben hat, einem so ganz anders gearteten Mann wie Taine völlig gerecht zu werden.

## IV.

Von weit höherem Standpunkte aus als Margerie betrachtet Barzellotti Taine und sein Schaffen. Als seine Absicht bezeichnet er in der Vorrede die Auseinandersetzung und Prüfung der grundlegenden Principien der Lehren Taines und seiner Methode. Zu ihrem vollen Verständnis hält er es für nötig, die historischen Bedingungen, unter denen die Denkweise Taines entstanden ist, und die Anlage und Beschaffenheit des Geistes, die sie hervorgebracht hat, zu betrachten. Mit Recht betont er, dass eine Geschichte der Philosophie sich nicht auf die philosophischen Werke beschränken dürfe, sondern sie in Zusammenhang mit der ganzen zeitgenössischen Kultur setzen müsse. Taine sei als Denker und Künstler entschieden französisch, und doch sei er allen Ideen und Anregungen offen gewesen, die ihm von ausserhalb, von andern Völkern, von andern Traditionen und Denkgewohnheiten zugekommen seien. Auch habe seine Thätigkeit als Denker und Künstler in hohem Masse den geistigen Forderungen unserer Zeit entsprochen, und wenn man von seinen Lehren das zu Einseitige und Systematische in Abzug bringe, so bleibe genug Wahres übrig, das als Same für ein anderes und ergiebigeres Wachstum der modernen Kultur dienen könnte. Zum Unterschied von Margerie, der mehr die einzelnen Werke und die Besonderheiten der Theorien beleuchtete, betrachtet Barzellotti vor allem den philosophischen Geist, aus dem diese wie jene gleichwie aus einem Centrum hervorgehen, nach Gruppen und Materien gesondert, gemäss den verschiedenen von ihm durchlaufenen

Ideengebieten. Besonders interessiert ihn die Frage, ob und in welchem Sinne Taine definiert werden könne als ein echt französischer Geist, der mit Ideen von germanischer Herkunft und Überlieferung befruchtet sei.

Am bedeutendsten scheint uns der erste Teil der Schrift, der überschrieben ist: "Die Grundanschauung der Lehre Taines. Die Philosophie der Methode und der Geschichte und die Metaphysik." Leider ist hier die Darstellung etwas schwerfällig und unübersichtlich.

In Tainescher Weise sucht der Kritiker eine Formel für dessen Geist zu finden. Er findet, vielleicht von Monod angeregt, als charakteristisch für ihn zunächst das Princip der Wissenschaft um der Wissenschaft willen, an dem er sich begeistert und das ihn vorwärts gehen lässt, um das, was er für Wahrheit hält, zu suchen, ohne zur Seite oder rückwärts zu blicken; als seine faculté maîtresse bezeichnet er "das geistige Bedürfnis, das Wahre und nur das Wahre, wie es von der Höhe allgemeiner Ideen und durch die umfassendsten Synthesen geschaut wird, aufzusuchen und zu beweisen." Damit verbinde sich eine andere dem geborenen Philosophen eigentümliche Anlage, vermöge deren er im höchsten Grade das innige Vergnügen empfinde, die abstrakten Ideen frei zu combinieren und auf ihrem Grunde die Thatsachen, die Dinge und die Menschen zu betrachten. In dieser Geistesbeschaffenheit, die zum Denken und zur Freude am Denken geschaffen sei, ähnlich der Fähigkeit, mit der der geborene Musiker künstlerisch die Formen der Töne combiniere und sich daran ergötze, bestehe die erste und ursprüngliche Kraft, die das ganze Schaffen Taines veranlasst und in einem beherrschenden Interesse dessen ganzes Leben absorbiert habe. Die Leidenschaft, mit der er über die Revolution urteile, stamme bloss von den Ideen her, an denen er die Thatsachen messe und sie mangelhaft finde. "Dies sich Begeistern für die Ideen schimmert bei Taine unter den strengen methodischen Formen der Argumentation und der kritischen Analyse durch und ist der eigenste und persönlichste und darum vielleicht anziehendste Teil seiner Schriften, der zu gleicher Zeit die Gewaltsamkeiten und die grössten Mängel erklärt. Was in seinem Bilde Napoleons unzutreffend, zu streng und unbedingt ist, rührt her von seiner logischen Leidenschaft für eine Theorie und nicht von seinem Hass gegen den Mann oder gar aus Liebe zu einer Partei oder einer Sache." Darum sei es geboten, zuerst die Philosophie Taines zu betrachten. Diese sei vorhanden, wenn er auch oft erklärt habe, dass er kein System habe, sondern dass er nur einer Methode in seinen Arbeiten folgen wolle.

Die Grundlinien seiner Theorien stehen in den Jugendwerken schon fest. Er ist Positivist und tritt in schroffen Gegensatz zu dem Idealismus der eklektischen Schule, die er in seinen Philosophes français selber zerschmettert. Taine sieht nach seinen eigenen Worten damals nur zwei Wege vor sich, um zu einer neuen Philosophie zu gelangen. Der erste Weg war, dass eine grosse als ein Weltsystem gedachte Synthese der Ergebnisse der positiven Wissenschaften von einem Naturforscher unternommen würde, was aber bei der steten Ausdehnung der Naturwissenschaften nicht wahrscheinlich schien. Der andere Weg war der der Analyse, der kritischen Prüfung der herrschenden Ideen, die geleitet war von dem Bedürfnis strenger Beweisführung, aber nicht in dem skeptischen Geist des achtzehnten Jahrhunderts und mit der Absicht, auf den zerstreuten Ruinen jenes und unseres Jahrhunderts neu zu bauen. Der Skeptizismus führe zum Überdruss, in den letzten fünfzig Jahren seien dagegen einige halb fertige und einige ganz fertige bewiesene, solide Wissenschaften emporgekommen, brauchbar, die Strasse zu ziehen, und in Deutschland wären "grandiose, wenn auch trübe Leuchttürme, die uns das Ziel zeigen." Auf dieser Seite, schien es ihm, "sei nicht alle Hoffnung verloren." Taine entscheidet sich für diesen zweiten Weg im Einklang mit einer damals auftretenden allgemeinen Strömung, die in der Litteratur zum Naturalismus, zum Realismus und zur psychologischen Analyse führen sollte und sich schon in der Wiedererweckung von Stendhals Namen und Schriften zu zeigen begann. Den ersten Weg beschritt bald darauf Herbert Spencer, der den Gedanken der Evolution zur Grundlage seines philosophischen Systems machte. Taine, der ebenfalls den Gedanken der Entwickelung auf die Geisteswissenschaften anwendet, kannte jedoch damals, als er jene Sätze niederschrieb, weder Darwin noch Spencer, die ihm erst beinahe ein Jahrzehnt später, um das Jahr 1860, näher traten. Von Darwin unterscheidet er sich überdies darin, dass er das Beharren des Typus annimmt, während jener eine Anpassung an die Umgebung und eine Umformung voraussetzt. Was der Gedanke der organischen Entwickelung übrigens auf das Studium der sittlichen und historischen Welt Anwendbares enthält, war, wie Taine betont, schon seit Schluss des vorigen Jahrhunderts von der deutschen Philosophie ins Licht gesetzt worden. Deren Anhänger und die der englischen biologischen Theorien konnten sich daher später leicht begegnen. Taine ging von den deutschen Philosophen und besonders Hegel aus, den er als Lehrer in der Provinz täglich las.

Bei dem Stand der Philosophie in der Zeit, wo Taine sich ausbildete, etwa von 1850 bis 1863, konnte dieser nach unserm Kritiker keine Anregungen von Deutschland empfangen, wohl

aber von England, das damals, wie Barzellotti mit unserm Hillebrand annimmt, die geistige Hegemonie in Europa antrat, die vorher Deutschland innegehabt hatte. Von Buckle, den Taine nie nennt, scheint er höchstens einen unbewussten Impuls empfangen zu haben, einen starken dagegen von Carlyle und Stuart Mill. Während seine ersten Bücher und Essays französischen oder klassischen Gegenständen gewidmet sind, beschäftigt er sich von 1857 an ein halbes Dutzend Jahre fast nur mit England und widmet ihm eine seiner bedeutendsten Arbeiten. Die Geschichte der englischen Litteratur ist nach Barzellotti la più vigorosa delle sue opere. Carlyle und Mill stellten ihm zwei entgegengesetzte Seiten der geistigen Physiognomie der englischen Rasse dar: jener die spekulative und religiöse Hinneigung zu den innern Visionen, zu dem lebendigen Glauben an das göttliche Geheimnis der Dinge, das tiefe moralische Gefühl, das aus ihm beinahe einen Seher machte: Stuart Mill die Hinneigung zur positiven, genauen, experimentellen Beobachtung, zur umständlichen und methodischen Analyse der inneren Thatsachen, die Nüchternheit im Abstrahieren und Schlüsseziehen. Das Studium Mills gab Taine Anlass, die Theorien des französischen Positivismus in seinem Geiste immer mehr zu entwickeln und zu bestimmen, Carlyle in seiner mächtigen Originalität als psychologischer Schriftsteller bot sich ihm dar als ein grosses wenn auch nicht nachahmenswertes Muster, das er studieren und mit den Augen längs eben jenes Weges verfolgen konnte, auf den er sich schon bei seinen ersten historischen Arbeiten, den Schritten der Deutschen nachgehend, gestellt hatte. Es war der Weg, den Vico geahnt, Herder, Goethe, die Romantiker und mit den weitesten Synthesen Hegel beschritten hatten, indem sie die Lehre von der organischen Einheit der historischen Welt aufstellten. In ihren Händen wurde die Kritik erst zu einer wahren Deutung des innersten Sinnes der Thatsachen. Alle Formen der Kunst, die Litteraturen, die religiösen und philosophischen Systeme und die bürgerlichen Institutionen wurden als ebensoviele Dokumente der Seele eines Volkes aufgefasst, die sich verschiedenartig äussert und auch in der Zeit wächst und sich entfaltet wie diejenige der Individuen. Statt wie herkömmlich die verschiedenen Formen einer und derselben Civilisation für sich, als voneinander unabhängig und als zufällige und willkürliche Produkte des individuellen Willens der Menschen zu betrachten, die allein ihre Urheber schienen, behauptet die neue Lehre das gleichzeitige und convergierende Wirken der grossen Gruppen historischer Ursachen, die zu jedem gegebenen selbständigen Moment der Kultur eines Volkes alle ihre Kräfte zu deren Zustandekommen zusammenwirken lassen und jedem ihrer Teile ihr Gepräge geben. Diese neue Lehre war eine der ersten und

klarsten Behauptungen des philosophischen Geistes der werdenden deutschen Kultur; sie trat entgegen der Weltanschauung des siebzehnten und der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts wo man sich die Natur als ein grosses System mechanischer Gesetze dachte. Herder mit seiner wunderbaren Macht congenialer Sympathie hat dieser Bewegung den stärksten Impuls gegeben. Seitdem haben sich ebensoviele neue Wissenschaften entwickelt, als auf dem Felde der Geschichte Gruppen menschlicher Thatsachen waren. Und zwar hat sich die methodische Strenge der Analyse und der wissenschaftlichen Beobachtung immer gesteigert. Keine einzige der Entdeckungen, die im Bereich dieser Studien erzielt wurden, kann, für sich genommen, der Philosophie beigelegt werden. Und doch ging der erste Anstoss der Bewegung, die sie hervorbrachte, von ihr aus und von jener Anschauung der organischen Einheit und der Entwickelung der Dinge, die auf der einen Seite Hegel in seiner metaphysischen Formel von dem Gesetz des Werdens und auf der andern Seite Goethe mit der Einbildungskraft des Dichters geschaut hatte in seiner Einleitung in die vergleichende Anatomie (1782) und seinen Studien über die Einheit des Pflanzentypus, die der heutigen Biologie vorauseilten. Taine hat oft und laut das Verdienst dieser Initiative Deutschland zuerkaunt. Die Lehre der Entwickelung auf die Natur, und die Lehre der Entwickelung auf die Menschen angewandt: das sind nach ihm die beiden philosophischen Vermächtnisse, die das moderne Deutschland dem Menschengeschlecht gemacht hat.

Aus jener Theorie der Entwickelung leitet Taine als unmittelbare Folgerung eine eigene Theorie ab, die ihm besonders lieb ist. die der historischen Momente. "Zu gewissen Zeitpunkten der Geschichte erscheint eine ursprüngliche Geistesform, die eine Philosophie, eine Litteratur, eine Kunst, eine Wissenschaft hervorbringt, und indem sie das Denken der Menschen erneuert, langsam, unfehlbar alle ihre Ideen erneuert. Die zum Suchen und Entdecken geborenen Geister sind alle in diesem geistigen Strom und bewegen sich nur mit ihm. Wollen sie gegen den Strom gehen, so müssen sie stehen bleiben; weichen sie davon ab, so werden sie verlangsamt; benutzen sie ihn, so werden sie weiter als die andern getragen. Und die Bewegung dauert solange fort, als noch etwas zu erfinden bleibt. Wenn die Kunst jedes ihrer Erzeugnisse, die Philosophie alle ihre Theorien, die Wissenschaft alle ihre Entdeckungen hergegeben hat, dann hält die Bewegung inne; eine andere Geistesform beginnt die Geister zu beherrschen, oder der Mensch hört auf zu denken.

"So erschien während der Renaissance der künstlerische und poetische Geist, der, in Italien geboren und nach Spanien übertragen, hier nach anderthalb Jahrhunderten erlosch und mit andern Eigentimlichkeiten nach Frankreich und England verpflanzt, auch hier nach hundert Jahren zwischen den Raffiniertheiten der Manieristen und den Thorheiten der Sektenstifter endete, nachdem er die Reformation geschaffen, die Denkfreiheit gesichert und die Wissenschaft gegründet hatte. Ebenso kam mit Dryden und Malherbe der oratorische und klassische Geist auf, der, nachdem er die Litteratur des siebzehnten und die Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts hervorgebracht, unter den Nachfolgern Voltaires und Popes verdorrte und nach Ablauf zweier Jahrhunderte erlosch, nachdem er die Aufklärung und Bildung in ganz Europa verbreitet und die französische Revolution erregt hatte. Und so kam am Schluss des verflossenen Jahrhunderts der philosophische Genius Deutschlands empor, der, nachdem er eine neue Metaphysik, Theologie, Poesie, Litteratur, Linguistik, Exegese und Gelehrsamkeit geschaffen, nun in diesem Augenblick in die Wissenschaft hinabsteigt und hier seine Entwickelung fortsetzt. Seit dreihundert Jahren hat man nicht einen originelleren Geist gesehen, einen, der universaler, fruchtbarer in Folgerungen aller Art und geeigneter wäre, alles umzubilden und alles neu zu machen.

"Er ist von derselben Natur wie der der Renaissance und der des klassischen Zeitalters; ähnlich wie diese durchdringt er die grössten Werke der Intelligenz unseres Jahrhunderts, erscheint in allen civilisierten Ländern, verbreitet sich mit demselben Inhalt in verschiedenen Formen und ist einer der Momente der Weltgeschichte. Er findet sich wieder bei der nämlichen Civilisation und bei den nämlichen Rassen. Wir können also ohne zu viel Kühnheit vermuten, dass er eine ähnliche Dauer und ein ähnliches Geschick haben wird. So können wir also mit einer gewissen Genauigkeit unsern Platz in diesem unendlichen Strom der Thatsachen und der Dinge bestimmen. Wir wissen, dass wir ungefähr inmitten eines der Teilströme sind, die ihn bilden. Wir können die Geistesform erkennen, die ihn lenkt, und im voraus forschen, zu welchen Ideen er uns führt."

Diese der Studie über Carlyle entnommene Stelle ist, wie Barzellotti mit Recht hervorhebt, für Taine darum sehr charakteristisch, weil sie zeigt, mit welcher Sicherheit er schon bei seinen ersten Schritten zu erforschen suchte, in welcher Weise er wirksam teilnehmen könnte an dem Werke jener Bewegung. Sein Amt schien ihm, selbständig in seinem französischen Geist die Ideen zu "übersetzen", die ihm von ausserhalb gekommen waren. Kein anderer Schriftsteller unserer Zeit hat ein so lebendiges und tiefes Bewusstsein seiner Aufgabe gehabt. Als Studienobjekt erwählt er sich schon in seinen ersten jugendlichen Schriften die verschiedenen formes d'esprit und d'intelligence, d. h. die Denktypen

und -gewohnheiten, die den Individuen, den Völkern und den Rassen eigentümlich sind und in der Geschichte die grossen Verschiedenheiten ihres Genius, ihrer Kultur und ihres Lebens bezeichnen. Unserm Kritiker — und darin stimmen wir ihm bei — erscheint als das Bemerkenswerteste und Eigenste an diesen Forschungen Taines nicht sowohl die Anwendung jener unter der Formel Rasse, Milieu, Zeitpunkt (moment) bekannt gewordenen historischen Gesetze, als vielmehr sein Versuch, mittelst der Analyse vorzudringen bis zu dem psychologischen Factum der ursprünglichen und verschiedenartigen geistigen und moralischen Anlagen, die allen Verschiedenheiten der Rasse und Kultur der Völker zu Grunde liegen und sich hier ausprägen als ebensoviele ursprüngliche Verschiedenheiten geistiger Struktur. Allerdings ist das nach dem Kritiker nur ein Versuch, denn seine Analyse der zwei oder drei Grundtypen, auf die er "die Fähigkeiten einer allgemein betrachteten menschlichen Seele" zurückführen will, giebt uns mehr eine Folge richtiger und sehr feiner Beobachtungen als eine Entdeckung wahrer und eigentlicher wissenschaftlicher Gesetze. Hochbedeutend ist aber immerhin und vor ihm nicht versucht der in allen seinen kritischen und historischen Arbeiten zu Grunde liegende Plan einer Art vergleichender Psychologie der ursprünglichen Verschiedenheiten der Organismen und der Systeme der menschlichen Kultur, die für ihre Geschichte das sein sollte, was für die Zoologie und Botanik die vergleichende Anatomie der Tiere und Pflanzen ist. Immer sieht er auf die Einheit des Systems oder der Gruppe, die alle Teile der einer Rasse, einem Jahrhundert, einem oder mehreren Völkern zu einer gegebenen Zeit gemeinsamen Civilisation unter sich bilden. Und zwar geht für ihn diese Einheit zurück auf diejenige der lenkenden Anlagen. Triebe und Neigungen, die die hervorstechenden und unterscheidenden Züge der Physiognomie eben dieser zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Entwickelung betrachteten menschlichen Gruppe bilden. Die Methode Taines war die der deutschen historischen Schule, die durch den Kopf eines französischen Positivisten gegangen war. Die deutsche historische Schule sagte, jede Nation, jede historische Periode, jede Civilisation habe thre Idee, d. h. thren wichtigsten Charakterzug, aus dem alle andern sich ableiten. Einen Schritt weiter geht Carlyle und noch einen weiter Taine. "Dort, wo Hegel eine Idee setzte, setzt Carlyle ein heroisches Gefühl. Das ist greifbarer und moralischer. Um gänzlich aus der Unbestimmtheit der Abstraktionen herauszukommen, personifiziert Carlyle dies Gefühl in einem Helden. Er hat das Bedürfnis, den abstrakten Ideen einen Körper und eine Seele zu geben." (Taine.) Dasselbe Bedürfnis, in einer andern Form empfunden, veranlasst Taine, als Princip seiner Methode hinzustellen, dass da, wo Hegel eine Idee, Carlyle einen Helden hinstellt, die Wissenschaft und die Philosophie statt dessen eine Ursache oder eine primäre Thatsache suchen sollten. Am meisten verdient nach Barzellotti aber Hervorhebung, dass das erste Element und sozusagen der Zeugungskeim in der lebenden, unmittelbaren Beobachtung, in der genialen Intuition des Künstlerpsychologen liegt, die er von Anfang an auf das konkrete Studium der menschlichen Seele und ihrer Geschichte anwendet. Trotz der abstrakt logischen Form seines Denkens ist sein erster Schritt nicht der eines Mannes, der im Lichte einer schon gegebenen Theorie den Menschen bloss in abstracto betrachtet, vielmehr suchte und fand seine philosophische Anlage zu den grossen Synthesen der Thatsachen und der Dinge von Anfang einen Inhalt, um sich daran zu üben, in jener Welt des Bewusstseins und der Geschichte, in jenen intérieurs d'âme, die Stendhal, sein Lieblingsautor, als einziges Objekt ansah, das würdig sei des Studiums für einen geborenen Philosophen.

Taine war vermöge intellektueller Neigung und Anlage ein feiner Prüfer menschlicher Seelen. Mit seiner Theorie der faculté maîtresse will er die primäre und centrale Thatsache aufsuchen, aus der das ganze Wirken eines Mannes hervorgeht und entsteht. Auch ist ihm in hohem Masse immer zu eigen die Fähigkeit, in den Dingen besonders das Charakteristische, das Typische wiederzugeben, das was in ihnen eine Idee repräsentiert. Das beweisen nach Barzellotti besonders die beschreibenden Werke mit ihren Naturund Sittenbildern, die zu den schönsten der französischen Litteratur gehören. Diese lassen uns nie den Grund, auf dem sich seine Künstlervision abhebt, ausser Augen verlieren, und das ist die Vorstellung der Gesetze, der Ursachen, der Kräfte, der jeder Ordnung der Dinge innewohnenden schöpferischen Formen. Das reiche Gemälde der farbigen lebensvollen Bilder verwebt er immer in den Einschlag der Ideen. Und in diesem Einklang der warmen, unmittelbaren, ergriffenen Spontaneität des Schriftstellers mit der ruhigen Reflexion des Philosophen und Psychologen erblickt der Kritiker das höchste Verdienst der Schriften, in denen es Taine gelungen ist, ganz den glücklichsten Teil seines Genies zu offenbaren. Das sei aber, findet er, nicht immer der Fall gewesen. In dem Ancien Régime sei Taine oft zu abstrakt trocken, die Beobachtung der Thatsachen belebe sich nicht zu einem mächtigen Gemälde, wie das der englischen Civilisation sei. Selbst in seine Landschaftsbilder schleiche sich bisweilen etwas Gewolltes und Gesuchtes ein. In den früheren Werken sei dagegen die Harmonie der künstlerischen mit der spekulativen Fähigkeit noch nicht gestört. In den glücklichsten Augenblicken seines geistigen Schaffens werde noch nicht sichtbar der innere Widerspruch, der daher rühre, dass die frische Spontaneität des Künstlers und Schriftstellers, seine seltene Assimilationsfähigkeit in Widerspruch stehen mit dem Mechanismus seiner philosophischen Theorie von französischer Überlieferung. Dieser Widerspruch trete am stärksten in der Geschichte Frankreichs hervor, in geringerem Grade auch schon in den Werken über die Philosophie der Kunst. Am besten geglückt seien der Lafontaine, die Philosophes français und die Geschichte der englischen Litteratur. Dies letztere Werk namentlich stellt Barzellotti sehr hoch. "Wenige andere Werke, scheint es, sind zu unserer Zeit geschrieben worden, die so genial wie dieses und im wahren Sinne des Wortes es sind; sehr wenige, in denen die inspirierende Harmonie des Ganzen in jedem Teile wiederscheint. Die Einleitung ist, glaube ich, der machtvollste Abriss der Geschichtsphilosophie, der in unserer Zeit in Frankreich geschrieben wurde." Von einzelnen Abschnitten hebt er besonders hervor den über das englische Theater der Renaissance und das Genie Shakespeares, den andern über den Puritanismus, Bunyan und Milton, die Analyse der Werke Byrons und die Vergleichung seines Manfred und des Faust von Goethe und schliesslich die wunderbare Zusammenfassung, in der der Autor uns in einem letzten Bilde den ganzen historischen Organismus der englischen Civilisation vorführe mit Hindeutungen auf ihre Zukunft. "Das sind Seiten, die allein genügen würden, dauernd einen Schriftsteller zu ehren."

In den Büchern Taines kehre immer wieder und beherrsche sie die Idee der Rasse. Ihre Wirkung auf den Geist der Individuen und der Völker betrachte er in Beziehung zu der andern in seinen Augen geringeren des Klimas, der socialen Bedingungen und der historischen Momente. Bloss unter diesem Gesichtspunkte betrachtet, weise das Schaffen des französischen Philosophen keine andere Bedeutung und Neuheit auf, als dass er strenger und systematischer als andere verfahren sei. Die Originalität Taines als Philosoph und Schriftsteller bestehe vielmehr darin, dass er aus der Kritik eine Psychologie des individuellen Geistes und der individuellen Seele und aus der Geschichte eine Psychologie der Collectivseele zu machen unternahm. Die historische Welt wird gedacht als die organische Einheit eines Collectivbewusstseins der Menschheit, das in den Jahrhunderten ein eigenes, ebenso wahres und wirkliches Leben lebt als das des Bewusstseins der einzelnen Individuen, die Teile davon sind. Die geniale Intuition, mit der Taine sie erschaut, geht auf das metaphysische Denken der Deutschen zurück; Taine zieht sie aus der Unbestimmtheit und will sie auf Formeln, auf exakte Thatsachen der Psychologie zurückführen. Er vereinigt hierbei die echt französische Klarheit der Analyse und Kunst mit der Fülle genauer Beobachtungen von Thatsachen, die er in der

Weise der englischen Analytiker studiert hat. Das wahrhaft Lebendige in seinen Werken besteht nach Barzellotti in jener innigen Wärme der Sympathie, vermöge deren er als wahrer Künstler sich in die grosse Seele der Geschichte zu versetzen und ihre verborgensten Vibrationen im Herzen der Grössten, der Helden des Gedankens und des Willens zu entdecken weiss. Denn deren Genie besteht eben in dem, was sie im Vergleich zu anderen Menschen in sich mehr vom Menschen, seinen Fähigkeiten und seiner Geschichte haben. Daher rührt es, dass er die litterarischen und künstlerischen Werke fast ausschliesslich unter dem Gesichtspunkte sieht, von dem sie mehr als notwendige Wirkungen eines Zusammentreffens von Ursachen und natürlichen und socialen Kräften oder als menschliche Dokumente und Zeichen eines Geisteszustands denn als ästhetische Organismen erscheinen. Taine will die Geschichte einen Schritt über Ste.-Beuve hinausgehen lassen. grosser Psycholog verstand es trefflich, unter den Thatsachen, den Dokumenten, Litteraturen u. s. w. die innere Form der Gefühle, der Ideen der Vergangenheit zu entdecken; nun sollen die allgemeinen Ursachen und die Gesetze aufgesucht werden, von denen jene Gefühle und Ideen in dieser oder jener Zeit hervorgebracht wurden, "die allgemeinen Züge, die geistigen und moralischen Eigentümlichkeiten, die den Menschen einer Rasse, eines Jahrhunderts, eines Landes gemeinsam sind." "Die Geschichte, sagt ein französischer Kritiker, erschien ihm als ein grosses durch den Zufall angestelltes Experiment zum Vorteil des Psychologen." Die Geschichte ist für ihn nur eine angewandte Psychologie; aber die Psychologie darf sich nicht einzig auf die unsichere und trügerische individuelle Beobachtung stützen, sondern vor allem auf eine grosse, auf das collective oder historische Bewusstsein angewandte Enquête, deren Dokumente die Litteraturen, die Religionen, die socialen Institutionen, die Sitten, alle die mancherlei Seiten des menschlichen Lebens und der menschlichen Kultur sind. Taine weist hier der Psychologie ein eigenes Feld von Forschungen an. Er hatte schon von Anfang an begriffen, dass eine wahre Wissenschaft der menschlichen Seele nicht mit der vagen, unförmlichen und fast kindlichen Methode errichtet werden könne, mit der es die Eklektiker, die Schotten und die anderen Psychologen der klassischen Schule versucht hatten. Er neigte schon zu Beginn dazu, den Menschen zu studieren in allem was menschlich ist und glaubte, wie Bourget sagt, dass "Alles den Psychologen interessieren und ihm ein Dokument liefern müsse, von der Weise ein Zimmer zu möblieren und ein Frühstück zu geben, bis zu der Art, wie man zu Gott betet und die Toten ehrt." Man sieht, bemerkt der französische Kritiker weiter, wie durch die systematische Durchforschung aller Dokumente über die menschlichen Leidenschaften, mögen diese gross oder klein sein, die dürftige und gebrechliche Wissenschaft der Reid und Dugald Steward sich zu enormem Umfang erweitert hat.

Hier schliesst der unseres Erachtens wichtigste Teil der allgemeinen Ausführungen Barzellottis, in denen dieser sich in selbständiger und geistvoller Weise über das Zustandekommen von Taines Geistesrichtung und seine historische Stellung Rechenschaft zu geben sucht. Es folgen Bemerkungen über die Einheit und den Zusammenhang seines Schaffens, Notizen über seine Arbeitsweise und Ähnliches.

Darauf beginnt die Betrachtung von Taines Philosophie im engeren Sinne. John Stuart Mill hatte über Taine geurteilt - und Barzellotti billigt dieses Urteil —, dass er einen Compromiss oder ein juste-milieu zwischen der Richtung der Schule Comtes und der seiner Gegner, der Anhänger der traditionellen Philosophie, versucht habe. Die herrschende Fähigkeit im Geiste Taines war, die Dinge und die Thatsachen durch ausgedehnte Synthesen, durch vues d'ensemble aufzufassen. Er betrachtet sie als eine der höchsten Gaben des menschlichen Geistes, "ohne die alle anderen mittelmässia bleiben, weil sans une philosophie le savant n'est qu'un manoeuvre et l'artiste qu'un amuseur." Taine glaubt, dass jenseits der Wissenschaft noch Raum sei für eine ideale Construction, die die von der Erfahrung in der Interpretation der Dinge und ihrer Gesetze offen gelassenen Lücken ausfüllt.30) Die Möglichkeit einer Metaphysik erkennt er ausdrücklich am Schluss der Intelligence an, spricht sich aber das Talent, eine solche zu schaffen, ab, ebenso auch den Engländern. "Ihr habt Männer der Wissenschaft, aber ihr habt keine Denker", sagt er einmal von diesen. Barzellotti sucht nun nachzuweisen, wie Taine in seinen Grundanschauungen eine Mittelstellung zwischen den Deutschen und Condillac einnimmt, worin er sich von Kant unterscheidet und mit Hegel übereinstimmt. Nach dem Kritiker haben wir hier einen kühnen und geistvollen Vermittelungsversuch zwischen Ideen oder richtiger Denkgewohnheiten, die aus verschiedenen historischen Momenten hervorgegangen und zum grossen Teile einander entgegengesetzt sind. Dieser Versuch, einen philosophischen Inhalt von wesentlich deutschem Ursprung und Gepräge mit der discursiven Klarheit, mit der Tendenz zu den der

<sup>30) &</sup>quot;Jenseits aller dieser untergeordneten. Wissenschaften geheissenen Analysen, die die Thatsachen auf einige besondere Typen und Gesetze zurückführen, giebt es eine höhere Analyse, die Metaphysik heisst und die diese Gesetze und diese Typen auf irgend eine universale Formel zurückführt. Eine solche Analyse straft die anderen nicht Lügen, sondern ergänzt sie; sie beginnt nicht eine Bewegung verschieden von der, die ihnen eigen ist, sondern sie setzt eine schon legonnene fort."

französischen raison eigentümlichen logischen Symmetrien ...wiederzudenken", scheint nur zum Teil geglückt. Die Taines Lehren zu Grunde liegende poetische und metaphysische Intuition der organischen Einheit der Dinge konnte sich auch nicht ganz mit dem Mechanismus der Franzosen verschmelzen.

Das Nichtgelungene dieses Versuches hat nach Barzellotti vielleicht Taines dauerndes Interesse für eine bestimmte Frage geweckt, nämlich die, ob in dem Gegensatz dieser zwei historischen Richtungen der europäischen Philosophie sich durch die Verschiedenheit der Ideen und Lehren hindurch der tiefere der geistigen Structur und des Genies zweier Rassen offenbare. wahrer als der Satz, dass in der Geschichte der menschlichen Kultur der thatsächliche, wirkliche Wert, die lebendige Kraft der verschiedenen Formen von Institutionen und Kunst, der moralischen religiösen und philosophischen Ideen nicht abhängt von dem, was sie slud oder richtiger, abstrakt betrachtet, in sich selber sein und leisten könnten, sondern vielmehr von dem, was aus ihnen das geistige und sociale Medium macht, durch das ihre Wirksamkeit hindurchgeht. Es sind historische Organismen, deren Same, wenn die Winde ihn auf einen anderen Boden und in ein von dem seinigen verschiedenes Klima tragen, entweder hier stirbt oder in einer Pflanze aufgeht, die Früchte von ganz anderem Geschmack und von verschiedener Form trägt. Ebenso auch, wenn eine Strömung neuer Ideen sich aus ihrem Geburtsland in ein anderes verbreitet. so ist das Werk, das sie hier hervorbringt, bestimmt von der Art, in der dieses sie sich aneignet, umbildet und sozusagen die lebendigen Schwingungen des eigenen Gedankens ihnen aufprägt. Kein anderer Schriftsteller hat aus dieser Anschauung so viel Nutzen gezogen als Taine für das Studium dessen, was man die historische Individualität des jeder der grossen Nationen Europas eigentümlichen Genius nennen könnte. Taine mochte sich hierzu besonders dadurch getrieben fühlen, dass er in seinem eigenen Geist den Einfluss von Ideen und Kunstformen erfahren hatte, die in untereinander verschiedener oder entgegengesetzter Umgebung entstanden waren, und die Schwierigkeit empfand, in einem einzigen ursprünglichen Wurf Elemente von meist zwiespältiger Inspiration zu verschmelzen. Wenige mussten wohl ein so starkes Bewusstsein haben von dem ..in unser aller Gehirnen bestehenden Conflicte der von den verschiedenen Rassen ausgearbeiteten Träume des Universums", 31) der ein Gesetz des geistigen Lebens unserer Zeit bildet. In der Mehrzahl der Autoren, sagt Barzellotti, ist diese Neigung zur feinen Prüfung der Bedingungen, unter denen sich die eigene geistige

<sup>31)</sup> Bourget.

Arbeit und die der anderen vollzieht, ein Zeichen von einem gewissen Gefühl von Unbehagen und von einem gewissen Mangel an Leichtigkeit und wahrer Spontaneität. Auch in dieser Hinsicht enthüllt sich Taine uns als ein Mensch und Schriftsteller recht eigentlich aus unserer Zeit.

Neben den "historischen Varietäten" der wichtigsten Systeme der Kultur und Civilisation, die Taine auf drei oder vier Fundamentaltypen zurückführen will, versucht er auch eine Art vergleichender Psychologie der Familien und der Varietäten der Geister. Immer sucht erdas primäre psychologische Factum, um das sich alle andern gruppieren und das das oft wunderbare Vorwiegen gewisser Anlagen in einzelnen Menschen erklärt. Die Psychologie des Feldherrn (Napoleon), des Redners (Livius, Cousin, Macaulay), des Mystikers (Carlyle), des Dichters (Shakespeare), um nur einige zu nennen, hat er selber zu bestimmen gesucht. Hierdurch hat er eine Grundlage für eine Psychologie der Kunst geliefert.

Bei der Betrachtung der typischen Varietäten der Geister,

wie sie Taine bestimmt, hebt der Kritiker mit Recht hervor, wie vorurteilslos Taine immer eine davon, den französischen Geist, beurteilt hat. Zugleich auch spendet er der hier bewiesenen kritischen Meisterschaft unbedingtes Lob. "Von diesen beiden Höhepunkten der Kultur seines Landes — dem Zeitalter Ludwigs des Vierzehnten und der Philosophie, die der grossen Revolution vorausgeht und sie vorbereitet — hat er in seinen Essais, namentlich dem über Racine, und in dem Werk über Lafontaine, vor allem aber in dem schönsten Teil des ersten Bandes der Origines de la France contemporaine eine historische und psychologische Untersuchung gegeben, die an Feinheit und Wahrheit, glaube ich, nicht ihresgleichen hat." Die französische Geistesform offenbart sich nach unserem Kritiker nun vor allem auch in Taines eigenem Philosophieren. Dieser selber weist den Franzosen eine Mittelstellung zwischen den Deutschen und Engländern an. In seinen Anfängen steht er den Deutschen näher, dann schliesst er sich mehr den Engländern an. Schwanken in einzelnen Principien wird ihm von mehreren Kritikern vorgeworfen,

Über Comte erhebt sich nach unserem Kritiker Taine sehr hoch, denn er besass, was jenem fehlte und was Thierry, Michelet, Renan hatten, die divinatorische Sympathie für das Vergangene. Neben den Mängeln, die seine methodische Strenge und das Streben nach beweiskräftiger Exaktheit in ihrer Anwendung auf die Ge-Ztschr, f. frz. Spr. u. Litt. XXI<sup>1</sup>.

bestehen bleibe.

und Barzellotti citiert zustimmend das Urteil, dass, wenn Taine sich in der *Intelligence* am meisten den Engländern nähere, doch die ursprüngliche Verwandtschaft seiner philosophischen Ideen mit der Hegelschen Metaphysik in ihnen als ihr beherrschender Charakterzug

schichte haben mussten, steht ein grosser Vorzug: er hatte Geist und Mut zu begreifen, dass die Wissenschaft, die uns nur die allgemeinen und gemeinsamen Elemente der Thatsachen und Dinge giebt, im Studium des menschlichen Geistes nicht dazu gelangt, uns die ganze Wahrheit zu geben, wenn sie nicht durchdrungen ist von der Kunst, die das Besondere, Individuelle erschaut, das, was der Analyse und Abstraktion entgeht. Die Überlegenheit der Kunst, wofern sie gross und wahr ist, über die reine Wissenschaft im Begreifen des Lebens, der Charaktere und der menschlichen Gefühle hat Taine oft genug behauptet. Barzellotti scheint der Meinung zu sein, dass das Bedeutendste, was Taine in der litterarischen, künstlerischen und historischen Kritik gelungen, zu einem wesentlichen Teile dieser spontanen Kenntnis, diesem eigentümlichen, psychologischen Takt zu verdanken sei. Er weist dafür auf die Partie über Shakespeare in der Geschichte der englischen Litteratur und diejenige über die Perception in der Intelligence hin. Die Harmonie von Taines Fähigkeiten als Künstler und genialer Denker mit der Gewohnheit der kritischen Analyse durchdringt jedoch nicht bis zum Grunde die philosophische Auffassung, die er von den Dingen, dem sittlichen Leben und der Welt hat. "Im weitesten Sinne des Wortes kann Taine weder als ein Metaphysiker noch als originaler Denker gelten, wenn er auch in allen seinen Werken, namentlich in seinen historischen, ein Philosoph ist vermöge der Fähigkeit, die Thatsachen unter den Ideen zusammenzufassen: er war vor allem ein Künstlerpsycholog, ein kühner und oft glücklicher Erforscher der moralischen Welt und der Geschichte und ein sehr wirksamer Schriftsteller." -

Im zweiten Teil (Die Psychologie und die Philosophie der Kunst) fällt auf, wie summarisch das Buch de VIntelligence erledigt wird. Es scheint dem Kritiker alt in der allgemeinen Auffassung und der systematischen Anlage, neu in den einzelnen Teilen. Gelobt wird Taine, dass er als einer der ersten, auch unter den Positivisten, sich entschlossen für die Erklärung der inneren Thatsachen der pathologischen Psychologie bedient habe. Ganz verschieden von dem Margeries lautet das Urteil über die kunstgeschichtlichen Arbeiten: jener stellt sie am höchsten, dieser sie am niedrigsten unter allem, was Taine geschrieben. Hier kommt der Italiener der Wahrheit sicher näher als der Franzose. Es macht Barzellotti stutzig, dass man nie etwas vernommen, wie die Künstler sich zu Taines Vorlesungen in der École des Arts stellten. Mängel mussten sich nach ihm schon daraus ergeben, dass der Gegenstand, den der Philosoph zu behandeln hatte, im wesentlichen

neu für ihn war. Eine künstlerische Erziehung in dem eigentlichsten Sinne des Wortes hatte er nicht gehabt. Bei seinen vorhergehenden Arbeiten über litterarische und moralische Stoffe hatte er ein reiches Feld von Kenntnissen und Erfahrungen vor sich und fühlte sich ganz zu Hause. Hier aber fehlte ihm am allermeisten die technische Erfahrung. Da er nie ein Werk der bildenden Kunst concipiert und ausgeführt hatte, konnte er sich als Kritiker über das, was im Geiste eines Künstlers vorgeht, nur durch litterarische Analogien Rechenschaft geben. Das setzt die Kritiker mit Recht dem Vorwurf von Seiten der Künstler aus, dass sie auch in ihrer Kritik immer nur Schriftsteller, Litteraten geblieben seien. Bei Taine kam noch hinzu, dass er, indem die Kunstwerke ausschliesslich im Lichte seiner historischen Theorien betrachtete, sich in seinem Studium von Anfang an auf die wichtigsten Perioden und Gruppen beschränkte, die er immer in Beziehung auf die Kultur der grossen Künstlervölker, ihren Geist, ihr Klima und ihren heimischen Boden betrachtete. Diese Ethnologie oder Klimatologie der Kunst verlor so viel an Bestimmtheit, als sie an Allgemeinheit gewann. Barzellotti wird dadurch an das Wort Winkelmanns erinnert, der seinen Landsleuten abriet, zu viel über Kunst zu philosophieren, denn über das Allgegemeine mit herkömmlichen Gemeinplätzen sich zu ergehen, sei leicht, das schwere sei das Individualisieren. Der Grundfehler Taines sei, dass er fast gar nicht aus seinen beiden Schemas von Rasse und Umgebung herausgehe. Seine Hypothese von einem primären psychologischen Factum, von einer ursprünglichen Anlage, die gewissermassen der Grund der Fähigkeiten jedes grossen Geistes ist, hätte ihm Gelegenheit geben können, die verschiedenen Formen von Individualitäten des künstlerischen Genius, wie sie sich in den Schulhäuptern offenbaren, mit einer ebenso eindringenden Analyse zu studieren, wie die ist, die er in der Englischen Litteratur und den Essais auf die verschiedensten Temperamente von Dichtern und Schriftstellern anwendet. Eine vergleichende Psychologie dessen, was die künstlerische Vision des menschlichen Körpers bei Vinci, Raphael, Buonarotti und Rubens eigenstes hat, wenn er sie mit dem Scharfsinn ausgeführt hätte, den er bei Rembrandt zeigt, würde den unbefriedigenden Eindruck der historischen Teile über die griechische Plastik, die italienische und die holländische Malerei bei dem Leser vermindert haben. Unleugbar, fährt Barzellotti fort, sei die Entsprechung zwischen der historischen Physiognomie der Produkte der Kunst und der Kultur, die sie nährt. Aber der wahre Wert und die Bedeutung jedes grossen Kunstwerkes bestehe bloss teilweise in dem Gepräge von Ursprung, Zeit, Schule, in den allgemeinen historischen Bedingungen, aus denen es hervorgeht. Ein Meisterwerk der Kunst sei vielmehr um so bezeichnender, je indiviW. Wetz.

dueller es ist. Und das, was es in sich Suggestives für die Kritik hat, kommt ihm eben zu von jenem einzig ihm Eigentümlichen, durch das es sich hoch über die unendliche Menge um es herum erhebt. Das Studium der kleinsten Besonderheiten der technischen Ausführung, die den Häuptern der einzelnen Schulen und ihren Anhängern eigen sind, liefere einen Beweis mehr, wie jeder Künstler sozusagen die Dinge mit seinem Auge gesehen hat. Allerdings meint Barzellotti, selbst wenn Taine die technische Kenntnis für die Kunstgeschichte gehabt hätte, so wäre doch kein Raum für sie in dem Rahmen gewesen, in dem er seine Kritik stehen lassen wollte. Das scheint uns irrig, da Taine doch öfters die Darstellungsmittel eines Autors, wenn sie für dessen Geistesform charakteristisch sind, betrachtet.

Von den beiden philosophischen Abhandlungen Philosophie de l'Art und l'Idéal dans l'Art stellt der Kritiker die letztere höher: sie sei besser ausgearbeitet, verrate ein selbständigeres Denken und enthalte wohl das Neueste aus jenen Vorlesungen. Die von Taine aufgestellte Stufenleiter der Werte sei der einzige bemerkenswerte bisher von dem Positivismus gemachte Versuch, sich einer Lösung des Problems von der verhältnismässigen Bedeutung von Inhalt und Form in der Kunst zu nähern. Der tiefe spekulative Blick, den er hier offenbare, sei würdig eines Künstlerphilosophen, auch sei die Stufenfolge der Charakterzüge des moralischen Menschen mit einer sehr feinen Analyse vorgenommen. Besser passen jedoch nach dem Kritiker-und darin wird man ihm beistimmen-die Kriterien für die Litteratur als für die Malerei. Durch das Betonen der bienfaisance des caractères werde in die Kunst wieder die Moral eingeführt, die Taine früher in der Philosophie de l'Art ausdrücklich ausgeschlossen gehabt habe. Es sei das wieder ein neuer Beweis, wie in jedem Teil der Lehre Taines die Elemente und Voraussetzungen zweier einander entgegengesetzten Lehren, die nicht zusammen harmonierten, sich genähert hätten. Während er auf der einen Seite dem unversöhnlichsten Realismus den Weg zu öffnen schien, lässt er auf der anderen Seite den Künstler sich erheben "zu jenen höchsten Formen, die das Ziel der Natur sind", und zu denen diese wie zu ihrer höchsten Vollendung hinstrebt.

Sehr interessant sind die Ausführungen über Taines Verhältnis zu dem Naturalismus. Taine misst die Werke nicht nach dem Grade nachahmender und reproducierender Treue, sondern nach dem Grade der Idealität und des Ausdrucks, vermöge dessen sie diejenigen Züge auswählen, die am meisten Wert und Bedeutung für uns haben. Taines Ästhetik, die den Wert der Werke nach dem wirklichen Wert der Charaktere der Dinge abstuft, ist diametral entgegengesetzt dem Verfahren jener Künstler und Schriftsteller,

die glauben, dass jeder Zug und jede Linie der Dinge ästhetisch gleich schön und wahr seien, wofern sie nur wirklich und natürlich seien. Dennoch hat diese ganze Richtung, die aus der Kunst nur eine grosse Enquete und eine Sammlung von documents humains machen will, die Anregung und fast das philosophische Programm ihres Schaffens von Taine empfangen haben wollen. Dieser hat die Gedanken Balzacs systematisiert und den Naturalismus als die auf die Litteratur angewandte Wissenschaft aufgefasst. Das analytische Verfahren seiner litterarischen Kritik und seiner historischen Arbeiten war die fortwährende, genauste Untersuchung der petits faits, aus denen der Mensch bestehen sollte. Auch war der künstlerische Naturalismus eine Reaktion gegen die Romantik parallel mit derjenigen, die Taine gegen die idealistische Philosophie geführt hatte. Hierzu könnte man unseres Erachtens noch folgende wichtige Übereinstimmung, besonders zwischen Taine und Zola fügen: beide suchen darzustellen, wie eine bestimmte Naturanlage unter dem Einfluss gegebener äusserer Verhältnisse sich so und so entfalten musste. Beidemale haben wir eine Deduktion und eine Demonstration und werden an ein Experiment erinnert. Dies Experiment ist jedoch fictiv: in dem einen Falle ist die Naturanlage — des Individuums oder Volkes - hypothetisch und die äusseren Verhältnisse wirklich, bei Zola dagegen ist die Naturanlage seines Helden das Bestimmte und die äusseren Verhältnisse sind hypothetisch. Der Determinismus der positiven Schule wird gesteigert bei der naturalistischen Kunst, die uns "die menschliche Kreatur von den umgebenden Dingen beherrscht und fast unfähig zu persönlicher Gegenwirkung" zeigt. Barzellotti trägt hier einige Ansichten Taines zusammen, die wieder bestätigen, dass er gering über den Wert der naturalistischen Werke dachte: "Le roman est aux mains des successeurs de Balzac, et il ne faut pas s'en plaindre si, avec les minuties et la conscience du maître, les élèves ont les grandes vues d'ensemble, la profondeur d'analyse, la puissance de combinaison et la pénétration philosophique qui font de Balzac, comme de Rembrandt, l'un des grands peintres de l'humanité, " Das abfällige Urteil über Zola hatten wir schon erwähnt. Flauberts Madame Borary hielt er dagegen für ein Meisterwerk, weil er hier eine philosophische Idee in Handlung gesetzt, eine bedeutende Ansicht der Natur und des Lebens dargestellt sah, die als Band und Stoff der Erzählung dient und sich in einer Persönlichkeit ausprägt, die fähig ist, alles auszudrücken. Auch bei Balzac, den er uns als den Typus des naturalistischen Schriftstellers hinstellt, der nicht das Gute und Schöne, sondern das Wirkliche und Wahre des Lebens gebe, fehlen die Vorbehalte nicht. Er sinkt nach Taine unter sich selber herunter, wenn er Frauencharaktere behandelt, und ist nie wahr im Darstellen der Tugend und erhebt sich nie zu deren höchsten Formen, weil sein Ideal nicht hier ist, sondern partout où il y a une difformité on une plaie, Balzac est là; aber der Reichtum und die Kraft der Erfindung, die Tiefe der Analyse wiegen diese Fehler auf; die Figuren seiner grössten Verbrecher échappent à la laideur par leur puissance. Die Begründung Barzellottis, warum Taine Zola nicht gleich hoch habe stellen können, würde uns hier zu weit abführen.

In demselben Zusammenhange wie Margerie betrachtet auch der italienische Kritiker hier die Vouage en Italie. Taine hat nach ihm nur die eine Seite gesehen, die Berührung der Kunst mit der eleganten Sinnlichkeit des italienischen Lebens, das, wenn auch noch in seiner ganzen Blüte, schon dem Verfalle zuneigte. Ungenügend seien beurteilt die Quattrocentisten, Leonardo und Raphael, besser empfunden und feiner studiert scheinen ihm die Venezianer. Und während er ein Zusammentreffen zwischen den Perioden der Kunst und denen des politischen Lebens in Italien sehen wolle, das nicht vorhanden oder stark übertrieben sei, sehe er nicht die viel engeren Beziehungen zwischen den bildenden Künsten und der Architektur, zwischen beiden und der italienischen Litteratur, die ihm auch viel weniger vertraut gewesen sei als diejenige Englands und Deutschlands. Mehr denn als Historiker und Kunstkritiker zeige sich Taine hier als wahrer Künstler im Beschreiben. italienische Landschaft habe er wunderbar in ihren verschiedenen Seiten empfunden, und wenn er von einem Meisterwerk spreche, so sei mehr als der Scharfsinn und die Feinheit seiner Kritik die Kunst zu bewundern, mit der er es zu reproduzieren, in Worten wieder aufleben zu lassen verstehe.

Taine geht in diesem Buche auch auf die moralische Physiognomie des politischen Lebens von Italien ein. Einige Urteile scheinen dem Kritiker zu heftig, im ganzen gehörten sie zu den unbefangensten, die je ein Kritiker über das Land gefällt habe. Vielfach sei er sehr scharfblickend, auch in seinem Skeptizismus.

Die Ästhetik Taines, wird resümiert, leide an einigen Widersprüchen, auch sei sie zu logisch und fragmentarisch. Die Theorie des Ideals und der ästhetischen Werte habe einen Fonds von Wahrheit unabhängig von dem System, von dem sie einen Teil ausmache. Die Einwände, die Guyau und Hennequin gegen die Milieutheorie vorbringen, treffen nicht den Kern von Wahrheit, den Taines Lehre enthalte.

Der ganze dritte Teil ist den *Origines de la France contem*poraine gewidmet. Ihrem Wesen nach sind diese nur eine grosse Verurteilung der Revolution und des Kaiserreichs, aus dem alle heutigen Institutionen Frankreichs hervorgegangen sind. Taine fühlt sich nach dem Kritiker stets im Gegensatz zu den Ideen und Tendenzen der zeitgenössischen Demokratie, und die Vorreden zu den einzelnen Bänden des Werkes zeigen dies immer deutlicher. Intensität und Fortdauer des polemischen Tones raubt dem Autor zwar die Unbefangenheit, sie verleiht ihm dafür aber auch eine Stärke nachdrucksvollen Tons, eine Wirksamkeit der Überzeugung, die sich den andern mitteilt, und prägt dem Buche einen ganz eigenen Charakter auf. Taine sehe nur noch die plumpen und gehässigen Seiten der Revolution, deren Lichtseiten er früher Carlyle gegenüber doch selber warm vertreten habe. Taine habe die Geschichte nicht als Kunst aufgefasst, sondern als Beobachtungswissenschaft, mit deren Hilfe er die allgemeinen Ursachen der socialen, moralischen und politischen Thatsachen erkennen wolle. Der erste Band sei, wenn auch nicht der machtvollste, so doch der am besten gelungene und sicherlich der, in dem der Schriftsteller am besten seinen Stoff gemeistert habe. In den späteren Bänden habe den Autor öfters die Menge des Materials verwirrt, kleinere Widersprüche rührten auch daher, dass er während des Ausarbeitens noch manchmal seine Ansicht gewechselt habe. Das Werk sei die strengste je unternommene Anwendung des doppelten Verfahrens der Analyse und der Deduktion der Erscheinungen aus ihren Ursachen auf einen historischen Gegenstand. In dem ersten Verfahren sei Taine unübertroffen; keiner verstehe es so aut wie er eine Gruppe von Thatsachen in die hervorbringenden Thatsachen, die ihre Ursachen seien, aufzulösen: Beweis dafür seien die Analyse des revolutionären Geistes und die des jacobinischen Geistes. In dem zweiten Verfahren fehle er jedoch oft darin, dass er — wie beim Bilde Napoleons - eine ganze Gruppe von Thatsachen aus einem einzigen ihrer Elemeate ableiten und sie in eine einzige Formel auflösen wolle. Im ersten und zweiten Band der Révolution halte, besser als in den späteren, die Erzählung gleichen Schritt mit der Kritik und der Psychologie: dem Autor gelinge es an mehreren Stellen wahrhaft. ein Gemälde zu schaffen und ans die lenkende Seele der öffentlichen Ereignisse aufzuzeigen. Hier führe er uns die Ereignisse in ihrer ganzen historischen Augenscheinlichkeit vor, während er zu gleicher Zeit uns die Gründe und die innersten Triebfedern zeige.

Bloss die Thatsachen und ihre Verkettung erscheinen in seiner Geschichte, die Personen, selbst Napoleon nicht ausgenommen, treten zurück. Nur eine einzige Gestalt trete in seinem Gemälde hervor und nehme es ganz ein, es sei jene der blinden historischen Fatalität. "Ich weiss nicht, welche andere Geschichte mehr als diese, die doch nie beschreibt, in unserer Einbildungskraft das autike Bild der griechischen Ananke erstehen lässt, jener furchtbaren kollektiven Unverantwortlichkeit der grossen öffentlichen Ereignisse, die meist alle Voraussicht, alle Absicht jedes, der garan

Teil hat, zu nichte machen, und in der das besondere, oft verantwortliche Wirken der einzelnen Willen, die zusammen wirken, es hervorzubringen, gleichsam versinkt."

Interessant ist eine Parallele, die Barzellotti zwischen Taines Origines und Manzonis vergleichendem Essay über die französische Revolution vom Jahre 1789 und die italienische vom Jahre 1859 anstellt. Am bemerkenswertesten sind wohl die Ausführungen, in denen er sich über die Wirkungen der italienischen Revolution und das heutige Italien verbreitet. In diesem Werke, sagt Barzellotti, zeige sich besonders das tiefe moralische Gefühl Taines: der Mensch widerspreche hier dem Philosophen und naturalistischen Kritiker. Er billige, bewundere, verabscheue und hasse. Dadurch erhalte seine Darstellung ein düsteres taciteisches Colorit. In der Charakteristik der Revolutionsmänner sei jeder Federzug ein Brandmal der Schande auf ihrer Stirne.

Die zwei Bände über das Régime moderne, die in der Form des Gedankens und des Stils gemässigter seien, näherten sich mehr der wissenschaftlichen Abhandlung. "Nie, sagt Taine, hat sich der Charakter eines Individuums mit so tiefem Gepräge einem Kollektivwerk aufgedrückt, wie der des Genius von Napoleon sich in jedem Teile des socialen französischen Gebäudes eingepresst hat, dessen Erbauer, Eigentümer und wichtigster Bewohner er von 1799 bis 1814 war." Um das Werk Napoleons zu studieren, geht darum Taine auf den Charakter des Mannes ein. Barzellotti urteilt, dass in dieser Analyse des Genius von Napoleon und dessen, was er gethan hat, auf jeder Seite wahres stehe. Nicht so wahr sei jedoch die Gesamtauffassung. Mit Recht werde als sein Hauptfehler getadelt das zu viele Regierenwollen. Bei der Betrachtung der Regelung der kirchlichen und Schulverhältnisse weilt begreiflicherweise Barzellotti bei anderen Punkten als Margerie. Er findet, dass in Taines Kritik der napoleonischen Einrichtungen sehr viel begründetes sei, wenn man, wie er es thue, sie auf die sociale und politische Wirksamkeit dieser in sich selber und in ihren letzten Wirkungen betrachteten Institutionen beziehe und diese an einer ganz andern Idee vom Staat und seinen Funktionen messe, als Frankreich und Napoleon sie gehabt hätten. Die Idee der Staatsallmacht sei aus dem historischen Wirken der Revolution hervorgegangen und von ihr in ienes des Mannes übergegangen, der sie schloss, beherrschte und organisierte. Nicht jedoch seien die allgemeinen Zustände berücksichtigt, in denen sich damals Frankreich befand. Unter lauter Ruinen zwischen zwei Schlachten und inmitten von Feinden aller Art galt es rasch zu bauen mit den Arbeitern. die zum Teil selber die Urheber dieser Ruinen waren. Nicht nur die Fundamente, auf denen das Gebäude errichtet werden sollte, sondern auch die Formen und zu einem grossen Teil der Gebrauch. dem es dienen sollte, waren dadurch schon gegeben. Noch mehr als ein Consul war Napoleon und konnte er nur seinein Diktator, ein militärischer Chef, der in aussergewöhnlicher Zeit mit der höchsten Macht bekleidet war. So tief er auch seinem Werke sein persönliches Bild eingedrückt habe, so habe er sich doch nicht dem Zwang ienes historischen Gesetzes entziehen können, vermöge dessen der Genius nur dauerndes schafft auf dem Weg, der ihm von der Anlage, den Bedürfnissen seines Volkes und seines Zeitalters vorgezeichnet ist. Dass die napoleonischen Einrichtungen Wurzel fassten, dass sie sich bis jetzt noch in der Schule halten, dass die Universitätsordnung sich zu den Vorhaben aller in Frankreich am Ruder befindlichen politischen Parteien, die demokratisch-republikanische nicht ausgenommen, hergab, dass auch heute jenes Heer von Collégiens als etwas ganz Französisches gelten kann, bedeutet doch nichts anderes, als dass der von Napoleon ausgestreute Samen auf ein für ihn vorbereitetes Erdreich fiel. Auch hat von allen Bestrebungen. die Schule von dem Staat frei zu machen, immer nur der Klerus Nutzen gezogen. Dies Fehlen der individuellen Spontaneität und Initiative zu pädagogischen Experimenten, die in demselben Masse abnahmen, als die demokratischen Ideen und Freiheiten herrschten, kann nur das Erzeugnis historischer die Wirkung der napoleonischen Reform weit übertreffender Bedingungen sein, die von langer Hand tief in der französischen Gesellschaft und im französischen Geiste gearbeitet haben. Taines Kritik von Napoleons "entreprise scolaire" verwandelt sich ihm, indem er sie prüft, in eine sehr feine Psychologie der modernen weltlichen Schule französischen und lateinischen Gepräges, der er diejenige von germanischem Ursprung gegenüberstellen will als geeigneter, die selbständige und harmonische Entwickelung aller Fähigheiten des Menschen zu begünstigen und dessen Charakter zu bilden. So werde gegen den Schluss des Werkes, wie in dem Finale eines Tonkonzertes das Leitmotiv, wieder deutlich, dass die stillschweigende Voraussetzung der ganzen Kritik Taines sei: die in Gedanken immer angestellte Vergleichung zwischen Frankreich und England oder den andern germanischen Nationen. Die Betrachtung der Schule ist bis zur Gegenwart herabgeführt. Taine wurde durch den Tod daran verhindert, die der Familie noch hinzuzufügen, die den Schluss des Werkes hatte bilden sollen.

Wenn Taine auch über die Übel, an denen Frankreich litt, sehr klar war, so hatte er doch auf die Frage nach den Heilmitteln keine sehr präcisen Antworten. In den Fragen der Tagespolitik verliess er sich auf die Erfahrung, der bei socialen Reformen und Neuerungen die Philosophie den Vortritt lassen muss. In den letzten W. Wetz.

Jahren, wurde erzählt, habe mehr als ein Anzeichen ihn günstig über die künftigen Verhältnisse seines Landes urteilen lassen. Wohin die letzten Linien seines historischen und philosophischen Planes wie zur Krönung seiner ganzen Arbeit und zugleich auch des ganzen Schaffens seines Geistes zusammenlaufen sollten, ist nach Barzellotti klar. "Die These, die man deren Centrum nennen kann, geht ganz auf in vergleichender Psychologie der Völker und der Rassen, die in ihrem geistigen Organismus studiert werden, wie ihn uns die Geschichte der Kaltur und im besonderen die der beiden grössten Civilisationen darbietet, die seit Jahrhunderten sich die geistige Vorherrschaft in Europa streitig machen, der germanischen und der lateinischen." Taine habe eine Hinneigung für die erstere gehabt. dennoch habe ihn eine innige, zärtliche und schweigende Liebe für sein Vaterland erfüllt. "In der Bewegung, die das Zittern seiner Hand und seine Verwünschungen bewirkt, während er in dem ganzen Geschichtswerk die Wunden seines Landes untersucht, fühlt man stärker als den Zorn eine grosse Sohnesliebe zur Mutter."

In einer Zusammenfassung fällt Barzellotti folgendes Urteil über die Origines. Es sei ein Buch, das ein anderes oder andere voraussetze, denen es antworte, indem es die Widerlegung, Antithese oder besser la contrepartie dazu bilde. Es sei die Erwiderung eines Anklageredners auf eine schon gehaltene Verteidigung seitens der Panegyriker der Revolution und des ersten Kaiserreiches. Deren These sei die stillschweigende Voraussetzung, auf die sich das ganze Werk beziehe, und die den polemischen Ton und die bemerkenswertesten Lücken und Auslassungen erkläre. Darunter leide auch die Richtigkeit seiner historischen Urteile Not. Es bestehe ein Mangel an Verhältnis zwischen der Menge der verarbeiteten Materialien und dem Grade von Vollendung, zu dem er sie in der ganzen Ausführung seines Buches habe bringen können. Technisch könne es nicht gelungen heissen. Es sei ein Mittelding zwischen wissenschaftlicher Dissertation und Geschichte. Künstlerisch am besten seien L'Ancien Régime und La Conquête Jacobine. Nicht so sei es mit den späteren Bänden. Die Grösse der Unternehmung scheine, wenn auch nicht die Kraft des Genies, so doch die der Gesundheit des S hriftstellers überstiegen zu haben, der darunter fast zusammengebrochen sei. Schon im dritten Bande der Révolution seien eine Menge Wiederholungen im Vergleich zu den früheren. "Trotz der Mängel, die vielleicht von der Kühnheit von Taines Unternehmen unzertrennbar waren, wird das, was in seiner grossen Arbeit Monumentales, mächtig Neues ist, immer bleiben. Auf dem von ihm durchlaufenen Feld von Studien wird auch der, der einen andern We, als er innehält, um sich nicht zu verirren, genötigt sein, nie die tiefen Spuren, die er hier gelassen hat, aus den Augen zu verlieren."

Der vierte Teil ist überschrieben: "Die Lehren über den Menschen und über das Leben, über die Gesellschaft und über den Staat. Taine als Schriftsteller, als Philosoph und als Mensch." Das ganze Schaffen Taines lässt sich nach dem Kritiker am kürzesten bezeichnen als eine der ausgedehntesten Enqueten von moralischen Thatsachen und Daten betreffend den Menschen und das Leben, die ie vermittelst der historischen Untersuchung geführt worden sind. Er ist immer Philosoph oder besser Geschichtsphilosoph. Dies ist sozusagen die Form, in die er in einer feinen homogenen Arbeit von Denken und Kunst das ungeheuer mannigfaltige Material aller seiner Schriften giesst. Jedes Problem wird für ihn ein Geschichtsproblem, die litterarische und die künstlerische Kritik verwandeln sich für ihn in eine Befragung menschlicher Dokumente. Und zwar sind ihm nach Barzellotti die ersten Keime seiner Lehre, in denen er eine Verbindung der Analyse der französischen Philosophie mit den Deduktionen des Hegelschen Idealismus anstrebt, nicht aus dem abstrakten Denken gekommen, sondern aus einer Intuition der Dinge des Geistes. die ihn als Künstler leitete und ihn in den Sinn der historischen Thatsachen eindringen liess. Die Auffassung, die dieser Erforscher der Seelen vom Menschen und vom Leben hat, gehört notwendig zu seinem vollen Verständnis.

Sehr fein sind besonders die folgenden Ausführungen über Taines Pessimismus.

Taine ist dem Princip absoluter Objektivität der wissenschaftlichen Forschung, die nicht billigt oder verwirft, nicht treu geblieben, wie sich oft zeigte. Es giebt keine Seite seiner Schriffen, wo nicht unter den symmetrischen Formen seines Gedankens eine verborgene innige Wärme zirkulierte, in der sich die einer Seele offenbart. Wenige haben wie er gefühlt, wie oft die Wahrheit der Dinge traurig ist, auch für den, der sie mit dem kalten Auge des Beobachters betrachtet und der von ihrem Studium nichts weiter verlangt als "sie zu begreifen," wie Spinoza sagte. Für ihn war die Geistesanlage, die die Wissenschaft dem, der sie auch als Lebensregel bekennt, aufnötigt, dieselbe, die auch Marc-Aurel und Spinoza wollten. Die vermittelst des Wissens erlangte Beschwichtigung der Affekte, das volle Hingeben unserer selbst in den Schoss der Natur. der Mutter und Gebieterin von allem, schien auch Taine die beste Frucht jener höheren Betrachtung der Ordnung der Dinge, die uns deren unwandelbare Gesetze nicht nur ertragen, sondern gern hinnehmen lässt.<sup>32</sup>) Bei Taine ist aber die stoische Annahme

<sup>32</sup> Je lis Musset et Marc-Aurèle, schrieb er cinmal an cinen Freund. Je trouve dans l'un tous les ennuis, dans l'autre le remède universel . . . C'est mon catechisme, c'est nous mines : . . . La lumière de l'esprit produit la sérénité du coeur.

der Notwendigkeit der Dinge ein schmerzlicher Sieg des Denkers über den ganzen Menschen, der sich aber der Wahrheit zu Liebe eine Pflicht daraus macht, in sich die Auflehnungen des Gefühls zu unterdrücken und ihm im Namen der Vernunft Stillschweigen aufzuerlegen. Der vibrierende, bewegte Ton, den er in so viele Seiten legte, wo er von dem Schauspiel der menschlichen Ruinen und Missgeschicke spricht, ist nicht der der "kalten Resignation." 33) Ein grosser trauriger Ernst schimmere auch immer unter dem Schleier der Satire durch, die er oft mit vollen Händen ausstreue. In seiner Beschreibung der Mängel und Leidenschaften der Modernen sei immer eine grausame Arbeit scharfer, beharrlicher, erbitterter Analyse, die sich fast darin zu gefallen scheine, das Hässlichste und Abstossendste ins Licht zu setzen und schluckweise uns alles Bittere davon kosten zu lassen. Aber dieser Schein trüge. "Aus dem. was in diesen Analysen zu Strenges und Bittres ist, wird nicht nur die Geistesgewohnheit des Beobachters sichtbar, der im Übermass räsonniert, auch wo er nur betrachten und schildern sollte, sondern etwas wie der Zwang jemandes, der es sich selber gebietet, um jeden Preis klar sehen zu wollen bis hinunter auf den Grund der Dinge und um so mehr, als ihm dies nicht selten widerstrebt. Dass er es thut, ist für ihn eine Pflicht der Aufrichtigkeit gegen seine Leser und gegen sich selber. Er will den Mut haben, die ganze Wahrheit, wenn auch mit Zagen, ins Auge zu fassen. Er gleicht einem Arzt, den der Anblick der Wunden übel machte und der gerade deswegen, aus Berufsgewissenhaftigkeit, nicht aufhört, sie zu betrachten und zu befühlen." Er hat über die Frauen Urteile ausgesprochen, die sich neben die Schopenhauers stellen; in Wahrheit aber weiss man von ihm, dass er dazu neigte, die Menschen immer wohlwollend zu beurteilen. Die organische Bildung seines geistigen Auges neigte nicht dazu, die Dinge in Schwarz zu sehen

<sup>33)</sup> Hierher gehört auch eine Bemerkung, die wir an anderer Stelle finden. Beiläufig besitzt Barzellottis Buch nicht die musterhafte Anordnung, die diejenigen Taines auszeichnet, und er kommt öfters auf denselben Punkt mehrmals zurück. "In dem französischen Denker, der im Geleite der Wissenschaft zu jener erhabenen Unbeweglichkeit (impassibilitä), zu der Atarassia des antiken Weisen gelangen will, besteht unbesiegbar weiter mit seinen Bedürfnissen, mit den ererbten Trieben seines Herzens der moderne Mensch, der Sohn des Christentums, für den nicht die in sich betrachtete Wirkhehkeit, sondern die idealen Forderungen des Gefühls und des moralischen Gewissens das Mass für den Wert des Lebens sind. "(S. 379)

Absolute impassibilité — was als solche bei Mérimée und den naturalistischen Romanciers sich ausgiebt, ist gewollt und oft affektiert möchte von neueren Schriftstellern wohl nur einer besitzen. Moltke. Jede seiner historischen oder militärischen Arbeiten, ja seine Reisebücher, liefern zahlreiche Belege.

wie der Frankfurter Philosoph; sein Künstlertrieb verschönte sie ihm, und seine angeborene Herzensgüte machte ihn geneigt, sie nachsichtig zu betrachten; aber die Gewohnheit der wissenschaftlichen Beobachtung liess ihn sich ein Gewissen daraus machen, wohl auf der Hut zu sein vor Irrtümern und Illusionen. Aber diese vorsichtige Richtung des kritischen Geistes führt ihn ebenfalls oft irre. Hier weist Barzellotti auf eine Berührung Taines mit Swift hin. Zu diesem aber sei kein Lichtstrahl der Idealität der Kunst und der Philosophie gedrungen; wer aber so wie Taine über diese beiden spreche, der zeige, dass er sie in sich selber als tröstend, beschwichtigend für Geist und Gemüt erfahren habe. Der tröstende Klang, der hier und da den pessimistischen Ton der Notes sur Paris unterbreche, wie in den schönen Seiten über Beethoven, komme ihm ungewollt aus seinen Künstlerphantasien. "Die Welt ertragen und lieben, sagt Taine einmal, kann der, der ihre Natur durchdringt und ihren Mechanismus zu erklären und nachzuahmen versucht: wer an den menschlichen Leidenschaften mit Künstlersympathie und mit dem Verständnis des Philosophen teilnimmt . . . Er wird die Welt bewundern wie ein grandioses Drama oder wie eine unbesiegbare Entwickelung, und die Einbildungskraft oder die Logik wird ihn davor bewahren, sie anzuschwärzen oder den Ekel daran zu bekommen." ---

Die höchste Form eines menschlichen Typus, den uns die Geschichte bietet, glaubte Taine durch die griechische Plastik ausgedrückt. Goethe hat nach ihm ihn noch einmal getroffen in seiner Iphigenie. Dieser innige Einklang des Menschen mit der Natur, mit der Gesellschaft, mit seinem ganzen Selbst ist ferne von uns. Zwischen der griechischen Kultur und der unsern steht das Christentum und das Mittelalter in der Mitte. So sehr Taine die grosse historische Bedeutung und die moralische Überlegenheit des Christentums über die antike Kultur stellt, so fühlt er sich doch zu den Idealen des antiken Lebens hingezogen und ist ein Schüler und Verehrer der Renaissance. Kein grösseres Verdienst weiss er der italienischen Malerei und Plastik zuzuerkennen, als dass sie nach den Griechen noch einmal den vollen ästhetischen Ausdruck des Nackten, des Körpers des schönen animal humain und seiner Haltung wiedergefunden habe. Das was ihn die Künstler des Cinquecento auch als Menschen in ihrem freien Leben so sehr bewundern lässt und ihm auf der andern Seite an dem unsrigen zuwider ist, ist das Gefühl, dass das Übel, dem unsere moderne Gesellschaft immer mehr zustrebt, in dem Verarmen der geistigen und moralischen menschlichen Person liegt, die immer mehr von dem gesunden Gleichgewicht ihrer Fähigkeiten einbüsst und während sie sich verfeinert, zerrüttet und krank wird. Wir leiden unter jener Entfernung des

Menschen von der Wirklichkeit und der Wahrheit und unter jener Art von Missbildung und beinahe Verstümmelung, die der ausschliessliche Gebrauch einer unserer Fähigkeiten und deren Beschränken auf einen einzigen Studienzweck bei den geistigen Arbeitern hervorbringt. Nur die englische Erziehung erziele Jünglinge, die den athenischen ähnlich seien. Das Zerrbild des modernen Menschen im schwarzen Rock mit seinem Ehrgeiz, seinem Hinausstreiten über seinen Stand, seiner rastlosen Thätigkeit, seiner inneren Unruhe, seinem Neid und seiner Unzufriedenheit hat Taine öfters gezeichnet. Dennoch verwirft dieser nicht mit Rousseau das Werk der Civilisation; denn der Mensch ist in seinen Augen ja ein Raubtier, das zu zähmen und zu zügeln Aufgabe der Religion und des Staates sei. Dass er von der erziehenden Macht des Christentums und namentlich auch von der Rolle des Katholizismus und seines Klerus immer höher denken lernte, möchte vielleicht darauf zurückzuführen sein, dass sich seine pessimistische Ansicht vom Menschen durch seine Beschäftigung mit der Revolution stetig vertieft. Der Staat ist ihm wesentlich eine Schutzeinrichtung: er ist "der bewaffnete Gendarm gegen den Wilden, den Ränber und den Narren, den jeder von uns sei es eingeschläfert, sei es angekettet in der Höhle des eigenen Herzens in sich birgt."

Da nach Taine "der Mensch von Natur toll, wie der Körper krank" und die Vernunft nur ein glücklicher Zufall ist, so wird das gesunde Gleichgewicht des socialen Körpers davon abhängen, dass eine Macht überwiegt, die ausreicht, die blinden Antriebe der instinkte, der Bedürfnisse, der stets zum Hervorbrechen bereiten Leidenschaften der grösseren Zahl zurückzuweisen und zu zügeln. Auf die gegenteilige Ansicht hatte Rousseau das Princip der Volkssouveränetät gegründet. Für Taine ist die grosse Masse politisch nicht mündig, er verwirft daher das allgemeine Stimmrecht und schlägt für Frankreich ein zweistufiges Wahlsystem vor. Die Ausübung der öffentlichen Macht liege am besten in den Händen politischer Klassen, die durch eine weite Kultur und die Tradition gebildet seien. Frankreich habe diese 1789 zerstört. Das Verpflanzen des englischen Parlamentarismus nach dem Kontinent, wo die Ideen, socialen Verhältnisse und Gefühle fehlten, die ihm erst seine Wirksamkeit sicherten, musste ein ganz anderes Resultat ergeben.

In betreff des Taineschen Pessimismus findet Barzellotti noch, nur der Beobachter, nicht der Philosoph sei Pessimist. Er habe keine direkte Erfahrung des Lebens gehabt und habe sich den moralischen Menschen konstruiert und zwar mehr als auf die Daten der Wirklichkeit auf Dokumente, die er aus den grossen naturalistischen Dichtern und dem zeitgenössischen Roman gesammelt.

Das scheint uns unrichtig: statt Balzac und Stendhal, an die der Kritiker zumeist denkt, wären wohl Esquirol und die Salpêtrière zu setzen. Taine ist zu seiner Theorie - nicht blos ihrer Form wesentlich durch das Studium der Hallucination und anderer abnormer Seelenzustände geführt worden. — Dazu kam, dass die Zeit um 1848 eine Zeit des Zusammenbruchs in der Politik und mehr noch in den Ideen und in der Kunst war. Der Positivismus kam auf weniger noch in den Theorien als durch die praktische Anbetung und den Triumph der Macht der vollendeten Thatsachen. Die Krankheit des Jahrhunderts erschien in einer anderen Form alshei den Romantikern und den Dichtern des Weltschmerzes. Bei den Dichtern der realistischen Schule ist das Leben verdüstert durch den Schatten, den in ihre Seele das grosse Phantom der natürlichen von dem Menschen erlittenen Fatalität wirft, der sich von ihr umhergeworfen sieht in einer Welt von blinden Kräften, "die nichts von ihm wissen", wo keine Spur von providentieller und göttlicher Zweckmässigkeit sichtbar wird. Taine spricht von der Krankheit des Jahrhunderts bei Gelegenheit Byrons und bekennt. dass wir, ein Übergangsgeschlecht, nicht ganz davon genesen können, "Wir werden zur Wahrheit gelangen, aber nicht zur Ruhe." Aber er setzt hier ein festes Vertrauen in l'avenir de la science, die bestimmt sei, eines Tages die einzige Herrin und Führerin des ganzen Menschen zu sein, "dem sie mit dem vollen Licht der Wahrheit auch die Heiterkeit in der Seele geben wird."34) Es stimmt nun wehmütig zu sehen, wie er in den letzten Jahren ganz davon zurücksekommen war. Er wurde nachdenklich durch die Wirkung halbyerdauter wissenschaftlicher Ideen in sovielen ungebildeten oder schwachen Geistern, die sich keine Lebensnahrung daraus zu machen wissen. "Ich hätte, sagte er darum, nur lateinisch und für die Eingeweihten schreiben sollen. Sonst läuft man Gefahr, jemandem weh zu thun." Er bereute fast, es an Achtung fehlen gelassen zu haben vor Überzeugungen und Ansichten, die vielleicht der einzige Trost ihrer Bekenner waren.

Der Charakter des Mannes, der noch durch einige von den Biographen berichtete Züge ergänzt wird, soll sich nach Barzellotti auch im Stil zeigen: die fortwährende und gewollte Concentration seines ganzen moralischen Wesens in einem einzigen Werk und in einer beherrschenden Idee mache sich auch in seinem so strengen und symmetrischen Stile bemerkbar.

<sup>34</sup> Da fast nur Zolas Romane, weniger seine kritischen Schriften, in Deutschland gelesen werden, so möge hier der Hinweis darauf verstattet sein, dass dieser ebenfalls alles Heil von der Wissenschaft — seine Romane mit eingeschlossen — erwartet und sie begeistert feiert. Die Lettre à la Jeunesse, die an Renan anknüpft und unmittelbar nach dem Kriege geschrieben wurde, möchte hier wohl zumeist zu nennen sein.

Seine Geistesform hatte Taine selber als französisch bezeichnet. "Ma forme d'esprit est franzaise et latine; classer les idées en files régulières, avec progression, à la façon des naturalistes." Die Klarheit und Durchsichtigkeit des Ausdrucks des Gedankens sei bei ihm fast immer mit einer Intensität des Gefühls vereinigt, die ihn ganz in jedem Teil durchdringe. Er hatte nach dem Kritiker jene logique passionnée, die Michelet als herrschenden Charakterzug der wahrhaft überlegenen Geister seines Landes betrachtete.

In einer Schlussbetrachtung werden dann noch die Hauptergebnisse zusammengefasst. Dass die meisten Kritiker Taines Philosophie verschieden auffassten, erklärt sich nach unserm Autor daraus, dass diese selber widerspruchsvoll war, während man den fundamentalen Widerspruch nicht erfasste. Demgemäss wird die Behauptung Monods bestritten, sie sei "folgerichtig in jedem Teil und solid gebaut."

Von dem Ideenreichtum Barzellottis wird unsere eingehende Inhaltsangabe eine Vorstellung gegeben haben. Zu rühmen ist an dem Buche besonders der sorgfältige Nachweis der Berührung mit deutschen Gedanken, deren Einfluss man vielfach bei Taine überschätzt glaubt.

Hier möchten wir eine deutsche Schrift anreihen: Das Elend der Kritik von Wilhelm Weigand,35) deren Titel an Das Elend der Philosophie von Marx anknüpft. Das Büchelchen beginnt mit allgemeineren Erörterungen und wendet sich dann zur Betrachtung einiger hervorragender Kritiker: Ste.-Beuve, Taine, Hebbel und Otto Ludwig. Der Verfasser, der sich schon erfolgreich als Dichter und Kritiker versucht hat, ist ein feinsinniger und vielseitig unterrichteter Mann, der namentlich bei den Franzosen gut zu Hause ist und, was hoffentlich als ein Lob gilt, sich auch an ihnen als Schriftsteller gebildet hat. Taine ist ungefähr die Hälfte der Schrift gewidmet (S. 35 ff.). Treffend wird der Philosoph und der Künstler in Taine - "soweit eben ein objektiver Mensch, eine Gelehrtennatur, die mit Ehrfurcht vor den Thatsachen steht, Künstler sein kann" - gewürdigt. Hervorhebung verdient der folgende Satz: "Durch seine farbentrunkene Landschafterei hat der Kritiker einen ausserordentlichen Einfluss auf die Naturalisten geübt, die ja alle grosse Schilderer sind und nur zu oft darin des Guten zu viel gethan haben; ja, ich halte diesen Einfluss für grösser als die Wirkung seiner Theorien." (S. 54). An dem Lafontaine findet Weigand die Fabeltheorie "weniger bedeutend als das Kulturbild, das mit

München, Verlag von Herrmann Lukaschik. 1895. 126 S.

dem Behagen eines Mannes entworfen ist, dem beim Schaffen eines Werkes die lachendsten Erinnerungen aufsteigen." Der Besprechung der litterarhistorischen Theorie folgt die der bedeutendsten Anwendung, der Geschichte der englischen Litteratur. Taine behandelt nach Weigand "den ungeheuren Stoff etwa wie ein Künstler, der vor allem bestimmte Wirkungen mächtiger Art erzielen will und sich zu diesem Zwecke gewisse Freiheiten berausnehmen muss. Er zieht es vor, die Höhepunkte einer schicksalsreichen Entwickelung ins Auge zu fassen, um sie für den Augenblick abzusondern. Nun erst beginnt er seine Arbeit als methodischer Psychologe, der mit ziemlicher Strenge vertährt." Taines Verfahren scheint ihm nicht rein wissenschaftlich, seine Skizzen und Kulturgemälde hauptsächlich durch ihren künstlerischen Charakter wertvoll. Bei dem Tadel der Art, wie Shakespeare behandelt sei, ist unseres Erachtens ganz vergessen, dass Taine sich eine beschränkte Aufgabe gestellt hatte und auf die Dinge, die Weigand vermisst, überhaupt nicht eingehen konnte. Es zeugt nicht von gründlichem Erfassen der Meinung Taines, wenn es heisst, dieser denke von der poetischen Intuition (insight) nicht hoch. Taine hält vielmehr nur Köpfe mit dieser für wahrhaft produktiv, und wenn er Macaulay als den Vertreter der entgegengesetzten Geistesform Carlyle gegenüberstellt, so ist doch eben dieser der in seinen Augen unendlich Bedeutendere, Manches Ungenaue indet sich auch in dem Abschnitt über Taines Kunstphilosophie, deren mancherlei Lücken ja richtig hervorgehoben werden. Recht hat der Kritiker mit dem Einwand: "Läuft ein Gelehrter, der eine Civilisation durch das Medium der Kunst betrachtet, nicht Gefahr, diese Civilisation zu fälschen oder ins Schöne umzufärben?" Am einseitigsten erscheint ihm die Schilderung der griechischen Plastik: von der grossen tragischen Seele der alten Griechen wisse Taine nichts. Trefflich weiss Weigand die grossen Eigenschaften der Origines aufzuweisen. Von Neuem, was die Schrift bringt, seien einige Anklänge Tainescher an Goethesche Gedanken hervorgehoben.

Aus den Schlussbetrachtungen stehen noch zwei Sätze hier; "Taines Einbildungskraft ist nicht suggestiv. Er sieht mit klaren, wohlgeübten Augen und weiss die Dinge deutlich darzustellen; aber die goldenen Fäden, die sie mit dem geheimen Untergrund, dem sie entstammen, verbinden, sind bei ihm nur allzuoft zerrissen. . . . Trotzdem er durch die Betrachtung der historischen Vergangenheit aus einem Immoralisten zu einem Moralisten wurde, kann man nicht von einer eigentlichen Entwicklung dieses starren Geistes reden: er hat sich in Wirklichkeit nicht verändert: aus Achtung vor den natürlichen Thatsachen war er Immoralist; aus Achtung vor den gewordenen Thatsachen der Geschichte wurde er Moralist oder Christ." — "Als Lehrer seines

Volkes verdient Taine eine weit höhere Verehrung [als Renau]. Sein Werk bedeutet, historisch genommen, für Frankreich den ersten systematischen Versuch, mit dem Geiste des achtzehnten Jahrhunderts in jeder Hinsicht zu brechen. Wohlthätig wirkt die schöne Ruhe und Geschlossenheit seines Wesens: er gleicht ganz und gar nicht jenen deutschen Gelehrten, die um so unduldsamer sind, je weniger sie ihrer eigenen Natur verdanken."

Am 7. Februar 1895 wurde Albert Sorel als Taines Nachtologer in die Akademie aufgenommen. Den Neueingetretenen begrüsste der Duc de Broglie, 36) Sorel, der aus der Diplomatie hervorgegangen, hat sich später der Geschichte zugewandt und bekleidet eine Professur an der École des sciences politiques. Seinen Namen als Historiker hat er sich durch ein Werk über die auswärtigen Beziehungen Frankreichs in der Revolutionszeit: L'Europe et la Révolution gemacht. Es scheint, dass an einem Gegenstande wie Taine sich seine Begabung nicht recht zeigen konnte. Er sagt in seiner Rede dem, der mit Taine genauer bekannt ist, kaum etwas Neues, und auch in der Form erhebt sich seine Rede nicht über das Niveau akademischer Beredsamkeit. Glücklicherweise hat Sorel freundschaftliche Beziehungen zu Taine gehabt und weiss darum aus seinem Umgang einiges über ihn zu berichten. Über Taines Menschenkenntnis sagt er: "Aux hommes récalcitrants ou importuns il préférait les livres, moins lourds et moins longs à feuilleter. La vie réelle, la vie brutale même l'attirait à titre d'expérience et de clinique sociale. Mais il n'aimait à l'étudier que dans Saint-Simon ou dans Balzac. Il redoutait de perdre son temps et d'encombrer sa mémoire. Enfin, il ne savait pas s'ennuyer. S'il voulait le secret des choses, il ne se résignait point à le guetter longtemps," und wie er das bätte anstellen müssen, belehrt uns nun der gewesene Diplomat. Wie Margerie findet er, dass Taine eine ganze wichtige Seite des französischen Charakters und der französischen Geschichte ganz bei Seite gelassen habe. "La France est le pays des contrastes. La Chanson de geste abonde en merveilles; et n'est-ce point découper d'une main trop tranchante en son histoire que d'en écarter à titre de digressions, tant de glorieuses aventures et d'héroïques épreuves, cet appétit de l'impossible et ces longs abattements, conpés de fièvres, la folie de la croix et la folie de la liberté, la voie épique qui va de Jérusalem à Fleurus, du cycle de Charlemagne à celui de Napolion? Ce sont pour Taine des rayons divergents. Il s'interdit de les suivre," Nicht verhehlen wollen wir, dass die beiden Historiker Monod und Sorel für das vollendetste

<sup>36</sup> s. S. 117 Ann. 4.

unter Taines Werken das de l'Intelligence halten. Das sieht beinahe wie eine Kritik des Historikers Taine aus. — Über die letzte Lebenszeit vernehmen wir noch: "Chaque saison la vie devenait plus lourde, la marche plus pénible; les étapes étaient plus courtes, les haltes plus prolongées. Jamais cependant sa pensée n'avait été plus alerte, son imagination plus féconde . . . Cette pensée l'épuisait de sa création prodique et incessante. Au lieu de la suivre avec alléaresse. il devait désormais rompre la chaîne des idées et dissiper les fantômes des images." Er las bis zum Schlusse: er war wieder zum Latein zurückgekehrt, zu Cäsar und Sallust, auch liess er sich Ste.-Beuve vorlesen und überdachte Marc-Aurel. "So starb Hippolyt Taine. Er ist einer der seltenen Menschen, die dazu beieretragen haben, das Gesicht ihres Jahrhunderts zu ändern und dessen geistigen Gang zu modifizieren." - Der Herzog von Broglie zeichnet sich durch einen weiteren Blick und die weltmännisch sichere Haltung vorteilhaft vor Sorel aus. Sehr hübsch ist namentlich Sorels eigene Thätigkeit gewürdigt. Zu Taine selber übergehend, findet er, dass man zwei Taine unterscheiden müsse wie zwei Raphaele; er selber zieht den späteren vor. Er bedauert, dass dem von Sorel gezeichneten Bilde von Taines glänzendem Feldzug gegen das herrschende philosophische System nicht etwas Schatten beigemischt worden sei. Dieses System habe allerdings den grossen Nachteil gehabt, dass es zu lang geherrscht und überdies den Anspruch, vollkommen zu sein. erhoben habe, wodurch es diejenigen Schüler, die es zum Führer nahmen, abschreckte, andere Belehrungen zu suchen. Diese Sünde der Überhebung habe Taine es grausam büssen lassen. Sein grosses Verdienst habe er aber nicht beseitigt, dass es nach den oberflächlichen Negationen des vorausgehenden Jahrhunderts ewige Wahrheiten wieder in ihre Rechte eingesetzt habe. Und verlohnte es wohl der Mühe, den Ernst Rover Collards, die Arglosigkeit Jouffroys, die Beredsamkeit Cousins lächerlich zu machen, um bei der Ausgrabung Condillacs zu landen? Gewann man viel bei dem Tausch? Der Widerspruch, dass ein Vertreter des absoluten Determinismus in seiner Weltauffassung sein letztes Werk unter einer entgegengesetzten Inspiration geschrieben habe, scheint dem Redner von Sorel nicht gelöst. Taine habe hier seine erhabene wissenschaftliche Interesselosigkeit verleugnet. Die ganze Abscheulichkeit des Verbrechens sei hier zu wahr gemalt, als dass sie nicht persönlich empfunden worden wäre. Geistreich und - wie wirglauben richtig ist die hier vorgeschlagene Erklärung. Drei Faktoren hätten zusammengewirkt, um Taines Natur zu bilden: die Fähigkeit der Anatyse eines Philosophen, die Einbildungskraft eines Künstlers und das Gewissen eines Ehrenmannes. Hier hätten die Kunst und das Gewissen die Philosophie zum Schweigen gebracht. "Es ist die eigene

Gabe des Künstlers, wenn er die vergangenen Thatsachen und Menschen reproduzieren will, dass er sie vor seinen Augen aufleben lässt, wie sie waren oder handelten, nicht wie er sie träumen könnte, um seiner Laune zu willfahren oder sie in sein System passen zu lassen. Die Schauspieler, die er in Scene setzt, sind weder Gliederpuppen, die er ankleidet, noch Modelle, deren Bau er studiert: es sind Wesen von Fleisch und Blut, die vor seinen Augen vorbeiziehen und in ihren Blicken den Ausdruck ihrer Seele tragen; sie sind da, sie leben, und Leben ist Freiheit. Es ist aber auch die Eigentümlichkeit einer ehrenhaften Seele, dass sie die Berührung und selbst das Schauspiel des Bösen nicht ohne ein Erbeben unfreiwilliger Empörung ertragen kann, das keine vorgefasste Meinung unterdrücken kann." Wenn Taine so in seinen letzten Schriften etwas von der Strenge seiner Theorien nachgelassen habe, die die moralische Freiheit und Verantwortlichkeit in Frage zu stellen schienen, so habe sein ganzes Leben sie noch vollständiger widerlegt. "Jamais esprit ne fut plus fermement conduit par la volonté au but qu'il se proposait d'atteindre; jamais âme ne fut plus maîtresse d'elle-même."

Über die Aufnahmesitzung für Sorel berichtet, mit Urteilen über beide Redner und Taine, der Philosoph Lucien Arréat, der sich durch sein vor etwa zehn Jahren in zweiter Auflage erschienenes Schriftchen La morale dans le drame, l'épopée et le roman auch den Kreisen der Litteraturforscher vorteilhaft bekannt gemacht hat. 37) Die Philosophen werden nach dem Kritiker der Meinung sein, dass Sorel weit davon entfernt ist, die Eigenschaften zu entfalten, die das Werk Taines auszeichneten. Ausserdem sei seine Rhetorik ein bischen sichtbar und schmecke nach den Schulmethoden. Die Urteile des Herzogs seien dagegen bestimmter, die Phrase werde weniger um ihrer selbst willen als wegen ihres Inhalts geschätzt. Die Sprache sei im Lob wie in der Kritik leicht und massvoll. Bei dieser Gelegenheit habe wieder wie bei der Aufnahme von Alexandre Dumas fils, den der Comte d'Haussonvillé begrüsste, der Staatsmann den Gelehrten, der Mann der Welt den Mann des Studierzimmers in Schatten gestellt. Das Gleiche liesse sich sogar von der Korrespondenz Friedrichs mit Voltaire sagen, von der Ste.-Beuve bemerkte, dass von den beiden Friedrich nicht weniger esprit zeige als Voltaire, während er in manchen Dingen ihm überlegen sei. Arréat meint, dass Taine in diesen beiden Reden nicht vollständig gewürdigt sei. Sorel habe ihn nicht glücklich angepackt: er habe dessen Ausbreitung (dispersion) nur um den Preis

<sup>37)</sup> The Monist. Vol. V. 1894—95. Literary Correspondence. France. S. 598 ff.

gezeigt, dass er sich selber ausgebreitet habe. Herr von Broglie habe ihn zweifelles besser begriffen. Stellenweise schiene es, als ob Taine aus dieser Würdigung vermindert und zwerghafter hervorgegangen sei. "Seine Schwäche war meines Erachtens eine übertriebene durch die Erziehung in der École normale gesteigerte Sorge um die Form. Er hat mehr als einmal dem illusorischen Ehrgeiz nachgegeben, durch Worte zu vollenden, was durch den Gedanken unvollendet gelassen war, und durch das Licht von Worten Ideen zu erleuchten, ohne die die Worte dunkel sind. Ich behaupte selbstverständlich nicht, dass die Draperie nicht einen kräftigen Körper verhülle; ich werfe ihm nur eine gewisse gemachte Virtuosität vor, die nicht immer seiner Philosophie zu statten kommt. Er verabscheute die Sprache Comtes, eines seiner philosophischen Lehrer, und liebte vielleicht nicht allzu sehr die Guizots, der in ihm die Begeisterung des Historikers geweckt hat. Beide haben jedoch ausgezeichnete Werke hinterlassen, die es ihm nicht beschieden war zu erreichen." Taine war vor allem Psychologe; nach Arréat liegt sein Irrtum darin, dass er in der Psychologie den Schlüssel zur Geschichte suchte. Er citiert einen Brief Taines an ihn, in dem dieser seinen Gegensatz zu Comte formuliert. "Comte liebte nicht die Details der Geschichte noch die psychologische Kritik, und diese sind meiner Ansicht nach unsere einzigen Mittel. in die inneren Schlupfwinkel der Seelen vorzudringen und individuelle und kollektive Leidenschaften zu beobachten, die die wirklichen Ursachen von Ereignissen sind." Die Methode Taines befriedigt Arréat nicht; die Wahrheit liegt nach ihm mehr auf dem Wege. wo Tarde sie sucht.

Eingehend hat neuerdings ein französischer Litterarhistoriker über Taine gehandelt. Es ist Professor G. Droz von der Faculté des Lettres in Besançon, dessen Vorlesungen über die Lehren und Werke Taines in der Revue des Cours et Conférences uns teilweise vorliegen. (38) Er beginnt mit der Einleitung in die englische Litteraturgeschichte und schliesst hier eine Betrachtung Stendhals an. Vier grosse Einflüsse haben nach ihm auf Taine gewirkt, Stendhal ist einer der grössten und zeitlich wohl der frühste. Demnächst kommen nach ihm Hegel (und seine englischen Schüler). Comte, Stuart Mill. Balzac und Renan kommen erst in zweiter Linie. Stendhal verdankt seine wissenschaftliche Richtung den Ideologen. Durch sie lernt er auf Völkereigentümlichkeiten achten, auf den Einfluss des

<sup>38)</sup> Der erste Band dieser Revue ist vergriffen; hier steht wohl, was Droz über die *Essais* und die *Nouveaux Essais* sagt. die auch von ihm besprochen sein sollen.

Physischen und Moralischen, auf Klima und Abstammung, aber seine Ansichten sind klar und massvoll. Iber die Verhältnisse, die einen Racine und einen Shakespeare hervorbrachten, entwickelt er ähnliche Ansichten wie Taine, aber ohne wie dieser in zu strenges Systematisieren zu verfallen und die Ausnahmen zu übersehen. Auch auf den Zeitpunkt legte er grosses Gewicht. Dann wird auf die Urteile Stendhals über die Franzosen hingewiesen. Er spricht ihnen die grosse Litteratur und das Gefühl für die Künste ab: Taine nannte bekanntlich seine Landsleute das unpoetischste Volk. Der Grund dafür ist nach Stendhal: das Land aime le joli et hait Vénergie.

Demnach stimmen also, führt Droz aus, Stendhal und Taine in ihrer Auffassung vom Menschen zusammen; der Mensch ist für sie ein auseinanderzunehmender Mechanismus, und alle seine Bewegungen, alle seine Handlungen erklären sich, wie die Bewegungen und Richtungen der Materie, durch physische Thatsachen. Der gleiche Determinismus führt zur gleichen Auffassung der Geschichte. Vor allem wird von ihr *impassibilité* verlangt. Wie Taine verlegt sich Stendhal auf die Sittengeschichte und bevorzugt darum die Chroniken, die Memoiren. Besonders lieben sie beide Benvenuto Cellini. Nur durch die Sitten sind auch nach Stendhal die Institutionen, die Monumente, die schönen Künste zu erklären. der Ästhetik ist dieser Taines Vorläufer: zum Beweis dafür wird die treffende Definition von Klassicismus und Romanticismus angeführt Die folgende Stelle daraus erinnert an den Inhalt der Taineschen Urteile über Racine: "Je n'hésite pas à avancer que Racine a été romantique; il a donné aux marquis de la cour de Louis XIV une peinture des passions tempérée par l'extrême dignité qui alors était à la mode et qui faisait qu'un duc de 1670, même dans les épanchements les plus tendres de l'amour paternel, ne manquait jamais d'appeler son fils monsieur." Er verwirft die Kritik, die richten, klassifizieren. bevorzugen will; in ihrem ganzen Umfange versteht er dagegen diejenige, die begreifen und begreifen machen will; ja, er leitet sie ein, zeichnet ihr ihr Programm vor und weist ihr ihren Weg. Droz führt dann verschiedene einzelne Ausserungen Stendhals an, die Taine anregen mussten, z. B.: "Rendre l'imitation plus intelligible que la nature, en supprimant les détails, tel est le moyen de l'idéal." -"Je vous demande un peu d'attention pour le mot idéaliser. L'antique altère la nature en diminuant la saillie des muscles, Michel-Ange en l'augmentant," Ferner findet sich in Rome, Naples et Florence eine Stelle, wo Stendhal erklart, dass für Shakespeare das Drama eine vollständige Nachahmung war, während für Corneille. Alfieri und die andern die Tragödie eine Dichtung war.

Hierzu möchten wir noch tügen — und gerade das Lob, das

Taine seinem Vorgänger spendet, spricht uns dafür, dass er hierauf den grössten Wert legte - dass er die wesentlichsten Charakterzüge des Deutschen, des Engländers, des Franzosen, des Spaniers, des Italieners ungefähr ebenso bestimmt wie jener, und wo er über die Liebe bei diesen Völkern spricht, sich eng an Stendhals bekanntes Buch anschliesst. Stendhal war überdies der erste und beinahe einzige in Frankreich, der im Anfang unseres Jahrhunderts die Menschen der italienischen Renaissance verstand. Man darf es nicht zu gering anschlagen, wenn ein junger mit dem Herkömmlichen unzufriedener Denker bei seinen tastenden Versuchen, den richtigen Weg zu finden, einen Geist trifft, der über so vieles neue und selbständige Ansichten hat. Nicht zu verkennen ist vor allem auch die souveräne und unabhängige Stellung Stendhals den herrschenden Meinungen gegenüber und der Gleichmut, mit dem er seine abweichende Ansicht aussprach. Dass dies alles seine Wirkung auf Taine nicht verfehlen konnte, liegt auf der Hand. Droz ist darum wohl im Recht zu sagen: "Stendhal, hussard romantique, 39) et Taine, stratégiste méthodique et scientifique, se ressemblent beaucoup plus que ces deux étiquettes ne le donnent à croire; c'est qu'elles rendent compte des allures de leurs esprits, beaucoup plutôt que de leur fond commun, qui est considérable."

In einer weiteren Vorlesung wird die Aufnahme der Englischen Litteraturgeschichte bei der zeitgenössischen Kritik besprochen. Ausführlicher äusserten sich über diese bei ihrem Erscheinen Ste.-Beuve, Scherer, Philarète Chasles <sup>40</sup>) und Montégut. Alsdann wird Taines Einleitung eingehend analysiert. Die sieben ausführlichen Abschnitte, in denen das geschieht, bilden eine wenig erfreuliche Lektüre. Droz erklärt, er werde beinahe auf jeder Seite in schlechte Laune versetzt durch ein Attentat gegen die Wahrheit, durch irgend eine ebenso bestimmte wie gewagte Behauptung. Die Kritik ist kleinlich und klammert sich an einzelne Worte an. Meist bemüht sich Droz gar nicht, Taines Gedanken richtig zu verstehen, und bei einem solchen Gegenstande müssen Missverständnisse für den, der

<sup>39)</sup> Ste.-Beuve.

<sup>40)</sup> Philarète Chasles, der sicher das Verdienst hatte, von fremden Litteraturen mehr im Orginal zu kennen als einer der damaligen französischen Litterarhistoriker, wird von Droz doch wohl überschätzt. Von drolligen Versehen ist die Uebersetzung des Schillerschen "Hiersteh ich auf dem Meinigen" bekannt. Verf, fand einnal bei Chasles einen Vers aus der Unterredung Rodrigos und Chimenas spanisch angegführt, den die vollständigste Sammlung der spanischen Cidromanzen nicht enthielt: er ist aus Herders Cid übersetzt. Puymaigre machte sich mit Recht darüber lustig, dass Chasles, um seinen Uebersetzungen aus dem Spanischen mehr nationalen Charakter zu geben, gelegentlich einmal Señora oder dergl, einschob.

sie sucht, leicht zu finden sein. Wenn z. B. dagegen Widerspruch erhoben wird, dass Goethes Iphigenie griechisch sei, so ist gar nicht beachtet, in welchem Sinne Taine das meint, der wohl viermal ausführlicher über dies Werk spricht. Alle Ansichten, die Taine in dieser Einleitung vorbringt, werden der Reihe nach zerpflückt und die wenigen, die nicht ganz verworfen werden, erheblich eingeschränkt. Bei Erörterung der "Rasse" wird Hennequins Kritik herangezogen; im übrigen geht nach Droz die ganze Rassentheorie Taines auf Renans Histoire générale des langues sémitiques (1855) zurück. Beiläufig erhält dieser das Lob, dass er sei un psychologue d'un esprit autrement fin et délié. Gelegentlich wird Brunetière angezogen. Über die Anwendung der Principien in dem Werke wird abfällig geurteilt. Die ungemein tiefe Parallele der Psychologie der französischen Tragiker und der Shakespeares wird genannt parallèle détestable! Einzelheiten werden gelobt und es heisst: "Il u a. dans l'étude sur Milton, dans l'étude sur Switt, des pages qui sont parmi les plus belles que contienne le trésor littéraire du monde entier." Dass sich Droz dennoch fast ausschliesslich der Kritik widmet, hat nach ihm den Grund, dass Taine weit überschätzt wird und man seine Fehler und Irrtümer meist übersieht. Ebenso kleinlich und ergebnislos ist auch die Kritik der kunstphilosophischen Arbeiten. Es wird Taine vorgeworfen, dass er statt seiner umständlichen Stufenleiter der Werte der Charaktere nicht vielmehr mit Nisard gefordert habe: "la vérité universelle, et de tout temps vraie, des pensées et des sentiments." Aber gerade dieser Grundsatz ist einer der verderblichsten für Kunst und Litteratur geworden, weil er die Künstler zur Unterdrückung aller besonderen Eigentümlichkeiten veranlasste, nicht nur derjenigen, die der Tag hervorgerufen. Die Forderung, dass die Kunst das Reinmenschliche darstellen solle. stammte ja hierher, und doch führte diese in der Dichtung zur Vorführung ganz abstrakter, schematischer Gestalten. — Den Anfang hatte schon Diderot gemacht, als er die Darstellung einzelner Stände und abstrakter Eigenschaften, des Richters, des Hausvaters u. s. w. empfahl statt der des einzelnen durch individuelle Verhältnisse bedingten Menschen. - Taine beugt dieser Verirrung vor durch Aufstellung seiner Typen, deren Wert er davon abhängen lässt, ob sie die Eigenschaften einer Generation, einer Epoche - etwa der Renaissance oder des klassischen Zeitalters -, eines Volkes oder einer Rasse wiedergeben. Dies Herausarbeiten der tiefer liegenden Züge eines Volkes, einer Rasse, einer Epoche, das Taine will, ist ungefähr das Gegenteil von dem, was Nisard erstrebt.

Zum Schluss kommt Droz auf Taines Bestimmung des *csprit* classique zurück. Wenn man die Psychologie des Jacobiners im 11. Bande der *Révolution* lese, wie Taine sie analysiert habe, so

wäre man, meint er, geneigt, Taine den Robespierre der Kritik zu nennen: "Wie dem andern und aus den gleichen Gründen wird auch sein 9. Thermidor kommen." Droz kündigt an, dass er in einer Zeitschrift den Inhalt dieser Vorlesungen über Taine erscheinen lassen will. Man wird einer Erweiterung und Vertiefung der Studien über die Beziehungen Taines zu Stendhal mit Interesse entgegensehen, wenig versprechen wir uns von dem, was er über Taine selber bringen wird.

Überblicken wir diese verschiedenen Arbeiten, so glauben wir bei aller Anerkennung des schon Geleisteten, dass noch verschiedene Punkte einer eingehenden Prüfung bedürften. Die schmerzliche Resignation Taines erinnert uns vielfach an zwei ganz anders geartete Männer, Flaubert und Mérimée, die doch vielleicht die Geistesrichtung des Jüngeren bestimmten. Auch Stendhals Einfluss ist noch nicht genügend gewürdigt. Wir glauben, dass die Mémoires d'un Touriste, die fingierten Aufzeichnungen eines Handlungsreisenden der Eisenbranche auf einer Reise durch Frankreich, unserm Philosophen vorschwebten, als er die Maske des Jenenser Doktors und späteren Chicagoer Schweinefleischhändlers Théodore Graindorge vornahm, um seiner satirischen Laune über Paris und die Pariser besser die Zügel schiessen lassen zu können. Allerdings sticht die etwas steife und trockene Nüchternheit des Stendhalschen Beobachters sehr gegen den kaustischen Witz des derben Graindorge ab. Urteile über den Charakter der verschiedenen Provinzen und ihrer Bewohner, die Stendhal dort fällt, haben - ebenso wie die bekannteren Michelets — kaum verfehlt, Eindruck auf Taine zu machen. Von Hegels Aesthetik ist, glauben wir, eine doppelte Einwirkung auf Taines Lehren ausgegangen. Sie äussert sich einmal in der Betonung des rationalen Elementes in Taines Ästhetik, in der Forderung, dass die innere Logik der Dinge in der Kunst wiedergegeben werden solle. Demnächst ist auch die Lehre von den moments der Weltgeschichte, denen bestimmte Gattungen der Kunst oder Litteratur entsprechen, nur eine Weiterausführung der Hegelschen Einteilungen, der dem Orient, dem griechischen Altertum, dem Mittelalter eine Kunst von einem bestimmten Charakter zuweist. Griechenland beispielsweise die plastische Kunst.

Am meisten aber überrascht uns folgende Unterlassung. Nach seiner Rückkehr aus der Provinz verkehrte Taine in einem noch sehr empfänglichen Alter eine Zeitlang nur mit Franz Woepke und Planat, dem späteren Herausgeber der Vie parisienne. Beiden setzte er schöne Denkmale der Freundschaft in bewegten Nekrologen, die zum Teil selber Fingerzeige bieten, worin die von ihnen empfangene Anregung bestand. Aber nicht einmal ihre Namen begegnen in den Versuchen. Taines Geistesentwicklung zu erhellen.

Bei der Betrachtung der kunst- und litterarhistorischen Arbeiten Taines haben unseres Erachtens weder Margerie noch Barzellotti oder Droz genügend zwischen den verschiedenen Operationen unterschieden, die jener vornimmt. Hier ist wohl Hennequin und wie der Referent glaubt, er selber, tiefer in Taines Gedanken eingedrungen als die genannten Autoren.

## V.

Ein sehr grosses Interesse besitzen die nachgelassenen Schriften Taines. An Aufschlüssen über ihn sind unter den früheren keine gleich reich. Ehe wir uns jedoch ihnen zuwenden, ist es vielleicht angebracht, einen Augenblick bei einer noch zu Taines Lebzeiten erschienenen Ausgabe seiner Essais zu verweilen, die, wie es scheint, in Deutschland nicht nach Gebühr beachtet worden ist. Es geht aus ihr hervor, dass er über manche seiner früheren Aufsätze gering gedacht haben muss, da er es für geboten hielt, sie in der Sammlung durch andere zu ersetzen. Es ist interessant, die zweite Ausgabe der Essais de critique et d'histoire (1866) mit der ein Jahr vor seinem Tode erschienenen sechsten (1892) zu vergleichen. Weggelassen wurden zwei Aufsätze, der über Stendhals Rouge et Noir und der über Camille Selden. Man mag wohl der Meinung sein, dass die Charakteristik Stendhals keine der gelungensten ist, die aus Taines Feder stammen, und dass die Formel, die er für diesen originellen Denker findet, esprit supérieur, uns sehr wenig fördert selbst mit allen Erläuterungen und Bestimmungen, die Taine für nötig findet hinzuzufügen. Auch mögen wohl die Veröffentlichungen Stryienskis aus Stendhals Nachlass das Unzureichende des früheren Versuches dem Verfasser besonders lebhaft zum Bewusstsein gebracht haben. Dennoch entbehrt man den Aufsatz ungern, da er ein bedeutendes historisches Interesse besitzt, und wir würden uns freuen, ihm später in Taines Schriften wieder zu begegnen. Durch Taine ist ja gerade die Beschäftigung mit Stendhal, dessen Kultus in den sechziger Jahren seinen Höhepunkt erreichte, recht eigentlich in Aufnahme gekommen, und dieser Aufsatz neben den nachdrücklichen Hinweisen in den Philosophes français und der Vorrede der Histoire de la littérature anglaise true wesentlich dazu bei, die Aufmerksamkeit auf Stendhal zu lenken. Auch in der Geschichte des Naturalismus spielt er eine Rolle. Bekanntlich liebt es dieser, sich auf Balzac und Stendhal als auf seine Ahnen zu berufen, und Taine hatte das zweifelhafte Vorrecht, in seiner Vorrede zur englischen Litteraturgeschichte und seinen Aufsützen über die genannten zwei Schriftsteller den Theoretikern des Naturalismus Ideen und Schlagworte zu liefern. Wie wenig jedoch Taine von dieser Ehre erbaut war, kann man aus dem Abscheu und der Geringschätzung ent-

nehmen, die er gegen den Häuptling des Naturalismus empfand und aus denen er nie ein Hehl machte. Aber auch für die Beurteilung von Taines Verhältnis zu Stendhal ist jener Aufsatz wichtig. Taine hat Stendhal ausserordentlich geschätzt und ihn lange Jahre fleissig studiert. Auch hat er von ihm viel nachhaltigere Einwirkungen erfahren als meist bekannt ist. So ist noch neuerdings öfters bemerkt worden — wie von Rod in seiner Biographie Stendhals —, dass das Tainesche Charakterbild Napoleons nur eine Weiterausführung einiger Andeutungen Stendhals ist. Es ist nun lehrreich zu sehen, worin der Kritiker die Vorzüge Stendhals erblickt, und um welcher Eigenschaften willen er ihn besonders schätzt. — Der Aufsatz über Camille Selden mag deshalb verworfen worden sein, weil der Gegenstand selber nicht ergiebig genug schien oder zu keinen bedeutenden Ausblicken einlud. Taine scheint die Begabung der Frau, die sich hinter jenem Pseudonym versteckte, sehr hoch gestellt zu haben und rühmt ihren Roman Daniel Vlady und ihre Studien über bedeutende Frauen — es lagen ihm die über die Rahel, über Amélie de Guérin und über Charlotte Brontë vor - als Werke eines geistvollen und selbständigen Schriftstellers. Man denkt wohl jetzt geringer von ihnen, und schwerlich würde um ihretwillen ihre Verfasserin dauernd genannt werden. Dies verdankt sie vielmehr ihren Beziehungen zur deutschen Litteratur. Sie ist bekanntlich die von Heine als Mouche gefeierte Frau, die ihm sein letztes Lebensjahr erhellen half und wird nun mit allem, was sie betrifft, ihren Schriften, ihrem wechselvollen Lebensgang und ihren Abenteuern mit einem andern deutschen Dichter, Alfred Meissner, über die beide sehr offen geplaudert haben, auf immer eine Stelle in Heines Biographie einnehmen.

Für die zwei ausgelassenen Aufsätze sind sechs neue hinzugekommen. Der erste über Madame d'Aulnoys Voyage en Espagne, 1679, bewegt sich auf Taines eigenstem Gebiete: er will nachweisen, wie dieselben Eigenschaften, die einstmals Spaniens Grösse bewirkten, unter den veränderten Zeitverhältnissen, denen man sich nicht anzupassen weiss, den völligen Verfall des Landes nach sich ziehen und wie ihre Wirksamkeit auf allen Gebieten des Lebens sichtbar ist. In dem nächsten aus dem Jahre 1868 stammenden Aufsatz: L'École des beaux-arts et les beaux-arts en France sucht Taine, der ein paar Jahre vorher Professor der Kunstgeschichte geworden war, die grossen Mängel und die kleinen Vorzüge der zeitgenössischen französischen Kunst aus den Bedingungen, unter denen der Künstler schafft, abzuleiten. Wie überall da, wo Taine heikle und unangenehme Dinge zu sagen hat, ist die geistreiche Einkleidung zu bewundern. Der folgende Satz fasst die Ansicht des Autors zusammen: "Les Flamands ont peint plus simplement, acec plus de W. Wetz.

justesse et d'aisance, en traits plus reconnaissables et plus durables; mais leur sumpathie est moins pénétrante, et nos artistes, comme nos écrivains, auront cette gloire d'avoir vu dans la nature une passion, une vie, une poésie presque humaine, que nul âge n'y avait senties." 41) — Die Versenkung der Neuzeit in die Natur, deren Leben unter allen Formen man innig nachzufühlen sucht, hat eine gewisse Verwandtschaft mit dem Staunen eines früheren Zeitalters vor den Wundern der Natur, das sich ihr Walten durch Schöpfung selbständiger Gestalten vor Augen zu stellen sucht. Taine kommt öfters darauf zurück, so auch in der ausserordentlich anziehenden Studie "Sainte-Odile et Iphigénie en Tauride", die vom Frühjahr 1868 datiert ist. Der Besuch des Ottilienberges giebt Taine Anlass zu einer tiefempfundenen Naturschilderung und leitet ihn über zu einer Betrachtung über die Entstehung mythischer Gebilde, wie sie namentlich Griechenland hervorgebracht hat, jener "générations de héros qui avaient le Ciel et la Terre pour ancêtres et participaient au calme de leurs premiers auteurs." Goethe ist nach ihm derjenige unter den modernen Dichtern, der in seiner Iphigenie eine Gestalt geschaffen, die wesensverwandt denen des alten Hellas ist. "Entre ses mains, la vierge des vieux tragiques est restée la plus pure effigie de la Grèce ancienne, et elle est devenue le plus pur chef d'oeuvre de l'art moderne; sa noblesse native s'est accrue de toute la noblesse que vinat siècles de culture ont acquises à la nature humaine." In der nun folgenden Analyse führt er dies feinsinnig aus. Er will nicht den modernen Gehalt des Werkes, den man oft betont hat. leugnen: er stellt Goethe bloss deshalb zu den Griechen, weil er

<sup>41)</sup> Man ist in Deutschland auf das Problem der Formsymbolik, das Taine hier streift, namentlich seit den siebziger Jahren wieder mehr eingegangen und hat mit der Miene von Entdeckern auf eine Anzahl von Thatsachen hingewiesen, die Herder und Schiller schon geläufig waren. Man scheint jedoch der Meinung zu sein, dass von Herder und Schiller bis zu Lotze und Friedrich Theodor und Robert Vischer dieses Gebiet der Aesthetik völlig brach gelegen habe. Es ist daher vielleicht gut daran zu erinnern, dass es in Frankreich in der Zwischenzeit eifrig bearbeitet wurde, so namentlich von dem geistvollen Jouffroy, dessen aus dem Nachlasse von Damiron herausgegebene Vorlesungen Cours d'Esthétique 1843) die Sympathie als den Grund des Natur- wie Kunstgenusses nachweisen und des weiteren den Satz verfechten, dass, wo ein Gegenstand uns ästhetisch ergreift, durch die Form hindurch ein menschlicher Inhalt auf uns wirkt und dass dieser Satz ist mit seinen Folgerungen besonders wichtig für die Dichtung dieser menschliche Inhalt nicht unmittelbar wirkt, sondern in der Form erscheinen, durch Symbole kenntlich werden muss. Das vielgelobte Buch des zu früh verstorbenen Guyau "L'Art au point de vue sociologique" entwickelt in seinem Hauptteile nur den Grundgedanken Jouffroys weiter. Vgl. dazu meine Besprechung in Vollmöllers Romanischen Jahresterichten Bd. 1. S. 173-179.

den durch das Christentum hervorgerufenen Gegensatz zwischen Natürlichem und Übernatürlichem, zwischen Sinnlichem und Geistigem wieder überwunden hat: "Die Harmonie beider hat nach den grossen Künstlern der Renaissance in der modernen Zeit nur ein einziger Dichter, Goethe, wiederhergestellt und er hat dies nur ein einziges Mal vermocht." Gelegentlich klingen die in L'Idéal dans l'art entwickelten Gedanken an. Es sei gestattet, aus den schönen Schlussbemerkungen das folgende Wort über die Darstellung einer idealen Welt in der Kunst herauszuheben: "Les plus hautes figures poétiques, comme les plus hautes formes vivantes, n'arrivent à la lumière que par grâce, et, pour ainsi dire, par accident. Le parfait répugne à la vie. Au-dessus de l'homme, qui est venu si tard et subsiste avec tant de peine, s'élève le rêve de l'homme, je veux dire le monde idéal, de moins en moins viable à mesure qu'il est plus haut; car il n'est supérieur à l'autre qu'à condition de ne pas être; sa pureté plus grande le relèque plus avant dans l'impossible et dans l'au delà. Mais son néant n'ôte rien à son prix,"-

Der folgende Aufsatz: L'Opinion en Allemagne et les conditions de la paix ist der Neudruck einer vom 9. Oktober 1870 datierten Broschüre, die unseres Wissens völliger Vergessenheit anheimgefallen war. Es ist neben der Abhandlung Du Suffrage universel et de la manière de voter die einzige, in der Taine einen direkten Einfluss auf die Tagespolitik zu gewinnen suchte. Der von tiefer Vaterlandsliebe erfüllte Aufsatz sollte die Franzosen weniger in ihren eigenen Augen als in denen des Siegers rechtfertigen und dessen Herz zur Milde stimmen. Taine findet, die öffentliche Meinung Deutschlands, wie sie allenthalben, selbst in den Kundgebungen grosser Historiker wie David Friedrich Strauss' und H. v. Sybels in der Allgemeinen und der Kölnischen Zeitung zu Worte komme, thue Frankreich grosses Unrecht, indem sie annehme, dass nicht der Kaiser, sondern Frankreich den Krieg gewollt habe und dass es ihn gewollt habe aus verletzter Eigenliebe, um sein verlorenes Prestige wiederzugewinnen und Rache für Sadowa zu nehmen. Taines Widerlegung der deutschen Ansicht ist sehr sophistisch und scheint uns wenig glücklich. Sie läuft in der Hauptsache darauf hinaus, dass Frankreich wegen der grossen Umwälzungen in Deutschland und wegen dessen steigender Militärmacht, wozu noch die Kandidatur eines Hohenzollern für den spanischen Thron kam, mit Recht "patriotische Beklemmungen" habe empfinden dürfen. "Mais il ne faudrait pas conclure de là que la nation voulait la guerre; elle s'y résignait, elle ne l'aime plus." Die Aufregung in Paris war künstlich und zum Teil für Geld geschaffen; der Kaiser wollte durch einen Glückswurf seine persönliche Macht wiederherstellen; die Kammern, die er ernannt hatte, waren willfährig: mehrere der

Journalisten, die den Krieg predigten, hatten eigennützige Beweggründe oder liebten effektvolle Phrasen. Ihr Schreien hat die Deutschen getäuscht; das verworrene Getöse der Strasse machte ein anderes, ein ernstes und aufrichtiges Wort unvernehmbar, die leise, traurige, allgemeine Stimme der öffentlichen Meinung. Vom 19. Juli an haben selbst diejenigen, die zum Kriege trieben, ihn aus Notwendigkeit, nicht aus freier Wahl hingenommen. Sie rechtfertigten den Krieg damit, dass er unvermeidlich sei, dass die Deutschen sich als das erwählte, zur Weltherrschaft vorherbestimmte Volk betrachteten, dass sie zu verschiedenen Malen die Franzosen herausgefordert hätten et que l'affaire d'Espagne était la première fissure par laquelle le torrent gonflé de leurs ambitions et de leurs forces essayait de rompre la digue pour submerger les terres voisines. Aber von nationalem Vorrang, von wiederzueroberndem Prestige, von zu gewinnendem Ruhm verlautete kein Wort; der Krieg war nur ein Vorbeuge- und Verteidigungskrieg. Am meisten überrascht die hier und in dem ganzen Aufsatz sichtbare Auffassung der spanischen Angelegenheit. Anknüpfend an ein Bild von Strauss vergleicht Taine Frankreich mit einem Hause, das mit vier Gewehren geschützt war, während das deutsche Haus über zwölf verfügte. "Un matin, nous apprenons qu'un vieux château fort délabré, fort en désarroi, et situé du côté du midi, sur nos derrières, va recevoir comme propriétaire un proche parent de la maison aux douze fusils, en sorte qu'à l'occasion, déjà fusillés en pleine poitrine, nous pourrons bien être fusillés dans le dos. Nous réclamons vivement; est-ce que la réclamation n'est pas juste? Après beaucoup de difficultés, on y fait droit, mais pour l'occasion seulement, et en réservant l'avenir. Sans doute il fallait s'en tenir là, être ou paraître contents . . . — Mais peut-on taxer de jalousie, d'ambition, d'insolence militaire la conduite de celui qui, voyant devant lui une rangée de baïonettes, souhaite qu'on n'en mette pas une autre derrière lui!" Man fragt sich betroffen, ob die französische Regierung ihr Spiel so geschickt habe spielen können, dass sie einen Mann von der Ehrlichkeit und dem Scharfblicke Taines täuschen konnte, oder ob die Erregung des Momentes und das Bestreben, seine Landsleute zu rechtfertigen, das sonst so sichere und unbestechliche Urteil Taines in dieser Frage beirrte. —

Im Grunde genommen hat nach Taine das französische Volk in seiner Mehrheit, ja beinahe in seiner Gesamtheit, in allen Kreisen und auf allen Gesellschaftsstufen, den Frieden aufs lebhafteste gewünscht. "Par malheur, l'opinion publique n'a pas chez nous, comme en Angleterre, une influence immédiate et commandante sur les affaires publiques: elle ne se manifeste qu'en conversations, elle n'agit qu'à la longue; les étrangers, qui s'en rapportent aux chambres et

aux gazettes, ne connaissent de notre pays que la parade officielle, et, comme M. Strauss et M. de Sybel, ils ignorent ou méconnaissent les vrais sentiments de la nation." Auf einigen glänzend geschriebenen Seiten sucht nun Taine zu zeigen, wie in Wahrheit die überwiegende Mehrheit des französischen Volkes gesinnt sei, die leider, müssen wir hinzufügen, in kritischen Momenten ihrer Geschichte die Entscheidung über ihre Geschicke nicht selber in die Hand zu nehmen vermochte. Wir Deutsche machen nach ihm den Fehler, dass wir die Franzosen nach unseren Erinnerungen vom Jahre 1791 und 1810 beurteilen. "Leurs grands-pères ont vu l'émigré noble, brillant duelliste, et l'officier de Napoléon, soldat d'éducation et de métier: au delà du Rhin, ces deux figures sont restées légendaires, et leurs images tenaces sont encore empreintes dans l'esprit allemand. On oublie que la première était celle d'une classe chevaleresque et féodale, désormais sans autorité, surannée aujourd'hui, et qui, exclue du pouroir par la Révolution, s'est elle-même ensuite écartée des affaires. On oublie que la seconde est celle d'une génération éclose au milieu du plus terrible orage, soulevée par l'invasion, exaltée par l'idée d'un nouvel ordre social, élevée dans les camps, poussée en avant par le patriotisme et l'enthousiasme, et à la fin lancée au delà du but par l'impulsion acquise qu'un grand capitaine vint exploiter à son profit. Mais cette génération s'est éteinte, et les survivants de 1815 sont devenus les industriels de 1820. Die grosse Revolution, verkündet schon damals Taine, war in erster Linie social: sie hat vier Millionen kleiner Eigentümer geschaffen, eine ganze Menschenklasse, deren Mehrzahl durch den Grundbesitz zu einem Anfange von Wohlstand und schliesslich zur Wohlhabenheit gelangt und darum notwendig friedfertig wird. In noch höherem Masse gilt dies von der Bourgeoisie, den Industriellen, den Kaufleuten, den Angehörigen der freien Berufe: überall herrscht das Streben nach Wohlhabenheit und nach Sicherstellung eines Vermögens für die Kinder. Ein solcher Geist sei dem der Generation, die am Anfang des Jahrhunderts lebte, völlig entgegengesetzt. 22 Taine will damit beweisen, dass es ungerechtfertigt sei, wenn man in Deutschland die Franzosen als eine unruhige, ruhmbegierige, ehrgeizige und sich in alle Angelegenheiten der Nachbarn mischende Nation betrachte, gegen die man sich nur dadurch sichern könne, dass man sie zur Ohnmacht verurteile. Von der Annexion von Elsass und Lothringen, die er für ihrem Wesen nach durchaus französisch erklärt, prophezeit er dauerndes Unheil,

<sup>\*2)</sup> Beiläufig war es in Taines Augen immer einer der grossen Ruhnestitel Balzacs, dass er früher als ein anderer die grosse Umwandlung des französischen Volksgeistes, die sich in der Tiefe vollzogen hatte, erkannte und auf diesen veränderten Geist der Zeit das Interesse seiner Romane basierte.

bis dies Unrecht wieder ungeschehen gemacht sei. "Imposer à la France un tel sacrifice, c'est ordonner à une mère de livrer un de ses enfants; cela est contre la nature et contre la conscience; la bouche qui, sous la contrainte de la force, balbutierait un tel paete se rétracterait tout bas, et se promettrait à elle-même, comme la Prusse après Jéna, de ne pas couronner une promesse criminelle par une rèsignation plus criminelle encore." Zum Schluss mahnt er die Deutschen, an 1807 und 1813 zu gedenken, um zu wissen, dass ihre Unterdrückung ihre Empörung hervorgebracht habe und dass Wagram und Jena zu Früchten Leipzig und Waterloo hätten. Der glänzend geschriebene und stellenweise sich zur Beredsamkeit erhebende Aufsatz lässt trotzdem erkennen, dass die politische Publicistik nicht Taines Feld war.

Den Beschluss des Bandes machen zwei biographische Aufsätze, der eine über Prosper Mérimée, der ursprünglich die Lettres à une Inconnue einleitete, der andere über den 1874 verstorbenen Maler Gleyre, beides Männer, die seelisch eine gewisse Verwandtschaft mit Taine besitzen. Ein tiefer Pessimismus hatte sich bei Taine unter dem Einfluss einer bestimmten Zeitrichtung in einer von Haus aus zart und innig empfindenden Seele herausgebildet. Mérimée besitzt im Grunde ebenfalls ein äusserst weiches und empfindliches Gemüt. Er wird jedoch durch die Erfahrung, welchen Demütigungen das Gefühl aussetzen kann, zum völligen Unterdrücken und Verbergen desselben veranlasst. Taine zeigt in einer mit Meisterhand ausgeführten Porträtskizze, wie es der wichtigste Charakterzug dieses seltenen Mannes ist, auf der Hut zu sein vor der Mitteilung, der Begeisterung und dem Enthusiasmus, niemals sich ganz zu geben, immer einen Teil seiner selbst zurückzubehalten. sich weder von andern düpieren zu lassen noch sich selber zu düpieren, immer zu handeln und zu schreiben, als ob fortwährend ein unbeteiligter und spöttischer Zuschauer zugegen wäre, ja selber dieser Zuschauer zu sein, und wie dieser Zug das Leben Mérimées so freudlos und tieftraurig macht und ihn daran hindert, als Gelehrter und Künstler das Höchste zu leisten, wozu er befähigt gewesen wäre. "Par crainte d'être dupe, il s'est défié dans la vie, dans l'amour, dans la science, dans l'art, et il a été dune de sa défiance." — Den Maler Gleyre schätzte Taine als Künstler und beinahe noch mehr als Menschen. Glevre hatte eine erhabene, beinahe buddhistisch zu nennende Lebensphilosophie ausgeübt, von der er niemals sprach, und durch eine stufenweise Lossagung die meisten Bedürfnisse, Begierden und ehrgeizigen Regungen in sich getötet, die das Leben anderer Menschen lenken. Er war gleichgültig gegen die Behaglichkeit, gegen den Besitz, gegen den Ruhm und die Schaustellung, ja selbst gegen das verständnisvolle Lob der Kenner und Freunde.

Sein möglichstes zu thun, das ist ihm das Wichtige; der Lärm, der sich darüber erhebt, ist nur eine Nebensache: "Vivre dans un coin avec un livre', disait un moine du Mont-Cassin. "Vivre dans un coin avec une toile et un pinceau', pensait Gleyre. Il y a des moines laïques dans notre société contemporaine; <sup>43</sup>) j'en ai connu deux ou trois, tous hommes éminents, d'un grand esprit, d'un noble caractère; (Heyre en était, et comme tous les moines croyants ou sceptiques, c'était à force d'épreuves et de dégouts, de courses et de lassitudes sur la grande mer du monde, qu'il était arrivé à la quiétude triste et définitive dans laquelle il s'était ancré comme dans un port." Es ist bemerkenswert, dass ein ähnlicher schmerzlicher Ton in den späteren Schriften Taines oft vernehmlich wird, während dieser früher sich meist verpflichtet gehalten hatte, ihn zu unterdrücken.

Alles in allem genommen bilden die Essais, wie sie uns ietzt vorliegen, eines der wertvollsten und vielleicht das für weitere Kreise interessanteste Buch, das wir von Taine besitzen. Nicht nur ist in der Vorrede das für Taines Anschauungen so wichtige Gesetz der gegenseitigen Abhängigkeiten entwickelt, das nach ihm auf moralischem Gebiete ebenso herrscht wie etwa in der Biologie: es wird auch an mehr als einem Dutzend recht verschiedenartiger und sehr fruchtbarer Gegenstände die Anwendung der Taineschen Theorien gezeigt. Die neu aufgenommenen Aufsätze gehören zu den besten Taines, und von den früheren sind mehrere von höchstem Wert wie namentlich der über Saint-Simon. Neben dem siehzehnten Jahrhundert, das ausserdem noch durch Fléchiers Grands Jours d'Auvergne und die Princesse de Clèves der Madame de Lafayette vertreten ist, ist auch das griechische Altertum berücksichtigt in den Aufsätzen über Xenophons Anabasis und über Platos Dialoge. Die geistvollen Studien über Michelet (Histoire de France und L'Oiseau) und Guizot (Histoire de la révolution en Angleterre), von denen der erstere einen starken Einfluss auf Taine ausübte, sind auch schon um ihrer theoretischen Ausführungen über Geschichtsschreibung wichtig. Die Schriften von Troplong und de Montalembert (Chute de la République romaine. — De l'avenir politique de l'Angleterre) bilden den Ausgangspunkt einer Betrachtung über die Revolutionen in Rom und Frankreich und über den Gegensatz zwischen der Rasse, der Gesellschaft und Regierung in Frankreich und in England. Der Aufsatz, der manche in der englischen Litteraturgeschichte weiter ausgeführte Idee enthält, war 1857 geschrieben worden.

Als erste der eigentlichen Nachlassschriften sind die Derniers

<sup>43)</sup> Man erinnere sich des Scherzes über Flaubert im Graindorge. Ztschr. f. frz. Spr. u. Litt. XXI<sup>1</sup>.
14

210 W. Wetz.

Essais de Critique et d'Histoire (Paris, Hachette 1894) zu nennen. Während die noch in den fünfziger Jahren geschriebenen Aufsätze alle in den Essais de crit. et d'hist, und die späteren bis zum Jahre 1864 in den Nouveaux Essais Aufnahme gefunden hatten, waren alle nach diesem Zeitpunkt verfassten unberücksichtigt geblieben, bis mehrere darunter in der vorhin besprochenen 6. Auflage der Essais untergebracht wurden. Die bisher übergangenen hatte Taine selber vorgehabt, in einem Bande zu sammeln und seinem Freunde Léon Bonnat zu widmen, immer aber wurde er durch seine anderen Arbeiten daran verhindert. In pietätvoller Weise hat man nun diese Absicht des Dahingegangenen ausgeführt und das Buch dem genannten Freunde zugeeignet. Die hier vereinigten Aufsätze erschienen später als die Nouveaux Essais mit Ausnahme eines liebenswürdigen Artikels aus dem Jahre 1858 über die vermischten Aufsätze des Herrn de Sacy, eines langjährigen Mitarbeiters an dem Journal des Débats. In der kurzen Vorbemerkung wird behauptet, dass Taine diesen Aufsatz unzweifelhaft vergessen gehabt habe. Uns scheint das weniger sicher. So anmutig der Artikel auch ist und so sehr es auch erfreut. Taine zur Abwechslung nicht als starren Logiker. sondern als gefälligen Plauderer zu finden, der einem schriftstellerischen Kollegen zierliche Lobsprüche spendet, so möchten wir doch glauben, dass der Artikel nicht übersehen, sondern verworfen wurde und wohl aus ähnlichen Gründen, wie aus denen später auch die Verwerfung der Studien über Stendhal und Camille Selden erfolgte. - Mit der Litteratur beschäftigen sich ausserdem noch Aufsätze über Paul de Saint-Victor (Hommes et Dieu) und über George Sand. Taine ist ein Verehrer der grossen Romanschriftstellerin, deren Popularität in den letzten Jahren ihres Lebens dank dem Überhandnehmen des positiven und wissenschaftlichen Geistes in der Litteratur zurückgegangen war, obwohl ihre Kräfte keine Abnahme zeigten. Taine analysiert ihr Talent und ihre Darstellungsweise und weist deren Berechtigung nach gegenüber den Vertretern der realistischen und naturalistischen Schule. - Der Aufsatz über Ste.-Beuve, der nach dessen Ableben im Herbst 1869 niedergeschrieben wurde, ergänzt wesentlich Taines sonstige Äusserungen über denjenigen Litterarhistoriker, den er so oft als seinen und unser aller Meister auf dem Gebiete der psychologischen Litteraturbetrachtung verkündigt hatte. Der Aufsatz hat um so grösseres Interesse, als in den Untersuchungen über Litteraturgeschichte neuerdings gerade das Verbältnis Taines zu Ste.-Beuve mehrfach erörtert wurde, und er als Ersatz für die Studie dienen muss, die Taine, wie bei seinem Tode von vielen Seiten behauptet wurde, nach Vollendung seines Werkes über das zeitgenössische Frankreich

Ste.-Beuve widmen wollte. Er erblickt dessen grosses Verdienst darin, dass er die menschlichen Ereignisse in den lebenden Individuen studierte, die sie machten oder erlitten. Als seine Hauptwerke betrachtet er die Histoire de Port-Royal und die etlichen zwanzig Bände der Causeries du Lundi. Über das erstere Werk äussert er sich ebenso begeistert wie seiner Zeit in der Vorrede zur Geschichte der englischen Litteratur. "Elle est une grande étude de psychologie; elle est faite avec des portraits d'individus, portraits multipliés et changeants comme l'individu lui-même, sans cesse repris et retouchés avec une fertilité d'observation inépuisable, avec une conscience, une délicatesse, une minutie, une sympathie d'historien que personne n'a surpassées." Erfinderisch ist nach ihm Ste.-Beuve darin, dass er das Verfahren der Naturwissenschaften in die Geschichte der sittlichen Welt einführte und zeigte, wie man sich anstellen muss. um den Menschen kennen zu lernen. "Il a indiqué la série des milieux successifs qui forment l'individu et qu'il faut tour à tour observer afin de le comprendre: d'abord la race et la tradition du sang que l'on peut souvent distinguer en étudiant le père, la mère, les soeurs ou les trères; ensuite la première éducation, les alentours domestiques, l'influence de la famille, et tout ce qui modèle l'enfant ct l'adolescent; plus tard, le premier groupe d'hommes marquants au milieu desquels l'homme s'épanouit, la volée littéraire à laquelle il appartient. Vient alors l'étude de l'individu ainsi formé, la recherche des indices qui mettent à nu son vrai fond, les oppositions et les rapprochements qui dégagent sa passion dominante et son tour d'esprit spécial, bref, l'analyse de l'homme lui-même poursuivie dans toutes ses conséquences à travers et en dépit des déguisements que l'attitude littéraire ou le préjugé public ne manquent jamais d'interposer entre nos yeux et le visage vrai." Darin hat Ste.-Beuve nach Taine mit Recht seinen Ruhmesanspruch bei der Nachwelt erblickt. "Diese Art an den menschlichen Individuen vorgenommener botanischer Analyse ist das einzige Mittel, die moralischen Wissenschaften den positiven Wissenschaften zu nähern, und man braucht sie nur auf die Völker, die Epochen, die Rassen anzuwenden, um sie ihre Früchte tragen zu lassen." Diesen letzteren Schritt will bekanntlich Taine selber gethan haben. Weit charakteristischer ist unseres Erachtens jedoch für Taine der deductive Charakter seines Verfahrens, das dem Ste.-Beuves geradezu entgegengesetzt ist, das Bestreben, aus den auf irgend welchem Wege erkannten psychologischen Eigenheiten eines Volkes oder einer Rasse eine Reihe anderer Thatsachen abzuleiten. Wie hoch Taine ein solches Verdienst wie das von ihm Ste.-Beuve beigelegte anschlagen musste, erhellt sofort, wenn man sich an seine Ansicht von dem langsam aber sicher wirkenden Einfluss der Wissenschaft auf die Meinungen und das 212 W. Wetz.

Leben erinnert. Er hofft ja thatsächlich auf eine Zeit, wo "die vertiefte und präcisierte Geschichte so massgebend für unsere Anschauungen und Angelegenheiten wird, wie es die Physiologie in der Medizin ist." Indem er zum Schluss festzustellen versucht, was Vorübergehendes und was Dauerndes in Ste.-Beuves Werk sei, fasst er sein Urteil in folgende Worte zusammen: "A travers plusieurs engagements il n'a servi qu'un maître, l'esprit humain; pour le juger lui-même en critique et d'après ses propres préceptes, j'ose ajouter, en pesant exactement mes paroles, qu'en France et dans ce siècle il a été un des cinq ou six serviteurs les plus utiles de l'esprit humain."

Wegen der Beziehung zur Heimat und zur Jugend des Philosophen ist wichtig der Artikel Les Ardennes, den Taine als Vorrede zu einem illustrierten Werke über die Ardennen verfasst hatte. Man ersieht daraus, welche Bedeutung er den Jugendeindrücken für das ganze künftige Leben beimisst. Auch er besitzt nur Kindheitserinnerungen an die Ardennen. "Mais la rivière, la prairie, les bois qu'on a vus dans ses premières promenades laissent au fond de l'âme une impression que le reste de la vie achève et ne trouble pas. Tout ce que l'on imagine ensuite, part de là; même il semble que tout soit là, et que jamais le plein jour ne puisse égaler l'aurore." Die Empfindungen des Knaben beim Schweifen durch den Hain und den Bach entlang, beim Pflücken von Winden und Butterblumen auf den Wiesen seien besonders frühzeitig und lebhaft gewesen, weil er auf der Grenze zweier Länder wohnte, von denen das eine grün und schön, das andere farblos und hässlich ist, nämlich in Vouziers, wo die weisse und die braune Erde zusammenstossen. Dort hört nämlich die wahre Champagne auf und fangen die wahren Ardennen an. Taine beschreibt nun den Eindruck düsterer Traurigkeit, den die Champagne auf ihn machte, als er in einer Postkutsche sie durchfuhr, und die einzige Farbe auf dem ganzen Wege das harte, grelle, verletzende Weiss der Kreide war: bei der Schilderung des landschaftlichen Charakters der Champagne und des Einflusses, den er auf den grossen französischen Fabeldichter geübt, kamen Taine also seine Jugendeindrücke sehr zu statten. In den Ardennen ist ihm die Poesie des Waldes aufgegangen. Im Herbst durchwanderte er sie manches Mal mit seinem Vater, und Meile um Meile fanden sie immer wieder die runden Wipfel der Eichen, die stufenweise ansteigenden Baumreihen und den Duft des ewigen Grüns. Die Nacht verbrachte man in Hütten, die keine Fenster hatten, und wo durch einen weiten Schornstein, in dem die Fleischvorräte trockneten, das Licht hereinkam und der Rauch hinausging. Das stumme Leben der Holzhauer, die hier hausen, berichtet Taine, ist voll seltsamer Träumereien und fruchtbar an

Legenden: zu den verschiedenen Stunden des Tages und der Nacht wirkt eben der grosse Wald unaussprechlich erfreuend und bedroh-Der empfängliche Knabe lernte so selber frühzeitig die Empfindungen kennen, aus denen bei Naturvölkern die Mythen erwachsen. - Zu neuen Bekannten und Interessen führen über die beiden Aufsätze über E. Boutmy und dessen Schöpfung, die École libre des sciences politiques. In dem ersten bespricht Taine Boutmys Erstlingswerk, die Philosophie de l'Architecture en Grèce, die, wenn wir nach der uns vorliegenden Anzeige urteilen sollen, ganz von Taineschen Ideen beeinflusst ist oder, da diese Ideen ja teilweise älter sind, sich ganz in der Richtung der Taineschen Arbeiten bewest. Denn danach will sie nichts Geringeres als an einer Betrachtung des Parthenons zeigen, "wie allgemeine Ursachen: die Bodenbeschaffenheit, die Geschichte und die seelische Anlage der Rasse, verbunden mit vorübergehenden Umständen, die Züge des Meisterwerks, dessen Reste wir noch betrachten können, bestimmt, vereinigt und angeordnet hatten." Es ist völlig in Taines Geiste, wenn Boutmy aus jenen allgemeinen Ursachen zuerst die wichtigsten Eigenschaften des griechischen Geistes ableitet — als solche findet er "die Ordnung, die Klarheit, die Neigung für deutliche Unterscheidungen, den Abscheu vor der Kompliziertheit und der Überladung" — und dann diese Eigenschaften selbst in dem kleinsten technischen Detail, in den Verzierungen des Architraven und Triglyphen wirksam sein lässt. — Die Gründung der freien Schule der politischen Wissenschaften unterstützt Taine aus denselben Gründen, welche ihn die Abfassung der France contemporaine unternehmen liessen. Er hofft, durch Verbreitung positiver Kenntnisse aus dem Gebiete der Geschichte und der politischen Wissenschaften werde es gelingen, Frankreich zu grösserer Besonnenheit in der Leitung seiner Angelegenheiten zu erziehen. Er vergleicht hier Frankreich mit einem Manne, der seine Prokura erteilt hat und sich nun plötzlich durch die Schuld seiner Bevollmächtigten am Rand des Verderbens erblickt. Nach Beseitigung der dringendsten Verlegenheiten wird er, wenn er klug ist, sich eingehend um seine Angelegenheiten bekümmern, sein Budget kennen zu lernen suchen und sich in die Lage bringen, sich mit seinen Bevollmächtigten auseinanderzusetzen. "Angesichts derartiger Unglücksfälle genügt es nicht, Eindrücke und Neigungen in der Politik zu haben: man muss genauer zusehen, ebenso genau, als wollte man ein industrielles Unternehmen oder eine Kapitalanlage machen; man muss eine begründete Ansicht haben, die auf Thatsachen, Zahlen und sicheren Dokumenten beruht. Und solche giebt es in der Politik wie überall." Taine entwickelt dann den Plan und die Bedeutung der Vorlesungen. die an der Schule gehalten werden sollen. Von der vergleichenden

Rechtsgeschichte, die an den französischen Facultés de droit nicht gelehrt wird, hofft er z. B., dass sie zeigen werde, mit welcher Wirkung eine bestimmte Institution, etwa die Geschworenengerichte, bei den verschiedenen Nationen angewandt wurde. Man werde alsdaun erkennen, "dass sie nur ein Organ in einem lebenden Körper ist, dass dies Organ nicht ohne weiteres in einen anderen Körper versetzt werden kann, und dass man nur nach unendlich viel Erwägungen und mit äusserster Vorsicht einen Organismus antasten darf; hier wie in allen socialen Dingen erzeugt die Wissenschaft die Klugheit, und das minutiöse Studium vermindert die Zahl der Revolutionäre, indem es die der Theoretiker vermindert." —

Mit Taines philosophischem Hauptwerke De l'Intelligence stehen in Verbindung zwei Aufsätze über Werke aus dem Gebiete der wissenschaftlichen Psychologie. Der erste handelt über Ribots Buch L'Hérédité. Taine ergreift mit Vergnügen die Gelegenheit, seine Lieblingstheorien über die Beständigkeit der Rassencharaktere einzuschärfen und entnimmt Ribot neue Argumente dafür. Er erblickt darin eine der grössten historischen Mächte, die um so wirksamer ist, als jedes Volk durch die Auswahl, die es bei sich selber vollzieht, unaufhörlich daran arbeitet, sie zu vermehren, indem es den Individuen, deren Charakter sich mit dem seinigen nicht verträgt, das Dasein oder die Entwicklung versagt. Man kann nach ihm zugeben, dass in einer sich selber überlassenen Nation die nationalen Züge sich zu vertiefen streben und dass folglich der Nationalcharakter zur Übertreibung neigt. Er beruft sich dafür auf Spanien, wo eine dreihundert Jahre fortgesetzte religiöse Verfolgung, die jährlich tausend freidenkende Leute durch die Todesstrafe oder Kerkerhaft beseitigt, die gegenwärtige abergläubische und stumpfsinnige Bevölkerung bilden half. Ahnlich wirkten nach ihm in Frankreich die Bartholomäusnacht, die Zurückrufung des Edikts von Nantes und die Massregeln gegen die Aristokraten vom Jahre 1793. - In dem zweiten Artikel werden besprochen Ribots Die Philosophie Schopenhauers und die Übersetzungen der zwei Schriften Bains Die Sinne und der Verstand und Geist und Körper, und der Principien der Psychologie von Herbert Spencer. Taine begrüsst mit Genugthuung diese Erscheinungen, die ihm dafür zu sprechen scheinen, dass man in Frankreich anfange, die Augen zu öffnen, über den offiziellen Umkreis hinauszublicken und wieder wissenschaftliches Interesse zu zeigen. "Pendant un demi-siècle la philosophie n'a quère été chez nous qu'un exercice littéraire eu un enseignement de collège, tandis qu'en Allemagne elle se développait en grandes constructions spéculatives, et qu'en Angleterre elle reprenait la vieille et bonne route, si longtemps abandonnée, de l'induction et de l'expérience. Aujourd'hui, dans le monde pensant, c'est la philo-

sophie anglaise and prend l'empire; celle d'outre-Rhin n'a plus au un intérêt historique, mais cet intérêt est encore grand," Wer sich früher für Hegel so begeistert hatte, wird auch jetzt die kühnen Theorien und Hypothesen der deutschen Philosophen nicht missgünstig betrachten. Ja, Taine findet, dass diese Excursion in das Imaginäre einen doppelten Dienst leiste. "D'abord, comme M. de Tallegrand le disait de la théologie, elle donne de la subtilité à l'esprit; il n'y a pas d'exercice plus fortifiant; on en sort muni de méthodes et tout préparé pour les sciences particulières. Aujourd'hui, par exemple, dans presque tous les livres d'histoire écrits en allemand, on reconnaît l'influence lointaine ou prochaine de Hegel; c'est à son école, directement ou indirectement, que les auteurs de tant de doctes manuels ont appris à classer, à généraliser, à concevoir les époques historiques comme des moments, à chercher les causes intérieures, le développement spontané, le devenir incessant des choses. " Man wird durch solche Ausserungen schmerzlich daran erinnert, wie weit iene Zeit hinter uns liegt. - Andrerseits, findet Taine, gebe es kein Studium, das uns besser unsere Grenzen zum Bewusstsein bringe und in unsere Denkgewohnheiten wirksamer die mässige Dosis Skepticismus einführe, ohne die man immer Gefahr laufe, ein massloser oder unduldsamer Dogmatiker, das heisst ein Dummkopf zu sein.

Darum stellt er auch Herbert Spencer als Denker sehr hoch. Seine Hypothesen sind die neusten, beachtenswertesten und der Gesamtheit der zeitgenössischen Wissenschaften am besten angepassten. Aber er sucht vielmehr eine Erklärung als einen Beweis: darum bereichert sein Buch die positiven Wissenschaften wenig. sehr aber bereichert es den menschlichen Geist: "il ouvre des horizons, il suggère des aperçus, il réunit des groupes de faits séparés, il établit des ensembles." Beiläufig ist Taine hier veranlasst, seine Unabhängigkeit gegenüber Spencer zu betonen. Dieser hatte im Vorwort zu den späteren Auflagen seiner "Principien der Psychologie" mit ziemlicher Heftigkeit den Verdacht des Plagiates gegen Taine ausgesprochen. Taine stellt fest, dass er über den betreffenden Punkt (die Theorie der Elementarempfindungen) unabhängig und durch eine verschiedene Methode zu denselben Schlüssen wie Spencer gekommen war, und dass diese Theorie sich erst in der zweiten Auflage der Principien findet, die vom Dezember 1870, also später als Taines De l'Intelligence ist. — Bain wird von dem Kritiker hauptsächlich als Analytiker, als trefflicher Anatom des Geistes geschätzt. Eine seiner Theorien scheint ihm von der allergrössten Wichtigkeit, die Erklärung unserer Raumvorstellung, als deren ursprüngliche Elemente er unsere Bewegungsgefühle im Auge betrachtet.

Der ausführlichste Aufsatz der ganzen Sammlung ist die Ge-

dächtnisrede auf den Historiker Louis de Loménie. Taines Vorgänger, die er bei seiner Aufnahme in die Akademie hielt. Sie ähnelt wenig den üblichen Akademiereden mit ihren feinen Pointen und ihren geistreich berechneten Lob- und Tadelsprüchen: auch hat sie seiner Zeit wenig Eindruck gemacht, wozu auch das geringe rednerische Talent Taines, sein schüchternes, beinahe linkisches Wesen und die monotone Vortragsweise beitragen mochten. 44) Um so gediegener ist der Inhalt. Loménie war unserm Autor als Mensch äusserst sympathisch wegen der bei so vielen Gelegenheiten bewiesenen vornehmen und unabhängigen Gesinnung, die nichts für sich verlangt, ja etwas, das angeboten wird, zurückweist. Der Historiker hat nach ihm das grosse Verdienst, dass er einen der besten Wege wählte, uns die Vergangenheit wahrhaftig und genau kennen zu lehren, nämlich die Pflege der Monographie. Wird sie so gehandhabt, wie es Loménie thut, dass man einzelne Individuen herausgreift, die als Vertreter ganzer Gruppen gelten können, und sie mit allen, auch den unscheinbarsten Details ihrer Existenz uns vor Augen stellt, so ist sie das wirksamste Instrument des Historikers. Den Beaumarchais betrachtet Taine als Loménies Meisterwerk; sein einziger Mangel ist, dass der Autor aus Diskretion. Zurückhaltung und Würde einige Züge seines Helden gemildert hatte. "Il a laissé un peu dans l'ombre le faiseur et le charlatan, le gamin et le polisson." Den Grund, weshalb das Werk über die Mirabeaus nicht fertig wurde, sieht Taine darin, dass Loménie, um die vielen Fragen völlig zu beherrschen, auf die er durch seine Arbeit geführt wurde, sich sehr weit auf Seitenwege einliess und darüber oft den Zweck ausser Augen setzte, derentwegen er iene Untersuchungen angestellt hatte. Wie eine glänzende Einlage muten uns die acht bis zehn Seiten an, auf denen Taine zwei der interessantesten Charakterköpfe aus jener hochbedeutenden Familie skizziert: Jean Antoine, den Komtur von Malta, und den Marquis de Mirabeau. Das Urteil über seinen Vorgänger fasst Taine in zwei Worte zusammen, die schwach scheinen und stark sind: "Il a été honnête homme et bon historien."

Über Mallet-du-Pan handelt die nächste Studie, die zuerst der im Jahre 1884 erschienenen Correspondance inédite de Mallet-du-Pan avec l'empereur d'Autriche, de 1794 à 1798, vorgedruckt war. Vier Beobachter der französischen Revolution haben nach Taine von Anfang an deren Charakter und Tragweite richtig begriffen: Rivarol, Malouet, Governor Morris und Mallet-du-Pan, und zwar der zuletzt genannte tiefer als die andern; er hat sie über-

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Vgl. das Urteil eines Augenzeugen in der Einleitung von: II. Taine, L'Ancien Régime, Mit Einleitung und Anmerkungen hrsg. v. K. A. Martin Hartmann, Leipzig, Dr. P. Stolte, Verlagsbuchhandlung, 1896.

dies vom Anfang an bis zu ihrem Ende beschrieben, kommentiert und beurteilt; seine Analysen, die, an den Originaldokumenten geprüft, sich immer als genau erweisen, und seine Voraussagen, die der Gang der Ereignisse fast immer rechtfertigt, reichen von 1789 bis 1799. Unter so vielen Blinden, Verblendeten oder Kurzsichtigen bleibt er klar- und weitblickend. Für Taine besitzt er die zu allen Zeiten und besonders in jener Zeit äusserst seltene Kompetenz in der Politik. Es ist interessant zu sehen, wie Taine sich deren Zustandekommen denkt. Mallet, der beim Ausbruch der französischen Revolution vierzig Jahre alt war, hatte schon eine zwanzigjährige politische Schulung hinter sich. Er hatte immer über die öffentlichen Angelegenheiten nachgedacht, er hatte die gründlichsten Studien angestellt, in der Schweiz, in Frankreich, in Deutschland, in England, in den Niederlanden längere Zeit gelebt und die Verfassungen, die Regierungen und die Sitten sur le vif beobachtet; er war Bürger von Genf und hatte als Augenzeuge und Mitspieler an den inneren Kämpfen und der Revolution dieses Miniaturstaates teilgenommen, die als eine Generalprobe auf einer kleineren Bühne für das Schauspiel gelten konnte, das zehn Jahre später in Paris mit einem blutigen fünften Akte gespielt werden sollte. Zu der Kompetenz, die man erwirbt, gesellte sich bei ihm ein Talent, das man nicht erwirbt, die Fähigkeit, die Seelen zu sehen. Was die menschlichen Handlungen bestimmt und hervorruft, das sind die Gefühle; Gefühle aber sind Kräfte, die man nicht nur konstatieren, sondern auch messen muss. Ein so umfassender Verstand, dass er sich die verschiedenartigsten Gefühle und ihre äussersten Grade vorstellen, ein so feiner Takt, dass er ihre Intensität und Stärke abschätzen kann — das ist die politische Begabung. Mallet-du-Pan besass sie im höchsten Grade; er hatte sie durch die Übung gesteigert, und um sich ihrer besser zu bedienen, wandte er das abkürzende Verfahren an, das die Staatsmänner zu bevorzugen scheinen. Es besteht darin, sich jede Gruppe nach einigen wohlstudierten und wohlbekannten Individuen vorzustellen, welche man als Muster für die übrigen nimmt. So giebt Mallet wohl über einige hervorragende Männer der Revolution nur unvollständige und bisweilen ungenaue Auskunft; aber diese führen auch nicht, sondern werden mit fortgerissen, und die Hauptsache ist, die Richtung und Stärke der Strömung zu bestimmen. Dagegen über die Assemblées, die Parteien und die grossen Massen sind seine Urteile ebenso genau wie scharfsichtig; "hierin, bemerkt Taine, habe ich, als ich seine Arbeit nochmals machte, ihn niemals auf einem Fehler ertappt." "Hier haben wir endlich lebende Geschichte, die Geschichte der wirksamen Leidenschaften und der Willen, die gehandelt haben; man berührt und greift sie, man unterscheidet ihre Beschaffenheit. man erfasst ihren Ursprung, man folgt ihrer Entwickelung und erfasst ihr Wirken." Durch einen Blick auf den Gang der französischen Revolution rechtfertigt dann Taine Mallets Auffassung und Urteile. Diese sind auch deshalb so hart, weil Mallet vermöge seiner Principien, seiner Ueberlegungen und seines Charakters liberal war und die Eingriffe des Staates in die Freiheit, das Eigentum, das Gewissen und die Ueberzeugungen innerlich verabscheut. Aus dieser Gesinnung macht er nie ein Hehl, sein Leben gestaltet sich daher zu einer Kette von Verfolgungen und Trübsalen. Während der Revolution ist er in Paris keinen Tag seines Lebens und seiner Freiheit sicher, später muss er eine Zuflucht in seiner Heimat, der Schweiz, suchen, von wo er ebenfalls 1798 verjagt wird. In England findet er sein letztes Asyl und stirbt dort mit fünfzig Jahren erschöpft mitten in seiner Arbeit. Er gründet dort den Mercure britannique und hat nun wieder Gelegenheit, die Wahrheit lauf und frei zu verkünden. Was er unter dem Drucke gelitten, ersieht man aus folgendem Worte: "Sans l'hosvitalité du veuple anglais l'éprouverais encore le tourment du silence; jamais trop de reconnaissance ne payera le bienfait de cet affranchissement."

Viele Verehrer Taines werden sich schon über dessen enge Verbindung mit Planat, dem Marcelin<sup>45</sup>) der Vie Parisienne, gewundert haben, für dessen Blatt er bekanntlich seinen Théodore Graindorge schrieb. In dem Nachruf, den er seinem um einige Jahre im Tod ihm vorangegangenen Freunde widmet, werden sie die Aufklärung finden. Planat war sein Jugend- und Studienfreund: mit zwanzig Jahren wird er mitten aus seiner Vorbereitungszeit herausgerissen und muss zur Feder und zum Zeichenstifte greifen, um seiner Familie Brot zu schaffen. Er musste zu gleicher Zeit lernen und produzieren, und der hochstrebende Mann litt schwer unter dem Gefühl der Unzulänglichkeit seiner hastigen Leistungen. Von Fernerstehenden wurde der Herausgeber eines Blattes für Weltleute selbst für einen Weltmann gehalten; in Wahrheit war er für einen solchen zu ernst, seine Empfindungen zu nachhaltig und zu tief. 46) Auch hatten seine Fähigkeiten nicht ihre rechte Verwendung gefunden. Er hatte von Natur die Anlage zum Beobachter. Psychologen und Kritiker und hatte mehrere weitaussehende dichterische und historische Werke goplant, die nie ausgeführt wurden, auf deren Ausführung

<sup>45)</sup> Émile-Marcelin-Isidore Planat, genannt Marcelin, Zeichner und Schriftsteller, der Begründer der Vie Parisienne, geb. in Paris am 16. Juli 1829 und dort gest, am 23. Dezember 1887.

<sup>46.</sup> Er charakterisiert ihn mit folgendem Worte Stendhals: "Ce n'était pas une âme à la française; il ne savait pas oublier ses chagrens: quand il avait une épine à son chevet, il était obligé de l'user à force d'y piquer ses membres palpitants."

er jedoch auch in seiner letzten schweren Krankheit nicht verzichtete. Zwischen seiner offiziellen Persönlichkeit, dem Mann seines Blattes, und seinem innersten Wesen war ein fortwährender und offenkundiger Kontrast. Der wahre Marcelin war schweigsam, in sich gekehrt, selbst in der Menge und in der Oeffentlichkeit einsiedlerisch; er besass in hohem Masse die seltsame Fähigkeit, die jenseits der umgebenden lärmenden und unbequemen Welt dem Geist eine andere Welt öffnet.

Diese Fähigkeit ist die rekonstruktive Einbildungskraft. Taine erzählt eine Anekdote von einem Bildhauer aus ihrem Freundeskreis, der eines Tages auf dem Boulevard ein Mädchen in Begleitung ihrer Eltern vor sich hergehen sieht, aus ihrem Gang die Artikulation des Knies, des Schenkels, kurz den ganzen Körperbau erkennt und, nach Hause zurückgekehrt, seine schlanke und leichte Atalante entwirft: vermöge seines Studiums des menschlichen Körpers und seiner Kenntnis der zwischen dessen Teilen bestehenden Verbindungen war er in der Lage, aus einem genau beobachteten Fragment das ganze Skelett und die ganze Gestalt zu rekonstruieren. Das Gleiche gilt nun nach Taine auch von den gesellschaftlichen Sitten. Teile hängen untereinander zusammen — aus einem kann man auf den andern schliessen und nach einem Stück das Ganze rekonstruieren. Auf diesem Gebiete ahnte und schaute Marcelin ebenso scharf und sicher wie der Bildhauer — allerdings nicht ideale Formen, sondern historische Sitten. Taine stellt ihm das Zeugnis aus, dass er in jeder Epoche der französischen Geschichte, von den Valois an, völlig zu Hause war ebenso wie im Flandern und Holland und Italien des 16. Jahrhunderts, und dass ein beliebiges Portrait, ein mittelmässiger Kupferstich aus der Zeit ihm genügte, um sich in sie zu versetzen; und er sprach davon, als ob er darin gelebt hätte. Er weilte so in fünf oder sechs Welten, die ebenso vollständig waren wie die unsrige.

Er lebte ganz unter seinen Kupferstichen und hatte deren schliesslich dreihunderttausend zusammengebracht. Er hatte sie nicht als Sammler und Liebhaber der seltenen Stücke vereinigt, sondern gab gerne seine schönen Stiche gegen andere her, vorausgesetzt, dass sie bezeichnend und anregend (significatives et suggestives) waren, irgend ein Detail der Sitten illustrierten. Diesem Manne trat Taine bei seiner Rückkehr nach Paris wieder nahe, und durch ihn lernte er Franz Woepke kennen. Diese drei waren bald aufs engste verbunden, und zwar hielt die Geschichte sie zusammen, zu der sie auf sehr verschiedenen Wegen gelangt waren. Woepke war Orientalist und Mathematiker und studierte in den Urtexten, im Sanskrit, Griechischen, Arabischen und Persischen die Fortschritte der mathematischen Wissenschaften von den Anfängen bis zur Renaissance; Taine hörte damals Physiologie und Zoologie und hatte

ziemlich lange sich mit mehreren Philosophien und einigen Litteraturen abgegeben: Marcelin kannte die Kunstwerke der letzten vierhundert Jahre und daneben die Memoiren von Froissart und Commines an. Die jungen Männer tauschten ihre Ideen aus, und jeder suchte sich bei den beiden andern zu unterrichten. Woepke, sagt Taine, war derjenige, der die Dinge von dem höchsten und erleuchtetsten Gesichtspunkte aus sah, mit am wenigsten Wolken und in den grössten Massen. Keiner von den dreien sah die Dinge so aus der Nähe und so voll wie Marcelin; nur die zeichnenden Künste stellen uns den ganzen Menschen, lebende Körper, ihr physisches Milieu und ihre physischen Gewohnheiten, ihre Geste, ihre Physiognomie und ihren Blick vor Augen: sie zu verstehen, erklärt Taine von Marcelin gelernt zu haben; ihm verdanke er es, dass er das Cabinet des Estampes kennen gelernt habe. "Was er als wahrhafter Historiker, fährt Taine fort, instinktmässig durch die gemalten und gestochenen Figuren hindurch aufsuchte, das waren die Verschiedenheiten des Menschen zu den verschiedenen Epochen. Balzac sagt irgendwo, dass jeder Beruf oder jede sociale Stellung ein Klima ist, das seine scharf unterschiedenen Arten und Varietäten hervorbringt: man kann dasselbe von jeder historischen Periode sagen. Verglichen mit dem heutigen Franzosen der höheren, unteren oder mittleren Klasse ist der Franzose der entsprechenden Klasse im Jahre 1780, und in höherem Masse im Jahre 1680 und in noch höherem im Jahre 1580 ein lebendes Wesen von einer andern Art, mit andern Bedürfnissen, Gelüsten und Abneigungen, mit anderen Eindrücken, Bildern und Ideen, mit seiner besonderen Auffassung des Glückes und der Ehre, mit seinen eigenen Gefühlen und seiner eigenen Stellung gegenüber dem Vergnügen, der Gefahr und dem Tode. Alles das erfasste Marcelin sofort, mit dem ersten Blick: die Feinheit und die Richtigkeit seiner Divinationen waren ausserordentlich: demgemäss unterschied er ohne vorgefasstes System oder Zweck in jeder Epoche die starken, dauernden und ausschlaggebenden Gefühle, die während vieler Jahre viele Handlungen vielen Leuten gebieten und die die inneren Kräfte sind, deren Convergenz oder Divergenz die menschliche Gesellschaft aufrecht erhält oder zertrümmert. Ich schrieb damals über das sechzehnte Jahrhundert; wenn ich durch Zufall zu irgend einer allgemeinen Idee gelangte, sagte ich sie ihm, und ich war ihrer erst dann sicher, wenn er sie annahm."

Angesichts solcher Aeusserungen wird man nicht umhin können, Marcelin eine wichtige Stelle in der Entwickelungsgeschichte Taines anzuweisen. Taine frug schon damals jene Ideen über das Gesetz der gegenseitigen Abhängigkeiten mit sich herum, das nach ihm auf geistigem Gebiete ebenso unbedingt gelten sollte, wie es Cuvier und Sainte-Hilaire für die Biologie nachgewiesen hatten, jenes Gesetz.

wonach alle Teile eines Organismus, also auch eines menschlichen Geistes oder einer Civilisation, unter sich zusammenhängen und jede Veränderung eines Teiles an allen anderen entsprechende Veränderungen nach sich zieht. Diese Ideen hat Taine erst in den sechziger Jahren — am vollständigsten in der Vorrede zu den Essais de critique et d'histoire — systematisch entwickelt, sie tauchen aber schon in seinen Briefen aus dem Beginn der fünfziger Jahre auf. Es liesse sich annehmen, dass der stete Meinungsaustausch mit einem Manne, der über diese Fragen ähnlich dachte, Taine manche Anregung gebracht und ihn in seinen Ansichten bestärkt habe. Sicherlich wird man den Einfluss Marcelins darin erkennen dürfen, dass Taine mit solcher Vorliebe, wie namentlich in der Geschichte der englischen Litteratur, die zeitgenössischen Kunstwerke zur Erläuterung der Civilisation einer Epoche heranzieht. Taine hat darum wohl nur recht daran gethan, wenn er seine Dankesschuld gegen Marcelin durch seine satirische Pariser Sittenschilderung Théodore Graindorge, den viele ihm so verdachten, und später durch diesen schönen Nachruf abtrug, der sich würdig neben die ergreifenden Worte über den dahingegangenen Woepke (Nouveaux Essais) stellt. Taine fühlte, dass er den Freunden bald nachfolgen werde. Im Hinblick auf einige Essais Marcelins, die man, als seinen Stempel tragend, in Buchform herausgeben wollte, schliesst er mit den Worten: "C'est tout ce qui reste de lui, avec son image empreinte dans la mémoire de quatre ou cinq amis, qui ne dureront quère, Woepke, qui méritait le mieux de vivre, a disparu le premier. Nous marchons derrière eux, à petite distance, dans le sentier qui s'est dérobé sous leurs pas. Il s'effondre sous les nôtres; chaque jour nous enfonçons d'avantage, et cette terre qui les recouvre nous monte déjà jusqu'aux genoux."

Der Aufsatz über den Maler Édouard Bertin war für das Centenaire du Journal des Débats beigesteuert worden, dessen Leiter Bertin im Jahre 1854 geworden war und an dem Taine ja seit Ende der fünfziger Jahre fleissig mitgearbeitet hatte. Bertin gehörte der ülteren Richtung der Landschaftsmaler an, die auf den Bahnen Poussins und Claude Lorrains weiterwandelte und schon damals, als er auftrat, für veraltet galt und mit der Ungunst des Publikums zu kämpfen hatte. Der grössere und interessantere Teil des Aufsatzes handelt davon, wie die ältere und wie die jüngere Generation der Landschaftsmaler die Natur sah und wiedergab und wie sich ein auffallender Parallelismus in den Naturschilderungen der Schriftsteller und Dichter, von Chateaubriand, Victor Hugo, Lamartine und George Sand bis zu Michelet, Théophile Gautier, Fromentin und Flaubert zeigt. Auch Bertin hat, trotzdem er die ältere Richtung fortsetzt, sieh von der Tradition frei gemacht, und in seinen Naturstudien

findet sich nichts Conventionelles und Gelerntes. Es ist eine wirkliche Gegend, die er kopiert, eine bestimmte Gegend und von dem und dem Standorte aus. Und zwar wählt er diesen Standort und ausserdem vereinfacht er. Kein Zug des Modells ist verändert und zurechtgemacht, keiner der Kopie ist erfunden und hinzugefügt; aber unter den Zügen des Modells wiederholt die Kopie nur die wichtigsten. Seine Auslassungen sind eine Erhöhung der Treue. Sie enthüllen uns das Grandiose, was in dem Modell dunkel und unbestimmt blieb. Wie in dem Aufsatz über George Sand ist Taine hier bemüht, einer älteren nicht mehr nach Gebühr geschätzten Richtung ihr Recht zu verschaffen. Zugleich findet sich hier ein leichter Protest gegen einige Ausschreitungen der modernen Richtung— in der Malerei wie in der Litteratur—, zu deren Sieg doch kein Kritiker so viel beigetragen hatte als Taine.

Der Gelegenheit entsprechend, für die der Aufsatz geschrieben wurde, charakterisiert dann Taine kurz den Kreis geistreicher Männer und Schriftsteller, die sich als Mitarbeiter des Blattes bei dessen Leiter zusammenfanden, und den Geist, der bei diesen Zusammenkünften herrschte.

Von dem reichen Inhalt der *Derniers Essais* werden unsere ausführlichen Analysen eine Vorstellung gegeben haben. Ein Hauptreiz der Sammlung besteht darin, dass Taine hier weit mehr als früher aus sich heraus geht und wir so Gelegenheit erhalten, neben dem Schriftsteller auch den Menschen zu beobachten. —

In noch höherem Masse gilt dies von den nun in Buchform erschienenen Reisetagebüchern. Taine war 1863 zum Examinator des Deutschen bei den Aufnahmeprüfungen für die Militärschule in Saint-Cyr ernannt worden, nachdem man ihn lange Jahre wegen seiner Gesinnung vom Schuldienst und von jedem Amte ferngehalten hatte. Die Dienstreisen, die Taine in seiner neuen Eigenschaft zu machen hatte, nahmen ihn jährlich einige Monate in Anspruch und führten ihn durch alle Teile Frankreichs. Er hatte die Gewohnheit, jede freie Minute auf seinen Reisen zur Aufzeichnung des Gesehenen und Gehörten zu benutzen, und er brachte immer ganze Hefte voll Notizen mit. Diese dienten ihm später als Material bei der Abfassung der Reiseschilderungen, die er herausgab. Die Notes sur l'Angleterre, die Voyaye en Italie, die Notes sur Paris sind so entstanden. Taine benutzte den willkommenen Anlass, an Ort und Stelle seine Beobachtungen über die Provinz zu machen, von der er nur einiges aus

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Carnets de Voyaye. Notes sur la Province. 1863—1865. Paris, Hachette 1897.

eigener Auschauung kannte. Sie erstrecken sich über die drei Jahre 1863, 1864 und 1865 und sollten später veröffentlicht werden. Zu wiederholten Malen spricht er in seinen Briefen diese Absicht aus. Nachdem im Jahre 1867 die Notes sur Paris vorausgegangen, schob sich jedoch das philosophische Hauptwerk de l'Intélligence dazwischen und hielt ihn von 1867 bis 1870 fest. Dann kam der Krieg und die Ereignisse des Jahres 1870, die ihn veranlassten, sich ganz der Arbeit über das Zustandekommen des heutigen Frankreichs zu widmen. an der er ohne Unterbrechung bis zu seinem Lebensende thätig war. So blieben denn jene Reisetagebücher liegen, und es war seinen Freunden vorbehalten, sie ans Licht zu geben. Die Veröffentlichung einzelner Abschnitte daraus in schwer bei uns zu erlangenden Zeitschriften hatte den Wunsch erregt, bald das Ganze leicht zugänglich gemacht zu sehen, was nun mit der Buchausgabe geschehen ist. Bei Lebzeiten Taines war bloss einzelnes aus diesen Aufzeichnungen verwertet worden, wie diejenigen über den Ottilienberg in dem schon erwähnten Aufsatz über Goethes Iphigenie.

Aus dem kurzen Vorwort erfahren wir, dass Taine seine Bemerkungen in ganz kleine Heftchen au jour le jour eintrug, meist mit Bleistift und fast immer ohne zu verbessern und auszustreichen. Es erweckt das die höchste Vorstellung von Taines stilistischem Talent, da man niemals die Unsicherheit des ersten Entwurfes wahrnimmt, sondern alle Vorzüge der Taineschen Darstellungsart trifft. Einzelne Landschaftsschilderungen stehen an Glanz und Farbe hinter nichts zurück, was aus seiner Feder hervorgegangen ist.

Die Reise beginnt im Norden bei Douai und geht durch ganz Frankreich bis zur Südküste, dann von Marseille wieder nördlich bis Strassburg oder Nancy und Reims. Sie führt den Autor durch viele Gegenden und Orte, die ihm durch ihre Besonderheiten fesseln mussten, wie im Norden Douai mit seiner flämischen Behäbigkeit, demnächst Rennes. Redon und Vannes, die ihm noch den keltischen Volkstypus zu bewahren scheinen, dann den provengalischen Süden, wo wieder Toulouse und Marseille. Marseille und Lyon bemerkenswerte Gegensätze darboten. Die Aufzeichnungen folgen sich zwanglos, wie die Eindrücke dem Autor kamen und niedergeschrieben wurden. Bemerkungen über sociale Zustände wechseln mit solchen über Kunst, Studien über den Volkscharakter mit stimmungsvollen Landschaftsschilderungen ab. Ueber Douai und Marseille, die er dreimal berührt, handelt er an drei verschiedenen Orten, seine Ansichten über die sociale Gliederung Frankreichs sind an mehr als an einem Dutzend Stellen zusammenzusuchen.

Die Vorrede betont, dass das Frankreich, welches aus der dem Sturze des Kaiserreichs folgenden socialen und politischen Umwälzung hervorging, verschieden ist von demjenigen, welches die Tagebücher beschreiben. Weiterhin wird noch auf ein Wort Taines aus unserer Schrift selber verwiesen: "Gewöhnlich hat man nur Anfänge von Eindrücken. . . . Damit man fertige habe, muss man sie berichtigen und ergänzen." Dem Leser würden hier aber nur unfertige und unvollständige Eindrücke geboten. Es ist nicht zu bezweifeln, dass Taine die hier angedeutete Arbeit der Ergänzung unternommen und, wie er es auch bei den anderen Reiseschriften vor dem Drucke that, manches umgestaltet und neugeschrieben hätte. Uns dünkt es kein Verlust, dass es dazu nicht kam. Die Umarbeitung würde, in Anbetracht der Festigkeit, mit der Taine an einmal gewonnenen Ansichten festhielt, wesentlich der Form zu gute gekommen sein; was sie jedoch dem Buch an Ordnung und litterarischen Vorzügen gegeben hätte, würde sie ihm auf einer anderen Seite genommen haben. Denn in seiner jetzigen Gestalt ist es ein geradezu unschätzbares Dokument über Taines Denk- und Arbeitsweise, das uns einen tieferen Einblick in seine Gedankenwerkstatt giebt als irgend eine andere Schrift und reich ist an Aufschlüssen über seine ästhetischen, politischen und socialen Anschauungen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Gerade in der Unmittelbarkeit der Eindrücke, die es verzeichnet, in der Rückhaltlosigkeit, mit der der Autor sich selber giebt, besteht der Hauptwert und Hauptreiz des Buches. Auch tritt hierdurch die Aehnlichkeit mit den Reiseschilderungen eines anderen Franzosen um so deutlicher hervor, der unseres Erachtens - soweit dies bei so verschiedenen Individualitäten möglich war - für diese Art von Arbeiten Taines Vorbild war: Stendhal.

Taines Beobachtungen sind um ihrer selbst willen interessant und zugleich auch wegen des Lichtes, das sie auf ihn und die Entwicklung seiner Ansichten werfen. Am meisten interessiert ihn die tiefe Einwirkung, die die grosse Revolution auf alle socialen, materiellen und moralischen Zustände Frankreichs ausgeübt hat. Er hat darüber von Anfang an seine fertigen Ideen und prüft sie nun auf ihre Berechtigung hin; es sind im grossen und ganzen dieselben, die er in seinem Werke über das zeitgenössische Frankreich niedergelegt und auch in dem oben erwähnten Aufsatz De l'opinion en Allemagne schon skizziert hatte. Man sieht also, dass sie in eine weit frühere Zeit zurückreichen. Es ist natürlich, dass dies Interesse auf seiner ersten Reise besonders lebendig ist.

Man thut vielleicht gut, im voraus daran zu erinnern, dass Taine sich selber einmal des Pessimismus schuldig erklärt. "Peutêtre y a-t-il un défaut dans toutes mes impressions: elles sont pessimistes — Il vaudrait mieux, comme Schiller et Goethe, voir le bien,
comparer tacitement notre société à l'état sauvage. Cela fortifie et
ennoblit." (S. 132). Er hat ausgeprägt aristokratische, ziemlich
misanthropisch gefärbte Neigungen, denen noch ein starkes ästhetisches

Element, der Hass gegen alles Kleinliche, Verkümmerte und Erbärmliche, beigemischt ist. Beim Besuch des Strassburger Münsters, dessen Inneres ihm das Schönste in der Gothik zu sein scheint, was er gesehen, freut er sich darüber, dass im Hauptschiff keine Stühle angebracht sind: "La friperie des insectes humains est chassée." (S. 25). Angesichts eines monumentalen Bauwerks, des von Heinrich IV. gegründeten alten Jesuitencollegiums in La Flèche thut er die Äusserung: ...Cela est noble, large, et fait contraste avec la basse petite vie bourgeoise qui transpire à travers les façudes bossues et les formes étriquées des maisons. — On prétend que je suis aristocrate; il y a cela de vrai qu'il me semble odieux de vivre sans ces choses grandes et belles." (S. 25). Eine Vorstadt von Marseille, wo die kleinen Landhäuschen auf dem weissen zerbröckelten und rissigen Felsen in der Sonne braten, während nur hier und da ein armseliger Olivenbaum steht, dünkt ihm komisch und abscheulich zu gleicher Zeit. "C'est une sorte de lèpre bourgeoise", lautet der energische Ausdruck, mit dem Taine seiner Empfindung Luft macht. (S. 114).

Aber noch ein weiterer Grund wirkt mit, wenn unser Reisender so oft unfreundliche Urteile fällt: der Gegenstand, den er beobachtet, erfreut sich nicht seiner Sympathie. Wenn er auf seine Reise von Bordeaux nach Toulouse zurückblickt, die ihn durch lauter parzellierte und kultivierte Gebiete geführt hatte, sagt er von sich aus, er sei ein Mann des Nordens, nicht des Südens; zu seinem wahren, tiefen Vergnügen gehörten immer Wälder und Flüsse (S. 74). "Meine Augen sind flämisch", bemerkt er darum einmal (S. 241). An einer dritten Stelle heisst es: "Mon tempérament a besoin de plus d'eau que n'en demande un Romain ou un Grec. Au bout d'un temps, en face de la littérature ou de l'art des pays méridionaux, mes sens sont blessés; il me faut une légère couche d'humidité imperceptible qui adoucisse la brûlure de leur âpre soleil". (S. 45). Das gilt in weiterem Umfang, als es hier gesagt ist. Nicht nur der Landschaft, der Litteratur und Kunst, nein, allem französischen Wesen steht Taine kühl, ja beinahe voreingenommen gegenüber. Seine Ideale sind die eines Engländers: Freiheit, Selbstzucht, stolze Unabhängigkeit, persönliche Initiative, Selbstverwaltung: die Beseitigung der Aristokratie und Erblichkeit und die durchgeführte Gleichheit als Wirkungen der nivellierenden Demokratie sind ihm aufs äusserste verhasst. Darum finden weder die Menschen noch die Institutionen Gnade vor seinen Augen. Und der Französin geht es um kein Haar besser als dem Franzosen. Die Eigenschaften, die ihm ein Weib poetisch, anziehend und liebenswert erscheinen lassen, besitzt für ihn die Französin nicht, während er sie bei der Keltin und Germanin findet.

Taine ist weniger der neugierige Reisende, der Beobachtungen Ztsenr. f. frz. Spr. u. Litt. XXP. 15

über merkwürdige Dinge zu sammeln sucht, als der Forscher, der bei allen Erscheinungen, die ihm aufstossen, nach causalen Zusammenhängen fragt. Und er hat noch dazu seine abgeschlossenen Ansichten über geschichtliches Geschehen, die er oft und mit viel Nachdruck verkündigt hat. Wenn ihm nun während seiner Reisen auf engem Raum grosse Gegensätze begegnen, so hat er allen Grund, die Probe auf seine Lieblingstheorien über Rasse, Klima und Zeitpunkt zu machen. Fortwährend lugt der Theoretiker dem naiven Betrachter über die Schultern. Die schwungvolle Schilderung des herrlichen Schauspiels, das das blaue, von weissen Felsen eingefasste Meer bei Cette seinen bewundernden Augen darbietet, wird plötzlich durch die nüchterne Bemerkung unterbrochen: "Alles geht aus dem Klima hervor. Der Mensch reproduziert und concentriert nur die ihn umgebende Natur. Man sieht wohl, dass Menschen in solcher Umgebung nicht dieselbe Seele wie Leute des Nordens haben können." (S. 102). — "Kein Zoll Luft oder Boden, der nicht anders wäre, und indirekt auch der Mensch", doziert ein andermal unser Reisender, wenn er aus dem trockenen Süden in den feuchten Jura eintritt. (S. 134). Angesichts der Weinberge der Provence, wie sie in diesem Reichtum und dieser Güte kein Land aufweisen kann, macht er den Eintrag: "Le pain et le vin chez nous; en Angleterre, le lait et la riande. — Certainement la vigne entre pour moitié dans les causes de notre tempérament et de notre caractère." (S. 105). Als Hauptgrund für den grossen Gegensatz zwischen Lvon und Marseille weiss er nur die kühle, feuchte und milde Luft in Lyon anzugeben. Das führt ihn dann zu einer eingehenden Betrachtung darüber, wie die tiefgehende Wirkung des Klimas zu stande kommt. (S. 329-331).

Die Schaffung einer Menge kleiner Besitzer, die durchgeführte Gleichheit, die Centralisation, die die Provinz jeder Initiative beraubt und ganz unter die Vormundschaft von Paris stellt, sind nach ihm die hauptsächlichsten Wirkungen der Revolution. Sie befriedigen ihn wenig, wenn er auch zugestehen muss, dass alles geschehen sei, was von Staatswegen geschehen konnte, um Gleichheit, Gerechtigkeit und ein gewisses Mass von Wohlstand allgemein zu machen. "L'égalité y est pratiquée; il n' y a pas de faveurs, même envers les très nobles et les très riches; on juge abstrailement et sans savoir les noms. Le trait le plus saillant et qui produit le plus de bien comme aussi le plus de mal, est celui-ci: le constructeur de la France semble s'être dit qu'il y a un certain nombre de bonnes choses et qu'il faut que chaeun en ait un morceau; que nul n'ait un très gros morceau, mais presque tous un petit ou un médiocre." Die Divisionsgeneräle, Bischöfe gelangten bis zu etwa 15000 Francs, die kleinen Gehälter von 1000 bis 3000 Francs seien im Ueberfluss vorhanden. Jeder rücke alle paar Jahre ein bischen vor und erhalte eine Zulage von

100, von 500 Francs, einen kleinen, dann einen grösseren Orden. Für das Alter sei gesorgt durch Pensionen und Witwengelder: man rücke stufenweise vor, jeder sehe ungefähr schon, wo er in zwanzig Jahren sein wird; die grossen schreienden Ungerechtigkeiten seien fast unmöglich. "Beaucoup de petites gênes, mécontentements, envies, espérances, dépenses, économies, mais point de désespoirs éclatants. C'est la vie rationnée; chacun se serre le ventre et attend en grognant quelque peu." Was die Leute aufrecht erhält, ist das Ansehen der Stellung, das Triebwerk, die Furcht seine Vergangenheit nutzlos zu machen, die Hoffnung auf eine kleine vorteilhafte Veränderung. Es gäbe Unzufriedene und solche, die sich für unterdrückt halten. Aber sie wagten nicht, das ungeheure Rad zu brechen, welches Frankreich selber sei. "En somme, il faut un parti pris dans l'État comme dans l'art; celui-ci est un des bons quoiqu' il ne soit qu' à demi bon: supprimer les grandes vies, les visées longues, toute hérédité et aristocratie, partager tout, produire une quantité de demi-culture et de demi-bien-être, faire quinze ou vingt millions d'individus passablement heureux, les protéger, les rétrécir, les discipliner et au besoin les lancer en corps." (S. 18ff.)

Frankreich, schreibt er bald darauf in Solesmes (S. 32), sei zu Gunsten der Bauern und kleinen Bürger organisiert, und es sei ein trauriges Produkt. "Une société est comme un grand jardin: on l'aménage pour lui faire rendre des pêches, des oranges, ou des carottes et des choux. La nôtre est tout aménagée en faveur des choux et des carottes. L'idéal c'est que le paysan puisse manger de la viande et que mon cordonnier, ayant amassé trois mille francs de rente, puisse envoyer son fils à l'école de Droit. Mais les hommes distingués n'atteignent rien d'éminent; tout au plus une croix, une retraite maigre; leur traitement les empêche juste de mourir de faim." Der Seitenblick, den Taine hier auf England wirft, stimmt ihn nicht freundlicher. Daher sei alles nur lebenslänglich, und es sei unmöglich, etwas Grosses zu gründen, eine Familie zu haben, die einen fortsetze. Daher seien auch für alles die Prüfungen vorgeschrieben: man gelangte zu chinesischen Sitten: "Neus nous préparons à des examens, nous passons des examens et nous entrons dans la filière. L'effet de ces moeurs, c'est l'étude mécanique ou exagérée, la journée passée sur un pupitre, l'ennui, l'attente, l'intrique, l'étroitesse des vues, le caractère de l'employé." Dennoch sei die Bewerbungsprüfung (concours) nicht zu vermeiden, wenn sie sich auch nicht um unerlässliche oder für den Stand nützliche Kenutnisse drehe. Sie sei ein test, ein Mittel, den Schein der Ungerechtigkeit fern zu halten. Die wahren Studien, die grossen selbstlosen Studien siechten Taine giebt hier und noch öffers Proben von den abschreckenden Wirkungen dieses Systems im Unterricht.

In Toulouse bemerkt er (S. 78): "Plus j'avance, plus je me convaines de la nature plate de notre démocratie. L'air y est mortel aux hommes complets, aux êtres de la grande espèce. - Il y a des monstres et des machines puissantes, 48) rien de plus; au-dessous, la foule des prud'hommes. C'est un idéal atteint, mais un idéal inférieur." Darauf singt Taine das Lob der hommes complets, wie sie das alte Griechenland und Rom und die heutige englische Aristokratie aufweisen. Männer, die Musse haben und kein Handwerk treiben, nur halb an ihr eigenes Interesse denken und sich bis zu Ende entwickeln können "exempts de la servitude machinale du métier." Er fährt dann fort: "Donner une prime magnifique, les honneurs, la fortune, la possibilité de fonder une famille, tous les plus hauts objets de l'ambition humaine aux grands mérites prouvés, quelque part qu'ils se trouvent. Cette prime, chez nous, est insuffisante; mais il y en a une petite pour chaque petit mérite. Andererseits durfe man auch nicht vergessen, wenn auch dieses oder jenes Gartenprodukt an sich schöner und besser sei, dass doch nicht alle Gärten es hervorbringen könnten. Und Frankreich erzeuge gegenwärtig die Gemüse, zu deren Bau es geeignet sei.

Taine trifft in der Giesserei von Ruelle mit einem amerikanischen Obersten aus den Südstaaten zusammen, der der Ansicht ist, in Frankreich seien die Arbeiter glücklicher als ihresgleichen in irgend einem andern Lande. Besonders dächten sie nicht daran, aus ihrem Stand herauszutreten. Taine findet, er hat Recht. Diese Leute haben seit der Revolution ihr Ideal erreicht, ein Stückchen Land, und erstreben nichts weiter. Für sie sei Frankreich geschaffen. Die Kehrseite sei, dass der Ehrgeiz zu sehr eingeengt werde. Söhne von reichen Bauern oder Besitzern arbeiteten als Zeichner oder Abschreiber in der Giesserei zu vierzig Sous den Tag. Auf der andern Seite verschanze sich das Bürgertum, es bestehe kein Verkehr, alle Weitherzigkeit schwinde aus seinem Leben. "On dirait de l'eau morte qui stagne en autant de petites cruches: personne ne se voit." Die in England und den vereinigten Staaten so verbreitete Gastfreundschaft, eine aristokratische Tugend, fehle vollständig. "Je retombe toujours sur cette idée que la France est une démocratie de paysans et d'ouvriers bien administrés, avec une bourgeoisie rétrécie qui économise et moisit, et des fonctionnaires nécessiteux qui attendent de l'avancement et ne prennent point racine." (S. 65.) "Je mehr ich Frankreich sehe, sagt er an einer andern Stelle (S. 189), um so mehr finde ich, dass es die Verfassung hat, die für es passt." Der plötzliche Aufschwung des öffentlichen Wohlstandes scheint ihm

 $<sup>^{48)}</sup>$  Taine denkt hier an die Rastigaacs, deren Typus Balzae gezeichnet.

ähnlich demjenigen der Renaissance oder der Zeit Colberts. "Der Kaiser versteht Frankreich und sein Jahrhundert besser als einer seiner Vorgänger." (S. 112).

Auch beim Militär findet er den charakteristischen Zug der Demokratie: man erstickt sich. "Aucun d'eux n'a le courage de travailler pour soi; très peu ont celui d'aller dans le monde. Ils s'ennuient, se chamaillent, se résignent solitairement " (S. 130).

In Poitiers, wo Taine ja selber einige Zeit als angehender Lehrer gewesen war, findet er einen Vertreter des Beamtentums, wie es sich unter solchen Verhältnissen ausbildet. "Un type curieux est le Proviseur, ancien maître d'étude, professeur, censeur, puis proviseur, bref, vingt-cinq ans de séjours ici; lui-même, enfant du pays, ayant une femme du pays. On vient de le décorer parce qu'un élève du lycée a eu le prix d'honneur dans le concours des départements. Figure et tenue d'un ancien mercier, d'un sage marchand de rouennerie qui a ménagé toutes les pratiques, qui a été à la messe et a lu le Charivari, attentif à jaire son chemin, mais par la filière, à la facon des bocufs; ayant pour souverain plaisir de manger un melon en famille, agissant peu, patient, pliant le dos, jamais révolté, fonctionnaire de coeur et de naissance, avec un sourire discret et des yeux ternes; solidement fourré dans un bon habit et solidement établi sur ses larges pieds; le plus médiocre des hommes, utile, durable, plat, vulgaire et propre comme un trottoir. — Du reste, ici comme partout, on se déchire; les petits fonctionnaires vivent comme chiens et chats; faute de débouchés, toutes les piqures s'aigrissent." (S. 176f.)

Schon zu Beginn der Reise hatte er, als er eben aus Douai nach La Flèche gekommen war, in sein Tagebuch eingetragen, man täusche sich sehr, wenn man annehme, hier sei alles in flämischer Weise ruhig und glücklich. "De près, c'est comme un verre d'eau vu au microscope, avec des animalcules affreux qui se dévorent." (S. 25).

Taine hat einen grossen Abscheu vor der vie bourgeoise. Diese trifft er in ihrer abschreckendsten Form allerdings besonders in der Provinz. Er sieht eine Frau nach fünfzehnjährigem Aufenthalt in Toulouse hier wieder und ist erschrocken über die Veränderungen, die im Äusseren und in ihrem Wesen mit ihr vorgegangen sind. "Quelle conversation! Des phrases de journal sur les Anglais qui sont des ambitieux égoïstes et nous volent nos colonies; un vif contentement de voir que son mari ne chasse pas, ne monte pas à cheval, ne pêche pas, tous exercices dangereux qui peuvent compromettre la vie d'un homme; une surveillance de bonne sur les enfants avec des plaintes de bonne sur l'assujettissement d'une pareille surveillance. L'esprit fonctionnaire, le souhait de voir son mari avancer d'un grade, fût-ce au prix de six ans de séjour à Quimper ou à Draguignan."

In den Häusern anderer Leute, die sich zur Gesellschaft rechnen, findet er es nicht besser. Er kommt darum wieder auf seine alte Klage zurück, dass unter solchen Verhältnissen keine ganzen Menschen möglich seien, "Les Anglais ont raison; directement et en son, le métier ni le ménage n'abaissent, on peut avoir un grand esprit et un grand coeur et raccomoder des bas, faire des écritures. Mais ce sont les conséquences, la lente usure produite par un pareil état, qui rabaissent. On ne lit plus, on ne voyage pas, on reste dans un petit cercle, on n'ose penser librement, on songe aux dots, à l'éducation des enfants etc. — Il faut du loisir et une position indépendante pour faire un homme et une femme complets." (S. 189.)

Taine zieht daraus eine Folgerung: "Pour les esprits élevés, le remède est de ne pas tomber dans la vie bourgeoise, de vivre seul comme Worpke, en bouddhiste" — Woepke, jener uns schon bekannte Freund Taines, den dieser wegen seines Geistes und Charakters und wegen seiner rührend grossen Lebensphilosophie am meisten schätzte. Taine dachte wohl nicht, als er diese Sätze niederschrieb, dass er ein halbes Dutzend Jahre später dem Beispiele Woepkes untreu werden würde, als er Frl. Denuelle heimführte, ohne doch, soviel wir wissen, in die vie bourgeoise zu verfallen.

Das Amt als das Loos des Mannes und den Haushalt als das Schicksal der Frau in unseren engen Demokratien macht Taine für das Fehlen der hommes complets verantwortlich. Er bekleidet ja jetzt selber ein Amt. freilich ein solches, das ihn nur eine kurze Zeit im Jahr in Anspruch nahm. Es ist darum wohl interessant zu vernehmen, wie er diesen Tausch gegen seine freie Schriftstellerexistenz empfand. Nach Erledigung der Prüfungen besucht er in Rennes das Museum: "Cela me nettoyait l'âme. Il n'est pas maurais de faire un métier pour comprendre ce qu'est un métier, et, partant, ce qu'il y a dans la tête de la plupart des hommes. Mais il ne faut pas le faire trop longtemps." (S. 44.) Stärker noch empfindet er den Unterschied in Bordeaux. Es scheint ihm ganz in der Ordnung, dass alle sich an dem heitern Leben beteiligen, das sie umrauscht: "Ils ont raison de s'amuser; depuis que je fais un métier, je sens ce que c'est qu'un métier. On veut en sortir, oublier la platitude, la monotonie des affaires, faire boire à tous les sens une sorte de vin de Champagne. - La vie de l'artiste, de l'écrivain est tout autre. Il a joui, produit, fait oeuvre d'homme pendant le jour: il lui faut le repos du soir.4 (S. 67.) Am meisten betrübt es Taine, dass unter diesen Zuständen auch die Charaktere Not leiden. Bei dem allgemeinen Wettbewerb, wo einer suchen muss, dem andern den Rang abzulaufen, schrecken viele auch vor unlauteren Mitteln nicht zurück. Taine hat als Examinator reichlich Gelegenheit, das kennen zu lernen. Bitter ruft er aus: "Le gentleman manque en

France; voyez tous ces gros personnages, fonctionnaires et propriétaires, qui viennent au débotté nous solliciter pour leurs fils, demandant qu'on prive autrui d'une place pour la leur donner. Tout cela impudemment ou délicatement, ce n'en est pas moins demander une injustice. Ils croient la faveur chose naturelle et aussi l'improbité," Ein Vater sucht sogar die Prüfungskommission günstig zu stimmen. indem er Flaschen voll Oel bei dem Portier des Gasthofs abgiebt. Die Kandidaten schreiben schamlos ab. Seine Kollegen versichern ihm, dass man zu allen Zeiten im Süden — der Eintrag stammt aus Toulouse — sich weniger ehrlich bei den Clausurarbeiten als im Norden gezeigt habe. "Cest une tradition en France; sous l'ancienne monarchie, il fallait aller solliciter les juges. Encore aujourd'hui on n'a d'articles dans les journaux que par camaraderie. Au contraire, en Angleterre, C. . . disait qu'on ne remerciait jamais un journal pour un article; ce serait le choquer. Ici le royaume de la grâce, et là-bas, celui de la justice." (S. 85).

Nur auf socialem und wirtschaftlichem Gebiet liegen nach Taine die Wirkungen der französischen Revolution. Trotz derselben giebt es nach ihm immer zwei Völker in Frankreich, auf der einen Seite die Gallier, auf der andern Seite die Gesamtheit der lateinischen Beamten (fonctionnaires) mit den Trümmern der germanischen Aristokratie. (S. 173.) Alles geschieht von oben: "la caserne, la magistrature, l'Université, rien n'a de racines propres, tout est implanté." (S. 43.) Trotz der Malerschule und des Museums hat man keine Maler in Rennes. Man zehrt von dem Wohlwollen der Regierung, die vielleicht einen amtlichen Prachtbau für die Stadt bewilligt. "Tous les imbéciles, paysans, petits bourgeois, reçoivent les fonctionnaires comme les Hindous reçoivent les civilians de la Compagnie anglaise. Sans cela, ils n'auraient pas de route, ni de justice, ni d'écoles." (S. 44.) Die Masse ist es wohl zufrieden, dass die Beamten über ihre Köpfe weg Schulen, Märkte und Gerichtshöfe einrichten, wenn sie nur la petite vie bourgeoise hat und die Möglichkeit, ihr Getreide und ihre Ernte gut zu verkaufen. "Comme tout le corps de la nation est bas, encore voisin des serfs et des bourgeois du Moyen age, avec les fonctionnaires en guise de nobles!" (S. 18.)

Folgendes ist die Gesamtcharakteristik, die Taine von den Franzosen gieht: "Nous sommes des Gaulois faits pour l'enrégimentation, ayant pour idéal des dévouements brillants, des audaces chevaleresques. Alexandre Dumas a parfaitement rencontré et mis en scène ce sentiment; s'amuser, causer, vivre en société, faire des calembours, écouter des vaudevilles, courtiser de jolies femmes, rire et souper avec

sa maîtresse, se battre de bon coeur, et à la première occasion, s'enthousiasmer pour un chef ou sinon le subir comme un pédant ou comme un sergent de ville, ne pas faire son devoir ou faire plus que son devoir, se prodiguer, se sacrifier des que le but est éclatant ou que l'ovinion des camarades le déclare tel, subir sans difficulté, même volontiers. l'organisation et la caserne; tout cela est essentiellement français." (S. 190.)49) In diesen Eigenschaften ist auch der grosse Einfluss des Klerus begründet, auf den Taine oft zu sprechen kommt. "Peut-être faut-il dire que nous sommes encore des Gaulois, arec des druides indestructibles, un Vercingétorix de hasard et une administration hiérarchique importée par Rome." (S. 345.) Auf jedem Gebiete fehlen vor allem die Führer und Leiter. Mangels dieser arbeitet man nichts oder arbeitet falsch. Die pensionierten Lehrer, Beamte oder Offiziere sehen keinen Zweck, der sie anziehen könnte. Sie gehen müssig, leben im Café, schlafen in ihrem Sessel und legen Sammlungen an. (S. 346.)

Bei einem Seemann trifft Taine ein Beispiel von Staatsfürsorge, das nicht seinen Beifall hat. Den Leuten werden von ihrer Löhnung drei vom Hundert abgezogen und ihnen dafür vom fünfzigsten Jahre an eine kleine Altersrente bewilligt. "L'État vous contraint à des économies, vous associe malgré vous, vous donne par là une pitance congrue quand vous êtes invalide; vous êtes traité en mineur incapable de pourvoir à votre vieillesse. A chaque pas cette tutelle d'une nation mineure devient visible." (S. 321.) So ist auch das Verhältnis der Provinz zu Paris. "La province est une autre France en tutelle de Paris, qui la civilise et l'émancipe de loin par ses commis voyageurs, ses garnisons mobiles, sa colonie de fonctionnaires, ses journaux, et un peu par ses livres."

Der Zustand Frankreichs ähnelt nach Taine dem Belagerungszustande. In jedem Augenblick werde die Freiheit des Individuums dem Staate geopfert. Allerdings bezweifelt er, ob das bei dem französischen Charakter anders sein könne. "Tout dépend, dans un État, du degré et de l'espèce d'impression que la somme des individus reçoit d'un événement donné. Avec l'excitabilité, les inquiétudes soupçonneuses, les prévisions lointaines, la logique immédiate

<sup>49)</sup> Ueber den Charakter des Franzosen hat Taine eine eingehende Unterhaltung mit Karl Hillebrand, Hillebrand nimmt als Grundzug des Franzosen Eitelkeit, Taine dagegen Erregungsbedürfnis an. Hillebrand betont ausser den geselligen Eigenschaften auch sehr den öffentlichen Geist der Franzosen, die Fähigkeit, über eine gegebene Frage einmütig zu fühlen, sich zusammenzuschliessen mit sofortiger Ausführung. Der individualistische Deutsche treibe vereinzelt, da jede Individualität von den andern verschieden und schwer zu erschüttern sei. (S. 235.)

des Français, le gouvernement absorbant et compressif devient nécessaire. — Voyez la terreur produite par le socialisme en 1851; ils se sont jetés entre les bras du Président." (S. 234.)

Als den Hauptcharacterzug der Provinz findet Taine, dass man hier nichts hat, womit man sich beschäftigen kann. Anfangs wehrt man sich dagegen, dann erschlafft man. Es ist das latente Leben der Tiere im Winterschlaf. "La France est et restera une démocratie agitée par des écrivains et gouvernée par des fonctionnaires." Die grossen Grundbesitzer hätten kein anderes Amt, als ihre Güter gut zu verwalten. Vielleicht sei der eine bei einer wohlthätigen Gesellschaft oder der andere gebe die Bücher einer Volksbibliothek aus. "Mais ils n'agissent pas; la vraie initiative manaue. Ils sèchent sur pied, deviennent moroses, se plaignent que le gouvernement les éteint. Rien à faire, ni action, ni association, ". L'effet de la province, heisst es später, est d'atténuer l'individu, de dépenser ses facultés en petites manies et en petits emplois," Bei den Frauen sei das die Küche, der Haushalt, der Zier- und Gemüsegarten, kunstvolle Handarbeiten, der Kirchgang und das Hersagen des Rosenkranzes: bei den Männern der Besuch des Cafés, des Kränzchens, lange Mahlzeiten. "Il s'agit de tuer le temps. On est par profession juge de paix, joucur de bilboquet, pêcheur à la ligne ctc. On se donne comme devoir de gérer son bien, d'économiser; on devient l'esclare de sa maison, de son jardin. On s'accorde comme plaisir de jouer aux dominos, d'aller boire un verre de bière au café. - La puissance de la religion consiste en ce qu'elle est une occupation, une mécanique régulière qui tue les heures comme la puissance du clergé consiste en ce qu'il est un corps de fonctionnaires." (S. 233.)

Auf die Rolle des Klerus geht Taine deshalb so sorgfältig ein. weil er findet, dass man sie in Paris und namentlich in Schriftstellerkreisen sehr unterschätzt, und er scheint sich dieses Fehlers früher selber schuldig gemacht zu haben. (S. 87.) An eine Umbildung des Katholicismus in der Richtung, dass er sich verinnerliche und eine symbolische Wendung nehme, wie sie Guizot gehofft hatte, glaubt Taine nicht. In Marseille, in Lyon, wo er allerdings ein mystisches Naturell annimmt, in Toulouse, in Poitiers achtet er auf die ausserordentlich hohe Zahl der Klöster, der Priester und Nonnen. Über die Art, wie die der Kirche überwiesenen Vermächtnisse zu stande kommen und wie so viele namentlich reiche Mädchen veranlasst werden, den Schleier zu nehmen, bringt er mancherlei Beobachtungen und Anekdoten bei. Im übrigen ist die Kirche in Frankreich nach ilm eine zeitliche Einrichtung, eine Regierungsmaschine. "Le sentiment religieux proprement dit, moral, mystique, artistique, tel qu' on le voit en Allemagne, en Italie, en Angleterre, y est presque nul, tout à fait sporadique ou rudimentaire." (S. 344.) Alles, was zurickgeblieben, provinzial, träge, dem Vorteil hingegeben ist, hat nach Taine den Klerus zur Regierung. In Besancon ist der Kardinal-Erzbischof mächtiger als der Kaiser: jede Ernennung geht durch seine Hände. (S. 137.) Ebenso wird in Poitiers alles durch den Einfluss des Monseigneur Pie erdrückt. Ein grosser Druck lastet darum auf dem geistigen Leben. Ein Professor kann schon denunziert werden, weil er die Lehren der Stoiker lobt. Seine Macht gewinnt der Klerus zu einem großen Teile durch den Unterricht. Mehr und mehr machen die religiösen Erziehungsanstalten den weltlichen Konkurrenz, immer grösser wird die Zahl ihrer Schüler, die in das Heer und die Flotte eintreten. Zwei Drittel aller Franzosen und fast alle Frauen werden nach der Schätzung Urteilsfähiger von dem Klerus erzogen. Dessen Anstalten sind aus mehreren Gründen sehr beliebt. Die Erziehung wird den einzelnen Schülern augepasst, während in den staatlichen Lyceen die Erziehung der Masse und in mehr allgemeiner Weise gegeben wird. Die Behandlung ist ausserordentlich liebevoll, die Lehrer und Lehrerinnen machen sich zu Freunden ihrer Schutzbefohlenen, was dadurch begünstigt wird, dass sie ohne Familie und Heim dastehen. Die Anhänglichkeit der Zöglinge dauert meist das ganze Leben, namentlich bei den Mädchen. Zwar entwischt ihnen der junge Mann in der Zeit vom zwanzigsten bis zum fünfunddreissigsten Jahre bei der Berührung mit Paris und den Journalen. Aber er kommt wieder zu ihnen zurück. In Frankreich beschäftigt die Philosophie und der Liberalismus nur einige Köpfe und nur einige Jahre. Einige sonderbare Leute werden bis zum Ende ihres Lebens festgehalten. Die anderen, die ungeheure Masse. verfällt sofort in das positive Leben. Das Hauptinteresse ist zu leben, Geld zu gewinnen und bei Seite zu legen, etc. Folglich muss man die Gendarmen und die Priester lieben, die diese Interessen gegen die gefährlichen Leute und die gefährlichen Lehren beschützen. (S. 140.) Noch tiefer gehen die Eindrücke, die die Mädchen durch diesen Unterricht empfangen. Zu den zwei Bedenken, die Taine gegen die Erziehung durch den Klerus hat, dass das Leben zu weich und die Studien zu gering seien, kommt hier noch ein drittes: man fängt die reichen Mädchen ein. (S. 342.) Die Priester, heisst es S. 205, sind die wahren Herren in der Provinz. "Druides sous César, évêques sous Clovis, Pepin, Huques Capet, Louis le Gros, plus tard si puissants sous Louis XIV et Napoléon, ils tiennent toujours la France. Le manque d'initiative, morale et intellectuelle, l'esprit d' administration et de soumission, le goût de l'ordre et de l'unité, bref, les idées de Bossact, sont gauloises et aussi latines." -

Die Rolle des Adels ist nicht mehr bedeutend. In Toulouse, Poitiers und in den meisten Städten sind mehrere streng geschiedene Gesellschaften, der Adel, die Magistratur und die Verwaltung, das reiche und das kleinere Bürgertum. In Toulouse bringt der Adel ein Vierteljahr in der Stadt zu mit einem Luxus so so, die übriee Zeit auf dem Lande um zu sparen. Man macht einen Erstgeborenen; die Nachgeborenen suchen sich reich zu verheiraten; nach der Mitgift fischen ist ihr Hauptgeschäft. Sie haben keine Beschäftigung, und nur ein Amt lassen sie sich herbei nachzusuchen, das des Offiziers, des Kavallerieoffiziers. (S. 89).

Dass Taines Beobachtungen über sociale und wirtschaftliche Dinge sich nicht auf die Wirkung der Revolution beschränken, sondern sich daneben noch über manches andere verbreiten, wie über das Verhältnis des Arbeiters zu seinem Fabrikherm im Seidengeschäft in Lyon, über Marseille als Hafen- und Handelsstadt, braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden. Jedoch besitzen diese kein allgemeineres Interesse. —

Demnächst beschäftigen unsern Reisenden am meisten die Verschiedenheiten innerhalb der französischen Volksstämme, und er kommt mit Vorliebe auf die grossen Gegensätze zwischen Germanen. Kelten und Lateinern, und zwischen Nord- und Südfranzosen zurück. Während er die Energie, zähe Ausdauer und Geduld des Flamländers in Douay anerkennt, findet er, dass er hierin wie auch in der Plumpheit seiner Vergnügungen den nordischen und germanischen Charakter offenbart. "Je crois, que le Français, le latin, le méridional seul, met de l'art, de la poésie ou de la finesse dans son plaisir. L'autre est purement brute ou vertueux," (S. 14). Die gleiche Wahrnehmung drängt sich ihm später nochmals auf, wenn er den Bettler in Montpellier in Gedanken mit einem Norweger oder einem Bauern in Lancaster vergleicht. Dort isst ein armer Teufel gute Trauben, trinkt den reinen, gesunden Wein, der ihn erheitert, und niemand berauscht sich. Der andere hat dagegen keine Vorstellung von einer solchen Empfindung. "Au lieu de la grappe savoureuse et sucrée, il a. au mieux, la bière, l'eau de vie, le roastbeef, toules sensations fortes, simples moyens de se remplir et de se réchauffer. Il ne peut pas concevoir le plaisir." (S. 195). Von den Strassburgern empfängt Taine ähnliche Eindrücke beim Besuch der Brasserie oder des Cafés. Es überrascht ihn, wie bei ihren langen deutsch geführten Diskussionen jeder den andern ruhig zu Ende reden lässt, während Pariser sich zwanzigmal unterbrechen würden. Durch seine rührende Gradheit und Gutmütigkeit zieht ihn besonders ein wackerer, etwas schwerfälliger Geniekapitän an, der aus Liebhaberei höhere Mathematik studiert und aus Familiensinn seinen Sohn bei sich behalt. statt ihn in eine Anstalt zu schicken, ihn in einzelnen Fächern unterrichtet, mit ihm ausreitet u. s. w. Ausserdem scheinen ihm

noch einige Typen bemerkenswert: "Dabord dans un restaurant où j'ai dîné, la servante, bonne boulotte fraîche et honnête qui vous regarde en face avec une interrogation franche et lourde dans ses yeux bleus; dans un autre, la maîtresse d'hôtel enceinte de huit mois, grande, tranquille, fortement bâtie et circulant sans honte entre les tables; rous vouez d'ici les commentaires dans un petit restaurant parisien. --Mais ce qui m'a le plus amusé et attristé à la fois, c'est l'intérieur de G. . . . Il est avocat, travaille tout le jour sur ses dossiers ; le soir, il joue de la flûte dans un concert d'amateurs, voilà pour l'idéal. Pour le reste, il habite une espèce de casse-cou dans une rue déserte, pas de lumière à la porte ni sous le restibule; une servante qui crie en allemand avec une voix de charretier et vit de même, cinq enfants pas trop propres, un désordre d'objets grossiers dans la chambre, tout ce qui peut blesser les yeux. Il a une femme demi-ange éthéré, demi-servante aux mains crevassées. — Ces braves gens vivront comme mon pauvre savant de Paris, comme Jean-Paul, dans une espèce d'écurie, et leur âme s'oubliera dans la science ou la musique," (S. 149,) Man darf wohl annehmen, dass Taine Leute wie diesen Notar vor Augen hatte, als er uns in einem der letzten Kapitel des Graindorge ähnlich geartete Pfleger und Verehrer der deutschen Musik vorfiihrte.

Die älteste Zeit tritt ihm entgegen auf keltischem Gebiet. Er besucht hier die Dolmen bei Carnac, seltsame primitive Baudenkmäler, deren Alter und Bedeutung noch nicht ganz aufgeklärt ist. "On ne peut pas s'empécher d'effacer d'un trait ioute notre culture, de penser aux temps où l'espèce humaine a vagué dans les bois, parente des aurochs et des élans qui ont disparu." (S. 268.)

In der Bevölkerung findet er jene zarte und leidende Sensibilität der keltischen Rassen, die Renan so fein bezeichnet hat. Namentlich fesselt ihn ein Frauentypus, wie er durch die Bäuerinnen und die jungen Mädchen auf dem Markte vertreten wird. "Point de beauté régulière, de santé, ni de belles pousses; quelque chose de grêle, de souffreteux, d'un peu écrasé. Mais dans plusieurs jeunes filles, cela produit des expressions admirables. La virginité parfaite, celle des sens et de l'âme, une sensibilité exquise, une délicatesse charmante, prête à souffrir par son trop-plein, une suavité étrange. On pense à ce mot indien: "Ne frappez pas une femme, fût-ce avec une tleur," La beauté est en dedans, l'âme semble refoulée, résignée, toute frèle, d'une douceur infinie . . . . La figure est un peu courte, mais les yeux gris ont un tel charme de candeur profonde! Ce n'est pas la simple candeur allemande et anglaise; la femme n'est pas haute, fraîche, riche en couleurs, pétrie de lait; au contraire elle est petite, les bras et le cou sont trop maigres. Certainement les héroïnes si pures de l'ancienne chevalerie bretonne, l'amour mystique des romans

du Saint Graal, Percival, Élaine, Yolande, Géraint, viennent de là (S. 40f.) Beim zweiten Besuch ist der Eindruck vielleicht noch tiefer. Der am meisten hervortretende Typus unter den Frauen ist der der Klosterjungfrau. Taine wird wahrhaft begeistert, wenn er ihn zu beschreiben sucht. "Teint pale, quelquefois vaguement jaunûtre et maladif, souvent d'une délicatesse extrême. jeunes filles ont une expression de madone ascétique, un col fin comme celui de la Jeanne de Naples, une mince et longue nuque charmante, une voix infiniment douce, des yeux modestes tout de suite baissées, une sorte de sensibilité frémissante, parfois une timidité souffrante. — L'effet est délicieux, ce sont des âmes. . . . . . Placidité d'animal, et délicatesse de mystique, voilà deux traits saillants et frémissante quents. Dans les jeunes filles, dans les paysannes surtout, le n'a pas un pli; c'est la candeur des madones du Moyen âge. Le visage teint pâle, transparent, est celui d'une fleur de forêt, abritée, rafraîchie éternellement par l'ombre. Le plus grand nombre des visages est irrégulier, un grand nez, une bouche mince; c'est bizarre ou même laid, mais avand vient le sourire, tout cela s'illumine aussi délicieusement qu'un ciel nuageux où le soleil perce. Quand la gaîté ou même parfois la malice affleure, la finesse de sensation est incroyable. Quelques beaux types forts, pleins, à têtes régulières; mais toujours alors l'immobilité des races primitives. Le regard vous frappe droit en face, ou les yeux effarouchés se baissent; pas de regard de côté." Taine hält die Französinnen für sehr wenig anziehende und namentlich für gänzlich unpoetische Wesen. Wir wüssten nicht, dass ein Franzose sich respektloser über seine Landsmänninnen geäussert hätte, als es unser Autor in seinem Graindorae gethan. Man kann sich daher denken, wie es ihn berühren muss, wenn er in einer solchen Umgebung eine richtige Französin trifft. Es geschieht beim Besuch eines Mercerieladens: "la jeune fille qui nous a servis est normande, positive et gaie, mais quelle vulgarité! (8. 257.)

In diesem Lande ist man mit Leidenschaft, nicht maschinenmässig katholisch. Taine fallt die tiefe Andacht, die innige Ergriffenheit bei allen Besuchern und namentlich Besucherinnen des Gottesdienstes auf. (S. 39 ff. S. 256 f.) Das Mittelalter mit seiner Phantasie und seiner Antihygiene tritt ihm in den kleinen bretonischen Städtchen mit ihren engen, schmutzigen Strassen und den alten, geneigten Holzhäusern noch in anderen Stücken entregen. Er bezeichnet es hier einmal als einen "galetas poétique". (S. 260.) Wenn er den Gegensatz zwischen dem an der Scholle klebenden mittelalterlichen und dem unstäten heutigen Menschen bespricht, denkt er besonders an den Bauern in der Bretagne. Die Wirkung dieser ganzen Umgestaltung des Lebens und der Menschen ist die, dass die grossen, andauernden und erbitterten Leidenschaften, die Blitzschläge selten oder unmöglich werden. (S. 178).

Taine ist übrigens später mit seiner ersten Bestimmung des Volkstypus nicht mehr zufrieden, und er versucht eine neue. Als unterscheidende Merkmale findet er 1) die Weisse des Teints und die Durchsichtigkeit der Haut, 2) die Feinheit des Kinns, das spitz endigt, und die Winzigkeit aller Kauwerkzeuge. (S. 259.) Man begreift, wie gross ihm der Gegensatz erscheinen musste, wenn er sich aus der Bretagne unmittelbar nach Bordeaux mit seiner beweglichen, unruhigen und lauten Bevölkerung versetzt sieht.

Es ist natürlich, dass der Nordfranzose besonders genau auf den Charakter seiner occitanischen Landsleute achtete, die er übrigens teilweise schon in seiner Voyage aux Pyrénées beschrieben hatte, Als Examinator hat er Gelegenheit, die Schlagfertigkeit der südländischen Kandidaten im Gegensatz zu der Schläfrigkeit derjenigen von La Flèche und der Langsamkeit derienigen von Strassburg kennen zu lernen. (S. 69, 150.) Das Wort fliesst ihnen leicht von den Lippen, und sie erfinden, wenn sie nichts wissen. In Bordeaux hat unser Reisender ein lächerliches, aber sehr bezeichnendes Abenteuer mit einem Kutscher, an dem er beguem "l'imagination et l'invention hâbleuse des Méridionaux" beobachten kann. Er findet, dass überall die Sorgfalt fehlt, man lässt sich gehen und improvisiert. "Le fond du caractère, c'est le besoin et l'habitude de l'expansion immédiate; sitôt que l'idée apparaît, elle sort avec une espèce d'exagération un peu risible. On pense à Polichinelle. - Le caractère francais est bien plus marqué et même outré ici qu'ailleurs. (S. 71.)

Diese Lässigkeit schreibt Taine zu einem guten Teile dem zu günstigen Klima zu. Die Natur ist zu freigiebig und schenkt alles zu leicht, darum rührt man sich nicht genug. (Berre, S. 320.) In Poitiers verdriesst ihn der träge und schlaffe Charakter des Landes. Niemand erregt sich, wagt sich vor oder wird ungeduldig. Ein Lehrer, der die griechischen Philosophen gelobt hatte, wurde bei dem Bischof denunziert, der seine Absetzung oder einen Widerruf durchsetzen wollte. Jener hielt stand und ging schliesslich siegreich aus dem Konflikt hervor. Aber seine erste Vorlesung nach Beendigung des Streites wurde darum nicht eifriger besucht. Diese moralische Trägheit ist nach Taine auf den Gesichtern geschrieben. (S. 172).

Die Provence ist ihm "ein Italien, eine Schwester Griechenlands und Spaniens"; das habe man im 12. Jahrhundert an seiner Sprache, seinem Genius, seiner Litteratur gesehen. (S. 208.) In Arles wie in Avignon und Carcassonne findet er alles italienisch: "Nous avons une France qui n'est pas la France." (S. 311) 50)

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Auch der Typus stimmt dazu. Er bemerkt über die Mädchen der unteren Klasse in Marseille: "Le trait essentiel, e'est le menton italien carré, bien dessiné, comme celui des Antiques ou celui de Napoléon, lar-

Taine fühlt sich von den Eigenschaften der Bevölkerung nicht angenehm berührt. In Toulouse trägt er in sein Tagebuch ein: "Les gens ici me déplaisent excessivement. Il y a dans l'accent un jappement et comme des rentrées de clarinettes. A les voir remuer, s'aborder, on sent qu'on est en présence d'une autre race: un mélange du carlin et du singe; une facilité vide, une exagération involontaire et continue; un manque de tact perpétuel." (S. 77.)

Im übrigen stellt er die künstlerische Begabung der Rasse, wie sie sich ihm gerade hier in Toulouse zeigt, ausserordentlich hoch. Die Vorliebe und das Talent für Musik findet er in allen Klassen verbreitet. Nähmädchen singen die Melodien von fünf, sechs Opern. die sie einmal im Theater gehört haben. Nur wird alles darniedergehalten durch die Vereinigung mit dem Norden. "Sils avaient pu développer leur constitution du Moyen âge, vivre divisés en petites souverainetés indépendantes, être aiguillonnés par le patriotisme municipal, achever leur langue, se faire une littérature et des moeurs appropriées, nous aurions une nation, une pensée, un art de plus. — Ils l'avaient en 1200. — Voilà une des vies sacrifiées à la centralisation et à la France. Ils vivent dans les cadres et sous l'administration du Nord." (S. 285f.) — Er gebraucht darum einmal den Ausdruck "une Italie qui n'a pas abouti." ((S. 293.)

"Tout est chant dans teur langage, schreibt er in Montpellier; on dirait des Italiens plus légers et plus enfants. A les écouter on a peine à croire qu'ils parlent sérieusement; ce sont des polichinelles gentils. Et quelle familiarité! quelle audace! Leur civilisation de l'an 1100 était un mélange de précocité, de polissonnerie, d'extravagance. — On comprend qu'ils aient reçu d'ailleurs une discipline et des maîtres. Moineaux délurés, santillants, impertinents, imprudents, bons pour babiller, donner des coups de bec, lisser leurs plumes, courtiser les femelles, avoir bon air et entrer en cage. — Comme l'Italie, e'est un pays tombé, qui reste en arrière des autres, et ne remonte au niveau des autres que par le contact d'une administration ou d'une civilisation étrangère.

"Nulle part la vraie Française hardie, caquet bon bec, mais pimpante, à jolie tournure, à démarche alerte et rythmée, n'apparaît mieux qu'ici. Je reviens toujours à la même conclusion Dans le Midi, il ne faut vivre que par les sens, en peintre: aimez une jolie taille de femme bien habillée, un visage vieur sous des cheveux noirs, une puissante ombre au bas d'un long mur grisâtre qui tranche dans l'azur vif, une délicieuse grappe de raisin qui fond comme du miel dans la bouche; mais supprimez tout le dedans, toutes les rêveries tendres ou profondes." (S. 1931.)

gement détaché du cou et emmanché par de forts muscles. La figure est large les sourcils aisément froncés, le front peu élevé, les cheveux drus, l'expression décidée et dangereuse." (S. 119.)

Er trifft in Toulouse zwei junge hübsche Mädchen, die eine natürliche Ahmut besitzen und auf den ersten Blick fast Damen scheinen könnten. "On se croit, au premier instant, devant une réelle beauté protonde; on imagine de la finesse, de l'esprit vrai, de la noblesse même. — Au bout d'un quart d'heure, le tuf se montre; tout est à la surface en ce genre de beauté et d'esprit. Elles ont la grâce, la vivacité d'un oiseau, d'une fine mésange babillarde; rien de plus, c'est un caquet." (S. 76.) Die Frauen des Südens sind für Taine nicht sehr anziehend. "Plus on avance vers le Midi, plus la femme devient incapable de timidité, de pudeur rougissante, de réserve délicate. Ce sont des hommes." (S. 180.) Natürlich spürt er auch alsbald den Gründen dafür in dem Rassencharakter, im Klima und in den verschiedenen Erfordernissen des Mannes im Süden und Norden nach.

Dass Vertiefung, Innerlichkeit und Feinheit fehlt und alles im äussern Leben aufgeht, tritt unserm Reisenden besonders in Marseille entgegen. Er spricht immer mit der höchsten Bewunderung von dem Unternehmungsgeist und der Thatkraft, die man hier entfaltet: aber es fehlt die Seele, man sucht nur das rohe, äussere, plumpe Vergnügen. (S. 316.) "Der Luxus, das Spiel, die Frauen, das sind die drei herrschenden Ideen eines Marseillers; sie denken nur daran, zu verdienen und zu geniessen." (S. 203.) Und dies Bestreben ist so stark, dass man vor Betrug und Schwindel nicht zurückschreckt. Er verweilt eine halbe Stunde in einem Casino chantant, das mit verschwenderischer Pracht hergerichtet ist. Das Gebotene ist platt und vulgär. Man kommt bloss, um tiefausgeschnittene und hübsch gekleidete Weiber zu sehen. Es sind die Vergnügen von Kaufleuten, die den ganzen Tag in Mehl und Oel gearbeitet und verdient haben, (S. 204). Zum Schlimmsten, was er gesehen, einige Strassen in Liverpool ausgenommen, rechnet er das Matrosenund Dirnenviertel in Marseille. "Ici, on sent en plus, au lieu de la misère froidement résignée ou abrutie, l'apreté, l'énergie méridionales, ct le besoin violent de jouissances, la révolte de l'homne enfermé trois mois, six mois dans un entrepont." (S. 118.)

In Toulouse liest Taine Goethes "Aus meinem Leben"; ein grösserer Kontrast scheint ihm nicht denkbar zu der ihn ungebenden zügellosen Stadt als die harmlosen Sitten des damaligen deutschen Bürgertums mit seinen erlaubten Freiheiten, wo die jungen Leute sich küssen. Pränder geben, Mann und Frau spielen, allein spazieren gehen, sich duzen u. s. w. "Mais vons avez done de la glace dans vos nerfs?" ruft da Taine verwundert aus. (S. 89).

Auch in der Religion sind die Leute Italiener: die Andacht ist gauz ausserlich. In Marseille wohnt Taine einer Prozession bei, bei der alle Reliquien der Stadt zur Schau getragen wurden. "*Tou*s les gens étaient en toilette, causant, mangeant, paradant. Aux églises, sans-gene parfait. Ils assistent et pratiquent, mais s'amusent. Lu religion dans tous ces pays du Sud est un opéra pour les yeux et les oreilles." (S. 110.) Überall findet er eine Unzahl Priester und Meist werden die Mädchen in dem Alter gewonnen, wo das Geschlechtsleben erwacht und die unbestimmten Wünsche sich auf den Himmelsbräutigam Jesus lenken lassen. In einem Kloster zu Toulouse zahlen die eintretenden Nonnen fünfzig- oder sechzigtausend Francs Mitgift. Man sieht durch das Gitter die Nonnen. wie sie sich unaufhörlich in der Kapelle folgen, um anzubeten und zu singen. "C'est une exhibition poétique et attirante; elles ont des souliers de soie et le plus élégant habillement bleu et blanc. — L'essence du catholicisme méridional, c'est de prendre l'homme par la popure, le ravissement des yeux, par le détournement opportun de l'instinct du sexe, et aussi par la peur de l'enfer dans l'affaiblissement final. L'argent vient surtout au clergé par les vieilles gens qui songent à la mort." (S. 288.)

Taine ist wohl in erster Linie Gelehrter und Forscher, der hier wie sonst immer kulturhistorischen und völkerpsychologischen Problemen nachgeht; aber er besitzt daneben auch eine allem Schönen offene Künstlerseele, die für die Reize der Natur und Kunst die feinste Empfänglichkeit zeigt. Eines fällt bei einem Franzosen besonders auf: die Abneigung gegen die kultivierte und die Liebe zur ursprünglichen, von Menschenhand nicht berührten Natur. Von den parzellierten, eifrig bewirtschafteten Gegenden, die ihm durch den Gedanken an kümmerliche bäuerliche Existenzen nicht sympathischer werden, wendet er sich verdrossen ab, und selbst die grosse Fruchtbarkeit einzelner Distrikte kann ihn kaum damit versöhnen. Dagegen erfüllen ihn Wälder, Flüsse und das Meer immer aufs neue mit Entzücken. Am liebsten ist ihm die völlige Weltabgeschiedenheit, wo der Mensch mit der ihn umgebenden Natur Zwiesprache hält und, wenn er noch auf einer frühen Kulturstufe steht, sich ihr geheimes Weben in mythologischen Schöpfungen vor Augen zu stellen bestrebt ist. Beim Besuchen des Strandes von Arcachon stellt er gerne fest, dass dasselbe Schauspiel auch die ersten zur See gekommenen Besiedler sahen, das blaue Meer, die jungfräuliche Erde, Sand und nichts als Sand, Fighten und wieder Fighten und vielleicht einige Reiher, eine Möwe oder einen Sperber über den Wassern schwebend. Ihre Füsse sanken wie die unseren im Sande ein, sie hörten denselben vollen Gesang der rauschenden Wipfel, sie haben diese weisse Farbe des Bodens bewundert, der bei jedem Schrift den mageren Teppich verdurstender Kräuter durchlöchert, sie sind beim

Hören des wunderbaren Schweigens halb erschauert. "Le pays n'a guère changé depuis leur venue, et cette vue repose du grand potager aligné, régulier, partagé, surveillé par le garde champêtre, que je retrouve partout de Poitiers à Toulouse," (S. 185.)

Darum liebt er auch die Landschaft bei Douai mit ihren nur von kleinen Tannengehölzen unterbrochenen, sich stundenweit erstreckenden herrlichen Eichenwaldungen. "Die alte Poesie der jungfräulichen Natur besteht noch zur Hälfte fort; der Mensch hat nicht den ganzen Urwald aufgezehrt: er hat den Saum davon bewahrt, und die Eichen sind hier so frei und so lebensvoll wie am ersten Tag. (S. 245.) — Das "herrlich wie am ersten Tag" aus dem von Taine so sehr bewunderten "Prolog im Himmel" kehrt in unserer Schrift wohl ein halb dutzendmal wieder. - Ebenso ist ihm das keltische Gebiet darum so lieb, weil hier die Menschen und die Natur gleich frei von den Einflüssen der Kultur blieben. Die Lande mit ihrem kärglichen Pflanzenwuchs und ihren ewigen Nebeln und Regen — "das Schottland des Nordens ohne Berge" — sieht er zum ersten Male an einem heiteren Tage, wo die Sonne durch den Nebel bricht. "Der Anblick des Landes ist der einer armen anmutigen Frau, die lächelt, nachdem sie geweint hat, und bald wieder weinen wird." (S. 263.) Taine empfindet eine besondere durch englische Reminiscenzen wohl noch gesteigerte Vorliebe für diese feuchte Landschaft mit ihren geröteten Nebeln, ihren zarten Farbenabstufungen und ihrer dürftigen freigewachsenen Vegetation. "Une vaque odeur imperceptiblement suave s'en exhale. La lourde abondance de la récolte utile paraît grossière à côté de ces finesses de la nature sauvage," (S. 264.)

Einen weiteren Reiz übt diese dann auf unseren Reisenden aus, wenn er sie mit den Schöpfungen der dichtenden Volksphantasie in Verbindung bringen kann. Das gefällige von der Vilaine durchflossene Hügelland zwischen Rennes und Redon mit seinen von Eichen eingefassten immer frischen Wiesen und den Resten des alten Waldes lässt ihn noch erkennen, dass hier die alte Heimat der Mabinogion und der bretonischen Dichtungen ist: "Les silencieuses eaux transparentes sur leur lit d'herbes vertes et sous les ombrages du peuple pullulant des chênes ont du faire lever dans les cerveaux incultes d'étranges rêves, ceux de Merlin et de Viviane. Qui peut comprendre tout ce qu'une source dit à un poète dans la vie sauvage?" (S. 250.)

Taine empfindet es schmerzlich, dass das Zeitalter der Mythologie für uns vorüber ist. "Il n'y a que les dieux pour exprimer les choses, schreibt er in Besançon, dessen bewaldete Umgebung er an einem milden Herbsttage besucht: chaque paysage en produit un; je remonte toujours à mes anciens, pour y trouver l'expression achevée,

vraie, des sensations sourdes qui bourdonnent alors dans mon ûme. Il me faudrait ici quelqu'un de ces poètes primitifs pour évoquer la déesse de ces montagnes, de ce vert si doux, de cette fraîcheur intarissable. Impossible d'exprimer la grâce, la jeunesse éternelles de ces pyramides verdoyantes et vierges, où seules les forêts habitent, où rien n'a vécu, sauf les forêts, depuis le premier jour." (S. 136.)

So sehr ist Taine Dichter, dass er noch einen Schritt weiter geht und die Bäume, die Haine und die Erde zu beseelten Wesen macht, die er mit brüderlicher Liebe umfängt. Auf einer Eisenbahnfahrt, wo er allein in seinem Wagen mehrere Stunden lang Ackerfelder, Weinberge, Bäume und Hecken an sich vorbeieilen sieht, hat er bei dem eintönigen Geräusch der rollenden Räder eine wunderliche Empfindung. "Toutes les idées mondaines, toutes les choses humaines et sociales se sont encore effacées. Je n'ai plus vu que le soleil et la terre, la terre parée, riante, toute verte, et d'une verdure si diversifiée, si épanouie, si confiante sous cette douce pluie de rayons chauds aui la caressaient. L'air était si pur, la lumière épanchée, la campagne si florissante et si heureuse! A chaque chêne, à chaque châtaignier qui passait, chacun avec sa pose et dans son petit monde de compagnons et de voisins, je me sentais touché comme par la rencontre d'un être animé. J'avais envie de lui crier: "Tu te portes bien, tu es un beau et puissant chêne, tu jouis du luxe et de la magnitirence de ton feuillage." Je considérais les bouleaux, les frênes comme des créatures délicates, de vraies femmes pensives, dont personne n'avait entendu la pensée, une pensée timide et gracieuse qui m'arrivait avec leurs chuchotements et l'agitation de leurs fins rameaux. Il y avait des douceurs ou des coquetteries d'arbres dans les creux ombragés, sur les tayis de bruyères rousses et violettes, dans les sentiers tortueux laissant voir un morceau de leur ruban de sable, au bord d'une petite source qui noircissait le sol entre les pierres, et tout d'un coup descendait avec des étincelles et comme une pluie C'était un regard soudain, une mutinerie, une mièvrerie d'enfant, d'un dieu enfantin qui rit en liberté. Au delà de cette plaine de vignes si vertes, et d'arbres épars tout reluisants et tout étincelants, on voyait des collines bleuâtres qui portaient leur forêt jusqu'au bord du ciel, une sorte de cirque d'ancêtres végétaux plus serrés et plus sévères, heureux pourtant sous la gaze de capeur dorée, et qui, dans l'enceinte dont ils occupaient les plus hauts gradins, regardaient leurs enfants, toute la jeune et élégante postérité de plantes civilisées et fructueuses, se mêler, se ranger, s'étaler en groupes, chacun sous sa couronne de fleurs avec sa gerbe de grappes ou sa corbeille de fruits," (S. 1851).) -

Eine ausserordentliche Anziehungskraft übt auf Taine das Meer aus. "Ich kann nicht müde werden, das Wasser zu sehen". sagt er einmal selber (S. 104.), und unser ganzes Buch legt davon Zeugnis ab. Allerdings gilt seine Begeisterung meist dem Mittelmeer - der Ozean, den er "lugubre et dangereux" nennt, wird fast nur des Kontrastes wegen angeführt. Auch der Étang de Berre, der ihm zuerst sehr gefallen hatte (S. 106), lässt ihn kühl, als er darauf spazieren fährt. Es fehlt der Umgebung und dem See selber an Grösse und Charakter: "Pas de vagues, ni d'écume, mais le hérissement à perte de vue de myriades de petits tlots et l'agitation infinie, sans effort et sans violence, de ces petits flots qui vivent d'une vie modérée et terne." (S. 322.) Anders dagegen bei der Mittelmeerküste in der Nähe von Cette und Marseille: hier vereinigen sich die grossartige Umrahmung der scharfgeschnittenen weissglänzenden Felsen und das sich davon wirksam abhebende leuchtende Blau von Meer und Himmel, um ein Bild von überwältigender Schönheit zu schaffen. Nur im Tone des Entzückens spricht Taine von dem, was er hier schaut. "Ich habe einen Schrei ausgestossen: "O wie schön ist das"!" verzeichnet das Tagebuch, als unser Reisender nach der Fahrt durch einen langen dunklen Tunnel plötzlich das Meer, Marseille und seine Felsen erblickt. (S. 107). Die Begeisterung des Malers, dessen farbengieriges Auge sich hier endlich erlaben kann, spricht aus einer anderen Stelle. "Wir haben uns auf den Felsblöcken auf halber Bergeshöhe niedergesetzt. Ich bin dort eine halbe Stunde allein geblieben; es ist die lebhafteste und vollständigste Glücksempfindung, die ich seit langem gehabt habe," (S. 100). Angesichts dieses Schauspiels tritt der kritische Analytiker meist ganz zurück, und Taine ist blosser geniessender Betrachter. Ein jubelnder Hymnus folgt dem andern, ein Bild sucht das andere zu überbieten. Greifen wir eine beliebige Stelle heraus: "Un immense lac qui vers la droite n'a plus de fin, rayonnant, paisible, dont la couleur lustrée a la délicatesse de la plus charmante violette ou d'une pervanche épanouie. Des montagnes rayées qui semblent couvertes d'une gloire angélique, tant la lumière y habite, tant cette lumière, emprisonnée par l'air et la distance semble être leur vêtement. Les plus riches ornements d'une fleur de serre, les ceines nacrées d'un orchis, le velours pâle qui borde les ailes d'un papillon n'est pas plus doux et à la fois plus splendide. Il faut avoir recours aux plus beaux objets du luxe et de la nature pour trouver des comparaisons, aux jupes de soie ruisselantes de lumières, aux broderies qui rayent une moire, à la chair rose et vivante qui palpite sous un voile; et quant à ce soleil qui flamboie, et de sa torche immobile verse comme un fleuve d'or sur la mer, rien au mondene peuten donner l'idée ni en fournir l'image. (S. 107.) "Man fühlt sich als Maler in diesem Land, ruft Taine einmal aus. Wie empfindet man hier den Adel der Schönheit und wie bietet der

Süden das Paradies ganz fertig den Sinnen, die es zu erfassen wissen." (S. 100). - "Im Süden, wiederholt er später, muss man nur mit den Sinnen leben, als Maler." (S. 194.) Immer aufs neue ruft diese Farbenpracht sein Entzücken hervor: "In der Ferne und an den Stellen, wo die Algen wachsen, schreibt er in Marseille, wird das Blau des Türkis und der Saphire das des Indigo. Man kann sich keine so tiefe und so gediegene Farbe, etwas so Volles und so Starkes. einen so mächtigen und so reichen Kontrast zwischen der klaren Weisse der ausgeschnittenen Felsen und dem tiefen sie umgebenden Azur denken; man müsste hierherkommen und ein Vierteljahr hier weilen; das würde gut gegen den Trübsinn sein." (S. 117.) Als er später wieder zu dieser geliebten Stätte zurückkehrt, begrüsst er freudig "das strahlende und köstliche blaue Meer, das Schönste, was es auf der Welt giebt." (S. 312.) Er sucht es auf bei jeder Beleuchtung, zu jeder Stunde des Tages und der Nacht. Und wenn er es bei Nacht allein im Kahn befährt, so ergreift ihn die ausserordentliche Stille, die durch keine Barke, keinen Lufthauch gestört wird, fast noch mehr als die glanzvollen Lichtwirkungen des Tages. "Ce calme de l'eau noire et luisante me remue jusqu'au fond d'horreur et de plaisir." (S. 297.) Dutzendmale sucht er das Meer zu beschreiben und in der Unmöglichkeit, damit zu stande zu kommen, greift er zu immer neuen Wendungen. "Dies Meer ist still wie das Paradies, schreibt er in Cette; nur auf der weiten funkelnden Fläche, auf die die Sonne ihre Flammen und ihre Glorie ausgiesst, nimmt man ein leichtes Zittern wahr. Myriaden fast unmerklicher goldener Schuppen wie von einem schönen, in dem Azur eingeschlafenen glücklichen göttlichen Fisch." (S. 101). Aber eine Wendung kehrt besonders oft wieder. "Das Meer ist blau: eine wahre glückliche und lachende Jungfrau; eine noch keusche Venus. So sehr funkelt und rieselt das Licht, dass der Himmel weiss ist. Die schönsten griechischen Ideen fallen uns wieder ein, die Hochzeitsfeier der Götter, die im Schilf gelagerten Marmorleiber, während die Wellen mit ihrem Schaum die Füsse der Göttinnen küssen." (S. 104.) "Dies Meer, heisst es an einer anderen Stelle, ist ein glückliches, lachendes Mädchen in seinem ganz neuen, glänzenden Seidengewand. Strahlendes Blau und wieder Blau bis ans Ende: der Horizont fehlt. Im Gegensatz dazu ist der lange Felsenstreifen des Lazareths und das Château d'If von einer köstlichen Weisse - weiss und blau. das ist die Farbe der Jungfrauen. Wie kann man eine Farbe begreiflich machen? Wie mit Worten zeigen, dass dieses Weiss, dieses Blau durch sich selber göttlich sind? Sonst ist nichts in der Landschaft. Die Natur beschränkt sich auf das; ein Becher von weissem Marmor und Azur darinnen." (S. 115). Und später greift er wieder das greiche W. Wetz.

Bild auf. Das Meer ist eine Jungfrau, blau unter dem blassen Blau des Himmels, in der Einfassung weisser Felsen. Welche göttliche Farbe, die keuscheste und die leuchtendste, so rein, so lachend, so liebenswürdig . . . . ., das geschmückte und glänzende Seidenkleid einer Braut, der schönsten der Frauen. Der rauhe Schnitt der Marmorfelsen steigert noch die köstliche Färbung. Sie treten mit einem matten Weiss auf dem strahlenden Azur hervor. Darüber wölbt sich die grosse Kuppel, bleich durch ihr Übermass von Glanz, und hüllt alles in ihr Licht ein." (S. 198). - "Cest Elle", ruft er aus, wie beim Anblick eines geliebten Mädchens, als er plötzlich hinter dem Ufersaum das Meer hervorblicken sieht. (S. 197.) In der Provence, die nach Taine ausserhalb von Marseille und dem Meer traurig zu sehen ist, tritt ihm der Gedanke an Verfall nahe durch die Ruine des grossen Rom und die der jungen Provence. "Aber der Himmel bleibt, und in der Nacht ist alles herrlich wie am ersten Tag. Ich war allein um 10 Uhr abends auf der Fahrt von Marseille nach Aix, und ich sah zur Rechten den Himmel und das Meer. die sich ineinander fortsetzten wie durch eine ausserordentliche Vergrösserung ihrer beider, gleich als ob nach dem Erlöschen der Sonne die Erde in eine erhabene und unbekannte Welt gesunken wäre. Dieser ganze Raum bestand aus einem zarten Blau, von einer unendlichen Weichheit, wie der Sammt des Bettes einer Neuvermählten. Der Mond stieg auf, und sein Geriesel bildete auf dem Azur eine zitternde Lichtsäule. — Dieser göttliche Azur dehnte sich unabsehbar aus, und der Mond, wie er wanderte, zeigte ihn nach und nach beruhigt, entzückend, wie die Vorhänge und die keuschen Tiefen eines schweigenden Hochzeitsgemaches." (S. 210.)

Taine geht nicht so ganz in der Betrachtung auf, dass er sich nicht auch mitunter von den Gründen eines so starken Eindrucks Rechenschaft zu geben versuchte. "Toujours la même sensation: en l'analysant, on découvre que cet extrême plaisir, cette joie saine et aisée a pour cause la simplicité et la grandeur du paysage; comme la tragédie et la sculpture grecques, il se compose de deux ou trois choses, rien de plus. Une raie de rochers violacés et tendrement veloutés à droite; en face, une autre raie apre, noirâtre, en repoussoir devant le soleil couchant; la mer unie, hérissée de tout petits flots uniformes, le grand ciel de saphir-cela se comprend d'un coup et chaque partie est grande." (S. 113.) Noch ein halbes Dutzendmal wiederholt er den gleichen Gedanken. "Tout cela est grand, schreibt er in Montpellier; il n'y a que trois ou quatre lignes, toutes architecturales; la campagne est un cirque comme chez Poussin, mais outre la lione de Poussin, il y a la couleur et la richesse." (S. 196.) Wie sehr die Form der Felsen zu diesem Eindrucke beiträgt, wird später im einzelnen ausgeführt. Man möchte glauben, sagt Taine, Marmorstücke wären zerbrochen, dann durch einen ungeheuren Druck wieder zusammengeleimt worden. Sie bilden Schichten und gleichen Stockwerken halbzerstörter Türme. "Les rayures, les cassures innombrables, les formes infiniment diversifiées des fentes arrêtent la lumière et peuplent d'arabesques fantastiques la nudité de leurs grands murs blancs. Les montagnes elles-mêmes paraissent cassées à grands coups de hache, et leurs arêtes, leurs promontoires, leurs dentelures hérissées au hasard, les saillies de leur échine et de leurs crêtes posent chacune une ombre sur l'uniformité de la teinte lumineuse. Tout cela vit, la chaîne entière est peuplée de formes et de couleurs," (S. 199.)

Oft schweifen Taines Gedanken in das Altertum zurück, bei dessen Seestädten ja auch zum Teil ähnliche Bedingungen vorlagen: ein Hafen und nackte Felsen, kein Wasser und kein Baum. "On pourrait retrouver ici la noble vie antique, schreibt er über den Strand bei Montpellier, y placer une cité maritime, querrière, artiste. - Les petites vallées, les champs cultivés, les enclos dans l'intérieur des terres, les pommiers et les terres à blé du Nord et du centre sont faits pour des pausans et des rentiers." (S. 196.) Und er ist selber so sehr Grieche, dass er See und Gestade sich nicht ohne göttliche Wesen denken kann, "Auf dem dunklen glanzlosen Blau schwimmt allein ein weisses Segel von Thunfischern wie eine Seemuschel. Das eintönige und ewige Rauschen der Woge dringt ans Ohr. Man nähert sich und sieht den Silberschaum, der emporspringt. Über dem tiefen Azur ist der Himmel von einer durchsichtigen, herrlichen Blässe, die Sterne entzünden sich. Kein lebendes Wesen, keine Pflanze, kein Anbau; die Nereiden und die Faune könnten auf diesem Sand tanzen wie am ersten Tag." (S. 197). Wie ein Jauchzen klingt es aus der Beschreibung des Wohlgefühls beim Baden, während das Wasser einen dahinträgt, und die Brise und die Frische des Meeres die in ihrer Höhe stehende Sonne mildern: "Während man auf dem Rücken schwimmt, sieht man doch die Küste, den Sand, die erzitternden Tamarisken, die Piniengehölze, die sich erwärmen und Düfte verbreiten; man fühlt die blauen Wogen herankommen, die einen wiegen werden: man betrachtet den beweglichen Silbersaum, mit dem sie die Küste einfassen, man fühlt darauf den durchdringenden Blick, die männliche Kraft, die fröhliche Heiterkeit des herrlichen Sol. Wie triumphiert er da oben! Wie schleudert er mit vollen Händen alle seine Pfeile auf diese unermessliche Fläche! Wie spiegeln, funkeln und erbeben diese Wellen unter diesem Flammenregen! Man denkt an die Nereiden, an Apollo. Wie wahr ist die Galathea Raphaels, wie hört man die tönenden Hörner der Tritone, und wie schön würden blonde, aufgeknöpfte Haare, weisse schaumbespülte Leiber auf diesem Azur sein!" (S. 116.)

Taine kann sich mit einer andern Landschaft nicht gleich befreunden, die er unmittelbar hinterher sieht. Während er sich früher einen Mann des Nordens nannte, der mehr Feuchtigkeit brauche als ein Römer oder Grieche (s. o. S. 225) und noch beim Eintritt in die Provence (S. 97) erklärte, die an den Norden gewöhnten Augen könnten sich nicht mit den fahlen, bronzierten, auf felsigen Hügeln erbauten Städten vertraut machen, die der endlose hundertjährige Regen der Sonnenstrahlen braun gebrannt habe, findet er später, alle Landschaften des Nordens erinnerten zu sehr an Spinat (sentent trop l'épinard). Kaum werde diese einförmige oder grelle Farbe durch einige unbestimmte weisse Nebel oder einige bläuliche Fernsichten etwas gemildert. "On pense aux monts du Midi, rosés, violacés, gorge-de-pigeon, d'un jaune doré. - L'oeil du coloriste n'est pas heureux ici; ces sites-là parlent plus à l'être moral qu'à la sensibilité physique. Le paysagiste du Nord est forcé d'atténuer ou de transformer les verts, chercher les tons rour de l'autonne, les tons gris du matin, les noirs, ou les orangés du soir; bref, de tirer une harmonie d'un clavier où elle manque." (S. 219.)

"Wie gesund ist der Süden für den Geist, klagt er einmal, als er ihn verlassen hat. Welche dauernde und starke Spannung giebt er der nervösen Maschine! Wie stärkt die Einfachheit des Meeres und der nackten Küsten! — Hier dagegen giebt es nur feine angedeutete, unbestimmte Eindrücke, kein grosses Ensemble. Auch ist das Werk nicht an sich schön, sondern es erinnert bloss an die persönlichen, nüancierten und vorübergehenden Empfindungen." (S. 134.)

Das grelle, kreidige Weiss der Champagne findet Taine schrecklich; der prosaische Effekt sei vollständig. Man könnte keine schöne Form oder Farbe wahrnehmen, und nie würden hier die Künste entstehen. Dafür sei die Bevölkerung geweckt, spöttisch und schlagfertig — alles Gedanken, die man aus seinem Buch über Lafontaine wohl kennt.

In seinem Verhältnis zur Kunst ist bei Taine seit dem Ende der fünfziger Jahre eine grosse Wandlung vor sich gegangen. Der Verehrer Balzacs und Stendhals und der nervösen Malerei unseres Jahrhunderts lernt immer mehr die grosse und eintache Kunst schätzen, wie sie die Renaissance und die Zeit Shakespeares gekannt haben. Die aus der Mitte der sechziger Jahre stammende Studie über Tennyson wäre zehn Jahre früher unmöglich gewesen. Besonders bemerkenswert ist seine entschiedene Hinwendung zu den Niederländern. Durch einige Wynants und mehrere andere Holländer wird er zu einem beachtenswerten Selbstgeständnis veranlasst. "Ich liebe sie mit jedem Jahr mehr: sie haben einen normalen und überdies idealen Zustand gemalt: die Zufriedenheit, das ruhige Behagen; heute empfinden die Maler das heftige, entweder seltsame oder

poetische Leben der Natur, aber ihre Bauern sind nur physiologische Studien. In jeder Kunst gehört die Zukunft demjenigen, der Vorwürfe wählt oder findet, die alle Zeiten lieben werden; das Glück ist ein solches, aber nicht die nervöse Krankheit und die psychologische Neugier. Ich musste altern, um die Schönheit des Glückes zu empfinden. Früher rührte mich dergleichen nicht oder schien mir fade," (S. 44 f.) Die modernen Maler haben in seinen Augen den weiteren Nachteil, dass sie sich von der Kunst fremden Rücksichten beeinflussen lassen. "Evidemment le principe de cette peinture est autre que chez nous. Ils peignaient pour faire plaisir à tel riche bourgeois tranquille, qui vivait agréablement et ornait sa maison. Nous peignons pour avoir la croix à l'Exposition, pour faire du bruit, pour piquer la curiosité, raviver le goût affadi de quelques Parisiens ou cosmopolites, liseurs de journaux, critiques, coureurs de filles," (S. 47f.) Besonders auffallend wird der Gegensatz, wenn bei beiden der gleiche Gegenstand gewählt wird. "L'ancienne peinture saisit le fond de la réalité et veut en jouir ; l'artiste moderne saisit l'accident frappant, la caractéristique différente et veut faire effet." (8, 49.) Eine holländische Landschaft von Anastasi sei wohl ausserordentlich wahr, wirke jedoch zumeist durch den Kontrast mit der französischen Landschaft. Aber der Künstler habe Holland nicht geliebt, und das Wesentliche, das Dauernde, das Ansprechende, was die Liebe entdecke, sei ihm entgangen. — Die Begeisterung für die Antike hat zum Teil äbuliche Ursachen. Wenn er im Museum in Arles einen herrlichen Veruskopf und ein sehr schönes Grabmal des Apollo mit den Musen darauf bewundert, ruft er aus: "Die schöne Kunst! wie natürlich und lebensvoll, und welche Ideen von Glück und einfachem Leben lässt sie entstehen!" (8,305.) Schlimm fällt immer der Vergleich der Gegenwart mit der Renaissance aus. Von einigen Prachtbauten in Toulouse aus der Zeit von Margarethe von Valois und Franz I. erklärt er: "Dieser Stil der Renaissance, diese mit Früchten, Blumen, nackten Kindern, Satyrn, weiblichen Oberkörpern eingefassten Fenster, diese Vorliebe für die blühende Natur, dieses Gefühl der reichen und lebensvollen Ausschmückung erwecken ein ausserordentliches Vergnügen. — Nur in jener Zeit hat es Künstler gegeben: wir sind Kunstgeschichte treibende Bourgeois." (S. 93.) Ebenso bemerkt er später vor einem Renaissancefenster mit reicher Zeichnung: "Ein so aufgefasstes Fenster mit seinen steinernen Querbalken voller Bildhauerarbeiten ist nicht ein utilitarisches Loch, sondern ein vollständiges und durch sich interessantes Wesen." (S. 261.) Im Vergleich mit jener Architektur scheint ihm die Rue de Rivoli platt, und die Place de la Concorde und das Louvre kommen ihm vor wie blosse Operadekorationen. Von den Gypsabgüssen der Werke Davids aus Angers fühlt er sich

gelangweilt, die Medaillons hervorragender Zeitgenossen findet er dagegen gross aufgefasst.

Taine ist von einseitiger Vorliebe für einzelne Richtungen oder Epochen frei. "Es giebt so viele Typen als Situationen, um sie hervortreten zu lassen, und Genies, um sie zu erfassen, (S. 213.) Der gotischen Kunst lässt er darum auch immer volle Gerechtigkeit widerfahren. Für sie findet er einmal das Charakteristikum multitudinous. (S. 306.) Während die aristokratische griechische Kunst nur eine oder zwei Personen nehme, verwendet die mittelalterliche Kunst eine Menge von Formen und Personen. Der Eindruck sei der einer ganzen Szene, einer ganzen Welt. (S. 216.) Den Dom von Reims ordnet er in Bezug auf Reichtum und Eleganz denjenigen von Paris, Tours und Strassburg über. Er stellt eine Parallele auf zwischen "la théologie qui se construit alors avec saint Bernard, Albert le Grand, saint Thomas, religion repensée à l'état sec et l'architecture qui est la religion repensée à l'état figuratif, toutes les deux dans des âmes neuves. (S. 229.) Ungemein stimmungsvoll ist die Beschreibung des Innern des Strassburger Münsters mit seiner wunderbaren Verwendung von Licht und Schatten. "Dieser Dom spricht ganz zu den Augen und auf den ersten Das Symbol giebt alles, zu Anfang, und lässt alles Hier ist eine Welt, ein Abriss der grossen Welt." (S. 336.) Die grosse Symbolik in der gotischen Architektur, auf die Taine in seiner Philosophie de l'Art so grossen Nachdruck legt. sucht er hier im einzelnen feinsinnig zu erweisen. - Taine beklagt sehr den Unstern, der über unserer mittelalterlichen Kunst waltete. "Que J'aurais voulu voir se développer cet art spontané gothique du XVe siècle, celui de Van Eyck, Memling, des sculpteurs de Strasbourg et d'Italie, sans l'invasion de l'idéal grec et de la pédanterie académique! Il aurait été plus approprié, plus fin, plus vivant; on aurait eu en sculpture, en architecture et en peinture des Shakespeare." (S. 216.) Besonders liebt er die Skulpturen am Strassburger Münster. "Hier sieht man eine Morgenröte der Kunst. Die Menschen haben den mönchischen Stumpfsinn des Mittelalters, die hieratische Albernheit der Bildhauer von Chartres hinter sich gelassen, die die Köpfe leer und ein Viertel des Körpers gross machen. Sie kennen die Verhältnisse, sie sind Meister ihres Werkzeuges, und siehe da! zum ersten Mal entdecken sie den Menschen. Alles, was eine Stellung, eine Mantelfalte, eine Kopfform, eine Körperbewegung ausdrücken kann, halten sie in der Eile energisch fest mit der Naivetät und der Freude von Erfindern. Und wie sehr fühlt man, dass sie nicht kopieren, sondern erfinden! Kein übernommener Typus; sie haben die wirklichen Dinge vor Augen, und daraus entnehmen sie alle Mannigfaltigkeiten des menschlichen Gesichts und der menschlichen

Haltung. Obgleich sie leben, sind einige Gestalten edel; sie finden das Ideal; nicht ein einziges Ideal, nicht nach der Antike, sondern nach den neuen Genüssen ihrer Augen und ihres Herzens." (S. 339.) "Ein ganzes Leben von Träumen, bemerkt er weiter über die beiden schönen Gestalten der Ecclesia und der Synagoge, ist vielleicht angewandt worden, um diese Typen zu finden. Darin liegt das Glück des Künstlers; wenn er arbeitet und Genie hat, gelangt er dahin, seinen tiefen Traum, das geheime Verlangen seiner Seele, vor sich stehen zu sehen und mit einem Körper zu begaben, was allen andern Menschen versagt ist. Welche Freude musste es in jenem Zeitalter sein zu entdecken, dass ein biegsamer Wuchs, eine feine Kopfform unter gewellten, geschmeidigen Haaren eine keusche und stolze Seele sichtbar macht!" (S. 340.)

Nur kurz braucht erwähnt zu werden, dass Taine hier schon einige Definitionen, wie die des Wesens des Malers, versucht, die später in seiner *Peinture en Italie* und seiner *Peinture aux Pays-bas* ihre endgültige Prägung erhalten werden.

Eigentlich philosophische Erörterungen, wie sie in der Reise nach den Pyrenäen und der nach Italien vorkommen, fehlen hier beinahe ganz. Nur einmal erklärt Taine, dass er bei einem Naturbild wieder den gleichen Eindruck gehabt habe, wie er ihn in der — inzwischen so berühmt gewordenen — Stelle über die Niobe niedergelegt habe. Es ist ein Gespräch des Menschen mit der Natur nach dem Muster desjenigen bei Lucrez (S. 210 f.), auf das wir oben hinwiesen.

GIESSEN.

W. WETZ.

## Zur Technik Molières.

Es giebt nicht viele Dichter, die in einer verhältnismässig so kurzen Zeit eine so staunenswerte Fülle von Werken vollendet haben wie Molière. Die enorme Fruchtbarkeit des Dichters erweckt unsere Bewunderung um so mehr, als es in seinem Leben eine ganze Anzahl von Faktoren giebt, die seine dichterische Bethätigung eher zu hemmen geeignet waren. Man bedenke allein die Arbeitslast, welche auf ihm ruhte. — er war nicht nur Theaterdirektor, sondern auch Schauspieler. Man bedenke seine schwächliche Körperkonstitution, die häufigen Erkrankungen, welche er zu erdulden hatte. Man denke endlich an sein häusliches Unglück, auch an die Anfeindungen, welche ihm manche seiner Stücke zuzogen, und die ihn verstimmen mussten. Da drängt sich uns die Frage auf, wie ihm trotz alledem eine so rege schriftstellerische Thätigkeit möglich war.

Schon die Zeitgenossen des Dichters, denen sein rasches Produzieren ja auch auffallen musste, haben auf die zahlreichen stofflichen Entlehnungen hingewiesen und ihn deshalb auch augegriffen. Die Molièreforschung hat es sich dann eingehender zur Aufgabe gemacht, die eventuelle Abhängigkeit des Dichters in stofflicher Hinsicht von fremden Mustern zu untersuchen und hat in der That herausgebracht, dass Molière nur in verhältnismässig wenigen seiner Komödien stofflich vollkommen selbständig ist. Diese Anlehnung an gewisse Vorbilder in stofflicher Beziehung erklärt das schnelle Produzieren des Dichters nun zweifellos in hervorragender Weise: aber es scheint uns doch nicht das einzige zu sein, was für eine solche Erklärung in Betracht zu ziehen ist.

Dem aufmerksamen Leser der Molièreschen Komödien fällt auf, dass eine ganze Reihe von Scenen resp. Vorkommnissen, die voneinander sehr verschieden sind, häufig oder doch mehrfach in dem Lebenswerk des Dichters wiederkehren. Sie stellen sich immer als Mittel dar, Komik hervorzurufen. Die Häufigkeit der Wiederkehr solcher Mittel legt die Vermutung nahe, dass Molière die Anwendung derselben, da er sie das erste Mal als bühnenwirksam und zugkräftig erkannt hatte, aus Routine weiterbetrieb. Hatten diese Mittel einmal ihre Wirkung gethan, so — sagte sich der Dichter —

würden sie wohl dieselbe auch ein andermal nicht verfehlen. Auf diese Weise kam der Dichter im Drang der Geschäfte dazu, mehrfach zu den gleichen, erprobten Mitteln der Komik seine Zuflucht zu nehmen, d. h. sich eine gewisse Technik anzugewöhnen, die ihm das Schaffen natürlicherweise sehr erleichtern musste und beschleunigen half.

Die Molièreforschung ist dieser Frage bisher nicht weiter näher getreten. Sie verdient es aber, dass man sie eingehender untersucht, denn sie wirft ein interessantes Licht in die geistige Werkstätte des Dichters. Wir machen uns deshalb zur Aufgabe. zunächst klarzulegen, in welchen Mitteln diese Technik besteht. Diese Aufgabe findet ihre Erledigung in dem ersten Teil dieser Arbeit. Dann wollen wir uns die Frage vorlegen, ob Molière der Erfinder dieser technischen Mittel ist oder ob er sie bereits in gewissen Vorbildern vorgefunden hat. Für die Frage nach der Originalität Molières ist diese Untersuchung, die den zweiten Teil unserer Arbeit ausmacht, von Bedeutung. Freilich erscheint es nicht nur unfruchtbar, sondern auch undenkbar, alle diejenigen Stücke, welche Molière gesehen oder gelesen hat resp. eventuell gesehen oder gelesen haben könnte, darauf hin zu untersuchen, ob sich in ihnen vielleicht technische Momente nachweisen lassen, welche sich ebenfalls bei unserm Dichter finden. Auch wäre es gewiss kleinlich, wenn man allemal dort, wo sich erkennen lässt, dass schon andere Dichter vor Molière oder aus der Zeit Molières sich ähnlicher technischer Mittel zur Komik bedient haben, eine Anlehnung annehmen wollte. Es ist ganz natürlich, dass sich in den meisten Werken, welche sich die Erzeugung von Komik zur Aufgabe machen, gewisse übereinstimmende oder verwandte technische Momente von selbst einstellen<sup>1</sup>). Gewisse Verwandtheiten in manchen Situationen bringt also naturgemäss die Technik der Komödie überhaupt mit sich. Wir werden mit Bestimmtheit Anlehnungen daher nur dort feststellen dürfen, wo es sich um technische Eigentümlichkeiten handelt, die sich auch in ihren Einzelzügen bei andern Dichtern nachweisen lassen. Überhaupt liegt das Hauptgewicht unserer Untersuchung nicht darin, zu zeigen, dass der Dichter etwa manche technische Momente schon an anderem Orte vorfand, sondern vielmehr, dass er die Fruchtbarkeit jener Momente erkannte und sie für seine Zwecke in, wie wir sehen werden, genialer Weise auszubeuten verstand.

<sup>1)</sup> Um die hauptsächlichen zu nennen: Das Sichverstellen, das Betrügen, die Verkleidung, das Prügeln, das Missverständnis, der Streit; endlich auch die Verwendung des Jargon oder einer Komik erzielenden falschen Aussprache meist von Fremdworten. – alles Mittel, die sich auch bei Molière ziemlich häufig konstatieren lassen.

## Erster Teil.

Wenn man sich jene von Molière zur Erzielung von Komik angewandten charakteristischen Mittel der Technik näher ansieht, so merkt man bald, dass viele unter ihnen ihrem ganzen Wesen nach recht verschiedener Natur sind. Da scheint es geboten, Gesichtspunkte aufzusuchen, unter denen sich die einzelnen Mittel zu Gruppen zusammenschliessen. Es drängen sich nun sofort drei markante Gesichtspunkte auf, unter welche man sie leicht rubrizieren kann.

Die einen Mittel sind als rein schauspielerisch-technische ohne weiteres erkennbar, d. h. ihre Wirkung besteht lediglich in einem nur technisch interessanten Bühnenspiel, bei welchem von irgend einem bedeutsameren, interessierenden Inhalt gar keine Rede ist. Diese Mittel werden zugleich die gröbsten sein, eben weil sie lediglich auf einem — oft sehr drastischen — äusserlichen, nur sinnlichen Spiel beruhen. Es sind z. T. Spiele, wie sie oft auch in den allerniedrigsten Gattungen scenischer Darstellung üblich sind, im Circus unter den Clowns etwa oder in Pantomimen.

Andere, von ungleich weniger grober Art, da sie ungleich weniger sinnlich sind, beruhen nicht unmittelbar auf einem spielerischen Vorgang, sondern ergeben sich erst im Gespräch, meistens im Dialog. Das Wort — in scenischer Verknüpfung — ist hier also die causa efficiens, — freilich muss man immer das technische Element der Erscheinung, eben die scenische Verknüpfung, streng im Auge behalten.

Zu einer dritten Gruppe endlich schliessen sich jene Scenen zusammen, die an und für sich zwar keine technischen Mittel repräsentieren, durch ihre mehrfache Wiederkehr aber als solche bezeichnet werden können. Es sind Vorgänge, die inhaltlich schon in gewisser Weise bedeutsam sind und interessieren, übrigens auch von einem grösseren geistigen Gehalt sein können.

Wir unterscheiden also diese drei Gruppen technischer Mittel: A. Bühnenspiele, B. Technische Mittel im Gespräch, C. Parallelismus inhaltlich bedeutsamer Scenen und wenden uns gleich zur Betrachtung der ersten Gruppe:

## A. Bühnenspiele.

In der Darstellung der einzelnen Scenen dieser Gruppe wollen wir so vorgehen, dass wir mit den rohesten Mitteln beginnen und den Beschluss mit den am wenigsten drastischen machen. — Als eins der gröbsten, sinnlichsten Mittel erscheint:

## I. Jemand ist so eifrig bei einer Sache, dass er dabei hinfällt.

#### 1. Dom Juan III, 1.

Als Sganarelle in Bewunderung der Eigenschaften, welche die Natur dem Menschen verliehen hat, diese Eigenschaften demonstriert (er zuckt mit den Schultern, beugt den Kopf, bewegt die Füsse), fällt er, da er sich umdrehen will, zu Boden.

#### 2. Le Bourgeois gentilhomme V, 1.

Herr Jourdain, voll Begeisterung über die türkischen Tänze, welche man vor ihm aufgeführt hat, und über die türkischen Sprachkenntnisse, die er erlangt zu haben glaubt, überschüttet seine Frau mit türkischem Kauderwelsch und singt und tanzt dabei. Er verliert in seinem Übereifer das Gleichgewicht und schlägt hin. —

Das Hinfallen entbehrt in beiden Scenen eigentlich einer rechten Begründung. Es geschieht lediglich im Hinblick auf die Instinkte der grossen, zuschauenden Menge. Auf die pflegen solche drastischen Spiele ja stets von unfehlbarer Wirkung zu sein, das hat auch Molière wohl erkannt. — Das folgende Mittel ist nicht minder grob. Man kann es noch heute von den Clowns im Cirkus zur Anwendung gebracht sehen. Es handelt sich um:

## II. Jemand empfängt die für einen andern bestimmten Schläge.

Von den drei Scenen zeigen sich 1 und 2 besonders eng miteinander verwandt.

## 1. L'École des femmes I, 2.

Der Bauer Alain und sein Weib Georgette reissen sich in übertriebenem Eifer darum, ihrem Herrn Arnolphe die Thür ihres Hauses zu öffnen. Alain will dabei der Georgette eine Ohrfeige geben, holt aus und trifft den gerade eintretenden Arnolphe.

## 2. Dom Juan II, 3.

Dom Juan verjagt den Bauer Pierrot und will ihm noch eine letzte Ohrfeige versetzen. Pierrot duckt sich, und Dom Juans Diener Sganarelle erhält die Ohrfeige.

## 3. George Dandin II, 10.

Angélique wird von ihren Eltern und ihrem Gemahl bei einem Rendez-vous mit ihrem Geliebten Clitandre überrascht. Sie verstellt sich schnell und thut entrüstet, dass Clitandre sie mit seinen Werbungen belästige und verfolge. Um ihre Entrüstung recht glaubhaft zu machen, thut sie, als schlüge sie mit dem Stock nach Clitandre, der jedoch immer so ausweicht, dass die Schlüge den Dandin treffen. —

Dass derartige Scenen sich im wirklichen Leben schwerlich oder doch nur höchst selten ergeben, ist wohl klar. Sie sind eben Bühnenspiele im echten Sinn, nur auf den Effekt berechnet. Ganz unwahr, aber eben wegen seiner grossen Unmöglichkeit auf die Menge gerade von grösster Wirkung ist auch das Mittel:

III. Jemand täuscht durch Verkleidung und führt einem Argwöhnischen gegenüber diese Täuschung mittels mehrfachen schnellen Kleiderwechsels durch.

Es handelt sich um zwei parallele Scenen, die unter dem Gesichtspunkt ihrer zeitlichen Entstehung besonders merkwürdig erscheinen müssen: die eine findet sich in einem der ersten dramatischen Versuche des Dichters, die andere trägt in seinem letzten Werke zur komischen Wirkung bei.

#### 1. Le Médecin volant Sc. 11-15.

Sganarelle täuscht den Gorgibus durch mehrfachen schnellen Kleiderwechsel. Er erscheint bald als Arzt, bald als der erheuchelte Bruder Narcisse dieses Arztes und beseitigt auf solche Weise jenes Argwohn: Narcisse und der Arzt seien die gleiche Person.

#### 2. Le Malade imaginaire III, 8 fg.

Toinette, als Arzt verkleidet, erregt den Argwohn des Argan, welchem die grosse Ähnlichkeit zwischen diesem vermeintlichen Arzt und seiner Dienerin auffällt. Kaum hat Toinette die Bühne verlassen, so entledigt sie sich so schnell als möglich der ärztlichen Kleidung und erscheint wieder in ihrem gewöhnlichen Kostüm: kurz darauf von neuem als Arzt. Durch diesen mehrfachen flinken Wechsel der Kleidung wird Argan getäuscht. —

Auch das folgende Mittel, das von Molière ziemlich oft angewendet wurde, hat mit Lebenswirklichkeit nur wenig zu thun, wenn es auch schon eine höhere Stellung einnimmt als die vorigen. Es steckt doch schon Witz in diesen Scenen, das Ausdrucksmittel ist längst nicht mehr so roh. Das fällt besonders auf, wenn man das Mittel etwa dem unter 1. behandelten vergleichsweise gegenüberstellt. Es handelt sich um:

## IV. Komisches Spiel bei Umarmungen.

## 1. L'École des maris II, 9.

Isabelle umarmt den ihr widerwärtigen und zum Gatten bestimmten Sganarelle, wobei sie ihm schwört, dass sie nie einen andern lieben werde. Jedoch schon während der Umarmung reicht sie im Rücken des Sganarelle dem geliebten Valère die Hand zum Kuss.<sup>2</sup>)

## 2. Tartuffe IV, 7.

Tartuffe schickt sich an, Elmire zu umarmen. Diese wendet sich schnell zur Seite, und Tartuffe bemerkt den Orgon, welcher sich hinter Elmire verborgen hat.

<sup>2)</sup> In der Ausgabe von 1734 heisst es: Elle fait semblant d'embrasser Sganarelle, et donne sa main à baiser à Valère. In der Ausgabe von 1682 fehlen die Worte à baiser.

#### 3. Le Médecin malgré lui II.2.

Sganarelle zeigt sich zärtlich zu der Amme Jacqueline, die ihm wohl behagt. Da nähert sich ihm Lucas und teilt ihm mit, dass er der Mann der Jacqueline sei und sich ein solches Benehmen seiner Frau gegenüber verbäte. Sganarelle stellt sich nun so, als ob er den Lucas umarmen wolle, umarmt jedoch in der That die Amme. Kurz darauf thut er von neuem, als wolle er den Lucas umarmen, der seine Arme ausbreitet. Sganarelle kriecht flink unter den Armen fort und umarmt wiederum die Amme. Am Schluss der Scene ergiebt sich das Spiel zum dritten Mal.

#### 4. Ebenda III,3.

Während Sganarelle die Arme ausstreckt, um Jacqueline zu umarmen, kriecht Lucas darunter fort und stellt sich zwischen beide. Sganarelle und Jacqueline sehen ihn betroffen an und gehen nach verschiedenen Seiten ab.

#### 5. Le Sicilien Sc. 11.

Adraste, als französischer Maler verkleidet, umarmt³) die von ihm geliebte Sklavin Isidore, als er sie durch ihren Herrn Dom Pèdre, der sie gleichfalls liebt, kennen lernt. Dem Befremden des Dom Pèdre über ein solches Benehmen entgegnet er, dass diese Begrüssung von französischer Sitte sei. —

Die Scenen der folgenden Gruppe erscheinen nun schon recht lebenswahr. Durch die grosse Lebendigkeit, die sie erfüllt (besonders Nr. 2 und 3, die sich überhaupt enger zusammenschliessen), müssen sie, von geschickten Schauspielern dargestellt, von ungemein belustigender Wirkung sein:

V. Jemand sucht einen andern behufs Züchtigung zu erhaschen, ohne ihn erlangen zu können.

#### 1. Tartuffe H.2.

Orgon will der Dorine, welche ihn durch ihre Schmähungen auf Tartuffe bis zum äussersten gereizt hat, eine Ohrfeige versetzen, verfehlt sie jedoch, da sie in demselben 'Augenblick die Flucht ergreift.

#### 2. Dom Juan II,3.

Dom Juan will den Pierrot erhaschen, um ihn zu schlagen. Dieser versteckt sich hinter seiner Braut Charlotte. Kommt Dom Juan von links, ihn zu ergreifen, so tritt er auf die rechte Seite, und umgekehrt.

#### 3. Le Malade imaginaire I,5.

Toinette lässt nicht ab. dem Argan. welcher seine Tochter Angélique zu einer Ehe mit dem Arzt Thomas Diafoirus zwingen

<sup>3)</sup> In der Ausgabe von 1682 heisst es: Adraste baise Isidore en la saluant. In der Ausgabe von 1734: Adraste, qui embrasse Isidore en la saluant.

will, in energischer Weise zu widersprechen. Argan wird dadurch so gereizt, dass er sich Toinettes zu bemächtigen sucht, um sie zu schlagen. Toinette weicht ihm aus und stellt einen Stuhl zwischen sich und ihn. Argan läuft ihr mit dem Stock um den Stuhl herum nach, jedoch ohne ihrer habhaft werden zu können, da sie ihm immer geschickt entschlüpft. —

Das letzte, besonders eigentümliche Mittel dieser Gruppe ist keinesfalls mehr als grobes technisches Ausdrucksmittel zu bezeichnen. Die Komik geschieht hier nicht mehr auf Kosten irgendwelcher unwahrscheinlicher Effekte, sondern durch einen Vorgang, der schon geistig mit derjenigen Person, welche ihn produziert, in Verknüpfung steht. Die Handlungsweise geschieht aus einer bestimmten Stimmung der betreffenden Person heraus; das hebt dieses technische Spiel über die andern Scenen der Gruppe fort:

## VI. Jemand will sich entfernen, kehrt jedoch immer wieder zurück.

Die vier in Betracht kommenden Scenen stehen sämtlich in engem Bezug. Das Motiv für den Umstand, dass sich in ihnen jemand entfernen will, während er immer wieder zurückkehrt, ist freilich bei allen verschieden.

#### 1. Les Fâcheux I,2.

Éraste bemerkt, dass seine Geliebte Orphise vorübergeht und ihn ignoriert. Er befiehlt daher seinem Diener La Montagne, ihr flugs zu folgen, um zu erforschen, wohin sie sich begiebt. La Montagne, einer von den fächeux, will gehen, kehrt jedoch mehrfach mit ganz überflüssigen Fragen um, was den Éraste in Zorn versetzen muss.

## 2. L'École des femmes I,4.

Horace hat dem Arnolphe sein Liebesverhältnis mit Agnès unter Diskretion mitgeteilt; darauf schickt er sich an zu gehen, kehrt jedoch mehrmals wieder zurück, um dem Arnolphe die Diskretion recht nachdrücklich einzuschärfen. — Die Wirkung ist hier besonders aus dem Grunde so komisch, weil Horace gerade demjenigen Diskretion in seiner Liebesangelegenheit anempfiehlt, welchem gegenüber er sie selbst zu allernächst hätte wahren müssen, denn Arnolphe ist sein Rival.

#### 3. Le Mariage forcé Sc. 4.

Sganarelle will den pedantischen Philosophen Pancrace um Rat fragen, dieser aber lässt ihn nicht aussprechen, sondern unterbricht ihn fortgesetzt mit seinem philosophischen Geschwätz, was den Sganarelle schier zur Verzweiflung bringt. Schliesslich wendet sich Pancrace, indem er immer vor sich hin spricht, zum Gehen, kehrt wieder, wendet sich von neuem, und so fort, bis er endlich verschwindet.

#### 4. Tartuffe II, 4.

Valère hat sich mit Marianne erzürnt, da es ihm scheint, dass er ihr gleichgiltig geworden ist, seitdem man ihr eine Heirat mit Tartuffe angetragen hat. Er schilt sie kalt und will sie verlassen. Aber er vermag es nicht, denn er liebt sie zu heiss. Immer wieder kommt er von der Thür zurück, um ihr noch etwas mitzuteilen, und endlich bleibt er gänzlich; durch die Bemühungen der Dorine werden die beiden Veruneinigten dann wieder ausgesöhnt.

Hiermit sind die Scenen der ersten Abteilung erschöpft, und wir können uns gleich den Mitteln der Abteilung B zuwenden.

#### B. Technische Mittel im Gespräch.

Auch hier ist es wohl erlaubt, den Weg von dem gröbsten, im Leben unwahrscheinlichsten Ausdrucksmittel zum lebenswahren zu verfolgen. Es ist zu betonen, dass diese Mittel schon im ganzen ungleich lebenswahrer sind als die der vorigen Abteilung. So grobe sinnliche Effekte wie dort haben wir hier kaum mehr zu verzeichnen. —

Dass ein umständlicher Mensch zuweilen etwas Unwichtiges anstatt des Wichtigen mitteilt, kommt vor. Dass es aber in so übertriebener Weise geschieht wie verschiedentlich bei Molière, ist nicht wohl anzunehmen. Wir denken an die Scenen:

## I. Jemand teilt in umständlicher Weise nebensächliche Dinge anstatt der hauptsächlichen mit.

Die zwei hierher gehörigen Scenen sind eng miteinander verwandt. Beidemal ist es ein Diener, der eine wichtige Meldung auszurichten hat und seinen Herrn durch grosse Umständlichkeit zur Verzweiflung bringt.

#### 1. Les Fâcheux II, 3.

Éraste wünscht von seinem Diener La Montagne eilig zu erfahren, was diesem von Orphise, der Geliebten des Éraste, aufgetragen worden sei. Der umständliche La Montagne entledigt sich seines Auftrages erst, nachdem er zuvor durch das Vorbringen von lauter unwichtigen Dingen seinen Herrn in Zorn versetzt hat.

## 2. Le Misanthrope IV, 4.

Dubois, der Kammerdiener des Alceste, kommt und teilt seinem Herrn mit, dass dieser eilig entfliehen müsse, da man ihm nachstelle. Als Alceste erstaunt nach den Gründen fragt, ergeht sich Dubois, anstatt die Gründe kurz zu nennen, in überflüssigen Redensarten, wodurch er seinen Herrn in Zorn versetzt. —

Auch das folgende Mittel hat in der Art, wie es zumeist bei Molière auftritt, noch nicht viel Lebenswahrscheinlichkeit für sich. Natürlich kommt es im Leben vor, dass jemand den andern mehrfach unterbricht, um ihn am Sprechen zu hindern. In der karrikierenden Weise aber, wie es bei Molière z. B. die Pedanten thun, dürfte es doch wohl recht selten sein.

## II. Jemand wird fortwährend unterbrochen und auf solche Weise am Sprechen gehindert.

Im engsten Parallelismus stehen hier die Scenen (a), welche sich zwischen einem Pedanten und einer andern Person abspielen. In ihnen erweist sich die fortgesetzte Unterbrechung einfach als eine Folge der Schwatzhaftigkeit jener Gelehrten. Eine zweite Serie (b) bilden die Scenen, wo von seiten der Unterbrechenden aus irgendwelchem Grunde die bestimmte Absicht vorhanden ist, den andern nicht zu Worte kommen zu lassen. Endlich schliessen sich diejenigen Scenen (c) enger zusammen, in denen sich die Unterbrechung lediglich als ein momentaner Ausfluss leidenschaftlicher Erregung darstellt.

## a) 1. La Jalousie du Barbouillé Sc. 2, 4.

Barbouillé will den pedantischen Doktor um Rat fragen, doch lässt dieser ihn nicht zu Worte kommen, da er ihn fortgesetzt mit langschweifigen philosophischen und anderen Erörterungen unterbricht. — In Sc. 4 ergiebt sich das gleiche Spiel zwischen dem Doktor und Gorgibus.

## 2. Le Dépit amoureux II, 6.

Albert wird durch den Pedanten Metaphraste daran gehindert, sich auszusprechen, da ihn jener fortwährend mit gelehrten Betrachtungen unterbricht.

## 3. Le Mariage forcé Sc. 4.

Der pedantische Philosoph Panerace lässt den Sgauarelle, welcher ihn um Rat fragen will, nicht zu Worte kommen, da er ihn unablässig mit gelehrten Untersuchungen unterbricht; er ist nämlich lebhaft mit der Abfertigung eines philosophischen Gegners beschäftigt.

## b) 1. L'Étourdi IV, 2.

Mascarille unterbricht fortwährend seinen Herrn Lélie, um ihn zu verhindern, die Dummheiten auszusprechen, die jener zu äussern im Begriffe ist.

## 2. Critique de l'école Sc. 6.

Der Marquis, welcher die ihm nichtig erscheinenden Gründe zur Verteidigung der École, die Dorante äussert, nicht auhören will, hebt, sobald jener sprechen will, mit Singen an, um jenen nicht zu Worte kommen zu lassen.

## 3. Dom Juan IV, 3.

Dom Juan lässt seinen Gläubiger Dimanche, welcher ihn aufsucht, um eine Schuld zu fordern, gar nicht zur Forderung dieser Schuld kommen, denn er fällt ihm unablässig ins Wort, indem er sich zuvorkommend nach dem Befinden des Herrn Dimanche und dem seiner Familie etc. erkundigt.

## 4. Le Malade imaginaire I, 2.

Argan will die Toinette, die auf das gegebene Klingelzeichen nicht schnell genug erschienen ist, schelten. Sie thut, da sie erscheint, als habe sie sich in übergrosser Eile an den Kopf gestossen und unterbricht Argan, sobald er zu schelten anheben will, mit Wehgeschrei.

#### c) 1. Tartuffe I, 1.

Madame Pernelle, aufs tiefste gekränkt, unterbricht der Reihe nach Dorine, Damis. Marianne, Elmire und Cléante, indem sie so jeden von ihnen hindert, Worte der Verteidigung vorzubringen.

#### 2. Ebenda II, 2.

Dorine unterbricht den Orgon, der seiner Tochter Marianne eine Ehe mit Tartuffe in lockenden Farben zu schildern sucht, mit Schmähungen gegen Tartuffe.

#### 3. Le Médecin malgré lui III, 6.

Lucindo äussert, da sie die Sprache wiederbekommen hat — in Wahrheit freilich hat sie dieselbe nie verloren —, als erstes, dass sie den Léandre und nicht den Horace, den ihr der Vater aufdringen will, heiraten werde. Der Vater will widersprechen, aber ihr Redeschwall lässt seine Worte gar nicht aufkommen. —

Die Scenen der nächsten Gruppe erscheinen oft schon recht lebenswahr. Sowohl Fälle wie die unter a als auch wie die unter b angeführten können sich in der wirklichen Welt recht wohl ereignen. Nur vier unter b noch besonders hervorzuhebende, ganz parallele Scenen scheinen uns wohl nur auf der Bühne möglich zu sein.

## III. Jemand spricht, ohne einen andern Anwesenden zu bemerken.

Die zu der reichhaltigen Gruppe gehörigen Scenen zerfallen wieder in zwei speciellere Serien, nämlich

a) der Betreffende bemerkt den andern thatsächlich nicht.

b) der Betreffende stellt sich so, als ob er den andern nicht bemerke.

In Serie b erweisen sich vier in ihrem Wesen aufs engste miteinander verknüpfte Scenen (Nr. 1, 3, 6, 7) von besonderer Eigentümlichkeit dadurch, dass in ihnen jemand über einen erheuchelten Unglücksfall jammert, ohne den Anwesenden, dem das Unglück angedichtet wird, bemerken zu wollen.

## a) 1. L'École des maris I, 3.

Sgauarelle schilt, mit sich selbst sprechend, über die verderbten Sitten der Zeit, ohne die zugleich erscheinenden Ergaste und Valère zu bemerken.

## 2. L'École des femmes IV, 2.

Arnolphe reflektiert laut darüber, auf welche Weise er seinen Rivalen Horace am besten beseitigen solle, ohne den herzugekommenen Notar zu bemerken, der auf die Äusserungen des Arnolphe antwortet, in der Meinung, dass die Worte an ihn gerichtet sind.

#### 3. Le Mariage forcé Sc. 4.

Der pedantische Philosoph Pancrace spricht erregt vor sich hin, indem er in Gedanken einen philosophischen Gegner abfertigt. Er bemerkt dabei vor Eifer nicht den anwesenden Sganarelle.

#### 4. Ebenda Sc. 7.

Dorimène äussert, ohne den im Hintergrunde sich befindenden Sganarelle zu bemerken, zu ihrem Geliebten Lycaste, dass sie den Sganarelle lediglich seines Geldes wegen heiraten werde, nicht aus Liebe. Liebe zolle sie nur ihm, dem Lycaste, dem sie trotz der Ehe allezeit treu bleiben werde. So wird dem Sganarelle die Falschheit der Dorimène offenbar.

#### 5. La Princesse d'Élide I, 2.

Der Narr Moron, der auf der Jagd vor einem wilden Schweine geflohen ist, stürzt hilfeschreiend auf die Bühne, ohne Arbate und Euryale zu bemerken. Er wähnt noch immer von dem wilden Tiere verfolgt zu sein. Da er nun den Euryale plötzlich wahrnimmt, glaubt er in seiner grenzenlosen Augst auf einen Moment, dass jener der Eber sei.

#### 6. Dom Juan II, 4.

Dom Juans Diener Sganarelle teilt den beiden Bauernmädehen Charlotte und Mathurine, die Dom Juan verführen will, im geheimen mit, dass sein Herr ein Betrüger sei und es nicht chrlich mit ihnen meine. Er bemerkt dabei nicht, dass sich Dom Juan ihm nähert. Als er es dann plötzlich wahrnimmt, kehrt er seine Worte schnell in das Gegenteil um und lobt seinen Herrn über alle Massen. Dom Juan freilich hat bereits Verdacht geschöpft.

## 7. La Pastorale comique Sc. 3.

Der Hirt Filène singt, ohne seinen Rivalen Lycas zu bemerken. Dieser wiederum, ohne den Filène zu bemerken, sucht Verse auf seine Geliebte zu machen und nennt dabei ihren Namen Iris so laut, dass Filène es hört.

## 8. L'Avare I, 4.

Harpagon spricht laut für sich von den 10000 Éens, die er in seinem Garten vergraben hat. Er bemerkt während seiner Worte die anwesenden Cléante und Élise nicht. Da er ihrer dann gewahr wird, ist er in grosser Angst, ja der Überzeugung: jene hätten alles gehört.

#### 9. Ebenda I, 5.

Valère, als Diener verkleidet. äussert, ohne den im Hintergrunde sich befindenden Harpagon zu bemerken, zu seiner Geliebten Élise, dass er, wenn er anders mit ihr nicht vereint werden könnte, mit ihr fliehen wolle. Als er darauf den Harpagon bemerkt, ändert er schnell Ton und Inhalt seiner Rede und empfiehlt der Elise dringend an, ihre Wünsche denen ihres Vaters unterzuordnen.

— Die Scene ist, wie man sieht, Dom Juan II, 4 ganz parallel.

#### 10. Les Amants magnifiques I, 1.

Sostrate beklagt seufzend, indem er mit sich selbst spricht, seine unglückselige Lage. Er bemerkt hierbei den Clitidas nicht, welcher ihn beobachtet.

#### 11. Les Fourberies de Scapin I, 4.

Der soeben von der Reise zurückgekehrte Argante hat die Heirat seines Sohnes Octave mit der schönen Hyacinte erfahren. Er schilt auf seinen Sohn vor sich hin, ohne die beiden Diener Scapin und Silvestre zu bemerken, von denen der erstere durch seine schlagfertigen Zwischenbemerkungen die Scene zu einer besonders komischen macht.

#### 12. Les Femmes savantes IV, 2.

Philaminte und Armande schmähen während ihrer Unterhaltung den Clitandre, ohne zu bemerken, dass sich derselbe in ihrer Nähe befindet und alles mit anhört.

## b) 1. L'Amour médecin I, 6.

Lisette läuft über das Theater und stellt sich, als ob sie den Sganarelle nicht sähe. Sie bejammert laut ihn und sein — von ihr nur erdichtetes — Unglück.

## 2. Monsieur de Pourceaugnac III, 3.

Zwei Schweizer kommen über die Bühne und unterhalten sich, ohne M. de Pourceaugnac sehen zu wollen, darüber, dass sie auf den Greve-Platz wollen, um daselbst der Hinrichtung eines M. de Pourceaugnac beizuwohnen, der sich mit drei Frauen zugleich verheiratet habe. Der arme in Frauenkleidern steckende M. de Pourceaugnac ist nun gezwungen, dies für ihn so grausame Gespräch mitanzuhören.

## 3. Ebenda III, 6.

Der Schelm Sbrigani beklagt laut den Oronte, indem er thut, als ob er ihn nicht sähe. Der Grund der Klage ist erheuchelt.

## 4. Les Amants magnifiques II, 2.

Clitidas singt, indem er sich stellt, als ob er die Anwesenheit der Ériphile nicht bemerke, und heuchelt, als er sie wahrnimmt, Erstaunen.

#### 5. Ebenda V, 1.

Clitidas giebt, für sich sprechend, seiner Freude über eine frohe Nachricht, die er der Ériphile bringen will, in lebhaften Worten Ausdruck, indem er sich stellt, als ob er die anwesende Eriphile nicht bemerke.

## 6. Les Fourberies de Scapin II, 7.

Scapin beklagt den Géronte und dessen — von Scapin erdichtetes — Unglück, indem er thut, als ob er ihn nicht bemerke, sondern nach ihm suche.

#### 7. Le Malade imaginaire III, 12.

Toinette jammert, dass Argan — der sich, um die Gesinnung seiner Verwandten zu prüfen, tot stellt — gestorben sei, indem sie thut, als ob sie Béline nicht bemerke. — Das gleiche Spiel findet in Scene 13 statt, nur ist es hier Angélique, die von Toinette absichtlich nicht wahrgenommen wird. —

Dem folgenden Mittel, das von Molière gleichfalls in besonders ergiebiger Weise zur Anwendung gebracht ist, haftet nur noch sehr wenig, zuweilen gar keine Übertreibung mehr an. Wir meinen:

#### IV. Komik durch mehrmalige Wiederholung der gleichen Worte.

Molière liebte es in ganz hervorragender Weise, eine komische Wirkung durch dieses Mittel hervorzurufen. 4) In wie hohem Masse ihm eine solche Wirkung auch gelang, geht nicht zum mindesten daraus hervor, dass eine Anzahl jener zu oftmaliger Wiederholung verwendeten Ausdrücke im Munde des französischen Volkes sprichwörtlich geworden ist, so aus Tartuffe: Le pauvre homme, aus den Fourberies de Scapin: Que diable allait-il faire dans cette galère und aus dem Avare das sans dot des Harpagon.

## 1. La Critique de l'École, Sc. 6.

Climène hat sich in der École des femmes an den Worten tarte à la crème gestossen (la tarte à la crème m'a affadi le coeur). Auch Élise und der Marquis finden die tarte à la crème entsetzlich. Der Marquis wiederholt den Ausdruck immer von neuem, um seine Geschmacklosigkeit recht deutlich werden zu lassen.

## 2. L'Impromptu de Versailles Sc. 5.

Alle Schauspieler jammern, während die Ankunft des Königs zum Schauspiel nahe bevorsteht, da sie ihre Rollen nicht können. Jeder ruft in Verzweiflung: *Ni moi* — *ni moi* — *ni moi* etc.

<sup>4</sup> Vergl. auch C VI, am Anfang.

#### 3. Ebenda Sc. 6.

Es nahen kurz aufeinander vier *nécessaires*<sup>5</sup>), die Molière drängen, mit der Aufführung der Komödie zu beginnen. Jeder von ihnen findet nur die gleichen, dringlichen und Molière zur Verzweiflung bringenden Worte: *Messieurs*, *commencez donc*.

## 4. Le Mariage forcé Sc. 4.

Der Philosoph Pancrace fragt Sganarelle, in welcher Sprache er mit ihm zu disputieren wünsche, ob in der italienischen, spanischen, deutschen, englischen, griechischen, lateinischen, hebräischen, syrischen, türkischen oder arabischen. Sganarelle autwortet auf jeden Vorschlag nur mit einem kurzen non.

#### 5. Tartuffe I, 4.

Orgon ist soeben vom Lande heimgekehrt und erkundigt sich bei Dorine nach dem, was während seiner Abwesenheit in seinem Hause vorgefallen sei. Sie berichtet ihm von dem Unwohlsein, das Madame Elmire, Orgons Gattin, heimgesucht habe. Aber dies berührt den Orgon nicht, denn sein ganzes Interesse gilt dem Tartuffe, und so fragt er Dorine immer von neuem: Et Tartuffe? Dorine schildert ihm darauf das Wohlbefinden und Wohlleben des Herrn Tartuffe, Orgon jedoch lässt nicht ab, ihn zu bedauern: Le pauvre homme.

#### 6. L'Amour médecin I, 3.

Lisette schreit dem Sganarelle, der sie absichtlich nicht verstehen will, in die Ohren, dass Lucinde sich nach einem Manne sehne, — dies sei der Grund ihrer Melancholie. Immer wieder ruft sie: "Un mari!", am Schluss der Scene dreimal in einem Atem: Un mari, un mari!

## 7. L'Avare I, 5.

Harpagon wünscht, dass seine Tochter Élise den Anselme heirate, der sie ohne Mitgift zur Frau nehmen will, was für Harpagon das Wesentliche ist. Er äussert sich über den Plan zu Valère. Dieser macht Bedenken geltend, doch weist Harpagon dieselben ab, indem er immer betont, dass jener das Mädchen sans dot heiraten wolle.

## 8. Les Fourberies de Scapin II, 7.

Scapin lügt dem Géronte vor, Léandre, der Sohn Gérontes, sei von einer türkischen Galeere gefangen genommen und müsse losgekauft werden. Géronte, hierüber in Verzweiflung, ruft immer von neuem aus: Que diable allait-il faire dans cette galère?

#### 9. Ebenda III, 13.

Scapin, im Sterben liegend, bereut die Schläge, die er der-

<sup>5)</sup> On dit d'un homme qui fait l'empressé dans une maison, qui s'y mêle de tout, qu'il fait le nécessaire. Despois-Mesnard, Bd. HI, S. 432, Ann. 2.

cinst dem Géronte zugefügt hat. Er wiederholt, indem er den Géronte demütig um Verzeihung bittet, mehrfach die Worte coups de bâton.

#### 10. Le Malade imaginaire I, 2.

Argan will die Toinette, die ihm auf das gegebene Klingelzeichen nicht schnell genug erschienen ist, schelten. Sie thut, da sie erscheint, als habe sie sich in übergrosser Eile an den Kopf gestossen und unterbricht Argan, sobald er zu schelten anheben will, fortwährend mit einem wehklagenden Ha!

#### 11. Ebenda III, 5.

Argan hat auf Veranlassung seines Bruders ein ihm vom Arzt Purgon verordnetes Klystier nicht genommen. Purgon, der dies erfahren hat, erscheint und droht dem Argan, er werde ihn, wenn er die ihm gegebenen Vorschriften nicht befolge, der Verdorbenheit seines Blutes und seinen schlechten Säften überlassen. Argan fleht ihn um Erbarmen an. Darauf entwickelt sich folgender Dialog:

Purgon: Que vous tombiez dans la bradypepsie.

Argan: Monsieur Purgon.

Purgon: De la bradypepsie dans la dyspepsie.

Argan: Monsieur Purgon.

Purgon: De la dyspepsie dans l'apepsie.

Argan: Monsieur Purgon.

Purgon: De l'apepsie dans la lienterie.

Argan: Monsieur Purgon.

Purgon: De la lienterie dans la dyssenterie.

Argan: Monsieur Purgon.

Purgon: De la dyssenterie dans l'hydropisie.

Argan: Monsieur Purgon.

Purgon: Et de l'hydropisie dans la privation de la vie, où vous aura conduit votre folie.

## 12. Ebenda III, 10.

Toinette, als Arzt verkleidet, untersucht Argan und fragt ihn, wo er Schmerzen empfinde. Dieser nennt eine ganze Reihe von Körperteilen, Toinette jedoch versetzt darauf immer: *Le poumon*.

## 13. Ebenda, gleiche Scene.

Toinette fragt Argan, welche Hilfsmittel ihm Purgon empfohlen habe. Argan nennt sie, und nach jedem wirft Toinette mit Bezug auf Purgon ein: *Ignorant*.

## 14. M. de Pourceaugnac I, 3.

M. de Pourceaugnac fühlt sich durch die übertriebenen Schmeicheleien, die ihm Sbrigani sagt, sehr geehrt und entgegnet sie mit dem sechsmal wiederholten Ausruf: Ah, ah!

Scenen, wie diejenigen, welche das folgende Mittel repräsentieren, werden sich täglich ereignen:

V. Jemand geht auf die Worte oder Bemühungen eines andern nicht ein.

Die Mannigfaltigkeit auch dieser Gruppe zeigt, mit welcher Vorliebe sich Molière auch dieses Mittels bediente. Es ist hervorzuheben, dass derjenige, welcher den andern anredet, sich um ihn bemüht, stets in langen Sätzen spricht, während jener nur kurz, schlagend und in abweisendem Ton erwidert. Einige der Scenen weisen übrigens auch Ähnlichkeit mit Unterbrechungsscenen auf. Bei der grossen Anzahl der Scenen ist es natürlich, dass sich einzelne daraus zu specielleren Serien zusammenschliessen. Wir unterscheiden demnach:

- a) Scenen, in denen jemand die Annäherungsversuche eines andern mit unliebenswürdigem Wesen erwidert, da er ihm nicht traut.
- b) Scenen, in denen sich jemand so stellt, als verstünde er die Bemühungen des andern nicht.
- c) Einige Scenen, die sich nicht unter einen specielleren gemeinsamen Gesichtspunkt bringen lassen.

## a) 1. L'École des maris I, 3.

Valère wünscht mit Sganarelle Bekanntschaft anzuknüpfen. Dieser erwidert jenes Grüsse nicht und antwortet barsch auf seine liebenswürdigen Worte.

## 2. Le Dépit amoureux III, 2.

Albert fertigt den Mascarille kurz ab, da er ihm nicht traut.

## 3. Amphitryon I, 2.

Mercure-Sosie naht, aus dem Hause des Amphitryon kommend, bei Nacht dem wirklichen Sosie und sucht ihn auszufragen, wer er sei, wer sein Herr sei, wohin, er wolle etc. Sosie geht auf diese Fragen nicht ein, sondern giebt schnippische, kecke Entgegnungen.

## 4. Le Bourgeois gentilhomme III, 5.

Der Höfling Dorante erkundigt sich bei Madame Jourdain nach ihrem und ihrer Tochter Befinden etc. Madame Jourdain geht nicht darauf ein, sondern antwortet ihm schnippisch, da er ihr zuwider ist.

## b) 1. L'Amour médecin I, 3.

Sganarelle thut, als ob er nicht hinter die Ursache der Schwermut kommen könnte, von der seine Tochter Lucinde ergriffen ist; doch weiss er recht wohl, dass sie verliebt ist. Selbst als Lisette es ihm klar macht, weshalb Lucinde melancholisch sei und ihm unermüdlich in die Ohren schreit, dass sie einen Mann begehre, thut er, als ob er es nicht verstünde.

#### 2. Le Sicilien Sc. 19.

Dom Pèdre kommt, um bei dem Senator Klage darüber zu führen, dass Adraste ihm seine Sklavin Isidore entführt habe. Der Senator geht nicht auf seine Worte ein, sondern erzählt ihm nur von der köstlichen Maskerade, die er entriert habe.

#### 3. L'Avare II, 5.

Frosine bittet den Harpagon um ein Darlehen. Harpagon geht nicht darauf ein, sondern spricht von andern Dingen. Da Frosine immer wieder auf ihre Bitte zurückkommt, entfernt er sich kurzweg mit dem Vorgeben, er habe Notwendiges zu erledigen.

#### c) 1. La Critique de l'école Sc. 6.

Der Dichter Lysidas spricht von nichts anderem als seinem neuen Theaterstück, Uranie jedoch reagiert nicht darauf.

#### 2. Ebenda Sc. 6.

Dorante sucht die École des femmes zu verteidigen. Der Marquis will von einer Verteidigung des ihm sittenlos erscheinenden Stückes nichts wissen. Sobald Dorante ihn von neuem überzeugen will, hebt er einfach mit Singen an.

## 3. L'Impromptu de Versailles Sc. 2.

Molière geht auf die Worte des geschwätzigen fâcheux La Thorillière nicht ein, da dieser ihn im Einstudieren seines neuen Stückes stört.

#### 4. Tartuffe I, 4.

Der eben vom Lande heimgekehrte Orgon geht auf die Dingee die ihm Dorine von seiner kranken Frau berichtet, nicht ein, da sie ihm gleichgiltig sind und sein ganzes Interesse nur dem Tartuffe gilt, nach dessen Befinden er sich mit peinlicher Sorgfalt erkundigt.

## 5. Le Bourgeois gentilhomme III, 10.

Es handelt sich um die Schmollscene zwischen Cléante und Lucile einerseits. Nicole und Covielle andrerseits. Die beiden Mädchen wollen ihre Geliebten versöhnlich stimmen, doch bleiben diese kalt. Als sie sich dann endlich entschliessen, die Mädchen zu erhören, tritt das umgekehrte Verhältnis ein. Die Mädchen haben durch den Widerstand der beiden Männer die Lust an der Versöhnung verloren. —

Auch die Scenen des letzten Mittels unserer Gruppe sind echt menschlich und lebenswahr:

VI. Jemand erwidert dem andern mit denselben Worten oder auf dieselbe Art und Weise.

## 1. Le Mariage forcé Sc. 5.

Sganarelle hat den Philosophen Marphurius um Rat gefragt, ob er heiraten solle oder nicht. Hierauf hat Marphurius mit unbestimmten Redensarten geantwortet, die den Sganarelle so in Verzweiflung versetzt haben, dass er den Marphurius verprügelt hat. Da dieser sich nun über eine solche Behandlung beklagt, erwidert ihm Sganarelle mit denselben Redensarten, welche Marphurius zuerst angewendet hat.

## 2. L'Amour médecin II, 5.

Sganarelle erwidert den Ärzten Bahys und Macroton auf ihre weitschweifigen Auslassungen in der Weise, dass er die Art zu sprechen eines jeden von ihnen nachahmt. Indem er dem Macroton für seine Bemühungen dankt, nählt er (en allongeant ses mots), dem Bahys gegenüber schnattert er (en bredouillant).

#### 3. L'Avare I, 4.

Harpagon verlangt von seiner Tochter Élise, dass sie den alten, freilich reichen Anselme heirate, wogegen sie sich mit Energie sträubt. In dem Zwiegespräch über diese Angelegenheit erwidert Harpagon der Élise immer, indem er ihre Worte und Gebärden kopiert.

## 4. Ebenda II, 2.

Harpagon will sich dazu hergeben, Geld gegen Wucherzinsen zu verleihen. Plötzlich erfährt er, dass derjenige, welcher das Geld zu borgen sucht, sein eigener Sohn ist. Empört fährt er diesen mit den Worten an: Comment, pendard? c'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités? und Cléante antwortet ihm in der gleichen Weise: Comment, mon père? c'est vous qui vous portez à ces honteuses actions?

#### 5. M. de Pourceaugnac II, 5.

M. de Pourceaugnac ist gegen Oronte und dessen Tochter, die er heiraten wollte, durch die Umtriebe des Sbrigani argwöhnisch geworden, ebenso Oronte gegen M. de Pourceaugnac. Da sich nun die beiden Männer zum ersten Mal gegenübertreten, fragen sie sich, indem immer der eine die Frage des andern kopiert:

M. de P.: Croyez-vous, M. Oronte, que les Limosins soient des sots?

Or: Croyez-vous, M. de Pourceaugnac, que les Parisiens soient des bêtes?

M. de P.: Vous imaginez-vous, M. Oronte, qu' un homme comme moi soit si affamé de femme?

Or.: Vous imaginez-vous, M. de Pourceaugnac, qu' une fille comme la mienne soit si affamée de mari? — —

Hiermit erscheinen die technischen Mittel im Gespräch beendet, und wir dürfen uns somit der letzten unserer Abteilungen zuwenden:

#### C. Parallelismus inhaltlich bedeutsamer Scenen.

Wir gehen auch hier wieder von den gröbsten Scenen, die sich den Bühnenspielen am meisten nähern, zu den feineren über, welche, wie wir sehen werden, hier deutlich den Charakter des Satirischen annehmen. Die erste Stelle scheint uns zu verdienen die Gruppe:

I. Missverständnisse, die sich während der Unterhaltung ergeben.

Hier fällt die bemerkenswerte Vorliebe Molières auf, Missverständnisse in der Person eines Menschen eintreten zu lassen, den jemand zum Gatten begehrt. Däs unbewusste Missverstehen erweist sich für den falsch Verstehenden hier immer als die Ursache einer glücklichen Stimmung, die schnell in die entgegengesetzte umschlägt, sobald sich der Betreffende bewusst wird, falsch verstanden, d. h. also in diesem Falle sich in der Person des Menschen, von dem die Rede ist, geirrt zu haben. Es lassen sich vier Parallelscenen solcher Art feststellen, die wir unter a behandeln, Unter b folgen einige in weniger geschlossenem Zusammenhang stehende Scenen.

## a) 1. L'École des femmes II, 5.

Arnolphe eröffnet der Agnès, dass man Handküsse, wie sie von Horace empfangen, und ähnliche Zärtlichkeiten, ohne sich der Sünde schuldig zu machen, nur in der Ehe geniessen dürfe. Er verspricht ihr deshalb, da sie grossen Gefallen an derlei Dingen bewiese, die Heirat in aller Kürze herbeizuführen. Agnès jubelt, da sie meint, sie werde nun auf immer mit dem geliebten Horace vereint werden. Ihr Jubel schlägt schnell in Enttäuschung um, als sie von Arnolphe dahin aufgeklärt wird, dass es sich nicht um eine Vermählung mit Horace, sondern mit ihm, Arnolphe, handle.

## 2. Mélicerte I, 4.

Die Schäferinnen Daphné und Éroxène sind gleichzeitig von Liebe zu dem schönen Myrtil entbrannt und begehren ihn beide zum Gatten. Sie flehen deshalb den Lycarsis, den vermeintlichen Vater des Myrtil, an, er möge ihre Liebe erhören. Lycarsis ist der Meinung, dass sich die Schäferinnen um ihn selbst bemühen und zeigt sich ihren Werbungen nicht abgeneigt, — da stellt sich plötzlich heraus, dass es sich um Myrtil, nicht um ihn handelt.

## 3. L'Avare I, 4.

Cléante verkündet seinem Vater Harpagon, dass er die Absicht habe, sich zu vermählen. Harpagon fragt ihn, ob er die in der Nähe wohnende Marianne kenne. Cléante bejaht es. Darauf äussert sich Harpagon über Marianne in überaus anerkennender Weise. Cléante, der Marianne liebt, triumphiert und glaubt seine heissesten Wünsche verwirklicht. Da klärt ihn Harpagon auf, dass er selber sich mit dem Mädchen zu vermählen beabsichtige.

## 4. Le Malade imaginaire I, 5.

Argan teilt seiner Tochter Angélique mit, dass ein Herr um sie angehalten habe und er sie mit demselben verheiraten werde. Angélique ist der Meinung, ihr Geliebrer Cléante, der ihr versprochen hat, in diesen Tagen zu ihrem Vater zu gehen, um sich ihm zu offenbaren, sei der betreffende Freier, und erklärt ihrem Vater deshalb, dass sie von Herzen gern bereit sei, sich mit jenem Herrn zu vermählen. Im Laufe des Gespräches nennt Argan, der froh ist, dass seine Tochter auf seine Absichten so gutwillig eingeht, den Namen des Bewerbers, des Arztes Thomas Diafoirus. Nunmehr widerstrebt Angélique mit Energie, in die Heirat einzuwilligen.

## b) 1. L'École des femmes II, 5.

Arnolphe fragt Agnès, ob ihr Horace gelegentlich seines Besuches noch etwas anderes genommen habe als die Handküsse, die sie zugesteht. Das Mädchen wird verlegen, dann äussert sie: ja, er habe ihr noch etwas anderes genommen: doch zögert sie zu gestehen, was es sei. Arnolphe schliesst daraus, Horace habe sie der Unschuld beraubt. Doch stellt sich schnell heraus, dass er ihr nur ein buntes Band genommen, welches sie von Arnolphe zum Geschenk erhalten hat.

#### 2. Le Médecin malgré lui II, 3.

Lucinde, die scheinbar erkrankte Tochter des Géronte, soll vorgeführt werden, um dem Sganarelle zur Untersuchung übergeben zu werden. Monsieur, voici tout à l'heure ma fille qu' on va vous amener sagt Géronte zu Sganarelle, der entgegnet: Je l'attends, Monsieur, avec toute la médecine. Darauf fragt Géronte: Où estelle? und meint mit elle natürlich seine Tochter. Sganarelle jedoch bezieht es auf toute la médecine und erwidert, indem er auf die eigene Stirn deutet: Là dedans.

#### 3. L'Avare V, 3.

Valère hat sich als Diener bei Harpagon verdungen, um auf diese Weise seiner Braut nahe sein zu können. Dem Harpagon wird eine Schatulle mit reichem Inhalt gestohlen. Er zeilt den Valère, der ihm gerade in den Weg läuft, des Betruges. Valère gesteht, — in der irrigen Meinung, Harpagon habe seine Verkleidung entdeckt und ziele eben auf diese ab, indem er von einem Betruge spricht. Harpagon wiederum versteht das Geständnis dahin, dass Valère die Schatulle gestohlen habe. Als er am Ende hinter den wahren Sachverhalt kommt, erfüllt ihn zweifache Wut: einmal, weil er die Schatulle, die er schon wiedererlangt zu haben meinte, von neuem preisgeben muss: sodann, weil er sich als Opfer eines zweiten, unerwarteten Betruges sieht. —

Um Missverständnisse handelt es sich auch in der nächsten Gruppe: II. Jemand macht sich einen andern zum Vertrauten, ohne zu wissen, dass dieser seinen Plänen feindlich ist.

Es ist natürlich, dass durch einen solchen Irrtum die Realisierung eines Planes vereitelt oder verzögert wird. Von den vier Scenen handelt es sich in dreien, die sich deshalb wieder enger zusammenschliessen (a), um Liebesdinge: hier erweist sich der Vertraute als Rival resp. als der Partei des Rivalen angehörig.

## a) 1. L'École des femmes.

Horace offenbart sich immer von neuem seinem Rivalen Arnolphe, wodurch er es sich immer mehr erschwert, zu dem ersehnten Ziel — der in den Händen des Arnolphe sich befindenden Agnès — zu gelangen.

## 2. George Dandin I, 2.

Lubin, Diener des Clitandre, macht sich den George Dandin, den er nicht kennt, zu seinem Vertrauten und erzählt ihm, dass sich sein Herr mit der Frau eines gewissen George Dandin ein Stelldichein gegeben habe.

#### 3. Ebenda II, 5.

Lubin eröffnet dem Dandin, der ihm noch immer unbekannt ist, dass Clitandre der Claudine, Dienerin der Angélique. Geld gegeben habe und diese ihm dafür den Weg zu ihrer Herrin geebnet hätte.

#### b) Les Fourberies de Scapin III, 3.

Zerbinette erzählt lachend dem ihr unbekannten Oronte, dass ein gewisser Scapin einem gewissen Oronte durch List 500 Écus abgenommen habe unter dem Vorgeben, den Sohn des Oronte, der von einer türkischen Galeere gefangen genommen sei, loskaufen zu wollen, in Wirklichkeit aber, um damit die Geliebte dieses Sohnes eben Zerbinette —, die das Schicksal unter eine Zigeuner-

bande verschlagen habe, zu befreien. -

Als eine überaus reichhaltige Gruppe stellt sich dar: III. Je mand verständigt sich mit einem andern durch Worte oder Gebärden, ohne dass es ein dritter Anwesender bemerkt.

Es ist zunächst auffallend, dass es sich in sämtlichen hier in Betracht kommenden Scenen darum handelt, Gefühle der Liebe heimlich zu offenbaren. Ferner, dass sich diese Offenbarung zwischen den beiden Liebenden selbst vollzieht — nur 1 macht darin eine Ausnahme; hier fungiert der Diener als Mittelsperson. Eng zusammen gehören die Scenen 1, 2, 3, 5, 6, in denen die Liebenden ihre Gefühle derart in gewisse Redensweisen verkappen, dass sie von den Anwesenden unverstanden bleiben müssen.

#### 1. L'Étourdi I. 4.

Die Sklavin Célie eröffnet dem Mascarille, Lélies Diener, ihre Liebe zu dessen Herrn, der im Hintergrunde alles mit anhört. Sie thut es in Gegenwart ihres Herrn, des alten Truffaldin, indem sie ihre Worte in die Form einer Wahrsagung kleidet, so dass es den Anschein haben muss, als ob ihre eigene Person ganz ausser dem Spiele sei.

#### 2. L'École des maris II, 9.

Jsabelle teilt in Gegenwart des Sganarelle ihrem Geliebten Valère ihre heissen Gefühle mit, ohne dass Sganarelle etwas davon merken kann. Derselbe wird vielmehr durch diese schlau verkappte Mitteilung noch in seiner Meinung bestärkt, dass er von Isabelle geliebt werde.

#### 3. George Dandin I, 6.

Angélique teilt in Gegenwart ihres Gatten Dandin und ihrer Eltern ihrem Geliebten Clitandre mit, auf welche Weise er sich ihr nahen solle. Sie thut es, indem sie dabei helle Entrüstung über die Vermutung heuchelt, dass sie ein zärtliches Gefühl dem Clitandre gegenüber empfinden könne.

#### 4. Ebenda II, 2.

Angélique verkehrt in Gegenwart ihres Gatten durch Zeichen mit ihrem Geliebten Clitandre.

#### 5. L'Avare III, 7.

Marianne und Cléante offenbaren sich in Gegenwart des Harpagon gegenseitig ihre innigen Gefühle. Harpagon vermag es nicht zu bemerken, da die beiden Liebenden ihre wahren Empfindungen in die Eröffnung gegenseitiger Abneigung verkappen.

#### 6. Le Malade imaginaire II, 5.

Cléante, der sich als Musiklehrer in das Haus Orgons geschmuggelt hat, teilt seiner Geliebten Angélique seine Gefühle mit und erklärt ihr aufs genaueste die Situation, in welcher er sich z. Zt. ihr gegenüber befindet, ohne dass die Anwesenden, Argan und die beiden Diafoirus, etwas von der Verständigung bemerken. Er hüllt sie nämlich in eine Erzählung, die er einem von Angélique und ihm gesungenen Duo vorausschickt, um die dem Duo zu Grunde liegende Situation zu erklären. Durch den improvisierten Gesang wird dann die gegenseitige Verständigung fortgesetzt.

Eine sehr charakteristische Situation ist weiterhin diese:

## IV. Ein dienendes Mädchen lehnt sich durch Widerspruch gegen ihre Herrschaft auf.

Es handelt sich um zwei Scenen, die so eng miteinander verwandt sind, dass sie sogar in einzelnen Redewendungen eine unverkennbare Ähnlichkeit zeigen. In beiden Scenen widerstreitet eine Dienerin in wir dürfen sagen: unverschämter Weise ihrem Herrn. Beidemal thut sie es, um die Heirat zu vereiteln, die ihr Herr für seine Tochter plant, deren Partei sie ergreift. Beidemal hat der Alte das Heiratsprojekt aus Egoismus gefasst und wird in beiden Fällen durch die Dienerin auß äusserste gereizt, wodurch sich drastische Situationen ergeben. Die Scenen sind:

#### 1. Tartuffe II, 2.

Orgon beabsichtigt, seine Tochter Marianne mit Tartuffe zu verkuppeln. Dorine, Orgons Dienerin, ergreift die Partei der unglücklichen Marianne und lehnt sich unter lebhaften Schmähungen auf Tartuffe gegen eine solche Verbindung auf. Orgon verweist ihr die vorlauten Reden, doch ist sie nicht zum Schweigen zu bringen. Orgon gerät durch ihr keckes Betragen in die höchste Wut, wodurch die komische Situation bedingt ist, die wir schon unter AV skizzierten.

#### 2. Le Malade imaginaire I, 5.

Toinette erlaubt sich in kecker Weise ihrem Herrn Argan Vorwürfe darüber zu machen, dass er seine Tochter Angélique mit einem von ihr nicht geliebten Manne: Thomas Diafoirus verbinden will. Sie lässt sich in ihrem Eifer dazu hinreissen, die ihrem Herrn schuldige Ehrfurcht zu verletzen und ihm, obgleich er ihr Schweigen gebietet, immer von neuem zu widersprechen. Hierdurch gerät Argan in namenlosen Zorn, der die von uns gleichfalls schon unter AV geschilderte drastische Situation zur Folge hat. —

Die nächste Gruppe scheint uns die am wenigsten eigenartige zu sein, auch ist der Parallelismus der einzelnen Scenen in ihr längst nicht so offenbar wie in den übrigen; immerhin soll sie der Vollständigkeit halber Erwähnung finden.

V. Jemand stellt etwas als Tugend hin oder gelobt etwas und fehlt kurz darauf selbst dagegen.

## 1. L'Avare III, 1.

Jacques, Harpagons Koch und Kutscher, zeiht den Valère der Schmeicheleien, die er dem Harpagon sagt. Gleich darauf aber schmeichelt er selbst dem Harpagon und versichert ihn, dass er ihm gleich nach seinen Pferden die liebste Person auf Erden sei.

## 2. Les Amants magnifiques I, 3, 4.

Aristione, Mutter der Ériphile, hat dem Sostrate aufgetragen, zu erforschen, welchem der beiden Freier das Herz ihrer Tochter zugeneigt sei, dem Iphicrate oder dem Timoclès. Nun sucht jeder der beiden Bewerber Ériphiles Diener Clitidas zu überreden, dass er ihr Interesse bei seiner Herrin wahren möge, nachdem sie kurz zuvor in gleicher Weise versichert haben, es läge ihnen fern, dem Clitidas ihre Interessen anzuempfehlen.

## 3. Le Bourgeois gentilhomme III, 9, 10.

Cléonte gelobt, die Lucile, die am Morgen seinen Gruss nicht beachtet hat, ewig zu hassen. Aber als sie kurz darauf erscheint und ihm einen ganz thörichten Grund dafür angieht, weshalb sie seinen Gruss nicht erwidert habe, liegt er schon wieder in ihren Banden und ist versöhnt. — Die drei letzten Gruppen, welche wir noch zu skizzieren haben, tragen eine stark satirische Färbung. In der einen wird die Schwäche einzelner Charaktere, in den beiden anderen werden zwei ganze Klassen der Gesellschaft, die Prezieusen und Heuchler, mit grossartiger Kühnheit gegeisselt. Die erste Gruppe ist diese:

#### VI. Zwei Liebende erzürnen sich und versöhnen sich bald darauf.

Von den drei hierher gehörigen Fällen stehen zwei (1 und 3) in besonders engem Zusammenhang, während der dritte (2) eine etwas gesonderte Stellung einnimmt. Er unterscheidet sich nämlich dadurch von den andern, dass einerseits hier die Versöhnung durch Vermittelung einer dritten Person hervorgerufen wird, welche dort fehlt: andererseits, dass ihm ein dem Liebesverhältnis zwischen Herrn und Herrin paralleles zwischen Diener und Dienerin abgeht. Darauf hingewiesen sei auch, dass sich in 1 und 2 die Schmollscene zwischen Diener und Dienerin in ungleich groberer Weise als die zwischen Herrn und Herrin wiederholt.

#### 1. Le Dépit amoureux IV, 3.

Lucile und Éraste zürnen einander infolge von Missverständnissen, ebenso ihre Bedienten Marinette und Gros-René. Ihr Schmollen, das weiter nichts als ein Deckmantel der Liebe ist, läuft schliesslich auf eine Versöhnung der beiden Paare hinaus.

## 2. Tartuffe II, 4.

Valère und Marianne erzürnen sich, da der erstere irrtümlicherweise glaubt, dass Marianne in der Wahl zwischen ihm und Tartuffe, dem Orgon seine Tochter als Frau versprochen hat, schwanken könne. Durch die Bemühungen der Dorine wird das Liebespaar wieder ausgesöhnt.

## 3. Le Bourgeois gentilhomme III, 10.

Cléonte zürnt seiner Geliebten Lucile, da sie ihm den Gruss verweigert hat, und Covielle, sein Diener, zürnt Luciles Dienerin Nicole aus demselben Grunde. Als sich nun die Paare gegenübertreten, thun die Männer beleidigt und kühl. Durch ihr Betragen werden auch die beiden Frauen veranlasst, sich ablehnend zu stellen. Schliesslich jedoch besinnen sich beide Paare eines Bessern und vereinigen sich wieder. —

# VII. Es werden schlechte, Komik hervorrufende Gedichte vorgelesen.

Die Gedichte werden, sämtlich von ihren Verfassern vorgetragen und sind ohne Ausnahme wertlos, während sie von den Verfassern für überaus bedeutend gehalten werden. Hieraus besonders ergiebt sich die lächerliche Wirkung, die bei 1 und 4 noch dadurch gesteigert wird, dass sich noch andere in überschwänglicher Begeisterung darüber ergehen. Überhaupt stehen 1 und 4 18\*

im engsten Parallelismus: beidemal sind es preziöse Damen, die in Entzücken über die Verse geraten und dies besonders dadurch zu dokumentieren suchen, dass sie einzelne Passagen der Gedichte bis zum Ermüden wiederholen.

#### 1. Les Précieuses ridicules Sc. 9.

Mascarille, in den Kleidern eines Marquis, deklamiert den beiden preziösen Damen ein von ihm verfasstes Impromptu geistlosester Art. Aber Mascarille sowohl wie die Preziösen sind entzückt davon und ergehen sich über die Schönheit der Verse in überschwänglichen Ausdrücken, indem besonders Mascarille nicht müde wird, die einzelnen Worte der Verse zu wiederholen.

#### 2. Le Misanthrope I, 2.

Oronte hat ein Sonett an die Hoffnung gedichtet, auf das er sehr eingebildet ist, und liest es Alceste und Philinte vor. Das Gedicht ist von der schlimmsten Sorte, doch lobt es Philinte über alles, um nur den Verfasser zu befriedigen.

## 3. La Comtesse d'Escarbagnas Sc. 5.

Herr Tibaudier liest ein Gedicht vor, das er auf die Gräfin verfasst hat, welche er liebt. Sein Nebenbuhler, der Vicomte, meint danach spöttisch, dass ihn Herr Tibaudier nunmehr durch diese Verse bei der Gräfin ausgestochen habe. Die Gräfin bittet ihn jedoch, den Spott zu unterlassen, denn "pour des vers faits dans la province, ces vers-là sont fort beaux."

#### 4. Les Femmes savantes III, 2.

Die berühmteste Seene dieser Art. Trissotin trägt den Femmes savantes sein lächerliches Sonnet à la princesse Uranie sur sa fièvre vor, worüber diese vor Entzücken rein ausser sich geraten. Sie sind unermüdlich, die einzelnen Worte des Gedichts zu wiederholen. —

Endlich sind noch die beiden sehr verwandten Scenen zu erwähnen, in welchen die Heuchelei in kecker Weise gegeisselt wird: VIII. Ein Heuchler beruft sich auf den Willen des

#### Himmels.

In beiden Fällen ist es das Wort ciel, durch dessen mehrfache nachdrückliche Betonung von Seiten der Heuchler die starke Wirkung hervorgebracht wird. Dies mehrfache Wiederholen desselben Wortes lässt die Scenen mit BIV verwandt erscheinen. Doch trennen sie sich von jener Gruppe durch ihren tieferen Gehalt. Dort findet das Mittel der mehrfachen Wiederholung des gleichen Wortes eine nur recht äusserliche Anwendung, hier steht es in intimer Beziehung zu einem geistigen Vorgang. Unsere Scenen würden sich auch ohne jenes Element des mehrfachen Wiederholens als bedeutsam und zusammengehörig herausheben. Doch ist es sehr bezeichnend für Molières Schaffensweise und des-

halb zu betonen, wie sehr dem Dichter jenes Mittel gleichsam in Fleisch und Blut übergegangen war und wie er sich die Gelegenheit es anzuwenden nicht entgehen liess. — Ein feiner Unterschied zwischen unsern beiden Scenen besteht übrigens darin, dass von Dom Juan die Heuchelei nur aus Spott und in frevelhaftem Übermut in Scene gesetzt wird, während sie dem Tartuffe zur wahren Natur geworden ist.

1. Dom Juan V, 3.

Dom Juan heuchelt dem Dom Carlos gegenüber den Reumütigen, Bekehrten. Er verweist den Bruder der Elvire auf den Willen des Himmels. Das Wort *ciel* kehrt immer wieder.

2. Tartuffe IV, 1.

Tartuffe bezieht sich, gelegentlich der Unterredung mit Cléante, in Hinsicht alles seines Thuns mit glänzender Heuchelei auf den Willen des Himmels, wobei er immer wieder das Wort ciel betont.

Wir sind mit der Darstellung der Scenen, in denen uns besondere technische Faktoren aufgefallen sind, zu Ende. Es ist nun, wie wir schon in der Einleitung sagten, unsere weitere Aufgabe, zuzusehen, in wie weit Molière diese technischen Mittel selbständig erfunden hat, in wie weit er sie bereits andernorts vorfand. Hierbei müssen wir unser Augenmerk besonders darauf richten, in welcher Ausdehnung er sie eventuell wo anders vorfand; denn es ist für die Beurteilung seiner Schaffensweise durchaus nicht gleichgiltig, ob er ein solches technisches Mittel, das er als wirksam erkannte, einfach unverändert in sein Werk herübernahm oder ob er nur von ihm ausging, sich gleichsam durch dasselbe anregen liess, um nun auf dieser Basis ganz neue, eigenartige Situationen zu gestalten. Bei Molières eminentem Sinn für das Komische ist anzunehmen, dass er, wenn er irgendwo einen Ansatz zu wirkungsvoller Komik erkannte, diesen aufgriff, um ihn nun mit genialer Meisterschaft erst auf den Gipfel der Komik zu erheben. wollen sehen, ob eine solche Annahme berechtigt ist und wenden uns zu diesem Zweck dem zweiten, untersuchenden Teil unserer Arbeit zu.

## Zweiter Teil.

## A. Bühnenspiele.

- I. Jemand ist so eifrig bei einer Sache, dass er dabei hinfällt.
- II. Jemand empfängt die für einen andern bestimmten Schläge.

Wir haben für die beiden Gruppen keine bestimmten Vorbilder in Erfahrung bringen können; deshalb darf freilich nicht angenommen werden, dass sie etwa auf Molières Erfindung beruhen. Man darf vielmehr im Gegenteil mit grosser Sicherheit annehmen, dass diese so drastischen Mittel in der commedia dell'arte bereits vor Molière ausgebeutet worden sind; man wird sich dort so stark sinnliche Wirkungen wohl kaum haben entgehen lassen. Da uns aber nur wenige Farcen der Italiener überliefert sind — und auch diese nur in kurz skizzierten Scenarien —, so wird man bestimmte für Molière vorbildlich gewesene Scenen dort nur selten feststellen können.

III. Jemand täuscht durch Verkleidung und führt einem Argwöhnischen gegenüber diese Täuschung mittels mehrfachen schnellen Kleiderwechsels durch.

## 1. Le Médecin volant Sc. 11-15.

Es kann kaum noch ein Zweifel darüber herrschen, dass die kleine Komödie, in welcher die Eigentümlichkeiten der italienischen Stegreifstücke so deutlich zu Tage treten, sei es direkt, sei es indirekt auf die Farce Il medico volante zurückgeht, welche uns jetzt durch die dankenswerte Publikation Adolfo Bartolis Scenari incditi della commedia dell' arte<sup>6</sup>) zugänglich gemacht worden ist. Die Scenen 11-15 des Molièreschen Stückes entsprechen den Scenen II, 16-III, 5 im Medico volante. Hier ist es Cola, Diener des jungen verliebten Valerio, welcher den alten Ubaldo durch mehrfachen schnellen Kleiderwechsel zu täuschen weiss. Auch Cola erscheint - genau wie Sganarelle bei Molière - bald als Arzt. bald als vermeintlicher Bruder dieses Arztes. Über die Nachbildung dieses Bühnenspiels bei Molière kann, zumal eben seine Komödie auch stofflich auf jene Farce zurückgeht, kein Zweifel sein. In seinen späteren Jahren kam ihm nun jedenfalls die drastische Wirkung jener Scene wieder in die Erinnerung, und so benutzte er im

2. Malade imaginaire III, 8 fg.

die Gelegenheit, sie in veränderter Form noch einmal aufzufrischen.

#### IV. Komisches Spiel bei Umarmungen. L'École des maris II. 9.

Die Scene ist wohl veranlasst durch Lope La discreta enamorada II, 15. Auch dort wird von zwei Liebenden List angewendet, um zu einer Umarmung zu gelangen und ein alter Liebhaber dabei hintergangen. Fenisa bei Lope entspricht der Isabelle bei Molière, Lucindo dem Valère, der Capitän Bernardo dem Sganarelle: bei Lope ist der Capitän freilich Vater des Lucindo, während Sganarelle zu Valère ja in keiner verwandtschaftlichen Beziehung steht. Bei Molière ist die Situation nun so: Sganarelle fordert Isabelle auf, ihm die Hand zu küssen; sie umarmt ihn und reicht in seinem

<sup>6)</sup> Firenze 1880, cfr. daselbst S. 105-115.

Rücken ihrem Geliebten die Hand. Bei Lope: Bernardo fordert den Lucindo auf, seiner zukünftigen Stiefmutter Fenisa die Hand zu küssen; diese stellt sich kurz darauf, als fiele sie hin und wird von Lucindo, indem er sie aufhebt, umarmt:

Lucindo: ; Ay Dios! ¿ Quién pudiera hablarte?

Quien abrazarte pudiera? Yo sabré hacer de manera

Fenisa: Yo sabré hacer de Que me abraces.

Lucindo: ¿ En qué parte?

Fenisa: Fingir quiero que cai,

Tu me irás á levantar, Y me podras abrazar.

Lucindo: Tropieza.

Fenisa: Caigo. ; Ay de mi!

(Cae.; Lucindo la abraza para levantarla.)

Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Scenen ist bedeutend genug, um die Annahme einer zufälligen Annäherung auszuschliessen, zumal die Komödie Lopes auch noch andere, dem Molièreschen Stück verwandte Grundzüge zeigt. Freilich wie plump erscheint die Scene beim Spanier im Vergleich zu Molière. Dass dort die beiden Liebenden zuerst in Anwesenheit des Rivalen ausmachen, wie sie sich küssen wollen, ist doch recht unwahrscheinlich. Bei Molière ist die Komik eleganter und glaubwürdiger; er hat den Gedanken zwar vom Spanier übernommen, aber er hat ihn um vieles feiner in Scene zu setzen gewusst.

Die übrigen Scenen der Gruppe beruhen durchaus auf Erfindung Molières. Sie sind alle von wesentlich anderer Natur als Écoles des maris II, 9, sodass auch eine Reminiszenz an jene Situation resp. an Lope ausgeschlossen erscheint.

V. Jemand sucht einen andern behufs Züchtigung zu erhaschen, ohne ihn erlangen zu können.

VI. Jemand will sich entfernen, kehrt jedoch immer wieder zurück.

Es gilt für diese zwei Gruppen das gleiche, was wir etwas weiter oben bei Gruppe I und 1I dieser Abteilung sagten.

Wir haben, wenn wir uns die gesamten Mittel dieser Abteilung kurz darauf ansehen, in wie weit sie bei Molière ursprünglich erscheinen, sehr vorsichtig zu sein. Auch da, wo wir bestimmte Vorbilder nicht erkennen konnten, dürfen wir solche noch nicht leugnen. Molière wird, gerade was diese possenhaften, oft von Übermut sprudelnden Bühnenspiele anlangt, besonders viel aus der italienischen Stegreifkomödie geschöpft haben: aus welchen Stücken derselben, entzieht sich freilich unserer Beurteilung. Übrigens erscheint es uns auch nicht so wesentlich, zu erkennen, aus welchen

bestimmten Quellen diese Mittel stammen, als vielmehr zu erkennen, mit welchem Geschick und welcher genialen Komik sie von Molière in Scene gesetzt sind.

B. Technische Mittel im Gespräch.

 Jemand teilt in umständlicher Weise nebensächliche Dinge anstatt der hauptsächlichen mit.

Les Fâcheux II, 3 erinnert an Quinault L'Amant indiscret ou le Maître étourdi II, 7. Dort verzögert ein gewisser Carpalin, der die Rolle eines fingierten Landmanns spielt, durch grosse Umständlichkeit die Mitteilung einer wichtigen Nachricht und beingt auf diese Weise den Lisipe in Verzweiflung. Bei Quinault heisst es:

Carpalin: Monsieur, ne vous deplaise! on m'avoit dit qu'icy

Je trouverois Lisipe.

Lisipe: Ouy, Fon m'appelle ainsi:

Voulez-vous me parler?

Carpalin: Je veux plustost me taire,

Je suis un des fermiers de Monsieur vostre pere Le pauvre homme: ha Monsieur! songeant à ses

malheurs

Je n'ay pas le pouvoir de retenir mes pleurs.

Lisipe: Quel malheur, quoy mon pere a-t'il fait quelque perte?

Carpalin: La plus grande en effet qu'il ayt jamais soufierte.

Lisipe: Quelle?

Carpalin: Vous l'apprendrez trop tost à vos despens.

Lisipe: Dites-moy tout; c'est trop me tenir en suspends. Carpalin: L'ay le coeur trop serré pour le pouvoir permettre: Mais vostre oncle Albiran m'a chargé d'une Lettre,

Qui vous fera sçavoir pourquoy je pleure tant.

Lisipe: Donnez-donc; depeschez.

Carpalin: Vous Vaurez à Unstant;

Elle n'est point icy.

Lisipe: Je meurs d'impatience.

Cherchez dans l'autre poche avecque diligence.

Carpalin: Ouy: nous la trouverons Monsieur assurément. Je croy que je la tiens.

Lisipe: Voyez donc promptement.

Carpalin: Je ne lis pas fort bien des lettres si mal vaites: Il faut que pour cela je prenne mes lunettes.

Lisipe: C'est trop perdre de temps, donnez-moy ce papier:

A Monsieur Paul Grimaud apprent y Savetier.

Carpalin: Ce n'est donc pas pour vous: c'est pour le fils du frere

Du neveu du cousin de deffunct mon compere.

Lisipe: Depeschez de trouver celle, qui m'appartient.

Carpalin: Cà cherchons.

Lisipe: Scavez-vous tout ce qu'elle contient? Carpalin: Oug Monsieur; mais il faut pourtant qu'elle se

treuve.

Lisipe: C'est pour ma patience une trop longue espreuve. Carpalin: Monsieur asseurément je l'auray laissé choir,

Tirant dans le batteau ma bourse et mon mou-

choir,

Alors qu'il a falu payer mon batelage.

Lisipe: Ne me retenez plus en suspens davantage:

Dites-moy promptement ce qu'on m'a pu mander.

Carpalin: Le diray-je Monsieur? Lisipe: Dites sans plus tarder.

Carpalin: Feu vostre pere est mort, c'est tout ce qu'on

vous mande.

Und bei Molière lautet die Scene:

La Montagne: Monsieur, je n'ai pu faire une autre diligence. Éraste: Mais me rapportes-tu quelque nouvelle enfin? La Montagne: Sans doute; et de l'objet qui fait votre destin J'ai, par un ordre exprès, quelque chose à vous dire.

Éraste: Et quoi? déjà mon coeur après ce mot soupire: Parle.

La Montagne: Souhaitez-vous de savoir ce que c'est? Éraste: Oui, dis vite,

La Montagne: Monsieur, attendez, s'il vous plaît.

Je me suis, à courir, presque mis hors d'haleine.

Éraste: Prends-tu quelque plaisir à me tenir en peine? La Montagne: Puisque vous desirez de savoir promptement L'ordre que j'ai reçu de cet objet charmant, Je vous dirai . . . . Ma foi, sans vous vanter

> mon zèle, J'ai bien fait du chemin pour trouver cette belle;

Et si . . . .

Peste soit fait de tes disgressions!

La Montagne: Ah! il faut moderer un peu ses passions;

Et Sénèque . . . .

Éraste: Sénèque est un sot dans ta bouche, Puisqu'il ne me dit rien de tout ce qui me touche.

Dis-moi ton ordre, tôt.

La Montagne: Pour contenter vos vocux,

Votre Orphise . . . . Une bête est là dans vos cheveux.

Éraste: Laisse.

La Montagne: Cette beauté de sa part vous fait dire . . . .

Éraste: Quoi?

La Montagne: Devinez.

Eraste: Sais-tu que je ne veux pas rire?
La Montagne: Son ordre est qu'en ce lieu vous devez vous tenir, etc. etc.

Inhaltlich sind, wie man sieht, die Scenen sehr verschieden, aber die komische Wirkung beruht doch beidemal auf demselben technischen Kniff. Freilich — wie hat ihn Molière im Vergleich zu Quinault auszubeuten gewusst! Welche Lebendigkeit herrscht bei ihm im Vergleich zu jenem. In welchem Masse ist die Komik bei ihm gesteigert! Man bedenke nur allein das drastische: Votre Orphise . . . . Une bête est lû dans vos cheveux, das die grossartige Komik der Scene auf den Gipfel erhebt und wovon sich bei Quinault auch nicht eine Andeutung findet. Man kann in der That nur von einem Keim reden, den Molière bei Quinault vorfand, dessen Fruchtbarkeit er erkannte und den er nun in genialer Weise für seinen Zweck zu benutzen wusste.

Auch die verwandte Scene *Le Misanthrope IV*, 4 hat mit Quinault nichts als die ganz allgemeine Basis gemeinsam, wie aus einer Gegenüberstellung sofort erhellt. Die Scene bei Molière lautet:

Alceste: Que veut cet équipage, et cet aire effaré?

Qu'as-tu?

Du Bois: Monsieur . . . .

Alceste: Hé bien?

Du Bois: Voici bien des mystères.

Alceste: Qu'est-ce?

Du Bois: Nous sommes mal, Monsieur, dans nos affaires.

Alceste: Quoi?

Du Bois: Parlerai-je haut?

Alceste: Oui, parle, et promptement.

Du Bois: N'est-il point là quelqu'un . . . ?

Alceste: Ah! que d'amusement!

Veux-tu parler?

Du Bois: Monsieur, il faut faire retraite.

Alceste: Comment?

Du Bois: Il faut d'ici déloger sans trompette.

Alceste: Et pourquoi?

Du Bois: Je vous dis qu'il jaut quitter ce lieu.

Alceste: La cause?

Du Bois: Il faut partir, Monsieur, sans dire adieu.
Alceste: Mais par quelle raison me tiens-tu ce langage?

Du Bois: Par la raison, Monsieur, qu'il faut plier bagage.

Alceste: Ah! je te casserai la tête assurément,

Si tu ne veux, maraud, t'expliquer autrement.

Du Bois: Monsieur, un homme noir et d'habit et de mine etc. etc.

Man beachte auch hier die grosse dramatische Lebendigkeit der Scene, das nervöse, ungeduldige Fragen des Alceste, den Schlag auf Schlag erfolgenden, erregten Dialog — wovon bei Quinault doch nur recht schwache Ansätze vorhanden sind.

Wir dürfen von unserem Bühnenspiel also sagen, dass es seinen Ursprung in einer Erinnerung an Quinault hat, wo es sich jedoch nur erst in ziemlicher Unvollkommenheit, gleichsam noch im Keim vorfindet. Die prächtige, wirkungsvolle Ausgestaltung der Scenen verdanken wir dem genialen Geschick Molières.

II. Jemand wird fortwährend unterbrochen und auf solche Weise am Sprechen gehindert.

Die drei Scenen der Serie a: La Jalousie du Barbouillé Sc. 2, 4; Le Dépit amoureux II, 6; Le Mariage forcé Sc. 4 sind wohl nicht auf Molières Originalität zu setzen. Ob in dem anzunehmenden Vorbilde der Jalousie du Barbouillé eine derartige Scene existierte, darf vermutet werden, ist aber nicht zu beweisen, da wir das Vorbild nicht kennen. Wohl aber findet sich in der i. J. 1647 zum ersten Mal vorgestellten Komödie von Gillet de la Tessonnerie: Le Déniaisé I, 4 eine Situation, die sich mit unseren Scenen ganz auffallend verwandt zeigt. Bei Gillet nennt sich der gelehrte Pedant, wie im Mariage forcé, Pancrace, — überhaupt zeigt die Scene mit der Situation in dieser Komödie am meisten Ähnlichkeit. Bei Gillet ist es ein gewisser Jodelet, der sich an den Pedanten mit der Bitte um Rat darüber wendet, ob er gut thäte, wenn er sich verheirate; auch dieses Moment findet sich ja bei Molière. Pancrace kommt nun vor lauter gelehrten Abschweifungen, mit denen er den Jodelet unablässig unterbricht, nicht dazu, die gestellte Frage zu beantworten. Wir reproduzieren die Scene Gillets, um die nahe Verwandtschaft ausser Zweifel zu stellen:

Jod'elet: Je m'en étois douté, mais . . . .

Pancrace: Les doutes sont grands,

Pour définir s'il est des appas différends. Pythagorre, Zénon, Aristote, Socrate, Philostrate, Bias Eschisle, Zénocrate, Aristippe, Plutarque

Crisipe.

Jodelet: Ah! quel besoin nommer tous ces démons?

Pancrace: C'est des Dieux, des Sçavans dont je t'ai dis les

Et j'en ai mille encore, que manque de mémoire . . . .

Jodelet: Ha! ne m'en nomme plus, je suis prêt à te croire Pancrace: Donc, tous ces vieux sçavans, n'ont pu nous exprimer.

> D'où vient cet ascendant qui nous force d'aimer. Les uns disent que c'est un vif éclair de flâme etc.

Jodelet: Les autres,

Pancrace: Éclairés d'une moindre lumière,

Envelopent la force au sein de la matière,

Et nomment un justinet, ce premier mouvement etc.

Jodelet; levant la main pour parler:

Ainsi donc . . . .

Pancrace: Nous perdrions le droit du libre arbitre.

Jodelet veut parler.

Mais . . . .

Pancrace: Il n'est point de mais, c'est notre plus beau titre.

Jodelet de même. Quoi?...

Pancrace: C'est parler en vain, l'ame a sa volonté.

Jodelet: Il est vrai . . . .

Pancrace: Nous naissons en pleine liberté.

Jodelet: C'est sans doute.

Pancrace: Autrement notre essence est mortelle.

Jodelet: D'effet.

Pancrace: Et nous n'aurions qu'une ame naturelle.

Jodelet: Bon, . . . .

Pancrace: C'est-la le sensiment que nous devons avoir.

Jodelet: Donc, . . . .

Pancrace: C'est la vérité que nous devons sçavoir.

 ${\tt Jodelet:} \quad \textit{Un mot.}$ 

Pancrace: Quoi, voudrois-tu des ames radicales,

Ou l'opération pareille aux animales? . . . .

Jodelet en lui voulant fermer la bouche:

Je voudrois te casser la queule,

Pancrace en se débarassant:

On a grand tort

De vouloir que l'esprit s'éteigne par la mort.

Jodelet: Enfin.

Pancrace: Les minéraux produits d'air et de flâme Ont un tempérament, mais ce n'est pas une ame.

Jodelet lassé: Ah!

Pancrace: L'ame n'est donc pas cette aveugle puissance

Qui se meut, ou qui fait mouvoir sans connoissance.

Jodelet jettant son chapeau à terre.

Jenrage.

Pancrace: Elle n'est pas au sang comme on l'a dit,

Jodelet le regardant en colere.

Parlera-t-il toujours? mais . . . .

Pancrace: Ce mais m'étourdit. Jodelet fermant les poings.

Peste.

Pancrace: Nous pouvons voir des choses animées,

Qui sans avoir de sang auroient été formées etc.

Jodelet: Hola,

Pancrace: Prête l'oreille à mes solutions etc.

Ainsi l'ame a l'arbitre.

Jodelet: Ha, c'est trop arbitré,

Au diable le moment que je t'ai rencontré.

Pancrace: Au diable le pendart qui ne veut rien apprendre, Jodelet: Au diable les scavans, et qui les peut comprendre,

Pancrace: Va si tu me retiens, on y verra beau bruit:
Mais . . . .

Encor me parler, bon soir et bonne nuit, 7)

Die Analogie zwischen der Gilletschen Scene und den Scenen bei Molière ist offenbar.

Für alle übrigen Scenen unserer Gruppe (b. u. c.) sind keine Vorbilder vorhanden. Die Situation: Fortgetztes Sprechen einer Frau, welche plötzlich die Sprache wiedererlangt hat — Médecin malgré lui HI, 6 —, war zwar bereits bei Rabelais<sup>8</sup>) gegeben, doch fehlt dort gänzlich das für uns wesentliche Moment der Unterbrechung.

III. Jemand spricht, ohne einen andern Anwesenden zu bemerken.

In den zeitlich ersten der hier in Betracht kommenden Komödien sind keine Vorbilder für die betreffenden Scenen zu erweisen; sie werden also auf Molières Originalität zu setzen sein. In einigen späteren unter den Stücken, die sich auch stofflich ziemlich eng an

<sup>7)</sup> Die Scene ist, so wie wir sie hier wiedergeben, abgedruckt in der Histoire du théâtre français der Frères Parfaict, Bd. VII, p. 109--113.

<sup>8)</sup> Pantagruel. Buch III, Kap. 34: "Le bon mari voulut qu'elle parlât, Elle parla par l'art du médecin et du chirurgien, qui lui coupèrent un encyligiotte qu'elle avoit sous la langue. La parole recouverte, elle parla tant et tant, que son mari retourna au médecin pour remède de la faire taire."

gewisse Vorbilder anschliessen, wie Dom Juan, L'Arare, Fourberies, sind nun auch hinsichtlich unseres technischen Mittels Beeinflussungen durch jene Vorbilder zu erkennen. Die Erscheinung ist offenbar so zu erklären: Molière wandte das Mittel zuerst aus eigener Initiative an, erkannte durch den Erfolg, den es hatte, seine Fruchtbarkeit und wiederholte deshalb die Anwendung mehrfach. Als er dann später dem gleichen Mittel auch in fremden Werken, die er sich inhaltlich als Vorbilder nahm, begegnete, liess er sich natürlich die Gelegenheit nicht entgehen, jene Scenen, deren Wirkung er ja aus Erfahrung kannte, auch für seine Stücke zu verwenden. So erscheint, um zunächst von der Serie a unserer Gruppe zu sprechen, die Scene Dom Juan II. 4 offenbar unter Einfluss von Giacinto Andrea Cicogninis auch stofflich in manchen Einzelheiten benutzter Komödie Il Convitato di pietra entstanden zu sein. Der Diener des Dom Juan, Passarino, hält dort ein Selbstgespräch, in welchem er auf seinen Herrn schilt, und wird von letzterem dabei überrascht. Cicogninis Stück konnten wir leider nicht einsehen. Despois-Mesnard Bd. V. S. 23 sagen, indem sie von Passarino sprechen: "Ailleurs, surpris par Don Juan quand il achève un monologue qui n'est pas à la louange de son maître: "Croyez-vous, lui dit-il, que je ne cous ai pas eu quand cous êtes arrivé!" und einige Zeilen tiefer "nous croyons bien qu'il avait pris note de cette scène ingénieuse." Wenn nun bei Molière die Schmähungen des Sganarelle auf seinen Herrn auch nicht in die Form eines Monologes gekleidet sind, so ist die Verwandtschaft der Situationen doch wohl auffallend genuc, dass wir eine Beeinflussung durch die Scene Cicogninis annehmen müssen. Dies ändert natürlich nichts an der Thatsache, dass Molière das gleiche technische Mittel schon längst, ehe er die Komödie Cicogninis kannte, als wirksam erprobt und selbständig angewandt hatte.

Auch bei L'avare I, 4 war der uns interessierende technische Faktor bereits in dem stofflichen Vorbild der Komödie, in Plautus Aulularia, gegeben. Euclio spricht dort IV, 2, indem er aus dem Tempel tritt, laut von dem mit Gold gefüllten Topfe vor sich hin, den er im Tempel verborgen hat. Der in einiger Eutfernung sich befindende Strobilus, Sklave des Lyconides, erlauscht das Geheimnis. Die weitere Entwicklung der Scenen ist dann freilich bei den beiden Dichtern eine verschiedene. Das Moment: Sprechen ohne einen andern zu bemerken war jedenfalls — und wie man aus der Skizzierung der Scene in unserm ersten Teil ersieht, auch in dem gleichen Zusammenhang — bereits bei Plautus gegeben.

Ebenso weist unsere Scene Les Fourberies de Scapin I, 4 auf das stoffliche Vorbild der Komödie, den Phormio des Terenz, zurück. Sie ist so eng an Terenz II, 4 angeglichen, dass sie sich in Einzel-

heiten als freie Übertragung erweist. Demipho, der — gleich Argante bei Molière — soeben von der Reise zurückgekehrt ist, hat erfahren, dass sich sein Sohn Antipho gegen seinen Willen vermählt hat. Auch Argante bei Molière hat ja dasselbe erfahren. Demipho spricht nun in Erregung vor sich hin, ohne Phaedria und Geta zu bemerken. Geta wirft, wie Scapin bei Molière, witzige Worte zwischen die Ausserungen des Demipho und macht so die Scene besonders komisch. Eine Gegenüberstellung der am meisten auffallenden Punkte der Scenen wird die Anlehnung noch augenscheinlicher machen:

Molière:

Argante: A-t-on jamais our parler d'une action pareille à

celle-là?

Scapin: Il a déjà appris l'affaire, et elle lui tient si fort

en tête, que tout seul il en parle haut.

Argante: Voilà une témérité bien grande!

Scapin: Écoutons-le un peu.

Argante: Je voudrais bien savoir ce qu'ils me pourront dire

sur ce beau mariage.

Scapin: Nous y avons songé.

Terenz:

Demipho: Itane tandem uxórem duxit Antipho iniussú meo?

Néc meum imperium: ac mitto imperium: nón si-

multatém meam

Reneréri saltem! nón pudere! o fácinus audax, ó Geta

Monitór!

Geta: Vix tandem.

Demipho: Quid mihi dicent

aút quam causam réperient? Demíror.

Geta: Alqui réperiam: aliut cura.

Soweit die Anklänge in der Serie a, deren zahlreiche übrige Scenen bei Molière ursprünglich sind. Was nun die Serie b anlangt, so beruht die eigentümliche Situation, welche die Scenen 1, 3, 6, 7 eng zusammenschliesst,<sup>9</sup>) wohl nicht auf selbständiger Eingabe Molières. Bei Luigi Groto: La Emilia I, 5 treibt der Diener Chrisoforo das gleiche scenische Spiel mit dem greisen Polidoro, dem er ein Unglück andichtet und dessen Anwesenheit er nicht zu bemerken vorgiebt. Wir konnten die Komödie Grotos leider nicht einsehen und stützen uns auf die Angabe bei Despois-Mesnard Bd. VIII, S. 398: On a reconnu encore une ressemblance assez marquée entre le début de la scène de la galère, lorsque Scapin feint de ne pas voir Géronte et se désole de ne pouvoir le rencontrer, et une scène de la Emilia

<sup>9)</sup> s. S. 261.

de Luigi Groto, où le valet Chrisoforo joue le même jeu avec le vieux Polidoro. Es zeigt sich auch hier der scharfe Blick Molières für alles, was komisch wirksam war. Dieses merkwürdige Mittel muss jedenfalls eine sehr grosse Heiterkeit im Publikum hervorgerufen haben, da es der Dichter nicht weniger als viermal in ganz gleicher Weise in Scene gesetzt hat. Wenn er die Idee dazu auch, wie es scheint, aus dem Italienischen bekommen hat, so bleibt es doch sein Verdienst, sie zu so nachdrücklicher Wirkung gebracht zu haben. — Für die übrigen Scenen der Serie b sind übrigens keine Vorbilder zu erkennen.

Das Wesentliche bei Betrachtung des Mittels, das diese ganze Gruppe repräsentiert, bleibt immer, dass Molière dasselbe, wie wir vorhin schon sagten, zuerst <sup>10</sup>) aus eigener Initiative angewendet hat.

## IV. Komik durch mehrmalige Wiederholung der gleichen Worte.

Auch hier gilt durchaus dasjenige, was wir von dem vorhergehenden Mittel sagen konnten: es kommt in einer Reihe von frühzeitig entstandenen Scenen <sup>11</sup>) zur Verwendung, ohne dass es als Reminiszenz zu erkennen wäre. Erst in einigen späteren Werken taucht es dann in Anlehnung an gewisse Vorbilder auf. Molière wusste eben aus Erfahrung sehr wohl, dass es auf seine Zuschauer wirkte und trug deshalb kein Bedenken, es auch gelegentlich an anderer Stelle aufzuaehmen und in eine passende Scene zu verknüpfen. Wir werden sehen, mit welchem Geschick er dies that.

In Tartufic I, 4 kann das mehrfach wiederholte Et Tartufic? natürlich nur von Molière stammen. Bedenklich hingegen steht es mit dem berühmten Le pauvre homme. Bret in seiner Ausgabe der Molièreschen Werke Bd. IV, S. 402-404 berichtet folgendes: "Plusieurs personnes ont out conter à M. l'abbé d'Olivet... un fait qui sera nouveau pour le plus grand nombre des lecteurs... Louis XIV, disait le célèbre académicien, marchait vers la Lorraine sur la fin de l'été de 162. Accoutumé dans ses premières campagnes à ne faire qu'un repos le soir, il allait se meltre à table, la veille de saint Laurent, lorsqu'il conscilla à Monsieur de Rhod\*\*, qui avait été son précepteur, d'aller en faire autant. Le prélat, avant de se retirer, lui fit observer, peut-être avec trop d'affectation, qu'il n'avait qu'une collation légère à faire un jour de vigile et de jeûne. Cette réponse ayant excité de la part de quelqu'un un rire qui, quoique retenu, n'avait point échappé à Louis XIV, il voulut en savoir le motif. Le

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>: In den Scenen, welche im ersten Teil unserer Arbeit unter III a.
1-5 skizziert sind,

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Sie sind beschrieben unter IV, 1—4 im ersten Teil unserer Arbeit.

rieur répondit à Sa Majesté qu'elle pouvait se tranquilliser sur le compte de Monsieux de Rh\*\* et lui fit un détail exact de son diner. dont il avait été témoin. A chaque mets exquis et recherché que le conteur faisait passer sur la table de Monsieux de Rh\*\*\*, Louis XIV s'écriait: Le nauvre homme! Et chaque fois il assaisonnait ce mot d'un ton de voix différent, qui le rendait extrémement plaisant. Molière, en qualité de valet de chambre, avait fait ce voyage; il fut té noin de cette seène, et comme il travaillait alors à son Imposteur, il en fit Theureux usage que nous voyons. Der Bericht Brets ist mit grosser Vorsicht aufzunehmen. Schon der Umstand, dass Molière die Geschichte gehört haben soll, weil er als valet de chambre den König ins Feld begleitet habe, erscheint sehr unwahrscheinlich, da Molière wohl die Privilegien, die mit dieser Stellung verbunden waren, genoss, aber die Obliegenheiten derselben nicht zu erfüllen brauchte. Er konnte jedenfalls nicht wohl den König ins Feld begleiten, denn er war Theaterdirektor und Schauspieler und musste bei seiner Truppe bleiben. Ausserdem will es uns unbegreiflich erscheinen, dass, wenn Ludwig XIV, diese Ausserung wirklich gethan hat, Molière sie in den Mund Orgons legte, so dass Orgon durch dieselbe, durch sein Bemitleiden des so vorzüglich essenden Tartuffe, unendlich lächerlich wird. Es wäre dies eine Beleidigung des Königs gewesen, vor der sich unser Dichter schwer gehütet haben wird und die ihm auch von vornherein absolut fern lag. - Hören wir eine andere Stimme. Tallemant des Réaux erzählt in seiner Historiette du P. Joseph wie folgt: En une petite ville de quelque province de France, un homme de la cour alla voir un capucin. Les principaux le vinvent entretenir. Ils lui demandèrent des nouvelles du Roi, puis du cardinal de Richelieu. "Et après, dit le Gardien de Père supéricur), ne nous apprendrez-vous rien de notre bon Père Joseph? — Il se porte fort bien; il est exempt de toutes sortes d'austérités. -Le pauvre homme! disoit le Gardien. — Il a du crédit; les plus grands de la cour le visitent avec soin. — Le pauvre homme! — Il a une bonne litière, quand on voyage. — Le pauvre homme! — Un mulet porte son lit. — Le pauvre homme! — Lorsqu'il y a quelque chose de bon à la table de Monsieur le Cardinal, il lui en envoie. — Le pauvre homme! Ainsi à chaque article, le bon Gardien disoit: "Le paurre homme!" comme si ce pauvre homme cût été bien à plaindre. C'est de ce conte-là que Molière a pris ce qu'il a mis dans son Tartuffe, où le mari, coiffé du bigot, répète plusieurs fois: Le paurre homme! - Uns scheint diese zweite Quelle die grössere Wahrscheinlichkeit für sich zu haben, da hier, wie man leicht erkennt, die mehrmalige Wiederholung der bewussten Worte in dem gleichen Sinne wie im Tartufe geschieht. Die Ursprünglichkeit der Worte an und für sich ist bei Molière jedenfalls zu bezweifela.

Ihre Verknüpfung in eine dramatische Scene jedoch, d. h. also die Erkenntnis ihrer Fruchtbarkeit für die Bühne — und das bleibt für uns immer das Wesentliche — gehört Molière. —

Was L'Avare I, 5 anbetrifft, so findet sich das von Harpagon dem Valère gegenüber mehrfach mit besonderer Betonung geäusserte sans dot im Keime bereits bei Plautus: Aulularia II, 2, wo Euclio, dessen Tochter Phaedria von Megador zur Verlobten erbeten wird, diesem dreimal deutlich macht, dass er das Mädchen ohne Mitgift nehmen müsse. Es heisst dort v. 238: At nihil est dotis quod dem. v. 255/56: Illis legibus, cum illa dote quam tibi dixi. v. 257/58: Ita di faxint: illud facito ut memineris convenisse, ut ne quid dotis mea ad te adferret filia. — Bei Molière aber ist die Scene so:

Harpagon: C'est une occasion qu'il faut prendre vite aux cheveux. Je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverais pas, et il s'engage à la prendre sans dot.

Valère: Sans dot? Harpagon: Oui.

Valère: Ah! je ne dis plus rien. Voyez-vous? voilà une raison tout à fait convaincante; il se faut rendre à cela.

Harpagon: C'est pour moi une épargne considérable.

Valère: Assurément, cela ne reçoit point de contradiction. Il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on ne peut croire; qu'il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie; et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne se doit jamais faire qu' avec de grandes précautions.

Harpagon: Sans dot.

Valève: Vous avez raison: voilà qui décide tout, cela s'entend. Il y a des gens qui pourroient vous dire qu'en de telles occasions l'inclination d'une fille est une chose sans doute où l'on doit avoir de l'égard; et que cette grande inégalité d'âge, d'humeur et de sentiments, rend un mariage sujet à des accidents irès-fâcheux.

Harpagon: Sans dot.

Valère: Ah! il n'y a pas de réplique à cela: on le sait bien; qui diantre peut aller là contre? Ce n'est pas qu'il n'y ait quantité de pères qui aimeroient mieux ménager la satisfaction de leurs filles que l'argent qu'ils pourroient donner; qui ne les voudroient point sacrifier à l'intérêt, et chercheroient plus que toute autre chose à mettre dans un mariage cette douce conformité qui sans cesse y maintient l'honneur, la tranquillité et la joie, et que . . . .

Harpagon: Sans dot.

Man vergleiche gegen Plautus diese ganz anders wirksame Art, wie das sans dot bei Molière zur Verwendung kommt! Bei Plautus äussert Euclio das Wort im Verlauf von Sätzen, aus denen es sich nicht gerade markant hervorhebt. Molière hingegen lässt den Harpagon sein sans dot ohne jeden andern Zusammenhang von Worten, ganz kurz, nachdrucksvoll, schlagend auf die in nicht unbeabsichtigtem Gegensatz dazu so ausführlichen Worte des Valère aussprechen. Es ist wundervoll zu sehen, wie sich Molière hier einen so unbedeutenden Keim zu nutze zu machen weiss, um aus ihm die grossartigste Komik zu entwickeln. Man muss immer wieder darauf hinweisen, wie sicher er die Fruchtbarkeit eines solchen Keimes zu erkennen wusste und mit welchem genialen Geschick er ihn dann zur Entfaltung brachte.

Nicht so günstig steht es nun freilich für Molière bei der Scene Les Fourberies de Scapin II, 7. Hier erweisen sich die bekannten Worte bezüglich der Galeere als recht unmittelbare Entlehnung. Vielleicht wurden sie schon in einer Farce des Flaminio Scala: Il Canitano, die eine ganz ähnliche Scene aufweist, von den Gelosi, die sie spielten, improvisiert, doch fehlt uns für diese Vermutung der Beweis, da wir die Worte nicht aufgezeichnet finden. Auch liegt eine Anlehnung an anderer Stelle viel näher. Im Pédant joué des Cyrano de Bergerac, der auch für III. 3 der Fourberies von Einfluss gewesen ist, findet sich eine Scene: II, 4, die der unsrigen ganz analog ist. Der Diener Corbineli – dem Scapin bei Molière entsprechend - teilt dem pédant Granger mit, dass sich sein Sohn in den Händen räuberischer Türken befände, worauf Granger im Laufe des Gesprächs erregt ausruft: Que diable aller faire aussi dans la galère d'un Turc! und kurz darauf: Que diable aller faire dans la galère d'un Turc? und dann: Ha! que diable, que diable aller faire en cette galère? darauf: Aller sans dessein dans une galère! . . . Dans la galère d'un Turc! . . . S'en aller dans la galère d'un Turc! . . . O! galère, galère, tu mets bien ma bourse aux galères! - Hier erscheint der sehr enge Anschluss offenbar.

In den übrigen Scenen unserer Gruppe ist das Mittel nicht von bestimmten Vorbildern überkommen.

V. Jemand geht auf die Worte oder Bemühungen eines andern nicht ein.

Auch hier sind manche fremde Einflüsse zu konstatieren. Betrachten wir zunächst die Serie a, so stellt sich die Scene Le Dépit amoureux III, 2 als eine ziemlich enge Anlehnung an Nicolo Barbieri: L'Inavcertito I, 7 heraus, wo sich das gleiche Spiel, das sich bei Molière zwischen Albert und Mascarille abwickelt, zwischen Beltrame und Scappino ergiebt. Molière hat die Scene einfach frei übertragen, was eine Gegenüberstellung deutlich macht:

L'Inavvertito: Beltrame: *Chi è là?* 

Scappino: Amici.

Beltrame: O, sétu, Scappino?

Scappino: Signor sì.
Beltrame: \*Che chiedi?

Scappino: Son venuto a darri il buon giorno.

Beltrame: Buon giorno e bon anno, ti ringrazio. A Dio. Scappino: O che huomo di poche cerimonie! — Messer

Beltrame!

Beltrame: Ch iè là? Scappino: Son io. Beltrame: Che vuoi?

Scappino: Son venuto a salutarvi da parte del padrone ancora. Beltrame: Sii ben venuto, ti ringrazio, raccomandami a lui. Scappino: Fermateri, di gratia, ch'io non ho finito il ragio-

namento: il mio padrone vorrebbe un servitio di voi.

Beltrame: Egli vuol un servitio da me?

Scappino: Signor sì.

Beltrame: Orsù, come verrà, lo servirò volontieri.

Le Dépit amoureux: Albert: *Qui frappe?* 

Mascarille: Amis.

Albert: Ho! Ho! qui te peut amener,

Mascarille?

Mascarille: Je viens, Monsieur, pour vous denner

Le bonjour.

Albert: Ha! vraiment, tu prends beaucoup de peine.

honiour

De tout mon coeur, bonjour.

La réntia

ille: La réplique est soudaine.

Quel homme brusque!

Albert: Encor?

Mascarille: Vous n'avez pas ouï. Albert: Monsieur. Ne m'as-tu pas donné le bonjour?

Mascarille: Oui.

Albert: Eh bien! bonjour, te dis-je.

Mascarille: Oui, mais je viens encore Vous saluer au nom du seigneur Polydore.

Albert: Ha! c'est un autre fait. Ton maître t'a chargé
De me salucr?

Mascarille: Oui.

Albert: Je lui suis obligé!

Va: que je lui souhaite une joie infinie.

Mascarille: Cet homme est ennemi de la cérémonie.

Je n'ai pas achevé, Monsieur, son compliment: Il voudroit vous prier d'une chose instamment.

Albert: He bien! quand il condra, je suis à son service.

Eine nicht weniger enge Anlehnung bedeutet die Scene Amphitryon I. 2. Die Komödie geht stofflich einmal auf das gleichnamige Stück von Plautus, zweitens auf eine Komödie von Rotrou: Les deux Sosies zurück, die sich ebenfalls ziemlich eng an Plautus anschliesst. Eine der unsrigen analoge Situation war nun bereits bei Plautus gegeben, auch zeigt unsere Scene mit der bei Rotrou I, 3 eine grosse Verwandtschaft. Sie ist jenen Scenen auch in Einzelheiten nachgebildet, wie eine Gegenüberstellung erweist.

Plautus:

Mercurius: Quo ambulas tu, qui Uolcanum in cornu conclusum geris?

Sosia: Quid id exquiris tu, qui pugnis os exossas hominibus?

Mercurius: Seruos esne an liber?

Sosia: Utquomque animo conlubi-

tumst meo.

Mercurius: Ain uero?

Sosia: Aio enimuero

Mercurius: Uerbero.

Sosia: Mentiris nunc.

Mercurius: At iam faciam ut uerum dicas dicere

Sosia: Quid cost opus?

Mercurius: Possum scire, quo profectus, quoius sis aut quid ueneris?

Sosia: Huc co, eri sum seruos. Numquid nunc es certior?

Mercure: Toi qui portes Vulcain en cette corne esclave . . . Sosie: Mais toi qui brises tout et qui fais tant du brave . . .

Mercure: Où s'adressent tes pas?

Sosie: Que t'importe? Où je veux.

Mercure: Es-tu libre, ou captif?

Sosie: Oui.

Mercure: Mais lequel des deux?

Sosie: Lequel des deux me plaît, ou tous les deux ensemble.

Mercure: Ce maraud veut périr.

Sosie: Tel menace qui tremble.

Mercure: Mais qui, de grâce, es-lu? Qui t'amène en ce lieu? Sosie: J'appartiens à mon maître; es-tu content? Adieu.

Molière:

Mercure: Qui va là?

Sosie: Moi.

Mercure: Qui, moi?

Sosie: Moi. Courage, Sosie!

Mercure: Quel est ton sort, dis-moi?

Sosie: D'être homme, et de parler.

Mercure: Es-tu maître ou valet?

Sosie: Comme il me prend envie.

Mercure: Où s'adressent les pas?

Sosie: Où j'ai dessein d'aller.

Mercure: Ah! ceci me déplaît.

Sosie: Jen ai l'âme ravie.

Mercure: Résolûment, par force ou par amour, Je veux savoir de toi, traître,

Ce que tu fais, d'où tu viens avant jour,

Où tu ras, à qui tu peux être. Sosie: Je fais le bien et le mal tour à tour;

Je viens de là, vais là; j'appartiens à mon maître.

Auch in Le Bourgeois gentilhomme III, 5 erweist sich unser Mittel als von fremdem Vorbild ziemlich genau überkommen. Die Scene gemahnt an Terenz: Eunuchus II, 3. Parmeno, Sklave des Phaedria, erwidert die liebenswürdigen Worte des Gnatho (Parasit des Thraso) mit barschem, abweisendem Ton. Dazu kommt noch, dass Molière in seiner Scene ein Wortspiel anwendet, das sich auch in der Scene des Eunuchus findet.

Terenz:

Gnatho: Plurima salute Parmenonem

Summum suum impertit Gnatho, Quid agitur?

Parmeno: Statur. Molière:

Dorante: Comment se porte-t-elle?

Mme. Jourdain: Elle se porte sur ses deux jambes.

Dies eng verwandte Frage- und Antwortspiel im Zusammenhang mit der ähnlichen Situation lässt auch hier eine Anlehnung von Seiten Molières als sicher erscheinen. — Es bleibt demnach in der Serie a unserer Gruppe nur noch eine Scene übrig: L'École des maris I, 3. Es lässt sich ein bestimmtes Vorbild für dieselbe nicht erkennen, doch dürfen wir in Anbetracht der erwiesenen Anlehnung der zeitlich früheren Scene im Dépit amoureux ihre Idee jedenfalls nicht auf Molières Originalität setzen.

In den Scenen der Serien b und c, die von denen der ersten Serie doch recht sehr verschieden sind, lassen sich keinerlei fremde Einflüsse erkennen. L'Avare II, 5 zeigt zwar eine Verwandtschaft mit Larivey: La Veuve III, 2 und mit Ariosto: I Sapositi I, 2, aber weder hier noch dort finden sich Momente, die als Urbild des für uns wichtigen Faktors betrachtet werden könnten. Auch weist Le Bourgeois gentilhomme III, 10 eine Ähnlichkeit mit Lope: El perro del hortelano II, 17, 18 auf, doch fehlt das für uns bedeutsame Element auch bei Lope durchaus. Wir stehen deshalb nicht an, die Scenen der Serien b und c. die eben, wie schon die Skizzierung derselben in unserem ersten Teil erweist, sich ihrer Anlage nach von a sehr unterscheiden, auf die Originalität Molières zu setzen.

VI. Jemand erwidert dem andern mit denselben Worten oder auf dieselbe Art und Weise.

Was zunächst die erste Situation Le Mariace forcé Se. 7 anlangt, so hat die Unterredung zwischen Sganarelle und Marphurius ihren Anlass offenbar bei Rabelais: Gargantua et Pantagrael Buch III, Kap. 35 u. 36, wo eine ganz ähnliche Unterredung zwischen Trouillogan und Marphurius erzählt wird. Das für uns bedeutungsvolle komische Schlussmoment: das Antwortgeben mit denselben Redensarten fehlt freilich bei Rabelais. Ein annähernd verwandtes Moment findet sich nun aber bei Epictet, wo es in der französischen Übersetzung von A. P. Thurot 12) heisst: "Si l'étais l'esclave de quelqu'un de ces gens-là, dussé-je être battu de verges tous les jours, je saurais bien trouver le moyen de le faire enrager, "Garcon. mets un peu d'huile dans ce bain." Au lieu d'huile l'apporterais de la saumure . . . . N'est-ce pas de la sauce de saumure?" . . Comment le sais-tu, puisque nos sens nous trompent?" Si l'avais seulement trois ou quatre camarades d'esclavage qui pensassent comme moi, je forcerais un parcil homme à se pendre ou bien à changer d'avis. Mais ils se moquent de nous, se servant très-bien des facultés que la nature nous a données à tous, et n'en méconnaissant l'existence que dans leurs discours," - Man sieht, der Gedanke bei Molière und Epictet ist verwandt; die Form dagegen, in die er gebracht ist, sowie die ganzen Umstände der Situation, welche ihn mit sich bringt, sind bei Molière gänzlich verschieden. Die Form aber, die scenische Verknüpfung eines solchen Gedankens, ist für uns das Massgebende: und diese ist bei Molière vollkommen originell.

In L'Amour médecin II, 5 weist die Situation: Sganarelle konsultiert die beiden Ärzte Bahys und Macroton auf eine verwandte Scene bei Terenz: Phormio III, 3 zurück: Demipho konsultiert die drei Rechtsgelehrten Hegio, Cratinus und Crito. Das für uns bedeutsame technische Moment findet sich jedoch bei Terenz nicht. Auch in L'Avare I, 4 und M. de Pourceaugnac II, 5 findet unser Mittel unbeeinflusst von fremden Elementen Verwendung. Etwas anders steht es mit L'Avare II, 2. Eine ganz ähnliche wie die hier gestaltete Situation hat sich nach Tallemant des Réaux 13 thatsächlich zwischen dem Präsidenten de Bersy und seinem Sohne zugetragen. ".... là entroit la rencontre du président de Bersy chez un notaire avec son fils, qui cherchoit de l'argent à gros intérêts Le père lui cria: "Ah! débauché, c'est toi!" - "Ah! vieux usurier, c'est vous!" dit le fils." — Die Anekdote wurde nun schon vor Molière

<sup>13</sup>) Historiette de Boisrobert, Bd. II, S. 406 u. 407.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Discours philosophiques recueillis par Arrieu; traduction de A. P. Thurot, 1838, Buch H. Kap. 20, 8, 232.

durch Boisrobert: La Belle plaideuse dramatisch ausgebeutet, wo sich die in Frage kommende Situation Akt III, Sc. 8 findet:

Ergaste (fils): . . . Quoi? e'est là celui qui fait le pret?

Barquet (notaire): Oui, Monsieur.

Amidor (père): Quoi? c'est là ce payeur d'intérêt?

Aber man vergleiche damit die Art, wie Molière diese Situation verwendet hat! Wie hat er diese Anregung auszubeuten gewusst! Gerade diese Ausnutzung eines vorhandenen Keimes ist für sein künstlerisches Schaffen von so grosser Bedeutung. Wir müssen die Molièresche Scene den hageren Worten Boisroberts gegenüberstellen, um recht zu erkennen, was sich unter Molières Händen aus einem solchen Keim entwickelt. Es heisst bei ihm:

Harpagon: Comment, pendard? c'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités?

Cléante: Comment, mon père? c'est cous qui rous portez à ces honteuses actions?

Harpagon: C'est toi qui te veux ruiner par des emprunts si condamnables?

Cléante: C'est vous qui cherchez à vous enrichir par des usures si criminelles?

Harpagon: Oses-tu bien, après cela, paroître devant moi?

Cléante: Oscz-vous bien, après cela, vous présenter aux yeux du monde?

Harpagon: Nas-tu point de honte, dis-moi, d'en venir à ces débauches-là? de te précipiter dans des dépenses effroyables? et de faire une honteuse dissipation du bien que tes parents t'ont amassé avec tant de sueurs?

Cléante: Ne rougissez-vous point de déshonorer votre emdition par les commerces que vous faites? De sacrifier gloire et réputation au desir insatiable d'entasser écu sur écu, et de renchérir, en fait d'intérêts, sur les plus infâmes subtilités qu'aient jamais inventées les plus célèbres usuriers?

Der grosse Unterschied zwischen den beiden Scenen ist einleuchtend. Dort erscheint unser Mittel als kleiner, dem bühnentechnisch nicht Geschulten kaum in die Augen fallender Ansatz. hier entsteht eine von der grossartigsten Komik getragene Scene daraus, die einer durchschlagenden Wirkung immer sicher sein muss.

Wir sind am Ende unserer Abteilung B angelangt. Kurz zurückblickend müssen wir konstatieren, dass Molière auf den ersten Blick in den Mitteln derselben nicht so seibständig erscheint wie in der zuerst behandelten. In einigen der Scenen lehnt er sich ziemlich eng an gewisse Vorbilder an. Ferner muss man zureben, dass er die Keime zu einer Anzahl von Scenen bereits an anderer Stelle vorgefunden hat. Aber hier muss man gleich hinzufugen, dass die Art, wie er diese zuweilen recht unbedeutenden Keime, in

denen sein geschulter Bühnensian das Fruchtbare erkannte, zur Entfaltung gebracht hat, originell, ja zum Teil geradezu grossartig ist. Er hat, bildlich geredet, das, was in jenen Keimen noch verborgen schlummerte, erst zu blühendem Leben erweckt. Das ist eben gerade das Geniale an seinem Schaffen: das Unbedeutende zur Grösse und Bedeutung zu erheben. Unter diesem Gesichtspunkt müssen wir auch die Entfaltung der technischen Mittel dieser Abteilung grossenteils der Originalität Molières zusprechen.

#### C. Parallelismus inhaltlich bedeutsamer Scenen.

### I. Missverständnisse, die sich während der Unterhaltung ergeben.

Die Scenen sind bei Molière ursprünglich. Dass sich eine der zuletzt emstandenen unter ihnen: L'Avare V. 3 als angeglichen erweist, kann nicht von Bedeutung sein, — Molière hatte ja das Mittel, das sie charakterisiert, vorher oft genug selbständig angewandt. Jene Scene geht nämlich auf das stoffliche Vorbild der Komödie: Plautus, Aufularia V. 3 zurück. Dort ist die Situation freilich von viel derberem Charakter. Das Missverständnis geht hier zwischen Euclio, dem Geizigen, und dem jungen Lyconides vor sich. Lyconides gesteht seine Missethat ein. Euclio ist hoch erfreut, denn er ist der Meinung, diese Missethat bestehe darin, dass ihm Lyconides den Schatz gestohlen habe. Bald freilich wird er aufgeklärt, dass es nicht dieses ist, was Lyconides zu gestehen hat, sondern die Thatsache, dass Phaedria, des Euclio Tochter, soeben ein Kind geboren habe, dessen Vater er, Lyconides, ist.

Wie gesagt, dieser Angleich ist bedeutungslos, denn Molière zeigt sich in allen früher entstandenen Scenen originell. Es ist nur natürlich, dass er sich das längst als fruchtbar von ihm erkannte Mittel, als er es später in Plautus' Aufularia vorfand, bei der Nachbildung dieser Komödie nicht entgehen liess.

II. Jemand macht sich einen andern zum Vertrauten, ohne zu wissen, dass dieser seinen Plänen feindlich ist.

Es ist hier wieder interessant zu sehen, wie Molière einer Auregung von anderer Seite folgend sich ein eigenes technisches Mittel in crossartiger Weise heranzubilden wusste. Für keine der Scenen in Serie a ist ein bestimmtes Vorbild zu erweisen. Aber der Gedanke, welcher die Scenen trägt, ist in vielen Novellen aus der Zeit Molières und auch früherer Jahrhunderre nicht selten anzufinden. Wir erwähnen nur: Les facétieases Naats de Straparole Buch 1. vierte Nacht, Erzählg. 4, wo Nérin. Sohn des Königs von Portugal und Student in Padua, den Raimond Brunel, dessen Gattin er liebt, zum Mitwisser seiner Leidenschaft macht, da er ihn nicht kennt. Ferner Giovanni: Il Pecorone, erster Tag, zweite Novelle:

Scarron: La Précaution inntile; Les Nouvelles nouvelles du roi Louis XI, — ohne dass damit die Reihe der Werke, in welchen der Gedanke auftritt, erschöpft wäre. Natürlich findet sich dort von einer scenischen Verknüpfung nichts. Als Molière jene Novellen las und dabei auf den Gedanken stiess, erkannte er die grosse Fruchtbarkeit desselben für das Theater und liess ihn sich daher nicht entgehen. So ist es Molières Verdienst, den Gedanken bühnentechnisch verwendet und ihn durch eine mehrfache Verwendung zu einem bühnentechnischen Mittel gemacht zu haben.

Die etwas gesondert stehende einzelne Scene b unserer Gruppe Les Fourberies de Scapin III, 3 ist nun freilich ziemlich eng an Cyrano de Bergerac: Le Pédant joué III, 2 angeglichen, wo Genevote, die Geliebte des Charlot, unter den gleichen Umständen wie bei Molière, dem alten Granger die erheuchelte Gefangennahme seines Sohnes durch die Türken und dessen vermeintliche Loskaufung auf Kosten des Alten erzählt, dem auf diese Weise das betrügerische Spiel, das man mit ihm getrieben hat, offenbar wird. Wir setzen die Scene Cyranos hierher: ein Vergleich mit der Molièreschen wird von einer ziemlich starken Beeinflussung überzeugen:

Granger: Mademoiselle, soyez-vous venue autant à la bonne heure que la grâce aux pendus quand ils sont sur l'échelle.

Genevate: Est-ce l'Amour qui vous a rendu criminel? Vraiment la faute est trop illustre pour ne vous la pas pardonner. Toute la pénitence que je vous en ordonne, c'est de rire avec moi d'un petit conte que je suis venue ici pour vous faire. Ce conte toutetois se peut appeler une histoire, car riun ne fut jamais plus véritable. Elle vient d'arriver, il n'y a pas deux heures, au plus facétieux personnage de Paris, et vous ne sauriez croire à quel point elle est plaisante. Quoi, vous n'en ri z pas!

Granger: Mademoiselle, je crois qu'elle est divertissante au delà de ce qui le fut jamais. Mais . . . .

Genevote: Mais vous n'en riez pas.

Granger: Ha, a, a, a, a.

Genevote: Il faut, avant que d'entrer en matière, rous anatomiser ce squ'elle d'homme et de vêtement . . . Figurez-vous . . . . Hé bien, Monsieur, ne voilà pas un joli Ganymède! et c'est pourtant le héros de mon histoire. Cet hommète homme régente une classe dans l'Université. C'est bien le plus faquin, le plus chiche, le plus arare, le plus sordide, le plus mequin . . . Mais riez donc!

Granger: Ha, a, a, a, a.

Genévote: Co vieux rat de collège a un fils qui, je peuse, est le recéleur des perfections que la nature a volves au père. Ce chiche penard, ce radoteur . . . .

Granger: Ah! malheureux, je sais trahi : c'est sans doute ma propre histoire qu'elle me conte. Mademoiselle, passez ces épithètes: il ne faut pas croire tous les maurais rapports; outre que la vieillesse doit être respectée.

Genevote: Quoi, le connoissez-vous? Granger: Non, en aucune tacon.

Genevote: ô bien, écoutez donc. Ce vieux bouc veut encoyer son fils en je ne sais quelle ville, pour s'ôter un rival; et afin de venir à bout de son entreprise, il lui veut faire accroire qu'il est fou. Il le fait lier, et lui fait ainsi promettre tout ce qu'il veut; mais le fils n'est pas longtemps créancier de cette fourbe. Comment? vous ne riez point de ce vieux bossu, de ce maussadas à triple étage.

Granger: Baste, baste, faites grâce à ce pauvre vieillard. Genevote: Or écoutez le plus plaisant. Ce goutteux, ce loupgarou, ce moine-bourru....

Granger: Passez outre, cela ne fait rien à l'histoire.

Genevote: . . . . commanda à son fils d'acheter quelque bagatelle, pour faire un présent à son oncle le Vénitien; et son fils, un quart d'heure après, lui manda qu'il venoit d'être pris prisonnier par des pirates turcs, à l'embouchure du golfe des Bons-Hommes; et ce qui n'est pas mal plaisant, c'est que le bon homme aussitôt envoya la rançon. Mais il n'a que faire de craindre pour sa pécune: elle ne courra point de risque sur la mer de Levant.

Granger: Traître Corbineli, tu m'as vendu, mais je te ferai donner la salle.

III. Jemand verständigt sich mit einem andern durch Worte oder Gebärden, ohne dass es ein dritter Anwesender bemerkt.

Nur eine von den hierhergehörigen Scenen lässt sich als eine Anlehnung erweisen: Le Malade imaginaire II, 5. Sie ist verwandt mit Akt II, Sc. 4 einer Komödie von Thomas Corneille: Don Bertran de Cigarral, die auf ein Stück von Francisco de Rojas: Don Lucas de Cigarral zurückgeht und i. J. 1650 zum ersten Mal aufgeführt wurde. Dort nämlich verständigt der jugendliche Don Alvar seine Geliebte Isabelle, welche von dem ungeschliffenen Don Bertran zur Frau begehrt wird, über seine innigen Gefühle, ohne dass die Anwesenden. Isabelles Vater, der die Ehe mit Bertran begünstigt, und Don Bertran selbst, etwas davon bemerken. Er trägt, ebenso wie Cléante bei Molière, eine Erzählung vor, die nichts anderes als die Geschichte seiner eigenen Liebe ist. Bei Molière wird dann die gegenseitige Verständigung durch ein Gesangsduo weitergesponnen, ein Faktor, der bei Corneille fehlt.

Nun ist von Bedeutung, dass die Scene im Malade imaginaire von allen unter diese Gruppe fallenden die zeitlich zu allerletzt entstandene ist. Es wird sich hier also wohl ebenso verhalten, wie wir schon bei Gruppe III und IV uaserer Abteilung B konstatierten: Molière wandte das Mittel zuerst aus eigenem Antrieb an, wiederholte die Anwendung, da ihn die Erfahrung lehrte, dass er sich in der Bühnenwirksemkeit desselben nicht getäuscht hatte, und als es ihm dann einmal an anderem Orte begegnete, wo es eine besonders glückliche Verwendung gefunden hatte, setzte er es bei passender Gelegenheit ohne Bedenken in der gleichen Weise in Scene.

IV. Ein dienendes Mädchen lehnt sich durch Widerspruch gegen ihre Herrschaft auf.

V. Jemand stellt etwas als Tugend hin oder gelobt etwas und fehlt kurz darauf selbst dagegen.

Wir haben keine Vorbilder für die Scenen dieser Gruppen erkennen können.

VI. Zwei Liebende erzürnen sich und versöhnen sich bald darauf.

Die hierher gehörigen Scenen scheinen uns an keinerlei Muster angeglichen zu sein, wenn auch Tartuffe II, 4 an Lope: El perro de hortelano II, 18 gemalmen will, wo auch ein schmollendes Liebespaar, Marcela und Teodoro, durch einen Bedienten, Tristan, wieder ausgesöhnt wird. Aber die Situation bei Lope ist doch eine hervorragend andere. Zunächst geht das Schmollen dort der Versöhnung nicht knapp voraus, wie bei Molière, sondern datiert schon seit längerer Zeit. Von dem Trotz der Liebenden, der bei Molière in allen drei Scenen der Gruppe so charakteristisch ist und eine Fülle prachtvoller komischer Momente mit sich bringt<sup>14</sup>), findet sich daher bei Lope nichts. Dann fehlt der Lopeschen Scene auch jeder Humor. Tristan nimmt einfach die Hände der beiden Zürnenden — deren Liebesgefühle übrigens im Gegensatz zu Marianne und Valère der Tiefe entbehren -- und fügt sie ineinander, — damit ist die Versöhnung geschehen. Nun vergleiche man damit den entzückenden, lebensvollen Vorgang bel Molière! Das Sichsträuben der Liebenden, das doch im Grunde nichts anderes ist als ein heimliches, sehnliches Wünschen zu einander zu gelangen. Und dann das resolute Einschreiten der Dorine, das wieder eine Reihe neuer komischer Momente mit sich bringt. Die Scene hat mit der Lopeschen schlechterdings nichts gemein als die nackte Thatsache, dass zwei Zürnende durch einen Dritten versöhnt werden, - das ist aber wirklich nicht genug, als dass man sie als Muster der entzückenden Molièreschen Scene bezeichnen dürfte. Die Möglichkeit, dass der Vorgang bei Lope die Anregung zu dem Molièreschen gewesen ist, kann man freilich ja nicht leugnen, gross ist sie aber jedenfalls nicht. Und setzt man wirklich den Fall, dass es an dem sei, so hat Molière sein Vorbild so unendlich weit hinter sich gelassen, dass es eben kaum noch als Vorbild zu erkennen ist. — Dass die Lopesche Scene für Le Dépit

<sup>14</sup> efr. das Sich-entfernen-wollen des Valer, zu dem er sich doch nie ganz entschliessen kann. S. unter A VI.

amoureux IV, 3 und Le Bourgeois gentilhomme III, 10 den Keim in sich birgt, ist ganz und gar abzuweisen, denn hier fällt auch noch die Mittelsperson fort, die ja in jener Situation des *Tartuffe* 

der einzige Faktor ist, welcher an Lope denken lässt. —

Übrigens findet sich der Gedanke: Zwei Liebende, die schmollen, söhnen sich schnell wieder aus, schon bei Terenz: Andria und bildet auch den Vorwurf zu der bekannten Ode des Horaz: Donce gratus eram tibi. Es würde natürlich übertrieben spitzfindig erscheinen, wenn man die Molièreschen Scenen auf jene Dichtungen zurückführen wollte. Der Gedanke, dass sich zwei Zürnende wieder vereinen, ist wirklich kein so aussergewöhnlicher, dass man da, wo er sich findet, den Argwohn einer Beeinflussung hegen müsste.

VII. Es werden schlechte, Komik hervorrufende Gedichte vorgelesen.

Was zunächst die erste der hierher gehörigen Situationen anlangt: Les Précieuses ridicules Sc. 9, so ist es für uns nebensächlich, dass sich die Verse des Mascarille an und für sich als Anlehnung an verschiedene Vorbilder erweisen. 15 Es kommt hier lediglich darauf an, dass sie in eine Scene verknüpft sind und diese zu einer komischen gestalten. Auch unter diesem Gesichtspunkt erweist sich die Idee der Situation bei Molière wohl nicht als ursprünglich. Mézières 16 hat zum ersten Mal auf eine Scene der aus d. J. 1609 stammenden Komödie von Ben Jonson: The silent woman hingewiesen, in der ein Narr "un Trissotin doublé de Mascarille" einigen preziösen Herren von ihm selbst verfasste, thörichte Verse vorträgt, die von jenen sehr gepriesen werden. Die Scene bei Ben Jonson II, 2 ist diese:

Daw: Nay, I'll read them myself, too: an author must recite his own works. It is a madrigal of Modesty. "Modest and fair, for fair and good are near Neighbours, howe'er."

Dauphine: Very good. Clerimont: Ay, is't not?

Daw: "No noble virtue ever was alone,

But two in one."

Dauphine: Excellent!

Clerimont: That again, I pray, Sir John.

Dauphine: It has something in 't like rare wit and sense.

Clerimont: Peace.

Daw: "No noble virtue ever was alone,

But two in one.

Then, when I praise sweet modesty, I praise, Bright beauty's rays:

<sup>15)</sup> cfr. Despois-Mesnard Bd. II, S. 84, Anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>, Les prédécesseurs et contemporains de Shakespeare. 3. Ausgabe. Paris 1881, S. 206 fg.

And having praised both beauty and modesty, I have praised thee."

Dauphine: Admirable!

Clerimont: How it chimes, and cries tink in the close, divinely!

Dauphine: Ay, 'tis Seneca.

Clerimont: No, I think 'tis Plutarch.

Daw: The dor on Plutarch and Seneca! I hate it: they are mine own imaginations, by that light. I wonder those fellows have such credit with gentlemen.

Clerimont: They are very grave authors.

Daw: Grave asses! mere essayists! a few loose sentences, and that's all. A man would talk so his whole age. I do utter as good things every hour, if they were collected and observed, as either of them. Und dagegen Molière:

Mascarille: Oh, oh! je n'y prenois pas garde:

Tandis que, sans songer à mal, je vous regarde, Votre oeil en tapinois me dérobe mon coeur. Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur!

Cathos: Ah! mon Dieu! voilà qui est poussé dans le denier galand.

Mascarille: Tout ce que je fais a l'air cavalier; cela ne sent point le pédant.

Magdelon: Il en est éloigné de plus de deux mille lieues.

Mascarille: Avez-vous remarqué ce commencement: Oh, oh? Voilà qui est extraordinaire: oh, oh! Comme un homme qui s'avise tout d'un coup: oh, oh! La surprise: oh, oh!

Magdelon: Oui, je trouve ce oh, oh! admirable.

Mascarille: Il semble que cela ne soit rien.

Cathos: Ah! mon Dieu, que dites-vous! Ce sont là de ces sortes de choses qui ne se peuvent payer.

Magdelon: Sans doute; et j'aimerois mieux avoir fait ce oh, oh! qu'un poëme épique.

Mascarille: Tudieu! vous avez le goût bon.

Magdelon: Eh! je ne l'ai pas tout à fait mauvais.

Mascarille: Mais n'admirez-vous pas aussi je n'y prenois pas garde! Je n'y prenois pas garde, je ne m'apercevois pas de cela: façon de parler naturelle: je n'y prenois pas garde. Tandis que sans songer à mal, tandis qu'innocemment, sans malice, comme un paucre mouton; je vous regarde, c'est-à-dire, je m'amuse à vous considérer, je vous observe, je vous contemple; Votre oeil en tapinois... Que vous semble de ce mot tapinois? n'est-il pas bien choisi?

Cathos: Tout à fait bien.

Mascarille: Tapinois, en cachette: il semble que ce soit un chat qui vienne de prendre une souris: tapinois.

Magidelon: Il ne se peut rien de mieux.

Mascarille: Me dérobemon coeur, me l'emporte, me le ravit. Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur! Ne diriez-vous pas que c'est un homme qui crie et court après un voleur pour le faire arrêter? Au voleur, au voleur, au voleur!

Magdelon: Il faut avouer que cela a un tour spirituel et galand. Mascarille: Je veux vous dire l'air que j'ai fait dessus.

Cathos: Vous avez appris la musique?
Mascarille: Moi? Point du tout.

Cathos: Et comment donc cela se peut-il?

Mascarille: Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien appris.

Magdelon: Assurément, ma chère.

Mascarille: Écoutez si vous trouverez l'air à votre goût. Hem, hem. La, la, la, la. La brutalité de la saison a furieusement outragé la délicatesse de ma voix; mais il n'importe, c'est à la cavalière.

(Il chante:)

Oh, oh! je n'y prenois pas . . . .

Cathos: Ah, que voilà un air qui est passionné! Est-ce qu'on n'en meurt point?

Magdelon: Il y a de la chromatique là dedans.

Mascarille: Ne trourez-vous pas la pensée bien exprimée dans le chant? Auvoleur! . . . . Et puis, comme si l'on crioit bien fort : au, au, au, au, au, au voleur! Et tout d'un coup, comme une versonne essoufilée: au voleur!

Man sieht, die Verwandtschaft der Scenen ist nicht so gross, dass man gerade an eine Anlehnung denken müsste. Bei Molière ist der Vorgang ungleich wirkungsvoller, die Situation ist viel mehr ausgenutzt. Das, was ihn so besonders komisch macht: das unablässige Wiederholen von Ausdrücken aus dem vorgetragenen Gedicht, findet sich bei Ben Jonson nicht einmal im Ansatz. Überdies scheint es doch auch sehr fraglich, ob Molière überhaupt das Englische verstand, zumal wir sonst in seinem ganzen Schaffen nirgends Einflüsse der englischen Litteratur feststellen können. Und warum sollten auch nicht einmal zwei Dichter unabhängig voneinander eine ihrer Gestalten schlechte Verse vorlesen lassen und sie von andern thörichten Menschen loben lassen? So überaus frappant ist der Vorgang schliesslich nicht in einer Zeit der Geziertheit und Unnatur, die sich einsichtsvolle Männer wie Molière und Ben Jonson wohl einmal auf gleiche Art zu bekämpfen zur Aufgabe machen konnten. Wir halten es deshalb für sehr zweifelhaft, dass Molière die Scene bei Ben Jonson gekannt hat. Es liegt auch ein Einfluss von anderer Seite viel näher. Wir denken an die Comédie des académistes, deren Drucklegung zeitlich nicht genau zu ermitteln

ist, die jedoch auf alle Fälle vor dem Entstehen der Précieuses ridicules erschien. Molière hat diese Komödie sicher gekannt, denn sie hat zu ihrer Zeit ein gewisses Aufsehen erregt. Auch hat er sich offenbar in einer andern, der unsern verwandten Scene an sie angeschlossen, in den Femmes savantes III, 2 nämlich. Wir verweisen auf die dort<sup>17</sup>) angestellten Erörterungen und sind der Ausicht, dass auch für unsere Scene in jener Situation der Comédie des avadémistes die Quelle zu suchen ist. Molière hatte dort die grosse Kemik des Vorgangs erkannt und setzte ihn nun selbst mehrfach in seinen eigenen Werken in Scene.

So auch in Le Misanthrope I. 2. Es ist hier ebenfalls nicht wichtig, dass das komische Spiel mit den Worten espérer und désespérer in dem Sonett des Oronte auf einer Reminiszenz beruht (8). Im übrigen ; ilt für die Scene das, was wir sochen am Schluss der vorhergehenden sagten. Auch für La Comtesse d'Escarbagnas Sc. 5 gilt dies; hier stammen übrigens die komischen Verse von Molière selbst.

Die bekannteste und wirkungsvollste unter den Scenen unserer Gruppe ist nun: Les femmes savantes III. 2. Unter der Gestalt des Trissotin wurde der lächerliche Poet Cotin, unter der Gestalt des Vadius wurde vermutlich Ménage verspottet. Beide von Trissotin vorgetragenen Gedichte rühren von Cotin her. Es scheint sich nun zwischen Cotin und Ménage, die einander nicht wohl wollten, in Wirklichkeit eine Scene wie die in den Femmes savantes gezeichnete abgespielt zu haben. Wenigstens erzählt d'Olivet 19) eine solche, die sich im Hause der Mademoiselle de Montpensier, zu der sich Cotin begeben hätie, um ihr sein Sonnet à Mlle de Longueville, à présent duchesse de Nemours, sur sa fièvre quarte vorzulesen, zuvetragen haben soll. Comme il achevoit de lire ses vers, Menage entra, Mademoiselle les fit voir à Ménage, sans lui en nomme: l'auteur. Ménage les trouva, ce qu'effectivement ils étoient, détestables. Làdessus, nos deux poëtes se dirent à peu près l'un à l'autre les douceurs que Molière a si agréablement rimées. In dem Menagiana 20) finden wir eine etwas andere Überlieferung: La scène où Vadius se brouille avec Trissotin, parce qu'il critique le sonnet sur la fièrre, qu'il ne sait pas être de Trissotin, s'est passée véritablement che: M. B.\*\*\*. Ce fut M. Despréaux qui la donna à Molière. Und bei Monchesnay 21) heisst es: La même scène s'étoit passée entre Gilles Boileau, frère du satirique, et l'abbé Cotin. Auch bei Talle-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) cfr. hierüber Despois-Mesnard Bd. V, S. 462, Anm. 5.

<sup>18)</sup> S. 86 fg.

<sup>19)</sup> Histoire de l'académie française (1729) Bd. II. S. 159.

Bd. III, S. 23.
 Bolacana (1742) S. 31.

mant des Réaux <sup>22</sup>) findet sich endlich eine ganz ähnliche Situation als thatsächliches Begebnis zwischen Godeau und Chapelain geschildert. Nach diesen Überlieferungen also hätte Molière die Situation direkt aus dem Leben geschöpft. Ein Zwang zu dieser Annahme liegt nicht vor, zumal man nicht weiss, inwieweit jene Chronisten des Begebnisses in ihren Überlieferungen erst wieder von der dichterischen Darstellung bei Molière abhöngig sind. Es ist erlaubt, mit der gleichen Berechtigung zu vermuten, dass ein vielleicht wirklich geschehenes Begebnis erst mittelbar durch die anonym erschienene Comédie des académistes pour la réformation de la langue françoise, die vermutlich im Jahre 1650 gedruckt wurde, die Veranlassung der Scene geworden ist. I, 2 dieser Komödie deckt sich nämlich mit der Molièreschen Scene in auffallender Weise. Der in seine schlechten Verse verliebte Godeau entspricht dem Trissotin; Colletet, der sie zuerst begeistert preist, dann jedoch, als ihn Godeau nicht Gleiches mit Gleichem vergilt, in den Staub zieht, dem Vadius. Auch dort endet, wie bei Molière, die Scene mit einer Erbitterung der beiden Poeten, so dass sich der Parallelismus der Scenen in der That auf alle wesentlichen Punkte erstreckt. Wie man über den Ursprung des Vorganges auch denken mag — mag man ihn unmittelbar aus einem thatsächlichen Geschehnis, mittelbar aus dem bereits litterarisch fixierten Geschehnis oder endlich, was uns das Wahrscheinlichste dünkt: aus einer Verquickung von Reminiszenzen an thatsächlich Geschehenes und litterarisch Fixiertes vorstellen —, darüber wird man jedenfalls keinen Zweifel hegen können, dass hier die Annahme einer selbständigen Erfindung Molières nicht wohl berechtigt ist. —

Bei all diesen Scenen unserer Gruppe beruht die Bedeutung recht eigentlich darauf, dass Molière eben das Wirkungsvolle des Vorgangs erkannte und in seine Komödien in geschickter Weise zu verflechten verstand.

VIII. Ein Heuchler beruft sich auf den Willen des Himmels.

Die Scenen sind bei Molière ursprünglich.

Wir stehen am Ende unserer Betrachtungen. Dieselben lassen uns erkennen, dass sich bei Molière eine gar nicht geringe Anzahl von Mitteln zur Komik finden, die durch ihre häufige Wiederkehr den Charakter einer besonderen Technik des Komischen annehmen. Manche dieser technischen Ausdrucksmittel hat der Dichter von fremder Seite überkommen: manche hat er aus einem an anderer Stelle gegebenen Keim in geschicktester Weise herausentwickelt; in nicht wenigen endlich zeigt er sich originell. Die Frage nach der Originalität steht aber für uns erst in zweiter Linie. Für uns

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Historiettes, Ausgabe Monmerqué et Paulin Paris, S. 269.
Ztsear, f. frz. Spr. u. Litt. NXP.
20

ist der springende Punkt, dass Molières scharf entwickelter Bühnensinn die Fruchtbarkeit jener technischen Mittel und ihre grosse Wirkung auf dem Theater erkannte und sie nun durch eine häufige Anwendung zu einer eigenen Technik heraubildete. Dies ist durchaus sein Verdienst.

Interessant zu sehen ist es, in welchen seiner Komödien der Dichter jene technischen Mittel am häufigsten zur Verwendung bringt. Ein Rückblick ergiebt, dass sie sich, wie es auch natürlich ist, in den eigentlichen Possen am ergiebigsten nachweisen lassen. Besonders für die Bühnenspiele, die auf einem ganz äusserlichen und, wie wir sahen, oft recht drastischen Vorgang beruhen, stellen die Possen das Hauptkontingent. Man denke besonders an die mehrfache, schnell aufeinander folgende Verkleidung im Médecin volant und im Malade imaginaire, dann an die Komik bei Umarmungen, die im Médecin malgré lui so häufig wiederkehrt. Das oftmalige Wiederholen derselben Worte treffen wir im Malade imaginaire ganz auffallend häufig, die Unterbrechungen durch geschwätzige Pedanten finden sich besonders in den Possen La Jalousie du Barbouillé und Le mariage forcé, und das so eigentümliche Bejammern eines Menschen, dem ein Unglück angedichtet wird, ist ausschliesslich in Possen zur Verwendung gebracht: in L'Amour médecin, M. de Pourceaugnac, Les fourberies de Scapin und Le Malade imaginaire. Dom Juan und Tartuffe waren in allen drei Abteilungen mehrfach zu erwähnen, während der Misanthrope ganz zurücktrat. Im übrigen waren für A am ergiebigsten: neben den schon erwähnten Possen die École des femmes. Für B: Le mariage forcé, L'amour médecin, M. de Pourceaugnac, L'Avare, Les fourberies de Scapin, Le Malade imaginaire. Für (': L'école des femmes, L'Avare, George Dandin, Le Bourgeois gentilhomme, Le Malade imaginaire. Das letztere Werk aber, der Malade imaginaire, war für uns die überhaupt weitaus reichste Ausbeute; in ihm sind in der That fast alle technischen Mittel anzutreffen; in ihm hat sich Molière, durch schwerste Krankheit niedergebeugt, am auffallendsten auf längst erprobte Mittel gestützt.

Molières Gewohnheit, die einmal erprobten Bühnenkniffe immer wieder in Scene zu setzen, scheint uns darin ihren Ursprung zu haben, dass er sich in der Hast der Geschäfte und in dem später ihn bedrückenden Siechtum seine schriftstellerische Thätigkeit möglichst zu erleichtern suchte. Kam es ihm daher darauf an, komische Wirkungen zu erzielen, so griff er eben einfach zu einem der als wirksam längst erkannten Mittel zurück, bei dem er sich dann um den Erfolg nicht zu sorgen brauchte. Diese Schaffensweise aber scheint uns von nicht geringer Bedeutung zu sein, wenn man das schnelle und so ergiebige Produzieren des Dichters erklären will.

## Zeitschrift

für

# französische Sprache und Litteratur

unter besonderer Mitwirkung ihrer Begründer

Dr. G. Kerting and Dr. E. Koschwitz

Professor a. d. Universität z. Kiel Professor a. d. Universität z. Marburg

herausgegeben

von

Dr. D. Behrens,

Professor an der Universität zu Giessen.

Band XXI. Zweite Hälfte: Referate und Rezensionen.

Berlin.

Verlag von Wilhelm Gronau. 1899.



### Inhalt.

| REFERATE UND REZENSIONEN.                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                         | Seite |
| Allier, R. Voltaire et l'affaire Calas (George Carel)                   | 196   |
| Aucassin und Nicolete. Mit Paradigmen und Glossar hrsg. v. Hermann      | 20.7  |
| Suchier. (M. Wilmotte)                                                  | 187   |
| Ayrolle. De Bayonne à Toulouse (E. Leitsmann)                           | 95    |
| Baumgartner. Grammaire franç. f. Miltelschulen (E. Leitsmann)           | 79    |
| Bechtel-Glauser. Franz. Konversationsgrammatik f. kommerzielle An-      | 1.7   |
| ctaltan (F. Laitamann)                                                  | 89    |
| stalten (E. Leitsmann)                                                  | 160   |
| District A. Oper the Entstelling der Nasalvokale (Eugen Herzog)         | S5    |
| Dierodum, Junus. Lenro. u. Iranz. Sprache. 1. 1en (E. Lensmann).        | 9.)   |
| Bierbaum-Hubert. Repetitions- u. Ergänzungs-Grammatik zu Bierbaums      | 0=    |
| franz. Lehrbüchern (E. Leitsmann)                                       | 85    |
| Sammlung deutscher Übungsstücke (E. Leitsmann)                          | 98    |
| Bourget, Paul. Voyageuses (H. J. Heller)                                | 113   |
| Bourget, Paul. Voyageuses (H. J. Heller)                                |       |
| Notes (R. Mahrenholtz)                                                  | 111   |
| Breitsprecher, II. Gedächtnisverse z. franz. Grammatik (E. Leitsmann)   | - 99  |
| Breymann, H. Franz. Lehr- u. Übungsbuch f. Gymnasien. I. Teil.          |       |
| (E. Leitsmann)                                                          | 78    |
| Broglie, Duc de. Voltaire avant et pendant la guerre de sept ans        |       |
| (R. Mahrenholtz)                                                        | 19    |
| (R. Mahrenholtz)                                                        | 18    |
| Coppée, François, Le Coupable (H. J. Heller)                            | 115   |
| Coppée, François. Le Coupable (H. J. Heller)                            | 191   |
| Delanghe, M. Paris (E. Leitsmann)                                       | 93    |
| Donnay, Maurice. L'Affranchie, comédie en 3 actes (H. J. Heller)        | 223   |
| Fibner - Meyer. Franz. Lesebuch. Ausgabe B, 2. Teil von W. Knörich      |       |
| (E. Leitemann)                                                          | 88    |
| (E. Leitsmann)                                                          | 98    |
| Feist. Lehr- und Lesebuch d. franz. Sprache. II. u. III. (E. Leitsmann) | 86    |
| France, Anatole. L'Anneau d'améthyste (H. J. Heller)                    | 229   |
|                                                                         | 22.7  |
| Gäbler, Hermann. Studien zu Montesquieus Persischen Briefen             | 21    |
| (R. Mahrenholtz)                                                        | 112   |
| Gautier, Judith. Khou-n-atonou (E. Netto)                               |       |
| Gebert, W. Précis historique de la littérature française (Jos. Frank)   | 99    |
| Génin-Schamanek. Description des tableaux d'enseignement (E. Leits-     | 0.1   |
| mann)                                                                   | 92    |
| - Paris (E. Leitsmann)                                                  | 94    |
| Gist, Martin. Französische Schriftsteller in und von Solothurn (R.      | 100   |
| Mahrenholtz)                                                            | 190   |
| Glesener, Edmond. Histoire de M. Aristide Truffant artiste Decoupeur    |       |
| (E. Netto)                                                              | 112   |
| (E. Netto)                                                              | 9.5   |

|                                                                                                                  | 0.0  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Goerlich, Ewald. Freie franz. Arbeiten. II. Teil. (E. Leitsmann)                                                 | 96   |
| Haymann, Jean Jacques Rousseaus Socialphilosophie (Erich Jung).                                                  | -198 |
| Heine, K. Bilderbesprechungen (E. Leitsmann)                                                                     | 91   |
| Holtermann, Karl. Franz. Sprechübungen (E. Leitsmann)                                                            | 94   |
|                                                                                                                  |      |
| Kahle Rasch, Franz. Lesebuch f. Mittelschulen (E. Leitsmann)                                                     | 96   |
| Klahn, W. Uber die Entwickelung des lateinischen primären und                                                    |      |
| sekundären mn im Französischen (Eugen Herzog)                                                                    | -160 |
| Klöpper, Clemens. Beiträge zur französischen Stilistik (Eugen Herzog)                                            | 7.5  |
| Knigge Beilage z. Jahresbericht d. Mariengymnasiums zu Jever, 1897                                               |      |
|                                                                                                                  | 77   |
| (E. Leitsmann)                                                                                                   | - 44 |
| Koch, John. Lehrbuch z. Erlernung d. franz. Sprache f. Fortbildungs-                                             |      |
| u. Fachschulen. H. Teil. (E. Leitsmann)                                                                          | 90   |
| Lange, Paul. Beobachtungen u. Erfahrungen a. d. Gebiete d. Auschauungs-                                          |      |
| methode i. franz. Unterricht (E. Leitsmann)                                                                      | 77   |
| I diese Marie des dies (H. I Hellen)                                                                             |      |
| Leblanc, Maurice. Voici des ailes (H. J. Heller)                                                                 | 224  |
| Lefèvre. Les quatre Saisons (E. Leitsmann)                                                                       | 92   |
| Lesuear, Daniel. Invincible Charme (H. J. Heller)                                                                | 114  |
| Lewin, Herm. Zwei kulturgeschichtl. Bilder in franz. u. engl. Bearbeitung                                        |      |
| (E Leitsmann)                                                                                                    | 94   |
| Lieuwyn Die Rochtenbilesenbie des Lean Jacques Rousseau (Frich                                                   |      |
| (E. Leitsmann)                                                                                                   | 198  |
| Jung) Limberg, Lars. Les locutions verbales figées dans la langue française                                      | 190  |
| Lindberg, Lars. Les locutions verbales figées dans la langue française                                           |      |
| (Johan Vising)                                                                                                   | 29   |
| Lindqvist, Gregor. Quelques observations sur le développement des                                                |      |
| désinences du présent de l'indicatif de la première conjugaison                                                  |      |
| lating days dos languag remunes (Frile Stanff)                                                                   | 33   |
| latine dans des langues romanes (Erik Staaff) Livet, Ch. L. Lexique de la langue de Molière comparée à celle des | 00   |
|                                                                                                                  |      |
| écrivains de son temps avec des commentaires de philologie                                                       |      |
| historique et grammaticale (Heinrich Schneegans)                                                                 | 51   |
| Loti, Pierre. Ramuntcho Figures et Choses qui passaient (H.J. Heller)                                            | 112  |
| - Reflets sur la sombre route (H. J. Heller)                                                                     | 228  |
| Militaria Italia Di Tura pura pro Descripta I itaria in a                                                        | 11   |
| Mahrenholtz, R. Zur neueren Bossuet-Litteratur.                                                                  | 11   |
| Mentz, Richard. Französisches im mecklenburgischen Platt und in den                                              |      |
| Nachbardialekten. Teil-II: (Wilhelm Horn)                                                                        | 49   |
| Menrer, Karl. Franz. Vokabularium m. Phraseologie u. Sprechübungen                                               |      |
| (E Leitsmann)                                                                                                    | 98   |
| (F. Leitsmann)                                                                                                   | 225  |
| Monaga, market, the des martyls, formal parister (11. J. Herief).                                                |      |
| Morf, II. Geschichte der neueren französischen Litteratur (XVI. bis                                              |      |
| XIX. Jahrhundert). 1. Buch. (E. Stengel)                                                                         | 1    |
| Moulin. Le long de la mer bleue à bicyclette (É. Leitsmann)                                                      | 9.5  |
| Mühlefeld, K. Einführung in die französische Wortbildungslehre, Phraseo-                                         |      |
| logie und Stilistik (O Dittrich)                                                                                 | 65   |
| logie und Stilistik (O. Dittrich)                                                                                | 91   |
| Manster-Dagejorae. Elementaro. d. Iranz. Sprache (F. Lettsmann)                                                  | JI   |
| Nitzsche, M. Über Qualitätsverschlechterung französ. Wörter u. Redens-                                           |      |
| arten (O. Dittrich)                                                                                              | 153  |
| Ohlert, A. Lese- und Lehrbuch d. franz. Sprache, Ausg. A Deutsch-                                                |      |
| franz. Übungsb. zu Ausg. A u. B (E. Leitsmann)                                                                   | 79   |
| Paul, Hermann. Prinzipien der Sprachgeschichte (Bartholomae)                                                     | 151  |
| Pellisson, Maurice. Chamfort. Étude sur sa vie, son caractère et ses                                             | 101  |
| Temoson, Manuel. Chambort. Prince Sin Sa vie, Son Caractere et ses                                               | .)1  |
| ecrits (Josef Frank)                                                                                             | 21   |
| écrits (Josef Frank)                                                                                             | 78   |
| Piquet, F. De vocabulis quae in duodecimo seculo et in tertii decimi                                             |      |
| principio a Gallis Germani assumpserint (Wilhelm Horn).                                                          | 42   |
| Plattner-Heaumier. Franz. Unterrichtswerk (E. Leitsmann)                                                         | 81   |
| Ploetz; Gust. Übungsbuch C (E. Leitsmann)                                                                        | 85   |
| Program francis Rd 104 108 110 111 (CTh Line)                                                                    |      |
| Prosateurs français: Bd. 104 - 108, 110 - 114 (C. Th. Lion) 102-                                                 | -111 |
|                                                                                                                  |      |
| A travers Paris, Aus Originaltexten zusammengestellt u. hrsg. v.                                                 | 107  |

| Bruno, G. Francinet.,                                                                                               | 105               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dhombres-Monod. Biographies historiques                                                                             | 106               |
| Duruy, George. Biographies d'hommes célèbres                                                                        | 103               |
| Good, Arthur. La science amusante                                                                                   | 102               |
| Guerre de 1870/71. Récits mixtes                                                                                    | 110               |
| d'Herisson, Le Comte. Journal d'un officier d'ordonnance                                                            | 106               |
| Malot, Hector. Sans famille                                                                                         | 104               |
| Sandeau, Jules. La Roche aux Mouettes                                                                               | 109               |
| Taine, H. Napoléon Bonaparte                                                                                        | 108               |
| Quiehl, K. Französische Aussprache und Sprachfertigkeit (Koschwitz)                                                 | 168               |
| Rahn. Héditha. Lehr- u. Lesebuch d. franz. Sprache f. höhere Mädchen-                                               |                   |
| schulen, I u. II (E. Leitsmann)                                                                                     | 88                |
| Reuter, W. Lehrbuch d. franz. Sprache für Handelslehranstalten                                                      |                   |
| (E. Leitsmann)                                                                                                      | 89                |
| Rod, Edouard. Le Menage du pasteur Naudie (H. J. Heller)                                                            | 224               |
| Rosny, JH. Les Ames perdues (H. J. Heller)                                                                          | 227               |
| L'Impérieuse Bonté (H. J. Heller)                                                                                   | 229               |
| Rossmann, Gustav. Der Aberglaube bei Molière (R. Mahrenholtz) .                                                     | 192               |
| Rostand, Edmond. Cyrano de Bergerac, comédie héroïque übers. v.                                                     |                   |
| Ludwig Fulda (H. J. Heller)                                                                                         | 221               |
| Sallwürk, E. von. Fünf Kapitel vom Erlernen fremder Sprachen                                                        |                   |
| (W. Ricken)                                                                                                         | 214               |
| Salverda de Grave. Bijdragen tot de kennis der uit het Fransch over-                                                |                   |
| genomen woorden in het Nederlandsch (Wilhelm Horn)                                                                  | 47                |
| Sarrazin-Mahrenholtz. Frankreich. Seine Geschichte, Verfassung und                                                  |                   |
| staatlichen Einrichtungen (George Carel)                                                                            | 28                |
| Schaefer, W. Beschleunigte Einführung i. d. franz. Sprache (E. Leits-                                               |                   |
| mann)                                                                                                               | 86                |
| Schirmacher, Käthe. Voltaire, eine Biographie (R. Mahrenholtz)                                                      | 193               |
| Sensine, Henri. Chrestomathie française du XIXième siècle: Prosateurs                                               |                   |
| (F. Heuckenkamp)                                                                                                    | 102               |
| - L'emploi des temps en français à l'usage des étrangers                                                            | 0.0               |
| (E. Leitsmann)                                                                                                      | 99                |
| Soltmann, Hermann. Syntax d. franz. Zeitworts und ihre methodische                                                  | 00                |
| Behandlung i. Unterricht, I (E. Leitsmann)                                                                          | 99                |
| Staaff, E. Le suffixe -ime, -ième en français (Eugen Herzog)                                                        | $\frac{160}{220}$ |
| Stier. Lehrbuch d. französischen Sprache V: Syntax (E. Leitsmann)                                                   | 60                |
| Sätterlin, L. Die heutige Mundart von Nizza (W. Cloëtta)                                                            | 00                |
| Svedelius, Carl. L'analyse du langage appliquée à la langue française                                               | 70                |
| (Eugen Herzog)                                                                                                      | 96                |
| Tendering, F. Molières Femmes Savantes im Unterricht der Prima                                                      | 00                |
| (R Mahranholtz)                                                                                                     | 193               |
| (R. Mahrenholtz)                                                                                                    | 114               |
| Theuriet, André. Boisfleury (H. J. Heller).  Toynbee, P. A Historical Grammar of the French Language, from the      | 114               |
| French of Auguste Brachet (W. Cloëtta)                                                                              | 61                |
| French of Auguste Brachet (W. Cloëtta)                                                                              | 01                |
| (E. Leitsmann)                                                                                                      | 96                |
| Ulrich, W. Der französische Familienbrief (C. Th. Lion)                                                             | 217               |
| Ulrich, W. Der französische Familienbrief (C. Th. Lion) Vodoz, D. Le Théâtre Latin de Ravisius Textor 1470—1524 (W. |                   |
| ('maimamanh)                                                                                                        | 188               |
| Wechseler, Eduard. Die Sage vom heiligen Gral in ihrer Entwickelung                                                 |                   |
| bis auf Richard Wagners Parsifal (E. Stengel)                                                                       | 8                 |
| Wiener, Leo. French Words in Wolfram von Eschenbach (Wilhelm Horn)                                                  | 40                |
| Wilke. Method. Anleitung f. d. Anschauungsunterricht im Engl. u.                                                    |                   |
| Franz. (E. Leitsmann)                                                                                               | 93                |
| Wilke-Dinerroud, Anschanungsunterricht im Franz. (E. Leitsmann)                                                     | 93                |

| Winkler, Alex. Hat d. analytisch-direkte Methode d. Lehrerschaft be-<br>friedigt? (E. Leitsmann) | 76  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| MISZELLEN.                                                                                       |     |
| Holzapfel, L. Zur Biographie von Friedrich Diez                                                  | 232 |
| Langlois—Cloëtta                                                                                 |     |
| Mühlefeld—Dittrich                                                                               | 234 |
| Stengel, E. 4 Briefe von Friedrich Diez an Albert Hoefer                                         |     |

### Referate und Rezensionen.

Morf, H. Geschichte der neueren französischen Litteratur (XVI. bis XIX. Jahrhundert). Ein Handbuch. Erstes Buch: Das Zeitalter der Renaissance. Strassburg, K. J. Trübner 1898 8° X u. 246 S. Pr. 2.50.

Morfs Handbuch wird aus vier Bändchen zu durchschnittlich fünfzehn Bogen, jedes ein Jahrhundert umfassend, bestehen. Die Arbeit ist dem Vorworte nach von langer Hand vorbereitet und zum grossen Teil im Manuskript abgeschlossen, sie will den Bedürfnissen der Lehrer und Studierenden des Faches und den Wünschen der gebildeten Laien zugleich dienen. Der Inhalt des bis jetzt vorliegenden ersten Buches war der Hauptsache nach bereits gedruckt, nämlich Kap. I: Am Ausgang des Mittelalters unter der Überschrift: Die französische Litteratur zur Zeit Ludwig's XII. in dieser Zs. Band XVI, Kapitel II: Die Anfänge der Renaissancelitteratur unter der Überschrift: Die französische Litteratur zur Zeit Franz I. im Archiv f. d. Stud. d. neueren Spr. u. Lit. XCIV S. 207-256, Kap. III: Höhezeit und Niedergang der Ren.-Litt. unter der Überschritt: Die französische Litteratur in der zweiten Hälfte des 16. Jh. I Die Poesie, II Die Prosa in dieser Zs. B. XVIII u. XIX. Die Neuveröffentlichung dieser Abhandlungen in Buchform darf gleichwohl nur mit Freuden begrüsst und die Arbeit allen denjenigen Kreisen, für welche sie bestimmt ist. auf das angelegentlichste empfohlen werden. Der Verfasser hat es verstanden mit seltenem Geschick eine klare Disposition, Gediegenheit und Reichhaltigkeit des Inhalts, mit einer bei aller Gedrängtheit doch höchst frischen und anziehenden Darstellung zu verbinden. Durch den Zweck des Buches war er natürlich, wie er selbst im Vorwort bemerkt, oft genötigt das Resultat einer mühevollen Einzeluntersuchung in einem kurzen Satze, einer blossen Wendung zum Ausdruck zu bringen, oder die ernste Auseinandersetzung mit einer gegnerischen Ansicht in einem einzigen Beiwort zusammenzufassen. Aber auch der gebildete Laie wird bei der Lektüre schon weniger Seiten die beruhigende Überzeugung ge-Ztschr. f. frz. Spr. u. Litt. XXI2.

winnen, dass er es hier mit einer sorgfältig nach den Quellen selbst gearbeiteten Schilderung, mit dem soliden Urteil eines mit der neuesten Forschung vertrauten Litterarhistorikers zu thun hat.

Die hauptsächlichsten Zuthaten, welche Morfs jetziges Buch gegenüber den früheren Einzelaufsätzen aufweist, bestehen aus einem kurzen Vorwort, einem Inhaltsverzeichnis, einer lebhaft geschriebenen allgemeinen Einleitung, einem Schlusssatz sowie knappen aber sehr willkommenen bibliographischen Angaben. Auch der Text der einzelnen Kapitel ist verschiedentlich abgeändert, umgestellt und durch wertvolle Zusätze ergänzt.

Es sei mir verstattet einige teils berichtigende, teils ergänzende Bemerkungen und Mitteilungen zu einzelnen Angaben Morfs hier folgen zu lassen. Sie mögen teils dem Verfasser für eine hoffentlich bald erforderlich werdende Neuauflage als Material dienen, teils seine Leser in den Stand setzen zu einzelnen seiner kurzen Andeutungen selbständig Stellung zu nehmen. Aufgabe der weiteren Einzelforschung wird es sein in ähnlicher Weise zu anderen Angaben berichtigendes oder ergänzendes Material herbeizuschaffen und zu verwerten.

S. 45 wird gesagt, von Dolet's L'orateur français sei nur das Kapitel von der Übersetzungskunst erschienen (vgl. meine Bemerkung in dieser Zs. XX2 16 f.). Das ist nicht ganz richtig. Schon der Titel ergiebt, dass gleichzeitig mit diesem Kapitel auch die über die Accente und Interpunktionszeichen veröffentlicht worden sind. Gerade sie sind später auch oft allein abgedruckt worden und ihre Vorschriften waren für die Druckereien massgebend, ja liegen dem heute geltenden Brauche zu Grunde (vgl. meine diesbezüglichen Ausführungen in Phonet. Stud. II S. 219 t., Verhandl, der 40. Philol. Versamml, S. 486, Neuphilol. Centralbl. IV S. 209 und diese Zs. XII1 S. 263 Anm. 3). Weiter sagt M.: "Er (d. h. Dolet) übt und verteidigt in seiner Übersetzung von Cicero's Briefen (1542) die "gelehrte" Übersetzung, welche die lat. Bezeichnung antiker Dinge beibehält". Demgegenüber sei hier auf die 5 Regeln seiner Maniere de bien traduire verwiesen, welche, wie folgt, lauten: 1) il saut que le traducteur entende parsaictement le sens et matiere de l'autheur qu'il traduict; 2) que le traducteur ait parfaicte cognoissance de la langue de l'autheur, qu'il traduiet : et soit pareillement excellent en la langue, en laquelle il se met a traduire; 3) qu'en traduisant il ne se fault pas asseruir iusques à là, que l'on rende mot pour mot; 4) il te fault garder d'usurper mots trop approchants du Latin, & peu vsités par le passé: mais contente toy du commun. sans innouer aulcunes dictions follement, & par curiosité reprehensible; 5) l'observation des nombres oratoires: c'est à scauoir une liaison et assemblement

des dictions auec telle doulceur, que non seulement l'ame s'en contente, mais aussi les aureilles en sont toutes rauies, et ne se faschent iamais d'une telle harmonie de langage. Interessant ist es, wie ich gleich hier bemerken will, dass Sibilet (1548) sich ganz ähnlich ausspricht, also in diesem Punkte wohl auf Dolet fusst. Vgl. ed. 1573 S. 165: la version ou traduction est auiourd'huy le Poëme plus frequent et mieux receu des estimez Poëtes & des doctes lecteurs. Mais garde et regarde que tu ayes autant parfaicte cognoissance de l'idiome de l'autheur que tu en- (S. 166) treprendras tourner, comme de celuy auquel tu delibreras le traduire . . . Imite Marot en la Metamorphose, en son Musée, en ses psalmes, (S. 167) Salel, en son lliade: Heroet en son Androgine: Desmasures, en son Eneide: Peletier en son Odissée, et Georgique. Bei der Verwendung von Neubildungen räth er (S. 23): tant modestement et auec tel iugement zu verfahren, que l'aspreté du mot nouveau n'égratique et ride les oreilles rondes Sonst fielen die Neider über das Werk her, wie über la Delie de Sceue, poëme d'autant riche invention qui pour le iour d'huy se lise (vgl. Morf S. 57). - S. 50 heisst es von Marot: "Vom Altertum . . . ist er nicht selbständig beeinflusst". Dagegen vertritt auch A. Roedel Leipz. Diss. 1898 die Ansicht, dass ihm für seine Elegien, welche Gedichtgattung er als erster in der französischen Litteratur gepflegt zu haben scheint, die Ovidschen als Vorbild gedient haben. - S. 54 f. giebt M. eine im Ganzen recht treffende Charakteristik der Lehren des Sibiletschen Art poetique françois. Beachtenswert scheint mir noch, dass wenigstens die beiden ältesten Ausgaben von 1548 und 1551 sowie die von 1573 Sibilet als Autor nicht namhaft machen, ebenso wenig die meisten anderen; nur die Ausg. Paris 1555 und Lyon 1573 (vgl. Répert. des ouvr. pédag, du XVIe s. S. 598 f.) nennen Thomas Sibilet ausdrücklich auf dem Titel als Verfasser. Der den Ausg. Paris 1556 u. 1573 beigefügte Autre art Poétique, ein Auszug des Art p. fr., schliesst (wenigstens in der Ausg. von 1573) mit einem Sonnet, dessen 6 letzte Zeilen lauten:

"Diuin Ronsard, le Delien Jodelle L'heureux bellay, et celuy qui d'vne elle Du Cuane doux lamente ses erreurs. Graue Caron, Sibillet et le Conte, Aux anciens par voz chantz faites honte, Authorisez voz Delphiques fureurs."

Wie steht es hiernach mit Sibilets Autorschaft an dem Art poétique? Lassen sich die aus vorstehend angegebenem Thatbestand entstehenden Zweifel daran durch anderweitige Zeugnisse zerstreuen? Ich weiss es nicht und finde die Frage nirgends auch nur aufgeworfen. - Nach M. soll der Art sich im Gegensatz zu 1 \*

den Rhétoriqueurs befinden. Das finde ich aber nirgends ausgesprochen. Trotz seines oft bekundeten Respektes vor Marot polemisiert der Verfasser einmal sogar gegen ihn und nimmt Sagon und la Hueterie vor seinen Vorwürfen in Schutz (ed. 1573 S. 74 heisst es Marot tadle mit Unrecht seine Gegner wegen der Reime: la faire: affaire, mettre: remettre, denn il ryme ordinairement luy mesme le simple contre le composé. Ganz im Sinne der Rhétoriqueurs ist seine Überschätzung der equivoquen Reime (eb. S. 51: comme elle est la plus difficille, aussi est elle moins vsitée et ne laisse pourtant à estre la plus elegante). Seine schon gekennzeichnete Stellung zu dem Haupte der Lyoner Schule Maurice Seve, dessen Grammatik und Wortwahl diejenigen der rhetorischen Schule sind, lässt sich schon eher in M.'s Sinne deuten. Ich glaube aber, dass die eigentliche litterarische Anschauung des Verfassers des Art sich in folgender Stelle getreu wiederspiegelt (ed. 1573 S. 19): L'invention et le iugement . . . se conferment et enrichissent par la lecture des bons et classiques poëtes françois, comme sont entre les vieux Alain Chartier et Jean de Meun, mais plus luy profiteront les ieunes, comme imbus de la pure source françoise, esclarcie par feu illustre et tressauant Prince François Roy de France, viuant pere de son peuvle et des Poëtes françois, entre lesquelz lira le nouice des Muses Fr. Marot, S[a]ingelais, Salel, Heroet, Sceue et tels autres bons esprits. - Zu dem Satz M.'s: "Er findet in den Chorgesängen der antiken Tragödie das Vorbild für rhytmisch bewegten Strophenbau" (vgl. Zschalig S. 72) stimmt, dass gerade Sibilet in seiner Übersetzung der Iphigenie von Euripides dessen Chorgesänge nachzubilden versucht hat (vgl. Zschalig S. 66 Anm. 1). Die Äusserung des Art über das damalige Drama und Theater, aut welche M. anspielt, setze ich ausführlich hierher, da sie von besonderem Interesse ist und von Zschalig gänzlich übersehen wurde. Ed. 1573 S. 142: "La Moralité Françoise represente en quelque chose la Tragedie Grecque et Latine . . . Mais en ce auons nous comme en toutes choses suyui nôtre naturel, qui est de prendre des choses estranges . . . seulement ce que nous iugeons faire pour nous. Car en la Moralité nous traitons comme les Grecz et Latins en leurs Tragedies, narrations de faits illustres . . . sans nous assuiettir à douleur ou plaisir d'issue. Et cela faisons nous aux ieux publiques et solennelz . . . (S. 143) En quoy nous sommes loing reculez de la perfection antique . . . qui auons Monarques et princes hereditaires et qui ne nous soucions de gaigner suffrages par spectacles et ieux de sumptueuses despenses, ains au contraire faisons les ieux pour y gaigner et en faire profit. Par ce moyen . . . nous arrestons plus a nous en acquiter qu'il les consommer en leur perfection. Or y a il une autre sorte de Moralité, que celle dont le riens de parler,

en laquelle nous suivons allegorie, ou sens moral . . . souz fainte de personne attribuée a ce que veritablement n'est homme ne femme . . . (S. 144) . . . Toutes sortes de vers y sont receuës en meslange et varieté, mesme tu y trouueras Balades, triolets, rondeaux doubles & parfaictz, Lays, Virelays, tous amassez comme morceaux en fricassée. Quant a moy i'estimeray la moralité bonne de vers de 10 s., à raison de grauité. Mais . . . nous ne taisons auiourd'huy ne pures Moralités ne simples farces . . et . . melons du plat auec du croisé et des longs vers auecques des cours. . . (S. 145). La Farce retient peu ou rien de la Comédie Latine, aussi à vray dire, pour ce à quoy elle sert, ne serviroient rien les actes et scenes, et en seroit la prolixité envieuse1). Car le vray suiet de la farce ou sottie françoise sont badineries, nigauderies et toutes soties esmouuans à ris et à plaisir . . . noz Farces sont vrayement ce que les Latins ont appellé Mimes ou Priapees." Die für sie geeignetsten Verse seien die Ssilbigen Reimpaare. Bezeichnend ist, dass der Verfasser des Art über das Myster kein Wort verliert. Er erkannte ihm offenbar gar keinen litterarischen Charakter mehr zu. (Vgl. Morf S. 81 f.). - "Naiv" sagt Morf weiter "stellt er unter Epos (le grand oeuvre) den Rosenroman zu Homer". Ganz so schlimm, wie dieser Satz klingt, hört sich die Naivität des Art doch nicht an. Vgl. eb. S. 161: des Poëmes qui tombent soubs l'appelation de Grand oeuvre. . . tu trouveras peu ou point entrepris ou mis à fin par les Poëtes de nostre temps. Pour ce si tu desires exemple, te faudra recourir au romant de la rose, qui est vn des plus grands oeuures que nous lisons aujourd'huy en nostre Poësie Françoise. Si tu n'aymes mieux . . . te former au miroër d'Homere & Virgile, comme je seroye bien d'auis, si tu m'en demandois conseil. — S. 90 hebt M. den stark antikisierenden Charakter der Lyoner Mustères mimés aus Anlass des Einzuges Heinrich II. (1548) hervor und meint: "So stark antikisiert waren damals die Pariser Entrées noch nicht". Dem gegenüber möchte ich auf die Mystères mimés hinweisen, welche schon 1468 aus Anlass der Hochzeit des Herzogs Karl von Burgund zur Aufführung kamen. Darunter befanden sich: die 12 Arbeiten des Hercules und Comment fut donnée en mariage Cleopatra au roy Alexandre. S. Ollivier de la Marche's Memoiren S. 345 ff. und eine Anmerkung G. Häpkes in A. u. A. nº 96 S. 4. - S. 152 bemerkt M.: "Pelletier bezeichnet — im Gegensatz zu Du Bellav — bereits (1555) den Alexan-

<sup>1)</sup> Damit wendet sich der Verfasser der Art wohl gegen Forderungen von Charles Estienne in der Vorrede zu seinen Abusés von 1543 (s. Morf S. 86 f.), während er sich sonst in seinen Ausführungen ziemlich eng an Ch. Estienne anlehnt.

driner als den heroischen Vers der Franzosen," Interessant ist. dass Ronsard ihn wahrscheinlich schon im selben Jahre 1555 ebenso bezeichnete. Die ersten Gedichte der 1555 erschienenen Continuation premiere des Amours de P. R. tragen nämlich die Überschrift: "Sonnets en Vers Heroiques". Ebenso spätere; dazwischen sind eine Anzahl Sonnets en Vers de dix à onze syllabes geschoben. Ich entnehme diese Angabe allerdings nicht dem Originaldruck selbst, sondern einer A Rouen par Nicolas le Roux 1557 besorgten Sammelausgabe: Les amours de P. de Ronsard Vandomois. nouvellement augmentées par luy. Auec les Continuations des dits Amours, & quelques Odes de l'Auteur, non encor imprimées. Plus, le Bocage & Meslanges dudit P. de Ronsard, von welcher ich ein Exemplar besitze. Vorstehender Titel kann zugleich als Berichtigung eines anderen Morfschen Satzes auf S. 135 dienen: "1560 erscheint die erste Sammelausgabe seiner Werke". Ich vermute, dass wir es in der Sammelausgabe von 1557 allerdings mit einem Raubdruck zu thun haben, da sie keinerlei Privileg aufweist. Nebenbei sei hier auch die Notwendigkeit einer sorgfältigen textkritischen Untersuchung über die Abänderungen, welche Ronsard in den verschiedenen Ausgaben an seinen Gedichten und Gedichtsammlungen vorgenommen hat, hervorgehoben und auf den Mangel einer kritischen Ausprüchen genügenden Ausgabe Ronsards und der übrigen Plejade-Dichter nachdrücklich hingewiesen. Was Blanchemain für Ronsard bietet, kann schon deswegen nicht ausreichen, weil die der Sammelausgabe von 1560 voraufgehenden Einzeldrucke gänzlich unberücksichtigt geblieben sind. Marty-Laveaux bietet für Ronsard lediglich einen Neudruck des Textes letzter Hand von 1584. Nous aurions bemerkt er souhaité pouvoir présenter aussi pour ce poète, comme nous l'avons fait pour la plupart de ceux de la Pléiade (?), les changements successifs de rédaction qu'il a introduits dans ses oeuvres, mais ils sont si nombreux qu'il n'y avait pas moyen d'y songer. Gandar, du reste, s'était parfaitement rendu compte de cette impossibilité: Si l'on entreprenait jamais, dit-il (p. 194 seiner Etude s. R. Metz 1854), de donner une édition critique des oeuvres de Ronsard, les variantes y tiendroient autant de place que le texte même. Elles ne seront donc jamais publiées. Ich habe mich ganz im Gegenteil durch teilweise Vergleichung der Ausgaben von Marty-Laveaux, Blanchemain und 1557 von der Durchführbarkeit und Unentbehrlichkeit eines verständig angelegten Variantenapparates überzeugt und sehe nicht, wie man ohne einen solchen zu einem abschliessenden Urteil über den litterarischen Entwicklungsgang des Dichters, wie über die Wandlungen seiner Sprache gelangen kann. Die jüngeren Ausgaben der Amours haben. nm nur das anzuführen, nicht nur einzelne Gedichte unterdrückt,

sondern ebenso auch neue eingeführt, ohne deren spätere Entstehung irgendwie kenntlich zu machen. Demgemäss sind sie als nachträgliche Einschiebsel in Marty-Laveaux' Ausgabe durchaus nicht gekennzeichnet. Blanchemain hatte zwar den in den Ausgaben nach 1560 zuerst auftauchenden Gedichten die Jahreszahl ihres ersten Erscheinens beigefügt; aber schon die Sammel-Ausgabe von 1560 zeigt den älteren Einzeldrucken gegenüber derartige Interpolationen. Darüber hat auch B. nichts bemerkt. Ein solches Einschiebsel ist z. B. Amours I Son. 77, welches Sonett in der vorerwähnten Sammelausgabe von 1557 und, wie ich annehme, auch in den älteren Einzeldrucken fehlt. Diese Thatsache ist um so beachtenswerter, als wie schon B, angemerkt hat: Ce sonnet seul des amours de Cassandre est de douze syllabes. Ronsard hat sich eben erst nach Erscheinen der Amours im Jahre 1552 zur Verwendung des Alexandriners im Sonett entschlossen und daher auch das seiner ersten Sonett-Sammlung nachträglich eingefügte Sonett in dieser Versart gedichtet. Auch Sonet 92 derselben Sammlung ist wohl als ein solch jüngerer Einschub anzusehen, denn es fehlt in der Ausg. 1557 und B. teilt daza eine bedeutsame Bemerkung des zeitgenössischen Ronsard-Kommentators Muret mit: Ce sonnet n'appartient point à l'autheur mais à quelcun qui prenoit congé de sa maitresse. Man ersieht aus vorstehenden Bemerkungen, dass die Anzahl 223, aus welcher auch nach Morf S. 128 die Reihe der Ronsardschen Cassandra-Sonette bestehen soll, in jeder Hinsicht zweifelhaft ist. Erst eine kritische Textausgabe wird über diese wie über eine Menge andere Unsicherheiten Klarheit verbreiten. Ich kann schon jetzt mitteilen, dass die Vorarbeiten dazu bereits in Angriff genommen sind. Ähnlich wie für Ronsard verhält es sich übrigens mit den Ausgaben einer ganzen Anzahl Schriftsteller des 16. Jh.s. Die ganze kostspielige Sammlung La Pléiade Française entspricht nicht den Forderungen philologischer Forschung. Dasselbe gilt von der Gesammtheit aller bisherigen Montaigne-Ausgaben.

- S. 163. Unzutreffend erscheint mir auch Morf's Ansicht, dass Du Bellay in seinen späteren Sonettsammlungen Les antiquités de Rome und Les Regrets als der erste den Alexandriner verwendet habe; freilich nicht deshalb, weil, wie Max Pflänzel (in seiner Leipziger Dissertation: Über die Sonette des J. du Bellay, Saalfeld 1898 S. 22 Anm. 1; vgl. auch S. 19) behauptet, du Bellays Amours (1552) schon Sonette (4) in Alexandrinern enthalten (denn diese "Amours" sind gar nicht 1552 sondern erst nach des Dichters Tode in der Aubert'schen Sammelausgabe seiner französischen Werke veröffentlicht, vgl. die Ausgabe Marty-Laveaux' I S. 503, II 544); wohl aber, weil jene Sammlungen, mögen sie

immerhin bereits 1552—55 abgefasst sein, jedenfalls erst 1558 gedruckt worden sind, während sich bereits in Ronsards 1554 erschienenen Bocage Alexandriner-Sonette finden, ebenso wie oben erwähnt wurde, in der Continuation premiere et seconde des Amours de P. de Ronsard 1555—56. Alexandriner-Sonette sind auch nach M. selbst die des Livre de vers lyrique von Pontus de Tyard (1555) und der Souvenirs von Olivier de Magny (1557).

— S. 173. Was D'Aubigné in der Vorrede zu seinen vers mesurés über deren Schönheit bei musikalischem Vortrag sagt, entspricht fast genau dem, was auch Ronsard nach Blanchemain in der Vorbemerkung zu den beiden Odes saphiques (liv. V, ode 30,31) bemerkt hat.

GREIFSWALD.

E. STENGEL.

Wechssler, Eduard. Die Sage vom heiligen Gral in ihrer Entwicklung bis auf Richard Wagners Parsifal. Halle a. S. Max Niemeyer 1898 8° X 212 S. u. eine Tabelle.

In seiner aus einem Vortrag erweiterten Darstellung will der Verfasser dieser anziehenden Schrift die künstlerische Entwicklungsgeschichte der Sage vom Gral von ihrer Entstehung bis auf die Gegenwart herab in einheitlicher Betrachtung schildern. "Unsere Wanderung" bemerkt er S. 7 "wird nur kurz sein und nicht an jedem Seitenweg verweilen können". Nur an den markantesten Gestaltungen will er die Wandlungen, die im Laufe der Zeit eingetreten sind, zur Anschauung bringen. Den Ausgangspunkt nimmt er von der eigentlichen Grallegende, die er zurückverfolgt bis auf die älteste Fassung, bis auf die ursprünglichsten Sagenmotive, d. h. bis zu der frühesten Erzählung von Joseph von Arimathia und der viel verbreiteten Märe von der wunderkräftigen Wunschschüssel (einer Art Tischleindeckdich). Er zeigt dann die Verquickung mit verschiedenen anderen Traditionen, die Verdunkelung der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Gral (ursprünglich Gradale=Etagen-Schüssel) und die Verknüpfung mit der Geschichte der Bekehrung Britanniens durch Joseph von Arimathia bis zur Verschmelzung mit der gleichfalls wallisischen Parzivalsage in uns verlorenen französischen Dichtungen unbekannt gebliebener Verfasser. Es folgt eine geistvolle und anschaulich ausgeführte Charakterisierung des Conte del Graal von Crestien de Troye, in welcher W. die erste künstlerische Gestaltung der bereits mehrfach ihrer Tendenz nach gründlich umgebildeten Sage erblickt. Leuchtend hebe sich dieser Klassiker des französischen Mittelalters aus der Menge der übrigen altfranzösischen Graldichter ab. Nicht mehr die Geschichte von dem Feensohn, den sein sterblicher Teil zu den Menschen treibt, wie sie die alten wallisischen Dichtungen von Peredur Penwedic erzählten, nicht mehr die Erziehung des Bauernknaben Perceval zum Ritter, wie sie noch Crestiens Vorgänger geschildert haben, sondern den Entwicklungsgang des jungen Ritters Perceval zum gläubigen Christen und mannreifen Erlöser habe ('restien selbst darstellen wollen. Nicht durch Askese, nicht durch die Flucht vor der Welt, wie sie die mittelalterliche Kirche vorschrieb, sondern durch kraftvolles Ringen mit sich selber habe sein Perceval Zauber und Bann gebrochen, Crestien's Perceval sei kein Typus mehr, er bilde nicht mehr das vollendete Tugendmuster höfischen Lebens, sondern er sei von dem Dichter im beständigen Conflict gezeichnet, wie es denn überhaupt in der Absicht Crestiens gelegen habe den Conflict zwischen weltlichem und geistlichem Rittertum, zwischen den Pflichten gegen die Gesellschaft und den Pflichten gegen den Erlöser vorzuführen und individuelle Menschen, die innerhalb ihres Standes ihre persönliche Eigenart und Selbständigkeit wahren, zu schildern.

Als eine zweite deutlich ausgeprägte dichterische Persönlichkeit bezeichnet W. jenen Guiot, dessen bislang (W. sagt hoffentlich allzu pessimistisch: für immer) verlorene Überarbeitung und Ergänzung von Crestiens unvollständig gebliebener Dichtung unser Wolfram von Eschenbach ins Deutsche übertrug und von deren Existenz wir auch nur durch ihn Kunde erhalten haben. Guiot ist für W. in allem und jedem der nächst Crestien hervorragendste Vertreter jenes Standes französischer Dichter, die höfisch-ritterliche und kirchlich-gelehrte Bildung in sich vereinigten und an Fürstenhöfen vorübergehend oder dauernd Aufnahme fanden. Sein Übersetzer Wolfram ist ihm dagegen der ausgesprochene Vertreter der kämptenden, dichtenden und singenden Ritterschaft, ein leibhattiger Volker von Alzeve. Guiot habe als Epiker selbst seinen Meister Crestien überragt, Wolfram dagegen sei vorzugsweise Lyriker und Didaktiker. Das Werk des Franzosen vergleicht W. sehr ansprechend einem gothischen Dom, "in dessen weiten Hallen und zahllosen Kapellen wir uns zu verlieren fürchten; aber wo immer wir stehen mögen, wird unser Blick zurückgelenkt nach dem Hochaltar im heiligen Chor, dorthin, wo der Gral mit dem Blute des Erlösers im himmlischen Lichte erglüht". Ganz anders wirke die Dichtung Wolframs auf uns. Hier werde unser Auge nicht fest auf jenes Lebensziel des Helden gerichtet, als deu einen, unverrückbaren Mittelpunkt der Erzählung; in sorglosem Gefallen ergehe er sich in den Vorhallen und Seitengängen. Ungewohnt sei es ihm, ein grosses Ganzes mit umfassendem Blick zu überschauen; wohl

aber habe er gelernt, sich in jedes einzelne Bild, das sich ihm darbiete, mit liebevollem Blick ganz zu versenken.

Die gesamte weitere grosse Litteratur der Gralromane hält W. für Epigonenwerk. So sei denn die alte Sage bald für die Gebildeten wie für das grosse Volk versunken und vergessen gewesen, bis sie durch Wagners Bühnenweihfestspiel Parsifal zu neuem Leben erweckt sei. Aber der Abstand der Jahrhunderte habe es mit sich gebracht, das wir im Parsifal in allem und jedem ein modernes Werk des ausgehenden 19. Jahrhunderts vor uns hätten, ein Werk in Anschauung und Darstellung völlig verschieden von denen des Mittelalters. Wold handle es sich auch in ihm um das alte psychologische Problem von der Selbsterziehung des Jünglings zum Manne, darüber hinaus bilde Wagners Drama aber in engem Zusammenhange mit der Nibelungentrilogie das Drama der Selbstvernichtung der altgermanischen Götterwelt und der Wiedergeburt des Christentums als einer Religion der entsagenden und mitleidenden Liebe. Kundry sei für den von Schopenhauers Ethik inspirierten Tondichter "die sündige Menschheit, die flugbeladene Welt, die den göttlichen Erlöser erst verkennt und verwirft, hernach reuevoll irrend durch lange Jahrhunderte vergeblich sucht, und wenn sie ihn endlich gefunden glaubt, ihn mit irdischer Liebe umfassen will, bis sie zuletzt den wahrhaften Retter und Heiland wieder findet und ihm mit wahrer Liebe in Entsagung dienen lernt".

Dies der Gedankengang Wechsslers and einige seiner hauptsächlichsten Schlussfolgerungen. Wie im Fluge lässt er uns eine ganze Reihe Jahrhunderte menschlicher Bildungsgeschichte durchmessen und seine poetisch angehauchte Darstellung, seine lebendigen mit wohlgelungenen Übersetzungsproben durchwobenen Analysen verstärken den magischen Zauber den der romantische Stoff auf uns ausübt. Nur selten stört eine rhetorische Floskel oder allzu breite Ausdrucksweise. Dabei gewinnt man überall den Eindrack, dass in die glänzende äussere Form die Resultate gewissenhafter Arbeit, eingehender Forschung gegossen sind, so dass wir es hier mit einer Studie zu thun haben, die nach beiden Richtungen alles Lob verdient. In eine detaillirte Kritik einzugehen muss ich anderen überlassen, deren Arbeitsgebiet die vielfach controversen Fragen, zu denen der Verfasser hier in kühner Entschlossenheit Stellung genommen hat, näher liegt. Angenehm berührt bei seiner Darstellung besonders noch der Mangel jeder scharfen Polemik, zu welcher sich Celtisten wie Germanisten leider so oft hinreissen lassen. Auch in den sehr umfangreichen Anmerkungen, welche eine Fülle von Spezialfragen zum Teil recht eingehend weiter verfolgen, habe ich nirgends ein schroffes Urteil, ein verletzendes Wort entdeckt. Mit grossem Interesse wird man auch die am Schluss angefügte Tabelle über die sechs Bedeutungen des Grals (Wunschgefäss, das Speise und Trank spendet; Schüssel mit Christi Blut, von der Lanze des Longinus begleitet; Schüssel, worin bei Einsetzung des Abendmahls das Osterlamm lag; Kelch, woraus Christus beim Abendmahl trank; Hostienbehälter; Kelch. womit die Messe zuerst celebrirt wurde) in sämtlichen erhaltenen Graldichtungen einsehen, ebenso wie die reichhaltige 273 Nummern aufzählende Bibliographie der Gralsage, welche die Ausgaben und Übersetzungen, allgemeinen und speziellen Monographien, die gelegentlichen Behandlungen an anderem Ort sowie die Litteratur zu Wagners Parsifal begreift. Möge die schöne Studie einen recht ausgedehnten Leserkreis und die wohlverdiente Anerkennung finden.

E. STENGEL.

## Zur neueren Bossuet-Litteratur.

Die verschiedensten Richtungen der französischen Gelehrtenwelt haben sich neuerdings zu einem förmlichen Bossuet-Kultus vereint, eifrige Katholiken und Voltairisch gesinnte Freidenker, Jesuiten und Gallikaner. Da fanden wir neben dem Akademiker L. Crouslé Fénelon et Bossuet, 2 vols. Paris, H. Champion, 1894-95, den Pater Longhave vom Orden Jesu (Hist. de la Litt. Fr. au XVII. S. (Paris 1895 II u. III) und den staatskirchlich gesinnten Abbé Théod. Delmont, dessen drei jüngst erschienene Schriften über Bossuet uns besonders beschäftigen sollen. Zu den Verherrlichern Bossuets ist auch sein trefflicher Herausgeber Lebarg. dessen grundlegende Schrift Hist. crit. de la prédication de Bossuet Paris 1888 eine neue Aera der bisher so vernachlässigten Textkritik der Reden Bossuets begründete und A. Rébelliau, gleichfalls Herausgeber ausgewählter Reden Bossuet's und Verfasser der apologetischen Schrift: Bossuet, historien du protestantisme, Paris 1891, zu rechnen. In Lanson's, der Samlung der Classiques populaires (Lecéne et Oudin) angehörenden Monographie über Bossuet (Paris 1891) ist gleichfalls mehr Bewunderung als Kritik zu spüren. Diesen Hauptvertretern des Bossuet-Kultus reiht sich eine Schaar minderwertiger oder über alles schreibender und aburteilender Autoren, wie F. Brunetière, Bossuet in Encycl. Lamirault und La Querelle du Quiétisme in Nouv. études II u. s. w. an.

Obwohl all diese Männer den halb unfreiwilligen Schöpfer der gallikanischen Kirche, den Gegner des römisch gesinnten Fénelon sowohl, wie der von Rom abgefallenen Calvinisten über Gebühr

preisen, seine Vorzüge in einseitigem Lichtglanze strahlen lassen, seine Schwächen als Mensch und Schriftsteller thunlichst verschleiern und verdunkeln, so haben sie doch zur näheren Erforschung mancher Einzelheiten in Bossuet's Leben und Wirken beigetragen und um die Richtigstellung und Säuberung des von abbé Deforis meist so schlecht edierten Textes der Werke Bossuets sich zum Teil unleugbare Verdienste erworben. Nur haben verschiedene von ihnen nicht Bossuet loben zu können gemeint, ohne seinen Antipoden Fénelon in ungerecht verkennender, bisweilen gehässig aburteilender Weise herabzuwürdigen. Eine kleine Reaction gegen diese Einseitigkeit macht sich in den objektiv urteilenden Kreisen der französischen Gelehrten jetzt schon geltend. Das Buch Crousle's, welches in vieler Hinsicht verführerisch wirkte, hat in einer eingehenden Besprechung in der Rev. d'hist. litt. de la France (von Ch. Urbain in Bd. II) manche Berichtigung erfahren und die freundliche Anzeige, welche meiner Schrift: Fénelon, Leipzig 1896, neuerdings in der Rev. crit. d'hist, et de littérature, 1. November 1897 von Ch. Joret zu Teil wurde, lässt annehmen, dass die Parteistellung Crouslé's nicht bei allen französischen Gelehrten die herrschende ist. Wie auffallend ist es aber, dass die Beurteilung des Streites Bossuets und Fénelons wieder auf den ursprünglichen Stand zurückkehrt. Als der heftige Kampf um Fénelons Maximes des Saints in den Jahren 1697-1699 zwischen dem Erzbischof von Cambrai und Bossuet's Partei tobte, trat der grösste Teil des französischen Clerus für Bossuet ein. Die Anhänger Fénelons, z. B. die Jesuiten am Hofe Ludwigs XIV, hielten sich scheu zurück oder predigten, dem Befehle des allmächtigen Herrschers gehorchend, sogar gegen ihn und selbst in Rom, wo man dem Angegriffenen günstig gesinnt war, drang unter Ludwigs XIV Schutze die Bossuet-Partei durch. Fénelons Schrift über die Maximen der Heiligen ward reprobiert. Erst 32 Jahre nach Abschluss des Streites nahmen sich einzelne Männer, wie Fénelons Neffe, der abbé La Bletterie u. A., des Verketzerten an (s. meine obenerwähnte Schrift, S. 178-180), aber eine Umkehrung der Parteistellung in dem Zwiste Bossuets und Fénelons brachten erst die Hauptvorkämpfer der französischen Aufklärung des XVIII Jahrhunderts, Voltaire, d'Alembert, La Harpe. fertig. Indem sie in Fénelon irriger Weise einen Vorkämpfer ihrer politischen und zum Teil religiösen Ausichten sahen, mussten sie sich des Verketzerten gegen den Ketzerrichter Bossuet annehmen. Beiden Männern, die doch in gleicher Weise für das Wohl ihrer Kirche wirkten und stritten, suchte Cardinal Bausset, der Biograph Bossuets, wie Fénelons, gerecht zu werden (s. bes. seine Hist. de Fénelon, 3 Aufl. Par. 1850), aber nachdem Pfarrer Douen l'Intolerance de F., 2, Aufl. Paris 1875, den meist als Toleranzprediger gefeierten zum schlimmsten Ketzerverfolger, nicht ohne Uebertreibung, gemacht hatte, konnte Crouslé, mit Aufbietung vielen gelehrten Materials, wieder den Stand der Streitfrage dahin zurückführen, wo er ursprünglich sich befunden hatte.

Den Ansichten Crousle's schliesst sich voll und ganz die 1896 erschienene Schrift des abbé Théodore Delmont: Fénelon et Bossuet d'après les derniers travaux Lyon, Libr. A. Cote, an. Vf. giebt eine sehr hübsche bibliographische Zusammenstellung dessen, was in den letzten 30 Jahren etwa über die beiden französischen Kirchenfürsten geschrieben ist, doch gänzlich vom Parteistandpunkte. Wer zu Fénelon ganz oder teilweise hält und Bossuet nicht blind bewundert, entgeht seiner Kritik nicht. Insbesondere ärgert ihn die Hist. univ. de l'Eglise cathol. des abbé Rohrbacher (T. XI) und die Vie de Bossuet vom Kanonikus Réaume (3 vols., 1869-70), und diese beiden Werke macht er zum Gegenstande einer kleinlichen, nicht immer sachlich berechtigten Polemik. Aber seine Hauptleistung besteht in den Charakterschilderungen Bossuets und Fénelons, von denen die erstere ein Lichtbild, die andere ein Schattenriss ist. Bossuet ist für ihn ein unbedingt vollkommenes Wesen, als Mensch, als Geistlicher, als Schriftsteller. Er beherrscht in umfassendster Weise alles menschliche Wissen seiner Zeit, kennt das Altertum wie die Patristik, Latein wie Griechisch, Philosophie wie Theologie, Geschichte und sogar Astronomie. Als Mensch ist er ein Abbild seines Heilandes; versönlich und milde auch gegen seine persönlichen Gegner und - gegen Ketzer. Härte ist seinem Wesen fremd, nur als Diener Gottes und Verkünder der göttlichen Wahrheit muss er zuweilen, blutenden Herzens, schroff und schonungslos auftreten. Er ist auch bei Leibe kein Verherrlicher Ludwigs XIV, dem er vielmehr die bittersten Wahrheiten sagt. Sein Vorgehen gegen die päpstliche Praerogative auf der bekannten Versammlung des französischen Klerus (im Winter 1681-82) hat er später tief bereut. Allerdings wurde er damals nur von dem intriganten Erzbischof von Paris in das erste Treffen gestellt, aber an jenen Artikeln, die den Grund zur heutigen Nationalkirche Frankreichs legten, hielt er doch immer fest. Da Abbé D. all' diese Verschönerungen des Bildes Bossuets nur so plausibel macht, dass er einzelne Stellen der Schriften und Briefe des Bischofs von Meaux aus dem Zusammenhang reisst und in kirchlicher Rhetorik oder auch weltlicher Berechnung lauterste Herzensergüsse sieht, so lohnt eine Widerlegung im einzelnen nicht. Nur möchten wir zu dem Kapitel der Feindesliebe auf den über Fénelons Prozess in Rom mit seinem Neffen geführten Briefwechsel Bossuet's hinweisen und ferner darauf, dass der angeblich so hofscheue Bischof in den Zirkeln von Marly als Bundesgenosse der

Frau von Maintenon gegen seinen Amtsbruder intriguierte und diesen bei Ludwig XIV – wenn auch verspätet — denunzierte.

Wie ändert sich abbé D's Advokaten-Manier, wo es sich um Fénelous "Portrait" handelt, Beiden, Bossuet sowohl wie Fénelon, rühmt Delmont ihre "imagination" nach, aber bei dem einen ist sie höchster Vorzug, bei dem andern die Hauptursache seines "insincérité inconsciente." Wir meinen nun freilich, Fénelon's "imagination" war in schriftstellerischer Hinsicht weit mehr geregelt infolge seiner vielseitigeren, harmonischeren Bildung, als die Bossuet's, denn von der sinnbethörenden Rhetorik der Kanzelberedsamkeit Bossuet's finden wir auch in den zwei gut überlieferten Predigten des ersteren (in der Missionspredigt am Epiphaniasfeste 1685 und der Weihrede für den Erzbischot von Köln) nichts. Ferner soll es Fénelon an Kenntnis "der Schrift, der Kirchenväter und der Tradition" mangeln, trotzdem die verschiedenen Bände seiner theologischen Streitschriften, sowohl der für seine Maximes des Saints, als der gegen den Jansenismus schon durch ihre vielen Citate das Gegenteil beweisen. Am parteiischsten zeigt sich Delmont in dem Vergleiche, welchen er zwischen der Erziehung des Dauphius durch Bossuet und des Duc de Bourgogne durch Fénelon macht.

Alles Nachteilige, was wir, allerdings aus nicht immer zuverlässigen Quellen, über Bossuet's Härte gegen seinen Zögling erfahren. wird ohne rechte Widerlegung als erdichtet hingestellt, Fénelon hingegen dafür verantwortlich gemacht, dass der Enkel Ludwigs kein "prince idéal" geworden sei. Aber seine Einwirkung auf diesen hörte ja in der Hauptsache schon mit August 1695, als Louis de Bourgogne erst 13 Jahre war, auf. Fénelon selbst hat seinen Zögling auch nie für einen "prince idéal" ausgegeben, vielmehr hat er ihm seine Schwächen und Missgriffe noch in den Briefen aus den Jahren 1708, als der Louis de Bourgogne schon 26 Jahr und Kommandeur der französischen Armee in Flandern war, vorgehalten. Dass Fénelon, in einem oft wohlthuenden Gegensatze zu Bossuet, "aristocrate de naissance et de goût" war, schliesst seine Teilnahme an den Leiden der "gens du peuple" nicht im mindesten aus. Als französischer Bischof von Cambrai hat er, wie abbé Delmont das selbst in einer späteren Auseinandersetzung über den "cugne de Cambrai<sup>4</sup>, wenn schon mäkelnd und widerwillig, anerkennt, dieselbe trefflich bewiesen. Soll man es ihm vorwerfen, dass er seinen offenen und versteckten Gegnern, wie Bossuet, Noailles, Godet-Desmarets und andern, nicht immer Liebe bewiesen, oder, dass er frühzeitig ein Bewusstsein von seiner großen Begabung und Zukunft kund gegeben habe? War denn Bossnet von diesen angeblichen Fehlern frei? Am wenigsten hat aber Fénelon dem älteren und berühmteren Bossuet gegenüber sich als "autoritaire" gezeigt,

Delmont selbst hebt ja zu Fénelon's Ungunsten hervor, wie dieser sich seinem Gönner und Freunde in den Verhandlungen zu Issy (über Mme.-Guion und den Quietismus) vielmehr höchst unterwürfig gezeigt hat, bis mit seiner Ernennung zum Erzbischofe von Cambrai diese Demut dem Hochfahrenden gegenüber aufhörte. Es ist selbstverständlich, dass Delmont den Streit beider Bischöfe vollkommen zu Gunsten Bossuets, ganz nach dem Vorbilde des von ihm fleissie benutzten ('rouslé darstellt. Er schlägt dabei auf Rohrbacher und Réaume los, die sich manche Irrtümer zu schulden kommen lassen. aber wohlweislich nie auf den gründlicheren Bausset, trotzdem er diesem mit Unrecht vorwirft, eine "hagiographie" nicht eine "biographie" Fénelons geschrieben zu haben. Aber im einzelnen müssen wir auch abbé Delmont mehrfach des unfreiwilligen Irrtums beschuldigen, wenn schon wir nicht von insincérité inconsciente sprechen oder gar ihm, wie er in gleichen Fällen Fénelon, vorhalten wollen, "au'il a menti volontairement, hardiment." So erwähnt er, Fénelon habe Bossuet die Verletzung des Beichtgeheimnisses (secret de la confession) ihm und der Guion gegenüber vorgehalten. Weiss er nicht, dass Fénelon zur Beschwichtigung von Bossuets Aufwallung ausdrücklich erklärte, er habe "confession" nicht im kirchlichen Sinne verstanden. Dass aber Bossnet vertrauliche Mitteilungen beider der Maintenon und dem Könige verraten und zu Waffen seiner litterarischen Angriffe auf Fénelon gemacht hat, kann wohl auch Delmont nicht bestreiten. Bossuet liess sich in seinem Eifer bekanntlich hinreissen, das ziemlich kühle Verhältnis Fénelons zu M<sup>me</sup> Guion mit dem des Ketzers Montanus zu Priscilla zu vergleichen. Freilich wollte er nachher dies nicht in geschlechtlichem Sinne verstanden haben, aber, wie Ch. Urbain a, a. O. bereits erwiesen hat, lassen seine Verdächtigungen nur diesen einen Sinn zu. Als Verläumdung gilt es Herrn Delmont, wenn Fénelon in der Aufhetzung und Bearbeitung eines grossen Teils der Sorbonne gegen seine Maximes des Saints (Oktob. 1698) ein Werk Bossuets sieht, weil nach Crousle's Ausführung Erzbischof Noailles das Ganze eingerührt habe. Aber Noailles war in der Streitsache nur Werkzeug des ihm geistig überlegenen Bossuet und sagte sich nur ungern von dem ihm früher eng befreundeten Fénelon los. Verläumdung soll es auch sein, dass Bossuet (nach Rohrbacher's Meinung) an der Verstossung Fénelon's vom Versailler Hofe und der Verbannung nach Cambrai (1. Aug. 1697) Schuld trage; denn dies sei von der Maintenon herbeigeführt worden.

Aber indirekt trug doch wohl Bossuets Denunziation beim Könige, sein Aufenthalt in Marly, wo die Maintenon ihn öfter sah, und sein Einfluss auf den Bischof von Chartres, den Seelsorger dieser Dame, dazu bei? Das Kostbarste ist, dass Bossuet und Anhang, nach Delmont's Auffassung, garnicht in Rom gegen Fénelon gehetzt haben sollen, während schon der Briefwechsel Bossuet's mit seinem Neffen, die Thätigkeit seines von ihm instruierten Agenten Phelipeaux und seine nach Rom gesandten Schmähschriften gegen Fénelon das Gegenteil beweisen. Dagegen legt er dem Vorgehen von Fénelons Advokaten in Rom, des vertrauensseligen, nicht immer geschickten abbé de Chanterac, das Prädikat "intrigues" bei und spricht von den "artifices de Fénelon, die doch nur entschuldbare Notwehr waren.

Ob man Bossuets Relation sur le Quiétisme, die Fénelon in den Verdacht der Ketzerei, mangelnder Pflichttreue und Wahrheitsliebe, unlautrer Beziehungen zur Guion bringen sollte, als "pamphlet" oder als "un modèle de description narratire" ansehen will, das ist ja ganz Geschmackssache. Bausset, der sonst in seiner echt christlichen Milde alles entschuldigt und Bossuets Vorgehen gegen Fénelon thunlichst zu mildern sucht, mag dieses "pamphlet" doch nicht gut heissen und ihm, dem gründlichsten Bossuet- wie Fénelon-Kenner steht wohl ein massgebenderes Urteil zu als Leibnitz, der in die Einzelheiten des ganzen Zwistes wenig eingeweiht war. Wie kann man auch leugnen, dass Bossuet seinem Gegner die Zuneigung des Erzbischofs Noailles und des Bischofs von Chartres, zweier Jugendfreunde Fénelon's, entfremdet hat, indem er das ganze Inquisitorial-Verfahren gegen die Maximes des Saints ins Werk setzte? Wenn er nach Fénelons Verurteilung in Rom den Vermittler zwischen Noailles und Fénelon zu spielen versuchte, so war der Haupturheber der Demütigung des Erzbischofs von Cambrai gewiss hierfür die ungeeignetste Person. Zugeben müssen wir, dass Fénelons Unterwerfung unter das Verdammungs - Breve, welches ihm von Rom aus zuging (vom 13. März 1699), nur äusserlich, zugeben auch, dass sein Charakter von Wiedersprüchen, Ungleichheiten und kleinen Winkelzügen nicht immer frei war. Aber ist es seine Schuld, wenn die Maximes des Saints von der römischen Kommission, Dank den Einwirkungen der Bossuet-Partei, anders verstanden wurden, als der Autor selbst sie verstanden hatte, wenn Fénelon in seiner innersten Ueberzeugung auch nach 1699 noch Quietist blieb? Seine kirchliche Stellung forderte doch nur einen zwar unbedingten aber rein äusseren Gehorsam gegen die Entscheidung des Hauptes der Kirche. Und seine Fehler hat niemand williger, ja mit Uebertreibung zugestanden als Fénelon selbst (vgl. namentlich seine Correspondance, VI 64, 97, 366.) Wie sticht seine bussfertige Demuth gegen den Pharisäerstolz Bossuets ab, der sich selbst in seiner Relation sur le Quiétisme den einfachsten, jeder Feinheit und Verstellung unfähigsten aller Menschen nennt. Möchte auch abbé Delmont mehr Fénelous Demut, als Bossuets Hochmut in seinem Stratgerichte

über Fénelon, dem der salbungsvolle Schluss nichts von der ungerechten Schärfe nimmt, bethätigt haben. - Sachlicher und wissenschaftlicher als diese Streitschrift ist Delmonts grösseres Werk: Bossuet et les Saints Pères d'après des documents originaux et inédits Paris Puttois-Cretté, 1896. Mit den "unedierten Originalurkunden" sieht es hierbei übrigens schwach aus, ebenso ist der Nachweis, dass Bossuet der denkhar trefflichste Kenner, Ansleger, Uelersetzer der Kirchenväter gewesen sei, keineswegs geführt. Verfasser stellt dagegen fest, dass Bossuet in Dijon die Kirchenväter noch nicht im Original kennen lernte, dass auch im collège de Navarre zu Paris (1642-1652) davon so gut wie gar nicht gesprochen werden kann. Seine Schriften aus jener Zeit enthalten verschwindend geringe Citate aus Kirchenvätern. Erst in Metz (1652-59) wandte sich Bossuet eigentlich dem Studium der lateinischen Väter zu, wobei Augustin und Tertullian die Hauptrolle spielen, in Paris (1659-1682) kamen dann die griechischen mit sonderlicher Bevorzugung von Chrysostomus an die Reihe. Für den Religionsunterricht, den er dem Dauphin (1670-1682) erteilte. setzte er seine patristischen Studien fort.

Mehr und mehr wandte er sich Augustin zu, ohne immer in dessen Uebertreibung nach Form und Inhalt zu verfallen, hierin kann man ihn seinem späteren Gegner Fénelon vergleichen. Ihn ganz besonders wollte er gegen die Angriffe des Rotterdamer Priesters Richard Simon verteidigen, doch kam diese Défense de la Tradition et des saints Pères nie zur Vollendung. Er plante sie seit 1693.

Mit zunehmender schriftstellerischer Reife wurde sein Verhältnis zu den "Vätern" ein selbständigeres, sowohl da, wo er sie citierte und auslegte, als da, wo er sie zur Polemik gegen Calvinisten, Quietisten u. a. Gegner benutzte. In späteren Jahren war die heilige Schrift allein für ihn Lehrnorm und Glaubensquelle. Seine geistliche Beredsamkeit verdankt den griechischen Kirchenvätern viel mehr und viel besseres, als dem Tertullian, Cyprian und namentlich dem Augustin. Doch war letzterer für seine Universalgeschichte, für seine Politique tirée de l'Ecriture sainte und seine Philosophie von hoher Bedeutung. Nur muss man nicht mit abbé Delmont behaupten wollen (p. 658), dass er die Fehler der berühmtesten Kirchenväter, wie Tertullian, Origines, Augustin. Cyprian, Chrysostomus u. s. w. vermieden und bloss ihre Vorzüge sich angeeignet habe. Sie sind für ihn, mit Vorzügen wie Fehlern, wichtige oratorische Zierrate und wirksame Waffen der Polemik geworden.

Die Unkenntnis der Mystiker des Mittelalters, welche Fénelon in seinem Streite mit Bossuet diesem zum Vorwurf machte, hat übrigens Delmont keineswegs als nicht vorhanden erwiesen, wie er Ztschr. f. frz. Spr. u. Litt. XXII.

denn von den mittelalterlichen Kirchenschriftstellern hauptsächlich nur den heiligen Bernhard von Clairvaux als Autorität für Bossuet hinstellt.

Eine Art Ergänzung zu diesem grossen Werke ist Delmont's dritte, kleinere Publikation: Quid concernant Latina Bossueti opera ad cognoscendam illius vitam, indolem, doctrinamque eine der Faculté des Lettres in Clermont eingereichte Dissertation (Paris Putois-Cretté, 1896.) Es sind zum Teil minderwertige Arbeiten, zuweilen blosse Excerpte, welche Delmont übertreibend verherrlicht und aus denen er die sehr fragliche mansuetudo evangelica, benignitas praecipua. egregia pietas oder, was berechtigter, die stets gleichbleibende Konsequenz und Orthodoxie seines Helden zu erweisen sucht. Wo er die in dem Streite mit Fénelon lateinisch geschriebenen oder für die römische Kommission übersetzten Schriften und Schriftstücke Bossuet's bespricht, geschieht es natürlich vom bekannten Parteistandpunkt aus. Wir würden Delmont's fleissige Forschungen und warme Begeisterung bereitwilliger anerkennen, wenn er nicht stets auf Kosten Fénelons dessen grossen Gegner bevorzugte.

R. MAHRENHOLTZ.

Carel, George, Voltaire und Goethe als Dramatiker II. Pr. der Sophienschule in Berlin, 1898. 28 S. 4°.

Schon im Jahre 1889 hatte der fleissige, sachkundige Verfasser unter gleichem Titel eine Programm-Abhandlung veröffentlicht, die sich besonders mit dem Verhältnis des Tragikers Goethe zu dem tragischen Dichter Voltaire und überhaupt mit der litterarhistorischen Stellung beider beschäftigte (sie ist z. Z. von mir besprochen worden), hier will er als Ergänzung "die Einwirkung Voltaire's auf die Zeitgenossen und die Epigonen in Frankreich und seinen Einfluss in Deutschland bis zu Goethes künstlerischer Beschäftigung mit seiner Dramatik während der Weimarer Intendanz" schildern. Aus diesem Programm ergiebt sich, dass die Abhandlung nicht bloss von Goethe und Voltaire handelt, sondern vieles andere, z. B. Elias Schlegel's dramatische Richtung, die Uebersetzungen der französischen Dramatiker in Deutschland seit der Mitte des XVII. Jahrhunderts, Voltaires Beziehungen zu Friedrich d. Grossen, dessen Abhandlung über die deutsche Litteratur, die Urteile Voltaires über Shakespeare u. a., hineinzicht. Wenn auch so seine Ausführungen etwas an dem Fehler des de rebus omnibus et quibusdam aliis leiden und an die Manier des verstorbenen Bernays erinnern, so zeigen die Textausführungen wie die Anmerkungen ein fleissiges, sorgsames Studium und Verständnis für die behandelten

Gegenstände. Neues kann man ja auf beschränktem Raume bei so mancherlei Personen und Dingen von ihm nicht erwarten, doch ist seine Grundauffassung Voltaires entschieden richtig. Er schildert ihn als einen vornehmen Denker, der bei seinem Lebensziele der Aufklärungs-Verbreitung und der Bekämpfung des kirchlichen Aberglaubens vor allem die Aristokratie, nicht die Volksmasse im Auge hatte und seine Mittel diesem Zwecke entsprechend wählte. Nur lässt er das Dichterische in Voltaires Genius allzusehr als blosses Rüstzeug seiner philosophischen Tendenz erscheinen, ein Irrtum, der durch Hettners Autorität verbreitet ist. Voltaire war. wie aus Briefstellen ersichtlich, auch Dichter um der Dichtung willen und beklagte das auf Kosten der Poesie zunehmende Interesse an der exakten Wissenschaft. Dass Voltaire kein selbständiger und bahnbrechender Naturforscher oder auch nur ein unübertroffener Dollmetscher Newtons gewesen sei, das bestreitet Carel, trotz du Bois-Reymond mit Recht, in dieser Hinsicht steht Goethe selbstredend viel höher. Ebenso ist es richtig, dass Voltaire als Tragiker nicht viel über das Schema des französisch Klassischen hinaus kam, wobei der Irrtum, als ob man vor ihm nicht moderne und sogar fast gleichzeitige Verhältnisse (Maria Stuart, Don Carlos) auf die Bühne Frankreichs gebracht hätte, aufzugeben ist. Aber nicht ganz zutreffend ist die Bemerkung, er habe nicht Corneille werden wollen und nicht Racine werden können. Die Nachahmung Corneille'scher Eigenheiten in Voltaire's Dramen vom Antang bis zum Ende seiner Dichterthätigkeit glaubt Referent in seiner Voltaire-Biographie erwiesen zu haben. In der Wertschätzung stellte Voltaire freilich Racine über Corneille, aber nach seinem eigenen Bekenntnis in der Analyse der Zaire ist er um der Zuschauer und der Schauspieler willen aus dem Corneille'schen in das Racine'sche Schema übergegangen (siehe auch Brief an Cideville vom 25. August 1732). Goethe wird von Carel doch zu sehr als der über alle Einseitigkeiten und Irrungen erhabene Olympier dargestellt. Seine Voltaire - Abneigung in der Sturm - und Drangzeit verdiente schärfere Zurückweisung.

DRESDEN.

R. MAHRENHOLTZ.

Broglie, Duc de, Voltaire avant et pendant la guerre de sept ans. 2ième éd. Paris, Calm. Lévy, 1898, 270 S. 8°.

Der bekannte Mitarbeiter der Revue des deux Mondes schildert in dieser Schrift besonders die verunglückte politische Rolle, welche Voltaire als Friedensunterhändler und -Vermittler während seiner zwei ersten Besuche bei Friedrich d. Gr. und während der ersten

Jahre des siebenjährigen Krieges zu spielen suchte. Da er aber, ausser ein paar geringfügigen Archivalien, nur gedruckte, längst bekannte Quellen, nämlich die Korrespondenz Voltaires und die Friedrichs d. Gr., die Memoiren von Bernis, die Voltaires u. a. benutzt, so kann er keine neuen Thatsachen oder Gesichtspunkte beibringen. Einzelne seiner Auffassungen sind doch anfechtbar. So meint er, die französische Diplomatie hätte bei grösserer Geschicklichkeit mehr Nutzen aus Voltaires Zwischenträgereien ziehen können. Voltaire aber erfuhr von Friedrich d. Gr. und an dessen Hofe nichts Gescheutes. Ebenso ist der Vorwurf, dass die Regierung in Versailles sich Voltaires hätte annehmen sollen, als er in Frankfurt a. M. mit seiner Nichte auf Friedrichs Anlass festgehalten wurde, unberechtigt. Denn, wenn schon Voltaire's nächste Freunde, wie Marquis d'Argenson u. a., keine Teilnahme an seinem Missgeschicke zeigten, wie konnte man diese von Ministern und Gesandten eines Königs erwarten, bei dem Voltaire längst in Ungnade gefallen war?

Die Beurteilung Voltaires in seinem Verhältnisse zu Friedrich II ist von seiten Broglies eine sehr anständige, Licht und Schatten gleichmässig verteilende. Eine Animosität übertriebener Art zeigt der Verfasser gegenüber Friedrich d. Gr., dessen Freigeisterei nicht durch seine Zugehörigkeit zur französischen Nation gemildert wird. Er beurteilt sein Verhalten in der Frankfurter Affaire viel ungünstiger, als er es verdient und bedenktauch nicht, dass der preussische Herrscher die Pläne des sächsischen Hofes, nach den im Jahre 1745 gemachten Erfahrungen, bei Eröffnung des siebenjährigen Krieges für noch feindseliger halten musste. als sie thatsächlich waren.

Das nur noch in ganz unwissenschaftlichen Geschichtswerken auftauchende Märchen, der Bund Frankreichs mit Oesterreich (1756) sei durch persönliche Empfindeleien der Pompadour und Bernis nicht durch Friedrichs II Vertrag mit England (zu Westminster) herbeigeführt worden und die Anekdote von dem Briefe Maria Theresias "à sa chère amie" bedurften keiner so eingehenden Widerlegung. Verdienstlich, wennschon nicht besonders wichtig, ist der Hinweis, wie wenig Voltaires schönfärbende Schilderung seiner diplomatischen Vermittlerrolle in den ersten Zeiten des siebenjährigen Krieges (in seinen Memoiren) der Wirklichkeit entspricht. Dagegen ist auch von Broglie nicht völlig klar gestellt worden, warum die Widmung des Tancrède an die Pompadour dem Dichter von neuem die Ungnade dieser Dame zuzog.

R. MAHRENHOLTZ.

Gübler, Hermann, Studien zu Montesquieus Persischen Briefen. 34 S. 4°. [Jahresbericht des Königlichen Gymnasiums zu Chemnitz, 1898.]

Der Verfasser bespricht zuerst die Entstehung und den Charakter der Lettres Persanes, wobei er die neuere französische und deutsche Litteratur über den Gegenstand fleissig benutzt hat. Es geht auch aus seiner Darstellung hervor, dass Montesquieu sein Werk verleugnete, um in die Akademie aufgenommen zu werden. Unter dem Titel: "Die Anlage des Werkes" werden dann orientierende, die Lektüre der Briefe erleichternde Bemerkungen über Nummer, Datum, Namen des Schreibers und Empfängers und Aufenthaltsorte beider, Hauptpunkte des Inhalts beigebracht. Am wichtigsten ist No. III: "Das Verhältnis des Werkes zu den Vouages von Chardin und Tavernier", welche Montesquieu selbst als Gewährsmänner (Brief 72) andeutet. Das erstbezeichnete Werk erschien unter dem Titel: Voyages de M. le chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient, 1711 in 10 Bänden, das von Tavernier ist eigentlich von Samuel Chappuzeau (Bd. I und II) und von La Chapelle, dem Sekretär des Präsidenten Lamoignon, verfasst (Bd. III) und zwar vor 1689, dem Todesjahre Taverniers. Montesquieu hat weit mehr Chardin, als Tavernier benutzt, und seinem Beispiele folgend, auch die christlichen Data in die persischen umgerechnet, wobei er von der irrtümlichen Annahme ausging, der Anfang des mohammedanischen Jahres falle auf den 1. März, auch sonst auf Korrektheit und sogar auf relative Korrektheit verzichtete.

Die kleine Schrift ist zur Ergänzung der Biographien Vian's und Sorels, der Ausgaben Laboulaye's und Lefèvre's nicht überflüssig und jedenfalls auf tüchtigen Vorstudien ruhend.

R. MAHRENHOLTZ.

Pellisson, Maurice, Chamfort. Étude sur sa vie, son caractère et ses écrits. Paris. Lecène, Oudin et Cie. Éditeurs. 1895. In-8°. 309 Seiten.

Chamfort teilt mit manchem anderen Schriftsteller das unverdiente Los, dass über ihn nur halbwahre Schlagwörter und von ihm nur einige geflügelte Worte verbreitet sind, als ob mit den letzteren seine ganze Productivität erschöpft wäre. Immerhin verlohnt es der Mühe, ihm geistig näher zu treten, sowohl vom rein litterarischen Gesichtspunkte als von dem der Zeitgeschichte. Und so ist es zu begrüssen, dass M. Pellisson uns in der vorliegenden Studie in Chamfort's innere und äussere Entwicklung tiefe Einblicke

gewährt. Volle Unbefangenheit, souveräne Bewältigung des verstreuten, bisher zum Teile noch unbenutzten, Quellenmaterials und eine ansprechende Darstellung sind unverkennbare Vorzüge seines Buches.

Die litterarische Physiognomie Chamforts ist in den verbreiteten Handbüchern viel zu wenig scharf umrissen, seine ganze Persönlichkeit zu verschwommen, als dass es übel angebracht wäre, hier auf Grund von Pellissons Buch einige bezeichnende Züge zu seiner Charakteristik und feineren Nüancierung beizubringen.

Man muss, um Chamforts Werdeprozess richtig zu beurteilen. vor allem ins Auge fassen, dass die dem Boden, auf dem er emporgewachsen, aus allen Poren entströmenden Miasmen die Wurzeln seines Lebens für immer zu vergiften, dass die Sumpfluft der Ueppigkeit, die ihn umgab, ihm den Adel aus der Seele, das Mark aus den Knochen zu vernichten drohte. Chamfort war thatsächlich in seiner Jugend der Typus eines bel homme, der, dem wildesten Sinnengenusse hingegeben, sich frühzeitig ruiniert hat. Er war einer von den allzufrühen, allzuschnellen gewesen, die in der Märzensonne geil emporgeschossen, über Nacht vertrocknet und verdorrt sind und das Beste am Leben war bei ihm eigentlich vorbei, da es erst hätte beginnen sollen, denn nicht nur seine Gesundheit hatte ein unheilbares Leck, sondern auch sein Herz einen Sprung bekommen, so dass es nur mehr schrille falsche Töne von sich geben, und er selbst nie mehr dazu gelangen sollte, seine innere Persönlichkeit voll und ganz auszuleben. So breitete sich allerdings frühzeitig über ihnein winterlicher Geist der Depression und eine traurige Stimmung und schwarze Melancholie schlägt um sein Haupt ihre schweren Fittige. Aber Wetterstürme im Frühling des Lebens pflegen die Menschenpflanze nur tüchtig zu zausen und zu schütteln, nicht aber ganz zu brechen und Chamfort war doch mit einem zu starken inneren Federwerke versehen, als dass er dem ersten, wenn auch noch so heftigen Anprall ganz und für immer hätte erliegen sollen. Wenn auch der vollen Jugendfrische für immer verlustig, vollzog sich ihm doch ein günstiger Stoffwechsel der Stimmung und Gesinnung, so oft er sich aus der Einsamkeit wieder ins Leben begab und die Lebenslust in ihm war nicht ganz tot zu kriegen. Es entspricht also nicht ganz den Thatsachen, wenn man Chamfort als misanthropischen Skeptiker und Pessimisten schlechtweg hinstellt. Der Weltschmerz eines Werther, der ennui, dégout de tout et doute perpétuel eines Chateaubriand waren ihm sicher allezeit ferne. Jedenfalls war ihm der Pessimismus, wenn man einen solchen schon durchaus gelten lassen will, nur stückweise und allmählich angeflogen; er lag nicht in seinem Blute, sondern war nur eine Art Katzenjammer

nach dem Bachanal. Wenn der Mensch das Leben in zu raschen und tiefen Zügen geniesst, widerfährt es ihm leicht, dass ihm der Bodensatz auf die Zunge kommt, die Ernüchterung drückt seinen Geist nieder, es scheint ihm eine Weile, als sei es im Leben mit allem nichts; aber eine längere Lebenserfahrung lehrt ihn die höheren Güter wieder schätzen und er lernt sich selbst überwinden. Wenn auch zweifellos der oft tiefen Seelenverstimmung Chamfort's neben der rein persönlichen auch die allgemeine Ursache der seelischen Verarmung und Entartung seiner Zeit zu Grunde lag, so war es zunächst doch nie der ganzen Menschheit Jammer, der ihn angefasst hat, sondern höchstens die Trostlosigkeit seines Milieus, die ihn bedrückte. Chamtort hat nie wie J. J. Rousseau der Gesellschaft überhaupt, sondern nur der damaligen Gesellschaft den Krieg erklärt. er ist ein Empörter mehr als ein Verzweifelter und er hat nur die Illusionen, nicht aber die Ideale abgeschworen. Er rafft sich vielmehr auf und fasst den Entschluss, lieber im grossen Zusammenbruche die innere Natur streng und sittlich zu läutern, als sie weiter in einem ungesunden, äusserlich glänzenden Leben ganz zu ertöten und sein widriges Jugendschicksal wird ihm zum Ferment psychischer Entwicklung, zur reinigenden und fruchtbaren Durchgangsstufe. An die Möglichkeit seines vollen persönlichen Glücks nicht mehr glaubend, macht er die Sache der unterdrückten Menschheit zu der seinen, indem er den verrotteten sozialen Verhältnissen. die seiner Meinung nach auch seinen frühzeitigen Schiffbruch mit verschuldeten, die unerbittlichste Fehde ansagt. Dabei wird ihm die Wohlthat zu Teil, im Kampfe sein eigenes Leid zu vergessen, denn (sagt er einmal) "das contemplative Leben ist ein elendes, man muss mehr handeln, weniger denken und am wenigsten zusehen, wie man lebt." So wird sein Leben ein öfters zu zurückgezogenes, niemals aber von jener Beschaulichkeit, die selbstquälerisch und sich in bitterer Reue selbstverzehrend wie gewisse Dichter an den eigenen Pfoten nagt; er will nicht in seine eigene Brust sehen, da ihm dabei nicht wohl werden möchte, sondern hält mit lauerndem Spürsinn seinen scharfen Blick auf das Treiben der Tagesgrössen um sich herum gerichtet und glänzt darum am meisten in jener Schrift, wo sich seine verdichtete Lebenserfahrung in den Pensées, Maximes et Anecdotes abgeklärt und in künstlerischer Form darbietet, wo er als Moralist uns entgegentritt. Man suche in denselben nicht durch Weltweiten reichende kühn aufgetürmte Gedankensysteme von unerhörtem metaphysischen Tiefsinn, welche die Wolken über Abgründen zerreissen und wie kräftiges Wetterleuchten über das Weben des Geistes dahinblitzen. Es springen uns in denselben zuerst nur negative Vorzüge in die Augen: Chamfort hütet sich nämlich seine persönlichen Erfahrungen als allgemein giltig hinzu-

stellen und zu generalisieren, sie als das Mass der Dinge überhaupt auszugeben, er hütet sich vor jenem Luftbau von Verallgemeinerung und Exemplification, in welchem die Verallgemeinerung lediglich auf eine vorschnelle Induktion herausläuft und die Exemplifikation auf unterhaltende Anekdoten von fragwürdiger Figur herabsinkt. Er vermeidet es, etwa, wie Larochefoucauld, die Züge des Höflings als Begriff des Menschen überhaupt hinzustellen, er verschmäht es aber auch (wie Montesquieu in einem ähnlichen Falle) die massenhaft aufgespeicherten Notizen, deren keine zum Opfer fallen soll, gewaltsam in einen gemeinsamen Rahmen zu zwängen, aus dem trotz aller vollendeten Technik die Leinwand überall hervorschlottert und Falten schlägt. Er begnügt sich vielmehr damit, aus einem stillen Winkel einen zwar kleinen Weltausschnitt, aber diesen desto teiner und schärfer zu zeichnen und seine unzähligen Wahrnehmungen bei aller lebhaften Farbengebung möglichst getreu darzustellen. Er bewährt sich darin als (wie ihn Mirabeau einmal genannt hat) den elektrischen Kopf, dem sich leicht Gedankenblitze entlocken lassen, als der médailleur de pensées, der den Juwelen auch eine prächtige Facettierung zu geben versteht. Da ihm die hellsten Genien des Lebens, die Hoffnung und die Jugend mit ihrer weithin leuchtenden Aureole entschwunden sind, da für ihn die Sonne tot und der Himmel schwarz ist, da sein Herz nicht der Quelle Arethusa, die trotz des sie durchziehenden bitteren Meerwassers ihre Süssigkeit bewahrt hat, sondern einer beständig rinnenden Quelle von Peinigungen gleicht, weht uns aus dieser seiner Lebensweisheit der scharfe Moderduft eines Schuttzimmers entgegen, in das man seine Enttäuschungen geworfen hat, jene Art von Nestors grämlicher Weisheit, die er am besten selbst mit den Worten kennzeichnet: "Wenn man durch seine Empfindungen gequält und ermüdet ist, sieht man ein, dass man einen Tag in den andern hineinleben, viel vergessen, mit einem Worte das Leben Stück für Stück mit dem Schwamme wegwischen muss." Dennoch fehlt es in diesen Aussprüchen nicht an versöhnenden Zügen und Lichtblicken ins menschliche Dasein und man erkennt seinen Willen, lieber mit einer Fessel am Fusse das Gute zu wirken, als um des hemmenden Ringes willen die Seelen ohne Hilfe und Trost verschmachten zu lassen, er hat sich dazu durchgezwungen, die Welt zu kennen und sie doch nicht zu verachten.

Er hat seinen Glauben an sein persönliches Glück aufgegeben, um für das allgemeine zu wirken und für dieses kämpfte er bis zu seinem letzten Athemzuge. Wahrheit und Gerechtigkeit gegen sich selbst und andere ist ihm die alleinige gesunde Basis der Gesellschaft und auf inn drückt besonders schwer das Missverhältnis zwischen dem inneren sittlichen Wert des Einzelnen und der Stellung,

die ihm gewöhnlich in der Welt beschieden ist. Darum richten sich seine Angriffe ausser auf den Adel auch auf die Kirche, weil letztere durch ihre schlechte Amtsverwaltung auch ihren himmlischen Credit eingebüsst habe. Chamfort bestreitet sogar, dass das Laster seiner Zeit in bestrickender Form aufgetreten sei; denn die Liebe der Geschlechter sei zur blossen sympathie d'épiderme und zu coucheries sans amour erniedrigt. Wie bezeichend für die damaligen politischen Anschauungen ist, dass der baron de Breteuil sich entschieden gegen die Entartung des Königtums in einen Despotismus ausspricht und wünscht, dass es sich in den Grenzen bescheide, in die es unter - Ludwig XIV, verwiesen war! - Chamfort will nunmehr alles aufbieten, sich die Unbefangenheit und innere Freiheit seiner Seele und die volle Geltendmachung seiner Persönlichkeit nicht abwendig machen zu lassen. "Der Eigensinn ist für den Charakter, was das Temperament in der Liebe" und so stürzt er sich im Alter von fünfzig Jahren und trotz seiner andauernden Kränklichkeit mit Begeisterung in den Kampf der Revolution. Er hat trotz aller Gönnerschaften, die er über sich ergehen lassen musste, nie seine Ueberzeugung verkauft und dies seinen Protectoren wie z. B. Vaudreuil von Anfang freimütig angekündigt. Er war der Souffleur Mirabeaus und er inspirierte Talleyrand und Pellisson weiss es uns sehr wahrscheinlich zu machen, dass auch der Rapport über die öffentliche Erziehung, den Talleyrand im September 1791 der Nationalversammlung vorlegte, aus der Feder Chamforts geflossen sei. Eine besonders reiche Thätigkeit entwickelte Chamfort als Journalist und wenn man bedenkt, dass ein solcher nicht warten darf, bis die frohe Stunde der Inspiration über ihn gekommen, sondern Tag für Tag seinen Geist anzapfen muss, um die Bedürfnisse des Augenblicks zu befriedigen, so wird man seiner Geistesproduktion grosse Achtung nicht versagen können und die geflügelten Worte bewundern müssen, die er in die Menge warf und die in derselben ein sehr wirksames Agitationsmittel wurden. Ein Anarchist im heutigen Sinne war Chamfort nicht, obgleich er für die Propaganda der That eintrat und eine selbst unter der blutigen Krise einer Revolution erfolgende Gesundung der Versumpfung vorzog. Auch er war in dem Irrtume befangen, den Staat auf ein Prinzip der Vernunft aufbauen und dabei von dem geschichtlich Gewordenen ganz absehen zu können, aber er teilt diese Verirrung mit so vielen anderen, die das alte Hergebrachte über den Haufen werfen und das ganze Staatsgebäude aus dem Nichts neu erstehen lassen zu können hofften. Den Schaden, den etwa die Kultur in den Fluten der Revolution erleiden könnte, schlug er nicht zu hoch an. Die von einigen dem Adel vermeinte Rolle eines prädestinierten Vermittlers zwischen dem Königtum und dem Volke verglich er mit

der Mittlerrolle des Jagdhundes zwischen dem Jäger und dem Hasen. Eher möchte er noch den Klerus für seine Ziele gewinnen, denn wenn er auch diesen als Kaste bekämpft und von den geschlossenen Korporationen wie den Parlamenten und Akademien nichts wissen will, so ist er doch weit entfernt von dem julianischen Hasse eines Voltaire gegen das Christentum, er ist überhaupt keine Faustnatur, in der alle tiefsten Fragen der Menschheit rastlos herumwühlen, sondern sein religiöser Standpunkt erinnert eher an einen Ausspruch Diderots: "Es ist sehr wichtig, Schierling nicht für Petersilie zu nehmen, aber gar nicht, an Gott zu glauben, oder nicht zu glauben!" Er wollte aber auch, damit die Bourgeoisie nicht die Revolution zu ihrem Vorteil confisziere, eine gründliche Umwälzung der sozialen Verhältnisse, wobei er nüchtern genug war, nicht an die Möglichkeit einer sofortigen radikalen Gesundung, sondern nur an ein allmähliches partielles Besserwerden, bis die erst grünlich abstrakt emporgeschossene Saat der liberalen Prinzipien in eine korrekt knorrige Wirklichkeit ruhig hineingewachsen sein würde, glaubte. Hierzu, das war seine Ueberzeugung, müsse das Volk für die Lösung grosser Aufgaben erzogen werden. Die gegen ihn erhobene Beschuldigung eines Einverständnisses mit den Girondisten hat er siegreich abgeschlagen. Seine Tableaux de la Révolution sind, wie auch Mignet anerkennt, bei aller Eingenommenheit für die revolutionäre Sache, ehrlich und treu abgefasst und er dankte dieser Leistung auch seine Ernennung zum Bibliothekar der Nationalbibliothek. Die blutigen Excesse des Schreckensregiments haben auch ihn verblüfft und er äussert dies in den Worten: La Révolution est comme un chien perdu, que personne n'ose arrêter. Eine Denunziation seines Unterbeamten Tobiesen Duby beim Wohlfahrtsausschuss brachte ihn in den Kerker, da er aufrichtig genug war, die gegen ihn gerichtete Anklage, er habe Charlotte Cordays That gegen Marat gut geheissen, nicht abzuleugnen. Aus der Haft befreit, lieferte er durch seine freimütigen Reden Duby immer neuen Stoff, ihn zu kompromittieren. Um einer neuerlichen Verhaftung zu entgehen. brachte er sich in selbstmörderischer Absicht Verwundungen bei, an deren Folgen er am 13. April 1794 starb.

Es lag uns selbstverständlich fern, den reichen Inhalt des Pellissonschen Buches in diesem Referate auszuschöpfen, wir möchten vielmehr zum Studium dieses interessanten Werkes mit seiner reichen Fülle von Details erst angeregt haben. Nur eine Frage, über die unseres Wissens in allen Handbüchern falsche Angaben verbreitet sind, möchten wir nur noch kurz berühren, nämlich die Frage über Chamfort's Abstammung und Geburtsjahr. In den Taufregistern der Pfarre Saint-Genest in Clermont heisst es, Sébastien Roch Nicolas sei am 6. April 1740 als eheliches Kind des Gewürz-

krämers François Nicolas und seiner Gemahlin Thérèse Croiset getauft worden. Im Jahre 1778 erhielt Chamfort eine diesen Daten konforme Abschrift aus den Akten. Merkwürdigerweise aber gab Chamfort im Jahre 1782, ohne von der obigen Abschrift Gebrauch zu machen und im Gegensatze zu derselben dem Notar Margantin. den 20. Dezember 1742 als den Tag an, an dem er geboren und getauft worden sei. Welchen Grund konnte Chamfort haben, den offiziellen Taufakt zu ignorieren und andere Angaben zu machen? Nun heisst es in vielen gut unterrichteten Quellen, unser Chamfort sei ein natürlicher Sohn des Canonicus de la sainte Chapelle gewesen. Thatsächlich kommt in der Liste der Canonici des Kapitels von Clermont ein Pierre Nicolas chanoine semi-prébendé vor, der 1741 bis 1783 seines Amtes waltete. Chamfort selbst vertraute dies Geheimnis seiner Abkunft einigen vertrauten Freunden an. Sicher ist ferner, dass er Thérèse Croiset, die nach aktenmässigen Angaben am 26. Juni 1784 begraben wurde, wie eine Mutter verehrte und liebte. Pellisson will nun diese Widersprüche dadurch lösen, dass er annimmt. Chamfort sei thatsächlich der Sohn jenes Canonicus gewesen, der als Verwandter des gleichnamigen Gewürzkrämers, es von Thérèse Croiset erlangte, dass sie sich des Kindes annahm. Diese wurde nun Chamforts Adoptivmutter und vertraute ihm auch später seine wahre Abkunft an. Da man ihn aber allgemein nur als den Sohn des Gewürzkrämers Nicolas kannte, erhielt er, als er seinen Taufschein reklamierte, einen Taufschein, dessen Angaben sich auf ein wirkliches Kind des Gewürzkrämers Nicolas bezogen. Thatsächlich findet sich in den Taufregistern von Saint-Genest noch heute ein Akt des Inhaltes: "Am 22. Juni 1740 wurde Sébastien-Roch getauft, der am selben Tage in dieser Pfarrei von unbekannten Eltern geboren wurde!" Wenn diese letzten Angaben, wie wir oben gesehen haben, mit denen, welche Chamfort vor dem königlichen Notar Margentin machte, nicht ganz übereinstimmen, so mag dies darauf zurückzuführen sein, dass die damals schon hochbetagte Thérèse Croiset an Gedächtnisschwäche litt, oder dass sie, die sich auch in ihrem Trauungsschein um dreizehn Jahre jünger macht, in solchen Dingen nicht sehr gewissenhaft war. Das richtige Datum der Geburt Chamfort's wird also demzufolge der 22. Juni 1740 sein.

NIKOLSBURG.

JOSEF FRANK.

Sarrazin-Mahrenholtz, Frankreich. Seine Geschichte. Verfassung und staatlichen Einrichtungen. Aus Professor Joseph Sarrazins Nachlass herausgegeben, bearbeitet, vervollständigt von Dr. Richard Mahrenholtz. Leipzig, O. R. Reisland, 1897. — Text 335 S., Namen und Sachregister 11 S.

Nach Vollendung des ersten Viertels der Arbeit, im vorliegenden Text S. 1-79, starb der in der Kenntnis der Quellen trefflich orientierte Sarrazin; die übrigen drei Viertel verdanken wir Mahrenholtz, der im Juni 1896 die Fortsetzung der Arbeit übernahm. Das Werk, als Gegenstück zu Wendts England gedacht. giebt einen Abriss der Geschichte Frankreichs bis auf die Gegenwart, der ein Drittel des ganzen Buches umfasst. Die übrigen zwei Drittel sind gleichsam Kommentar zur Geschichte, sie geben den Stand der staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen der Gegenwart, immer mit Anlehnung an die geschichtliche Entwickelung, Sarrazin hatte das Werk auf einen weiteren Umfang angelegt; in seinem Plan waren viele bibliographische und sachliche Anmerkungen vorgesehen, die den Raum der vorliegenden 335 Seiten weit überschritten hätten. Der Fortsetzer fand Bogen 14 schon im Druck vor und liess diese mit der zugehörigen Bibliographie unverändert. Doch konnten die hinterbliebenen Notizen, meist Vorstudien oder stenographische Bemerkungen, nur zum Teil benutzt werden, da sie nur für Sarrazins persönliche Belehrung von Interesse waren. Auch wurden die Noten von S. 65 bis S. 79 und dem Ende von Sarrazins Manuscript nach Möglichkeit beseitigt. Bestehen blieb also nur die allgemeine Bibliographie, S. 1-4, und die Noten bis S. 65. In der Fortsetzung, Text S. 80-335, giebt Mahrenholtz aus Sarrazins Nachlass nur das schon Beendete oder annähernd Abgeschlossene, mit eigenen Vervollständigungen oder Kürzungen. Da die Revolution von 1789 wesentlich die Physiognomie des heutigen Staates bestimmt, war es m. E. richtig, wie Mahrenholtz es gethan, den ereignisreichen Abschnitt 1789-1814, dessen ausführliche Darstellung zu breit geworden wäre, kurz zu fassen, die Einwirkung auf die Umbildung der Institutionen aber bei jeder Kategorie im besonderen ausführlich zu besprechen. Durch diese Anordnung wird ein richtiges Gesamtbild der Revolution und eine Ucbersicht über ihren Einfluss bis auf die Gegenwart einzig möglich. Darum verdient die von Mahrenholtz gegebene Schilderung der Revolutionszeit, S. 93-112, die alles Wesentliche kurz aufzählt, ebenso Anerkennung wie die Abschnitte II-VII in ihrer Ausführlichkeit. Zu der Quellenbenutzung im einzelnen habe ich nichts zu bemerken: beide Verfasser haben mit reicher Belesenheit aus dem kritisch

gesichteten Material nur zweckdienliches sorgfältig zusammengetragen.

Was die von Mahrenholtz vorgenommene Beschränkung in der Behandlung des Stoffes betrifft, so glaube ich hat das Buch nur dadurch gewonnen: es will und soll ein Handbuch sein, das über Staat und Gesellschaft, Recht und Gerichtsbarkeit, Handel und Verkehr, Heer- und Sakralwesen, Wissenschaften und Künste dem Nachschlagenden eine kurze und zuverlässige Belehrung giebt. Wer sich über einzelnes genauer informieren will, mag die Quellen befragen. Aber für die allgemeine Orientierung in den Realien. die schliesslich jeder einmal an irgend einem Punkte nötig hat, er mag von Frankreichs Land und Leuten studieren, was er will, muss ein handliches, unbedingt zuverlässiges Compendium da sein, an dem es bisher eigentlich fehlte. Also kein Nachschlagebuch von erschöpfender Ausführlichkeit, auch kein Reallexikon, aber eine für den Antang genügende Aufzählung alles Wichtigen, und zwar in übersichtlicher, sachlicher Anordnung der Stoffe. Diese Aufgabe ist, soweit ich beobachte, in dem vorliegenden Buch ausgezeichnet gelöst, obgleich zwei Hände mit ursprünglich verschiedenem Plan sie fertig gestellt haben.

Das Buch wird weit über den Kreis der Schule hinaus, nicht bloss dem Anacharsis von Nutzen sein, der überhaupt erst Land und Leute kennen lernen will, sondern auch dem Neuphilologen, dem es eine geeignete Einführung in die Realien und ihre wissenschaftliche Erforschung bietet; besonders aber der grossen Zahl derer, die durch ihren Beruf mit Frankreich zu thun haben und seine Einrichtungen kennen lernen müssen.

CHARLOTTENBURG.

GEORGE CAREL.

Lindberg, Lars, Les locutions verbales figées dans la langue française. Thèse pour le doctorat. Upsala. 1898. Almqvist & Wiksells. 117 S. 8°.

Was der Wortlaut des Titels ausdrücken soll, lässt sich trotz der neuen Terminologie so ziemlich errathen; der Verfasser eröffnet gleichwohl seine Abhandlung noch mit folgender Definition; Une "locution verbale figée" est une locution, contenant un verbe à un mode personnel, et qui a pris une forme fixe, et perdu, dans une certaine mesure, son caractère primitif. Ueber einige solche Redensarten hatte schon Tobler in seinen Verm. Beitr. gehandelt, und es sind seine interessanten und anregenden Untersuchungen, die Lindberg veranlasst haben, sich diesem Gegenstand zuzuwenden. Auch

Toblers Methode hat er, soweit es ihm möglich war, anzuwenden gesucht und auf diese Weise ein nützliches und sehr lesenswertes Werk geschaffen, das sowohl einen Einblick in die volksthümliche Sprachbildung im allgemeinen gewährt, als auch willkommene Auskunft über mehrere eigenthümliche Redensarten giebt. Es war für einen Anfänger eine sehr schwierige Arbeit, denn dergleichen Untersuchungen sind von zartester Natur; doch hat sie Lindberg nach guter Vorbereitung mit Feinsinn und Umsicht geführt. Vor allem verdienstvoll scheinen mir die schwierigen auf die Redensarten C'est, C'est que, Est-ce? etc. (S. 26-61) bezüglichen Auseinandersetzungen zu sein.

Zu Bemerkungen bleibt gleichwohl noch immer Veranlassung. Tobler hat schon einige in der Juninummer des Literaturblattes gebracht. Ich werde diese nicht wiederholen, sofern ich nicht etwas hinzuzufügen habe.

Man kann in diesem oder jenem Falle im Zweifel darüber sein, ob eine erstarrte Redensart vorliegt oder ob nicht vielmehr die Wörter, speziell das Verb, eine gewöhnliche Funktion verrichten, und Lindberg hat selber ausdrücklich hervorgehoben, dass der Erstarrungsgrad sehr verschieden ist und dass er sich bisweilen unsicher fühlt, ob einzelne der behandelten Redensarten "die Bedingungen der Definition erfüllen" (S. 13). Einen ähnlichen, vielleicht noch stärkeren Zweifel möchte man hegen betreffs der einen oder anderen von Lindberg nicht aufgenommenen Redensart, z. B. passe, passe encore, das mit soit völlig gleichbedeutend ist (Littré Passer 33); über si est-ce, comme ainsi soit que siehe unten.

Entschiedener möchte ich betonen, dass Verf. in der leicht zugänglichen Litteratur sich hätte mehr umsehen können, um Aufschlüsse zu finden und um Gesagtes nicht mit unnötiger Breite zu wiederholen. Dass er Hosch, Französische Flickwörter (drei Berliner Programme 1895—97), nicht gekannt hat, mag begreiflich erscheinen, obwohl er dort Untersuchungen und reichhaltige Beispielsammlungen zu Va, allons, dis, dites, n'est-ce pas, soit, n'importe, peut-être, tenez, tiens, voilà, voyez-vons hätte finden können. Dass er aber Storms Dialogues français ganz übersehen hat, ist mehr zu verwundern. Da sind ebenfalls mehrere der soeben angeführten Wörter in sehr verdienstlicher Weise behandelt (s. die Register, insbes. des 2. Bandes, Cours supérieur). Einzelne Beobachtungen derselben Art werden folgen.

Schliesslich muss ich gestehen, dass ich das erste spezielle Kapitel (Les locutions qui se figent subitement. Propositions formant des substantifs) nicht recht begreife. Entweder wäre ein Résumé von Darmesteters bekanntem Buch oder ein kurzer Hinweis auf dasselbe am Platze gewesen. Aber die gelegentliche Besprechung

einiger Ausdrücke giebt kein deutliches Bild von der in Frage stehenden Erscheinung.

Ich gehe nun zu einigen Einzelheiten über.

Verfasser will in il y a keine erstarrte Form sehen (S. 3). In der That ist es gewöhnlich veränderlich und muss es sein, um Zweideutigkeit vorzubeugen. Wenn Bourget z. B. (Le Disciple 5) sagt: Il y avait juste quatorze ans que M. Sixte, au lendemain de la guerre, était venu s'établir . . ., so hat er dadurch die Handlung sechzehn Jahre vor dem, was er soeben beschrieben hat, zurückverlegt; il y a dagegen hätte die Handlung sechzehn Jahre älter als Bourgets Buch gemacht. Dagegen scheint mir in der Verbindung mit de, welche Verf. zweimal aus Terre promise mit einem auffallenden präsentischen il y a belegt, Erstarrung vorzuliegen: ein d'il y avait hätte kaum ein Franzose geschrieben. Also d'il y a ist eine bequeme erstarrte Präposition.

Indem Verfasser S. 8 ff. untersucht, worauf es beruhe, dass gewisse Ausdrücke, oft die gleichen in verschiedenen Sprachen, erstarren, hebt er mit Recht hervor, dass der häufige Gebrauch jener Redensarten und ihre Anwendung im Gespräch hierbei wesentlich mitwirkten. Es ist noch zu bemerken, dass fast alle solche Formeln das Verb im Praesens enthalten; nur die französischen plût à Dieu und comme qui dirait enthalten andere Zeitformen, welche indessen in diesen Fällen vom Präsens nicht grundverschieden sind. Diese Thatsache deutet ebenfalls darauf hin, dass die in Frage stehenden Ausdrücke im Gespräch — Diskussion, Ermahnung (va, tiens, etc.) — vielmehr als in der Erzählung; in der direkten, nicht der indirekten Rede ihren Ursprung haben.

S. 18 ware es, da die Abhandlung historisch ist, angezeigt gewesen, anzudeuten, welche Menge Adjektiva des Typus portejupe von der Plejade geschaffen wurden.

Die locutions qui se figent graduellement bilden den Hauptteil der Abhandlung, und obenan steht toujours est-il (S. 20). Verf. rechnet indess diese Formel zu denen, die mit der gegebenen Definition schlecht im Einklang stehen (S. 13). Tobler will darin keine Erstarrung sehen. Die Wortfolge beweist für Erstarrung nichts (vgl. Tobler), wie schon ein Beispiel der Academie (... toujours ai-je fait mon devoir) lehrt. Die Zeitform bezieht sich auf die Gegenwart: "sicher ist". Die prägnante Bedeutung des Verbs (es ist sicher, es ist der Fall) hat Analogien in anderen Redensarten, vor allem in or est-il (Littré Etre 13°), peut être, c'est que (S. 29). Vgl. auch z. B. Il n'est pas que vous ne connaissiez l'Île du Rêve (Grimard in Ann. pol. et litt. 3. April 1898; Littré=il n'est pas supposable). Diese Bedeutung von être hat man nicht immer verstanden und daher den Ausdruck durch Ellipse erklären wollen.

So Courrier de Vaugelas II, 65: toujours est-il soll eine Ellipse von vrai enthalten, weil Rousseau und andere toujours est-il vrai in demselben Sinne geschrieben haben. Dies ist doch wohl nicht richtig; richtiger ist, was ebenda gesagt wird, dass toujours est-il eine relativ neue Formel ist, kaum älter als ein halbes Jahrhundert, dies der Grund, weshalb Lindberg keine alten Belege dafür gefunden hat. Sieht man toujours est-il als locution tigée an, so müsste man wohl auch or est-il als solche bezeichnen (S. Littré); ebenso das alte si est-ce, z. B. Montaigne I. 10: Si est ce qu'à Ventrevue du pape Clement et du roy François à Marseille, il advint ... (mit einem Perfekt verbunden).

S. 27 sagt Lindberg, dass, wenn in c'est das ce auf ein Vorhergehendes hinweist, ce und être nichts von ihrer ursprünglichen Kraft verlieren. Das kann doch der Fall sein: est kann mit anderen Zeitformen vorkommen. wofür R. W. L. in Bidrag till belysning af spräkbruket i franskan (Stockholm 1890; S. 40) ein Beispiel aus der Revue des deux mondes bringt: Le principal argument dont l'empereur s'était servi pour supprimer la statue de la Victoire, c'est qu'il ne convenait pas de mettre sous les yeux des sénateurs chrétiens des objets qui blessaient leur foi.

Der Zweifel (S. 48), ob das hypothetische si ce n'est que erstarrt sei, kann für die ältere Sprache kaum gelten, da das erste beweisende Beispiel bei Scarron begegnet: si ce n'est que j'ai vu (je vis) qu'il était étranger. Auch scheint es sich nicht so erhalten zu haben, da es mit den Zeitformen der Vergangenheit n'était und n'eût été heute begegnet.

Betreffend c'est pourquoi meint Lindberg (S. 53, 55), es werde heute ausschliesslich gebraucht um die Folge zu bezeichnen; den Grund müsse man mit c'est pour cela que, o. ä. angeben. Dies ist nicht die Ansicht Lafayes und anderer französischer Synonymiker. Bei Lafaye liest man unter anderem: "C'est pourquoi et aussi expriment un rapport de cause à effet; par conséquent, donc et partant, un rapport de prémisses à conséquence. Il tombe malade; c'est pourquoi on aussi, c'est-à-dire à cause de cela, il remit son voyage; ou, en renversant les deux membres de la phrase, il remit son voyage à cause qu'il tomba ou parce qu'il tomba malade". Nun möchte ich nicht Lafaye durchaus Recht geben; aber Lindberg hat sich auch zu kategorisch ausgesprochen: Die Wahrheit liegt, scheint mir, in der Mitte. - Wenn Lindberg sagt, die Zeitform in c'est pourquoi könne auch verändert werden (C'était pourquoi elle avait arrêté M.) so ist das ja richtig. Indess ist es nicht ohne Interesse zu erfahren, dass Littré diesen Ausdruck kaum billigt, wenn ich seine Bemerkung zu Pourquoi 4º recht verstehe.

Zu c'est-à-dire, über dessen Geschichte man gerne mehr erfahren hätte, meint Lindberg, dass die Erstarrung besonders durch die stereotype Präsensform bewiesen werde (S. 58). Dem ist wohl kaum so; denn in diesem Ausdruck wird das Verb am natürlichsten, in jedem Zusammenhang, auf die Gegenwart bezogen, wie in "das bedeutet". Auffallend ist dagegen, dass überhaupt estoit a dire gesagt worden ist, wie Lindberg mit ein paar Beispielen, S. 57, zeigt. Aus demselben Grunde wie in c'est-à-dire ist in c'est à savoir das Präsens die natürliche Zeitform.

Schon Tobler hat gerügt, das Verfasser (S. 62) qui = qu'estce qui ganz übersehen hat. Ich wiederhole dies hier, um zu bemerken, dass auch unsere französischen Schulgrammatiken dieser Erscheinung Erwähnung thun (Vising, S. 229, Olde, letzte Aufl. S. 187), und dass Storm Dialogues français I austührlich darüber gehandelt hat (S. 189 der 2. schwed. Aufl.). An ja soit que (S. 68) erinnert das alte comme ainsi soit que, auch mit Zeitformen der Vergangenheit verbunden: Toute fois non seulement il ne le fit; mais comme aussi soit qu'il fust prévenu de mort, sa fille par alliance l'a fait rimprimer (Pasquier, Lettres XVIII, 1). Die offenbar falsche Deutung von comme qui dirait hat schon Tobler zurückgewiesen. Lindberg hätte wenigstens erweisen sollen, dass comme=quomodo si sein könne, um comme qui=quomodo si quis zu setzen.

Die Auffassung von pieça (S. 92), wonach es auch "le temps pendant lequel un état dure" bedeute, kann nicht richtig sein. In den beiden angeführten Beispielen ist zu übersetzen "depuis quelque temps (longtemps)". — S. 74 vermisst man moderne Beispiele der drei besprochenen Anwendungen von peut-ètre. — Über die eigenthümlichen und mannigfachen Bedeutungen von tiens etc., S. 103—5, erfahren wir nichts. Vgl. darüber die schon angeführten Werke von Hosch und Storm. Das voilà familiär öfters für voici angewandt wird, hat Storm bemerkt: Me voilà = Je suis ici (Dial. français, I, 2te schwed. Aufl., S. 105). — Voici Mitte S. 114 ist wohl Druckfehler für voilà.

Noch sei erwähnt, dass man am Schluss der Arbeit ein Register schmerzlich vermisst; es hätte wiederholtes Nachschlagen in dem nützlichen Buche erleichtert.

GÖTEBORG.

JOHAN VISING.

Lindqvist, Gregor, Quelques observations sur le développement des désmences du présent de l'indicatif de la première conjugaison latine dans les langues romanes. Thèse pour le doctorat. Upsala 1898, Imprimerie Almqvist et Wiksells. 159 S. 8°.

Der Verfasser hat, wie er in der Vorrede sagt, in dieser Arbeit nur einen Teil der von ihm schon vor zehn Jahren an-Ztschr. f. frz. Spr. u. Litt. XXI<sup>2</sup>. gefangenen Studien über das Präsens Indicativi der ersten lateinischen Konjugation, wie es in den romanischen Sprachen auftritt, veröffentlicht. Dieser Teil umfasst die provenzalischen, francoprovenzalischen, französischen und italienischen Dialekte mit Ausnahme überall der dritten Person des Singulars, im Französischen auch der zweiten, im It. der dritten des Plurals. Jeder Person ist ein Abschnitt gewidmet und innerhalb dieser Abschnitte sind die verschiedenen Sprachen jede für sich behandelt. Verf. giebt in den so entstandenen Kapiteln zuerst ein Verzeichnis der dialektischen Formen der betreffenden Person, ein Verzeichnis, das er, der Übersichtlichkeit wegen, hätte in Tabellen ordnen sollen, anstatt es als gewöhnlichen Text zu drucken. Es folgen Referate über die Versuche, die gemacht wurden, die unregelmässigen oder schwierigen Formen zu erklären, Referate, die Verf. teilweise mit kritischen Bemerkungen versehen hat. Für gewisse Fragen endlich giebt der Verf, eine selbständige Erklärung. Als zusammenfassendes Urteil darf man aussprechen, dass die Arbeit der Formensammlung und der im allgemeinen guten Referate wegen nicht ohne Verdienst ist. Auch der kritische und selbständige Teil derselben bietet viel Gutes, und im ganzen wird also das Buch als ein nützlicher Beitrag zur romanischen Formenlehre bezeichnet werden können. Aber es haften demselben gleichwohl Mängel an, die es notwendig machen, es mit Vorsicht zu konsultieren. Was Verf. über die sprachlichen Vorgänge bemerkt, steht nicht immer ganz auf dem Standpunkte der heutigen Linguistik und seine Kenntnisse wie seine kritische Schärfe lassen hie und da etwas zu wünschen übrig. - Um dieses Urteil zu motivieren, wollen wir im Folgenden einige Einzelheiten herausheben. Die vom Verfasser am ausführlichsten behandelten Sprachen sind die französische und die italienische und in den betreffenden Kapiteln findet man auch seine besten Ausführungen und Erklärungen, wogegen die francoprovenzalischen und besonders die provenzalischen Dialekte nicht mit entsprechender Gründlichkeit behandelt zu sein scheinen.

Im Franz. macht das End- e der 1. Pers. Sg. Schwierigkeiten. Uschakoff hat, Mém. de la Soc. néophilologique de Helsingfors I, darüber einen sehr interessanten Aufsatz veröffentlicht, worin er die Möglichkeiten für und gegen die analogische Attraction seitens der Formen der 1. Pers. Sing. mit organischem e statistisch durchmustert und zu dem Resultate gelangt, dass diese Formen nicht als zahlreich genug bezeichnet werden können, um die Attraction zu bewirken. Das e in jure (1) etc. ist vielmehr aus einer Proportionsanalogie zu erklären, teils mit den Verben des Typus servir, deren Präsens Ind. in allen drei Personen einsilbig ist (serf sers sert), teils mit dem Pr. Konj. aller Konjugationen,

das dasselbe Verhältniss zwischen den drei Personen zeigt. Verf. kritisiert diese Theorie und sagt, die Anzahl einer Gruppe sei nur von geringer Bedeutung, und als Beweis, dass eine kleine Gruppe eine viel grössere beeinflussen könne, nennt er die Endung el der betreffenden Person im Surselvischen (von afflar etc. ausgegangen), -i im Friaul., -o -u im Piemontesischen und im Francoprovenzalischen. Wenn man auch für einige dieser Fälle, wie Uschakoff für das Französische, andere analogische Einwirkungen geltend machen kann als die kleine Gruppe von Verben, bei denen der Finalvokal phonetisch berechtigt ist, so stützen sie doch die Ansicht des Verfassers, dass eine kleine Gruppe für eine viel grössere bestimmend sein kann. Aber den Grund für diese Thatsache hätte der Verf. suchen sollen. - Worin besteht die innere Kraft einer solchen Wortgruppe? Verf. hätte da u. a. hervorheben sollen, wie ausserordentlich wichtig die Lautform der betreffenden Wörter ist. Man wollte eine Ausgleichung zwischen den Typen jur, jures, juret und livre, livres, livret, weil diese Typen in den übrigen Teilen des Paradigmas übereinstimmten. Livre konnte sein e nicht verlieren, denn dieser Laut war für die Aussprache des Stammes notwendig. Jure aber war phonetisch ebenso möglich wie jur. Dies gab natürlich der Gruppe livre eine Solidität, die nicht wenig dazu mitwirkte, dass diese Gruppe schliesslich den Sieg davontrug.

Bei der Bestimmung der Gruppe, die ein phonetisches e fordert, ist dem Verf. (S. 20, 21) ein Versehen untergelaufen, indem er die Bedingungen nicht zu kennen scheint, unter welchen der Endvokal bleibt, namentlich nicht zu wissen scheint, dass dies in allen proparoxytonen Wörtern der Fall ist.

S. 21 giebt Verf. als Beispiele der Gruppe von Verben, die, um in allen Personen denselben Stammesauslaut zu haben, früh von der Analogie ergriffen worden, exfortio, nuntio etc. Er vergisst dabei dass tj nach Konsonant inlautend und auslautend dasselbe Resultat giebt. Ebenso nimmt er fälschlich an, tractio solle traiz. nicht traz, ergeben.

S. 24 hat Verf. Meyer-Lübke nicht verstanden, sondern lässt ihn über repatrio das Gegenteil sagen von dem, was er wirklich, Rom. XXI p. 345, gesagt hat.

Bei der Erklärung von porz (porto), defenz, mez, pik. porch, defench, mech etc. nimmt Verf. S. 29 mit Körting an, das z sei der Dentale des Stammes + s: sent + s = senz etc., wonach dieses z sich auch auf andere Stämme ausgedehnt hätte. Dieses z sei im Pikardischen ch, was dem Verf, wie Körting ganz natürlich scheint, in Wirklichkeit aber unmöglich ist, da das pik. ch,

wie bekannt, nicht aus Dental + s hervorgehen kann, sondern eine ganz andere Provenienz hat.

- S. 31 bespricht Verf. die Form juz < judico (Roland 3831) und glaubt, sie sei nach faz gebildet. Uns scheint wahrscheinlicher, dass hier ein einfacher Stammesausgleich vorliegt. Man hat im Indikativ juge, juges, juget, im Konj. juze, juzes, juzet. Der Konjunktivstamm konnte sporadisch in den Indikativ eindringen und das auslautende e auf dem Wege der Angleichung verlieren.
- S. 33 bespricht Verf. die Formen ruis, pruis etc. und giebt im allgemeinen (doch hätte Muret ein wenig mehr Rücksicht verdient) ein gutes Referat über die Diskussion dieser schwierigen und noch ungelösten Frage, in der Meyer-Lübke der Wahrheit am nüchsten gekommen zu sein scheint. Lindqvist stimmt ihm auch teilweise bei, indem er die Entwickelung rogo > ruei annimmt. Wenn er aber S. 39 als die regelmässigen Reflexe von probo, tropo, pruef, truef annimmt, weil diese Formen mehr mit prueves, trueves harmonieren (als prueu, trueu), so ist er im Irrtum. Pruef, truef sind vielleicht die phonetisch regelmässigen Formen, aber prueves, trueves beweisen dafür natürlich gar nichts. Die weitere Entwickelung von rui und den, wie er annimmt, danach gebildeten Formen prui, trui zu ruis, pruis, truis erklärt Verf. durch Angleichung an puis, das er, zwar ohne die von Meyer-Lübke erhobenen Bedenken beseitigen zu können, aus poteo hervorgehen lässt. - Dieses Kapitel schliesst mit einigen sehr guten Auseinandersetzungen über die wallonisch-lothringischen Formen des Typus efel (inflo), trubel (trouble), ater (intro), mosterre (mostro) etc. Verf. zeigt in überzeugender Weise, dass die bisherigen Erklärungen dieser Formen wonach dieselben mit Stütz-e, das später den Ton erhalten hätte, gebildet wären, unzulänglich sind. Denn man sollte da ein solches Stütz-e auch in Wörtern wie fabulam, amabilem erwarten, die aber ganz anders behandelt worden sind (fåf, emaf in Lüttich; amol in S. Hubert; stop < stabulum, at < inter in Falkenberg etc.). Verf. sieht, wir glauben mit Rocht, in den betreffenden Formen Anbildungen an die Verben, in denen ein solcher Wechsel von Anfang an regelmässig ist, wie ap'le (appeler): apel, mesre (mensurare): mesær etc. Auch der Versuch des Verfassers die Form auf -é, die man in einigen lothr. Patois findet, zu erklären scheint glücklich.

In Bezug auf die erste Person im Italienischen wollen wir nur das berühren, was S. 55 über das -i im Milanesischen gesagt wird. Salvioni (Arch. Glott. IX 222) und Meyer-Lübke haben hier die richtige Erklärung gegeben, indem sie dies -i für einen Rest des enklitischen io halten. L. will darin auch den Einfluss solcher Verben sehen, deren 1. Pers. phonetisch auf -i ausgeht. Dabei

ist zu bemerken, dass es fraglich bleibt, ob überhaupt solche Verben existieren, was gewiss nicht, wie Verf. glaubt, aus den von Salvioni (Dial. di Milano) gegebenen Beispielen hervorgeht. Aber auch wenn eine kleine Anzahl Verben diese Endung haben sollten, scheint es uns doch nicht richtig dieselben zur Erklärung heranzuziehen. Denn in der zweiten Person kommt dasselbe Phänomen vor (parlet: t < tu) und da kann man doch von keiner derartigen Einwirkung sprechen. - Zwei Ursachen können oft zu demselben Resultate mitwirken, aber es ist gar nicht gewiss, dass dies der Fall sein muss, wenn auch die nöthigen Voraussetzungen vorhanden sind (was übrigens, wie gesagt, in diesem Falle sehr problematisch bleibt). Wenn man die sprachlichen Phänomene erklären will, so müssen die verschiedenen Fälle genau verglichen werden, nur so kann man zu einer Gewissheit darüber kommen, welche von zwei zunächst als möglich erscheinenden Ursachen die thatsächlich wirkende gewesen ist.

Für die zweite Person bietet das It. das grösste Interesse. Es handelt sich hier darum, den Übergang von -as in -i zu erklären. Verf. glaubt gegen Meyer-Lübke und mit D'Ovidio und anderen annehmen zu müssen, -as habe -i ergeben in Folge von Angleichung, nicht auf dem Wege lautmechanischer Entwickelung. Er vermag in der That eine solche Ansicht durch Heranziehung gewisser Dialektformen zu stützen. Wenn er aber im allgemeinen die Übereinstimmung oder Verschiedenheit mit den betreffenden Formen von foras als Beweis anführt, so muss man sich zweifelhaft verhalten. Um die Entwickelung dieses Wortes im Toskanischen zu erklären, nimmt er eine anologische Attraction seitens anderer Adverbien auf i an. Eine solche Attraction kann aber ebensogut in den Dialekten vorkommen, und nimmt man sie an, so verliert foras sogleich alle Beweiskraft. Wenn man aber das nicht thut, und dazu hat man immerhin keinen Grund, so bleiben hier und da gewisse Inkongruenzen zwischen den Entwickelungsformen von foras und denjenigen der 2. Person in -as, Inkongruenzen die sich in gewissen Dialekten durch die berechtigte Annahme einer Nebenform foris erklären. Im ganzen scheint die Theorie Meyer-Lübke's noch immer die beste zu sein.

S. 99 sagt Verf., die Entwickelung von -amus in -aus, die sich im Campidanesischen findet, sei ganz lautgemäss und S. 132 hält er das -ais < atis desselben Dialektes ebenso für lautregelmässig. Diese beiden Formen sind aber, wie aus den Beispielen Hoffmanns (S. 79, 102) hervorgeht und wie Meyer-Lübke It. Gr. S. 261 deutlich zeigt, analogisch.

Ob in den ital. Dialekten, die die 1. Pl. auf -emo bilden, diese Form sich nach der zweiten Konjugation oder nach semo

(simus) gerichtet hat, ist eine Frage, die zu beantworten sehr schwierig ist. Verf. glaubt an die Wirkung der 2. Konjugation (-ere). Als hauptsächlichen Grund für diese Ansicht führt er die Übereinstimmung auch der zweiten Person, die aut -ete ausgeht, mit der entsprechenden Form der 2. Konj. an, ebenso wie die Formen des Imperfekts, die z. B. in Teramo candeve, sendeve lauten, und also nach deveve gebildet zu sein scheinen. Der erste dieser Gründe fällt weg, weil auch die 2. Person von semo, die sete lautet, gewirkt haben kann. Der zweite ist auch nicht stichhaltig, hat doch im Französischen im Imperfekt die -ere-Konj die zwei anderen umgewandelt, während nichtsdestoweniger die 4. P. aller Präsentia nach sumus gebildet ist. Die für den Einfluss von semo angeführten Gründe sind in der That sehr schwerwiegend. Ein solcher Einfluss ist im Französischen gesichert und in den it. Dialekten herrscht dieselbe Übereinstimmung zwischen den zwei Formen. Verf. hat keine Beweise dagegen anführen können. Es wäre die Thatsache zu erwähnen, dass man z. B. bei Chrysostomo nicht nur -emo, was das gewöhnlichste ist, findet, sondern auch nach sumus gebildetes -omo. Möglich ist aber, dass die Sprache dieses Autors dialektisch gefärbt ist, da die meisten nördlichen Dialekte, wie bekannt, semo, -emo haben.

S. 124 beschäftigt sich der Verf. mit der zweiten Person Pluralis im Patois von Vionnaz. Er sagt, das Suffix -atem gebe immer -a, was ein Irrtum ist (Gilliéron S. 24). Es giebt, wie -atum, -ô, -atis sollte danach -ô ergeben — ergiebt aber -a (wie are  $> \bar{a}$ ). Dieselbe Verschiedenheit finden wir da, wo a nach einem Palatal steht: balneatum > baña, pietatem > pidia aber balneatis > bañe (wie balneare > bañé). Es macht, und das hat auch Meyer-Lübke Gram. I S. 266 geglaubt, einen Unterschied, ob das a vor einem Reibelaute steht oder vor einem Verschlusslaute. Im letzteren Falle bleibt es nach j, sonst geht es in ô über. So erergiebt sich, dass die 2. Pluralis analogisch ist und etwa in Übereinstimmung mit dem Infinitiv sich entwickelt hat. (Cf. 4. Konj. -itis  $> \hat{\imath}$ , — ire  $> \hat{\imath}$ . Die anderen Konjugationen haben nur stammbetonte Formen.) - S. 135 fasst Verf. die Schicksale der zweiten Person Pluralis im nördlichen Italien dahin zusammen, dass er sagt, die Endung -tis sei gefallen, wonach sich der auslautende Vokal in verschiedener Weise entwickelt habe. Das ist aber nur für einige Dialekte (wie z. B. Gombitelli, Arch. Glott. III S. 324) annehmbar, für die anderen scheint Ausfall des intervokalen t die einzig mögliche Annahme zu sein.

Viele Bemerkungen liessen sich hinzufügen, aber das Gesagte mag genügen. Verf. wird sich hoffentlich bemühen, dem zweiten Teile seiner nützlichen Abhandlung eine noch mehr durchgearbeitete Form zu geben als diesem ersten.

STOCKHOLM.

ERIK STAAFF.

## Neuere Schriften über französische Lehn- und Fremdwörter im älteren Deutschen. 1)

Nachdem W. Wackernagel<sup>2</sup>) in grossen Umrissen über die lateinischen und französischen Lehn- und Fremdwörter im Deutschen orientiert hatte, machte J. Kassewitz die französischen Wörter im Mittelhochdeutschen<sup>2</sup>) zum Gegenstand einer grammatischen Untersuchung. Einen einzelnen Fall aus der Lautlehre hat Maxeiner behandelt: die Schicksale der frz. Wörter im Mhd., deren Endsilbe auf lat. (at)ura, (at)orem zurückgeht. Viele andere grammatische Fragen harren noch der Bearbeitung.4) Weniger günstig steht es mit der Erforschung von Zeit und Art der Aufnahme der fremden Wörter, mit der Erkenntniss ihrer Verbreitung, ihres Fortlebens. Nach sachlichen Kategorien suchten W. Wendler<sup>5</sup>) und J. Kassewitz die frz. Lehu- und Fremdwörter (ersterer zusammen mit den lateinischen) zu ordnen. Den Gebrauch der französischen Wörter in den wichtigsten mhd. Epen historisch zu verfolgen, hat O. Steiner") versucht. Leider ist seine Materialsammlung lückenhaft, so dass sich eine Geschichte der Fremdwörter darauf nicht stützen kann.

<sup>1)</sup> Th. Maxeiner, Beiträge zur Geschichte der französischen Wörter im Mittelhochdeutschen, Diss. Marburg 1897, wird hier nicht besprochen, da ich diese Schrift bereits im Litteraturblatt f. germ. und rom. Philologie XIX (1898), Nr. 7 kurz angezeigt habe, vgl. auch Nr. 12. Ausführlicher hat J. Piquet die Abhandlung besprochen Romania XXVII. Vgl. auch Romania XXVIII. S. 130-138.

<sup>2)</sup> Die Umdeutschung fremder Wörter, in Kleine Schriften III.

<sup>3.</sup> Diss. Strassburg 1890. Vgl. die Recensionen von Wiener a. a. O.; Maxeiner, Anz. f. d. Altertum XIX, 44-52; Leitzmann. Zs. f. fr. Spr. XIII, 211 f.; R. Bechstein. Jahresbericht f. deutsche Phil. XIII, 245; F. Neumann, Jahresbericht f. rom. Phil. I, 315.

<sup>4)</sup> Zu erwähnen ist noch: J. Blumer, Zum Geschlichtswandel der Lehn- und Fremdwörter im Hochdeutschen, Progr. Leitmeritz 1890 91; W. Neumann, Über die Betoning der Fremdwörter im Deutschen, Progr. Strehlitz 1881. — Manche Bemerkung ist in den Wörterbüchern und in den Anmerkungen zu den Schriftstellerausgaben versteckt.

<sup>5)</sup> Zusammenstellung der Fremdwörter des Alt- und Mittelbochdeutschen nach sachlichen Kategorien, Progr. Gymnasium Zwickau 1865.

<sup>6)</sup> Germanist, Studien, hsg. v. Bartsch. II, 239 ff.

R. F. Kaindl') scliesslich hat die frz. Wörter bei Gotfried von Strassburg gesammelt. Daran schliesst sich ein Verzeichnis der frz. Ausdrücke bei Wolfram von Eschenbach.

Wiener, Leo French Words in Wolfram von Eschenbach. In: American Journal of Philology XVI (1895), 326-361.

L. Wiener hat in seiner alphabetischen Zusammenstellung der französischen Wörter in Wolframs Werken grosse Sorgfalt verwandt auf die Feststellung der altfrz. Entsprechungen, die von den mhd. Wörterbüchern manchmal ungenau oder unzutreffend gegeben werden. Erfreulicher Weise hat der Verfasser die Varianten verzeichnet. Leider aber fehlt eine Angabe des Genus bei den fremden Substantiven. Auch sind nicht immer die Wörter angegeben, mit denen die frz. Wörter reimen; nach welchem Gesichtspunkt W. hierin verfahren ist, weiss ich nicht; warum wird das Reimwort angegeben z. B. bei covertiure, dublîn, glaevîn, pofûz, pusîne, punjûr, nicht aber z. B. bei agraz (: vrâz Parz. 238,27), blialt (: alt Parz. 313, 11, : galt P. 235, 10), bovel (: hovel P. 350, 29), harnas (: palas P. 27, 15. 154, 5), harnasch (: derlasch Willeh. 376, 17, : verlasch W. 305, 13. 416, 13), runzît (: strît P. 342, 15 u. sonst, : wît P. 256, 24, : zît P. 522, 14), tarkîs (: prîs W. 321, 20), walap [= afrz. walop!] (: gap P. 211, 3. 295, 10) und in vielen anderen Fällen? Es ist ja klar, welche Bedeutung Reimbelege für grammatische Forschungen haben; aber auch für andere Fragen sind sie wertvoll, wie Steinmeyers feinsinnige Untersuchungen: Über einige Epitheta der mhd. Poesie (Prorektoratsrede, Erlangen 1889) gezeigt haben.

Seinem Fremdwörterverzeichnis hat Wiener eine kritische Übersicht über die vor seiner Arbeit erschienenen Beiträge zur Geschichte der französischen Lehn- und Fremdwörter im Mhd. (Steiner, Kaindl, Kassewitz) vorausgeschickt. Seinen Urteilen stimme ich vollständig bei, dagegen bin ich nicht einverstanden mit seiner bei Besprechung der Kassewitz'schen Abhandlung geäusserten Ansicht über die Herkunft der Infinitivendung -ieren.

Nach Wiener sind die Infinitive auf -ieren von Substantiven auf -iure abgeleitet (tjostieren z. B. von tjostiure). Er weist darauf hin, dass -ier, -iur für afrz. -ier, -eor, -eur bei Nomina agentis und -iure = afrz. ure bei Nomina actionis von den deutschen Schreibern durcheinander geworfen werden; er findet diese Verwirrung begreiflich, da das Deutsche selbst einen Wechsel von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zs. f. rom. Phil, XVII, 355 ff., vgl. dazu G. Paris. Rom. XXIII, 276.

in: ie (biute: bieten) hatte. Nun ist es nur noch ein Schritt von -ier zu dem Infinitivsuffix -ieren. Dagegen ist u. a. geltend zu machen: Warum geht der Infinitiv nicht auf -iuren aus, da doch die Substantive auf -iure häufiger sind als die auf -ier? Vgl. auch Piquets Einwände S. 72 f. Wie übrigens die vermeintliche Verwirrung in der Wiedergabe der frz. Suffixe -eur, -ure zu heurteilen ist, zeigt jetzt die Abhandlung Maxeiners. 1)

In der Wörterliste habe ich barre (: harre) Willeh. 187, 19 vermisst. Dagegen weist sie ein paar Wörter auf, die nicht französisch sind.

becken erklärt sich sehr einfach aus vulgärlat. baccînu, während die Ableitung aus frz. bacq (bacane) Schwierigkeiten macht. Ganz unmöglich ist die von Firmery in einer Besprechung von Wieners Arbeit (Clédat's Revue X, 235) aufgestellte Behauptung: "becken correspont à bacin"; denn batsin (so lautete das Wort bis ins 13. Jahrhundert) konnte doch nicht ahd. beckin ergeben!

Warum soll berle, perle frz. sein? Ahd. heisst das Wort perala!

Zu kocke vgl. das deutsche Wörterbuch V, 1565.

Zu küssen, ahd. kussî(n) vgl. P. E. Lindström, Die Palatale der lateinischen Lehnwörter im Althochdeutschen, Lektoralabhandlung Stockholm 1895, S. 18, wozu noch Behrens, Reciproke Metathese, S. 45 und 85, Schwan, Altfrz. Grammatik (2. Aufl.), 196 und Jenkins, Mod. Language Notes VIII, 300 nachzutragen ist.

Zur frz. Grundlage von haberjoel vgl. Zs. f. deutsches Altertum XXXIII, 256.

tepich, tepit ist nicht frz. Lehnwort, da es sich aus frz. tapis nicht erklären lässt<sup>2</sup>).

Dagegen entstammt vielleicht turn, turm dem Französischen, vgl. Baist, Zs. f. rom. Phil. XVIII, 280 und Kluge, Etym. Wb. Die Ansicht, die Wiener selbst Mod. Language Notes X, 18 geäussert hat, halte ich für verfehlt: er macht darauf aufmerksam, dass bei Lehnwörtern ungewöhnliche Lautverbindungen umgeformt

<sup>2</sup>) Zu ahd. tepit. tepich aus lat. tapêtum vgl. Kluge, Heyne (tepit < tapêtum, tepich < tapicus) und Ph. Lenz, Handschuhsheimer Dialekt. Progr. Heidelberg 1892, S. 1 unter ailic.

<sup>1)</sup> la schantiure Wolfr. Parz. 416,21 verdankt nach Bartsch und Wiener sein weibliches Geschlecht der Vermengung mit Femininen auf-iure. Dieses Wort aber, das unter den Beweisen von Wolframs mangelhafter Kenntnis des Frz. zu figurieren pflegte (s. noch Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache u. Lit. XXII, 177), wird nun von Koschwitz (und Maxeiner) sehr ansprechend als Vaschantiure (vgl. die Varianten: lascantiure. latschantur(e)!) = Venchanteur erklärt, vgl. Maxeiner a. a. O. S. 65 f.

werden, und fügt hinzu: The change of turr [lat. turris] to Turm (: Sturm, Wurm) is such an instance. Aber warum wurde rr gerade durch rm ersetzt??

Piquet, F. De vocabulis quae in duodecimo seculo et in tertii decimi principio a Gallis Germani assumpserint. Thesis. Paris, E. Leroux, 1898. 101 S. 8°.

Die neueste Arbeit auf unserem Gebiet, die Dissertation von F. Piquet, sucht die Fremdwörterstudien nach zwei Richtungen zu fördern. Einmal will sie der Forschung Material zuführen, sodann will sie dieses z. T. zu Beiträgen zur Geschichte der französischen Lehn- und Fremdwörter im Deutschen des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts verwerten.

Die Abhandlung zerfällt in drei Teile. Zunächst gibt der Verf. eine kurze Geschichte der französischen Wörter bis in die klassische Litteraturperiode herein. Wichtiger sind die folgenden Abschnitte, die Wörterverzeichnisse und grammatischen Bemerkungen. Die Fremdwörterverzeichnisse sind zweierlei Art. Ein Verzeichnis will alle französischen Wörter im Deutschen im 12. und im Anfang des 13. Jahrh. zusammenstellen; eine Anzahl Einzellisten verzeichnen die frz. Wörter in mhd. Dichtungen von Lamprechts Alexander und vom Rolandslied bis zu Gottfried von Strassburg.

Ich prüfe zunächst das alphabetische Gesamtverzeichnis. Leider hat es der Verfasser versäumt, jedem Fremdwort eine möglichst vollständige Reihe von Belegstellen beizufügen, die uns eine Vorstellung geben könnten von der Verbreitung der Fremdwörter; besonders müsste es hervorgehoben werden, wenn ein Wort nur einmal belegt ist. Es genügt nicht, wenn Piquet bei häufig vorkommenden Wörtern nur den Ort des ersten Vorkommens (hie und da unrichtig) angibt mit dem Zusatz: frequentissime usurpatur. Ferner hat es der Verf. unterlassen, die Reimwörter zu verzeichnen. Schliesslich vermisse ich die Varianten. Gerade sie geben oftmals wertvolle Aufschlüsse über die Geschichte der Fremdwörter. Besonders lehrreich ist die Behandlung der Fremdwörter in jüngeren Abschriften und Umarbeitungen von älteren Denkmälern: bald werden die unverstandenen fremden Ausdrücke falsch abgeschrieben, bald mehr oder weniger richtig durch deutsche ersetzt, bisweilen beseitigt der Schreiber die Verlegenheit, die ihm ein frz. Wort bereitet, höchst einfach dadurch, dass er die ganze Stelle auslässt. Recht selten lässt sich die Beobachtung machen, dass ein fremdes Wort so lebensfähig geworden ist, dass es von einem Schreiber für ein deutsches eingesetzt wird.

Vielleicht sind ein paar Belege willkommen, die zeigen, wie jüngere Texte mit Fremdwörtern umgehen. Verstümmelungen sind nicht selten, wenn auch weniger häufig, als man wohl auf den ersten Blick glauben möchte. Eine offenbare Entstellung liegt z. B. vor. wenn die Hs, des Mantels 151 an mue schreibt für amie, oder wenn die Hs. W des Reinbot von Durne 3696 puozz aufweist für puneiz, usw. usw. Verdeutschungen von fremden Wörtern findet man mehrfach. So wird ravit Wigal, 15, 13, 46, 12 in C zu ross, buckelere Strickers Karl in H zu schilde, geritieret Iwein 6484 in a zu gespunnen, bliat roten Flecks Flore und Blancheflore 5487 in B zu rock roten, brüeven Reinbot 188 in M., 4357 in Z zu merken, mircken, lanze Heinrich von Freiberg 2111, 5245 in () zu sper u. dgl. m. Nicht immer sind die Verdeutschungen gelungen: in der Nibelungenbearbeitung k 1916, 2 wird kovertiure ganz verkehrt mit ringe wiedergegeben, in Wigal. C 193, 13 mort trotz des Reimes (: wort) mit tot. Ausgelassen wird z. B puneiz, das wir oben verstümmelt angetroffen haben, in Nib. k: 789, 4. 1368, 3. Ein sehr geläufiges Fremdwort muss birsen gewesen sein, das sich ja auch im Nhd, als birschen, im Tiroler Dialekt als pierše (mit merkwürdiger Bedeutungsverschiebung: unmässig arbeiten) erhalten hat: die alem. Hs. X (15. Jahrh.) des Eilhart setzt birsen für hetzen 7919: Wig. 9,40 C schreibt dieses Wort für baneken. Derartige Beobachtungen werden für eine Geschichte der Fremdwörter von Wert sein.

Piquets Schriftchen beschättigt sich zwar nicht mit dem Fortleben der im 12. Jahrh. und im Anfang des 13. aufgenommenen frz. Wörter, aber trotzdem hätte er, da er doch einmal aus verschiedenen mhd. Dichtungen die Fremdwörter sammelte, durch Mitteilung der Lesarten der Forschung einen grossen Dienst erweisen können.

Zu diesen Mängeln gesellen sich noch folgende. Ein paar von den verzeichneten Wörtern stammen nicht aus dem Frz. Bedenklicher ist es, dass einige sicher frz. Wörter ausgelassen sind.

Ich gebe meine Ausstellungen in alphabetischer Reihenfolge.

agraz (:  $vr\hat{a}z$ ) heisst es bei Wolfram Parz. 238,27, nicht agras. In der Liste der Wolframschen Fremdwörter steht das Wort richtig.

Für amis wird als ältester Beleg Strassb. Alexander 3362 citiert; in einer Anmerkung zu dieser Stelle macht der Herausgeber (Kinzel) auf einen etwa gleichzeitigen Beleg aus dem alten Teil des Reinh. Fuchs 1841 aufmerksam (der Text ist beschädigt: ez... ein mist, d'sie bei .... uf ein ris, dafür amis: ris) und auf einen älteren aus dem um 1170 entstandenen Floris 165.

P. zweifelt, ob balieren (Eilh.) = parer oder polir ist. Ich glaube das Letztere. Die Bedeutung macht keine Schwierigkeit, und a für o in der Vortonsilbe ist nicht auffällig.

barke stellt P. zu afrz. barque; aber eine solche Form ist im Altfrz. nicht belegt, dafür barc, barq. barque ist erst neufrz., zur Erklärung vgl. Littré und Körting Lat. - rom. Wb. No. 1052.

barre (s. Lexer) fehlt.

Zu bovel ist Wolframs gepüfel Parz. 454,16 zu stellen.

karrasche fehlt, Belege bei Wolfr., Ernst 4689, J. Tit. 3636,3. 3637, 4 und sonst (vgl. W. Grimm zu Athis C 91); vgl. auch koracsen in Ottokars Reimchronik 50795 in Hs. 5?

Aus welchem frz. Dialekt stammt kolze = calce?

Eine dem frz. colte entsprechende Form liegt wohl in der Hs. G der Eneide vor? 1284 kolten, 9300 kolte, 12937 culten.

leie (maniger leie) Nib. 436, 3 A fehlt.

Ist mîlen Eilh. 6365 frz.? mîle (Krone 641, Mantel 298) ist ein Brettspiel, über das man nichts Genaueres weiss (vgl. Weinhold, Deutsche Frauen im Mittelalter 1², 116). O. Warnatsch in seiner Ausgabe des Mantels (Germ. Abhandlungen II, 100) bringt das Wort mit afrz. mine 'sorte de jeu' zusammen. Es läge dann eine Dissimilation m-n > m-l vor.

vernogieren (Nib. 1261, 7 II und später, s. Lexer) fehlt. Es ist = afrz. renoier.

plån (Parz. 30, 27 u. s.) fehlt. Ebenso prisun, das auch im Verzeichnis der frz. Wörter Wolframs ausgelassen ist, dagegen bei Ulrich von Zazikhoven angegeben wird.

prüeven, pruoven begegnet nicht zum ersten Mal im Erec, sondern steht schon in der noch dem Ende des 11. Jahrh. angehörenden Milstäter Genesis 16,22 (gebruovet), vgl. D. W b. VII, 2182. Zur Etymologie ist übrigens ausser Kluge noch das D. Wb. und Franck, Anz. f. d. Altertum XI, 24 und Etym. Woordenboek zu vergleichen.

Zu smerlin vgl. Kluge, Etym. Wb. unter Schmerl.

solt fehlt, wird aber unter Wolfr. und Wirnt verzeichnet.

tärkis ist nicht = afrz. carcois, sondern = tarquais. carcois kommt im Altfrz. nicht in der Bedeutung 'Köcher' vor, vgl. Foerster, Zs. f. rom. Phil. I, 156.

Über tepich und turn s. oben S. 41 und 42.

vaelen, das Fehlen, Erec 278, ist ausgelassen, ebenso walap Parz, und Wigal.

Mit den Verzeichnissen der französischen Wörter in einzelnen mhd. Dichtungen (von Alex. bis Gotfr.) bin ich noch weniger einverstanden als mit der eben besprochenen Zusammenstellung. Auch hier vermisse ich ausreichende Citate; Piquet gibt für jedes Wort nur eine Belegstelle an und zwar nicht immer den Ort des ersten Vorkommens. Varianten und Reimwörter fehlen auch hier. Zudem sind die Listen nicht immer ganz vollständig.

So vermisse ich im Verzeichnis der frz. Wörter in Eilharts Tristan folgende Wörter: barke 1139, hurten 4178. 5919, mîlen? 6365, palazin? 8268 (nach K. Hofmann für parlasîn), scharlach 7813. 7825. 7843, verfêlet 8449; in der Eneide: barke 3148, plânen 10621, zimieren 1710 B M w (trunzân aus baried citiert); in Ottes Eraclius: banier 4963, kastelân (: getân) 1387, plân 2723, prîsen 2339 und sonst, rot(e) 1508. 4578, schâchroch (: noch) 1714; im Nibelungenlied: aventiure 335,12 II, buhurdieren 1871, 3, kolter 1825, 1, - leie 436, 3 A, vernogieren 1261, 7 II, pusânen subst. Vb. 1516, 1 I, floiten 1516 1 II, floytieren I. Im Verzeichnis der frz. Wörter im Reinh. Fuchs fehlen amîs 1841, villân 1541, beide im alten Kern der Dichtung; marnere Kaiserchronik 1412 ist auch übergangen²), ebenso tavelrunde Iwein 4534. 4567.

Ich komme zum dritten Abschnitt: grammatische Bemerkungen. Hier kommen einige auffallende Abweichungen der
Lehn- und Fremdwörter von ihrer altfranzösischen Grundlage zur
Sprache. Der Verfasser geht nicht überall in gründlicher Weise
auf die Schwierigkeiten ein. Ich müsste eine längere Abhandlung
schreiben, wenn ich alle von P. berührten Probleme kritisch beleuchten wollte. Eine Auswahl möge daher genügen.

ei für a. (S. 65.) Gleich die erste Bemerkung ist nicht stichhaltig. Da soll in heistieren = afrz. haster a von Wolfram sine ulla ratione certa in ei verwandelt worden sein. Nein, Wolfram hat einfach ostfrz. haistier entlehnt (mit dem bekannten i-Nachlaut, vgl. Gröbers Grundriss I, 602).

ä für a. (S. 65.) Vgl. dazu meine Beiträge zur deutschen Lautlehre, Leipzig 1898, S. 15—20, wozu in dieser Zeitschri/t demnächst ein Nachtrag erscheinen wird. — In treviers u. a. hat wohl die Unbetontheit des a den Wandel zu e verursacht.

pusûn. (S. 74.) Beide Erklärungsversuche für pusûn 'Posaune' aus busîne, frz. buisine, boisine sind vollständig verfehlt. Erstens kann das i unseres Wortes nicht auf hochdeutschem Boden durch den Einfluss des n zu u geworden sein. Und zweitens auch nicht auf niederdeutschem Gebiet<sup>3</sup>). Lübbens Beurteilung des mnd. u für

<sup>1)</sup> palasyn auch in dem aus dem Niederländischen übersetzten Reinolt von Montelban, V. 3691.

<sup>2)</sup> Warum wird übrigens die Kaiserchronik noch nach Diemer citiert?

<sup>3)</sup> Diese Ansicht geht wohl auf Kassewitz § 39 Anm. zurück.

i ist falsch (Mittelniederdeutsche Grammatik §§ 12 und 13). Er nimmt Verdumpfung des i > u bei Liquiden an, die dann "irrationalerweise" auch bei anderen Consonanten angewandt worden ist. Was von dieser irrationalen Weise zu halten ist, sagt uns L. selbst, indem er gelegentlich redet von einem "Rest, den man wohl irrational genannt hat, d. h. den man nicht zu erklären weiss" (a. a. O. S. 10). u ist meistens nur Schreibung für i, vgl. Pauls Grundriss 2I, 694. — Weigand findet in busune < busine Assimilation des i an u, aber bosûne, basûne?! Von einem frz. basone, das W. van Helten, Mnl. Spraakkunst S. 73, als Quelle von basune voraussetzt, ist nichts zu finden. - J. Franck hat wohl das Richtige getroffen, wenn er busûne, basûne, bosûne als Beispiel einer partiellen onomatopoetischen Umbildung fasst: -ûne ist an Stelle von -îne getreten, "weil es für den Posaunenton charakteristisch ist; vielleicht war dabei auch das û von tambûre, tambûse von Einfluss" (Anz. f. d. Altertum XI, 13).

o für frz. ue. (S. 76.) Vgl. bovel = frz. pueble. Piquet bemerkt, das Deutsche habe den frz. Accent (puéble) nicht beibehalten. Aber o geht wohl auf frz. úe, nicht auf ué zurück. Zurückziehung des Accentes auf deutschem Boden (ué > úe, u, o) wäre wohl nicht unmöglich, da dem Deutschen ein Diphthong ué abging. Da aber im Osten Frankreichs ue und oe, die als Wiedergaben eines Lautes oe oder ue anzusehen sind, ihre (ursprüngliche) Betonung auf dem ersten Glied des Diphthongs länger bewahren als sonst, so dass noch am Ende des 13. Jahrhunderts cuer auf jor reimt (Cloetta, Rom. Stud. III, 62 f.), glaube ich mhd. bovel auf ein afrz, poeble zurückführen zu dürfen. Dabei muss der Schwund des zweiten Teils des Diphthongs auffallen, wenn man afrz. baniere > mhd. baniere dagegenhält. Aber für ie1) hatte der Deutsche eine genaue Entsprechung, während ihm ein de abging. Schliesslich sei noch daran erinnert, dass auch ein Teil des Ostfranzösischen úe > u, o entwickelt hat; vgl. Cloetta a. a. O., Suchier, Aucassin u. Nicolete § 7.

sch für s. (S. 77.) In Bezug auf harnasch und leischieren hat Piquet dieselbe Ansicht wie Kassewitz: er findet es wahrscheinlich, dass hier sch für s eingetreten sei wie in den von Weinhold, Mhd. Grammatik § 210, besprochenen deutschen Wörtern. Doch hält er es für möglich, dass diese Wörter "aus lothr. Dialekten stammen, in denen s wie ch lautet". In dieser letzteren Auffassung stimme ich dem Verfasser bei, während ich die erstere entschieden zurückweise (vgl. den oben angekündigten Aufsatz).

<sup>1)</sup> Von ie ist auszugehen; Kassewitz' Argumente für ié sind sämtlich nicht stichhaltig.

Wenn ich nach dieser Einzelkritik mein Urteil über Piquets Dissertation zusammenfassen soll, so kann es nur folgendermassen lauten: Eine wesentliche Förderung hat die Fremdwörterforschung durch diese Arbeit nicht erfahren. Die Wörterverzeichnisse hätten als Materialsammlung grossen Wert, wenn sie mit vollständigen Stellenangaben versehen und wenn die Varianten und Reimwörter mitgeteilt wären. Trotzdem wird man diese Verzeichnisse in manchen Fällen mit Dank benutzen, wenn auch ihr Wert durch die genannten Mängel sehr beeinträchtigt wird. Die grammatischen Bemerkungen können, ohne ein Problem erschöpfend zu behandeln, z. T. Anregung zu weiterer Forschung geben, z. T. aber sind sie recht unbedeutend.

Salverda de Grave, Bijdragen tot de kennis der uit het Fransch overgenomen woorden in het Nederlandsch. In: Tijdschrift v. Nederlandsche Taal- en Letterkunde, Deel XV (1896), 172—219 [I. De fransche e in het Nederlandsch]. — Deel XVI (1897), 81—104 [II. De uit Latijnsche e ontstane Fransche klanken in het Nederlandsch]. — Over de Fransche treeklanken ai, oi, ui in onze uit het Fransch overgenomen woorden. In: Taal en Letteren VII (1897), 97—106, 129—144.

Die Lautform der französischen Lehn- und Fremdwörter im Niederländischen wurde gelegentlich berücksichtigt von J. Franck, J. te Winkel, besonders von W. van Helten, der in seiner Middelnederlandsche Spraakkunst (Groningen 1887) auf manche Probleme aufmerksam machte, ohne ihre Lösung in eingehender Forschung zu versuchen. Hier setzt nun Salverda de Grave mit seinen gründlichen und fördernden Spezialuntersuchungen energisch ein. Er will bestimmen, welche frz. Laute den nl. zu Grunde liegen, wie das Nl. diese frz. Laute behandelt hat, wann und aus welchen Dialekten frz. Wörter ins Nl. aufgenommen wurden.

Der Verfasser schafft sich eine feste Grundlage für seine Forschungen, indem er die einschlägige romanistische Litteratur sorgfältig heranzieht und besonders die modernen Patois für seine Untersuchungen nutzbar macht. Doch hat gerade die frz. Dialektforschung noch nicht genügend vorgearbeitet; so müssen manche schwierige Probleme, die sich dem Verf. aufgedrängt haben, noch auf ihre endgültige Lösung warten.

Gelegentlich zieht Salverda de Grave die frz. Wörter im Englischen, seltener die im Deutschen zum Vergleich heran. Auch wo er nicht ausdrücklich auf das Deutsche Bezug ninmt, sind seine Ausführungen bisweilen auch für die Erforschung der Fremdwörter in unserer Sprache von Wert. Manche frz. Wörter sind durch nl. Vermittelung zu uns gekommen. Aus dem Mnl. übersetzte Romane, wie der Reinolt von Montelban, haben eine Anzahl frz. Ausdrücke ihrer Quellen beibehalten. Für uns ist besonders die klar disponierte Abhandlung über die frz. Diphthonge ai, oi, ui, im Niederländischen von Interesse, da hier Probleme behandelt werden, von denen einige auch für die frz. Wörter im Mittelhoch- und Mittelniederdeutschen in Frage kommen.

Es leuchtet ein, dass eine gründliche Untersuchung der Lautform der frz. Lehn- und Fremdwörter in irgend einer Sprache auch der frz. Lautlehre zu gute kommt. Salverda de Grave hat auch darauf sein Augenmerk gerichtet, durch seine Forschungen die frz. Grammatik zu fördern. Hervorgehoben sei, dass nach ihm die frz. Wörter im Nl. auf ein frz. Gebiet hinweisen, in dem lat. k vor unverändertem lat. a als k bleibt, vor verändertem lat. a aber als ch erscheint. Die Untersuchung über die e-Laute kommt zu dem Ergebnis, dass die Lehnwörter einen frz. Dialekt voraussetzen, "der sowohl langes offenes e oder ie = lat. e als auch ei = lat. e kannte. e0 Und die Wörter mit e1 lehren, dass in der abgebenden Ma. der Diphthong von e1 und e1 e2 lautete, und dass e1 später monophthongiert wurde im Auslaut und vor Vokalen als vor Konsonanten.

Auf Einzelheiten will ich hier nicht des längeren eingehen. Nur folgende Bemerkungen mögen Platz finden.

Zur Erklärung des a in mnl.  $basine^b$ ), nnl. bazuin aus afrz. boisine ist der Hinweis auf Wilmottes Worte: "a protonique est un trait caractéristique du wallon, et, en général, des dialectes orientaux" (Rom. XVII, 560) wertlos, wie die von W. citierten Belege sangeor, astoi(en)t, parmanable, samaine beweisen. Die Ansicht van Heltens, Mnl. Spraakkunst S. 23 ist auch nicht zutreffend. Er meint, da dem Nl. Übergang von o > a in offener Silbe fremd sei, müssten die einschlägigen Wörter auf frz. Dialektformen mit a zurückgeführt werden, die freilich nicht nachgewiesen seien. Auch im Mhd. findet sich basine, basine, im Mnd. basune, neben einer Anzahl anderer Formen mit a tür frz. o. Da sich dieser Übergang auch in deutschen Wörtern findet (vgl. ab = ob,

<sup>1)</sup> In Reinolt neben anderen (vgl. F. Pfaffs Ausgabe S. 486) auch fovel 12162, wozu der Herausgeber bemerkt: "ein mir unbekanntes Wort, wohl Fremdwort, muss nach dem Zusammenhange 'Ross' bedeuten." Es ist = afrz. fauvel, 'animal de couleur fauve, cheval, mulet. boeuf (Godefroy III, 736). Nfrz. fauveau ist ein 'fahlroter Ochse.'

<sup>2)</sup> Tijdschr. XVI, 92 f.
8) Tijdschr. XV. 918

Tijdschr. XV. 218.
 Taal en Letteren VII, 144.
 T. en L. VII. 139.

halónger = Hollunder usw.), ist frz. Ursprung des a auch in den Fremdwörtern im Deutschen ausgeschlossen. In vortoniger Silbe (und unbetonten Wörtern) ist o > a geworden. Und das hat J. Franck für die nl. Wörter aus dem Frz. richtig erkannt (vgl. sein Etymologisch Woordenboek der nederlandsche Taal, unter: kantoor, babijn u. s.). Übrigens nimmt Salv, de Gr. selbst diesen Übergang für gardine neben gordijn (frz. cortine, courtine) an in Tijdschr. XVI, 87.

Zur Erklärung des t von alembijt (14. Jh.) gegen frz. c zieht der Vert. frz. amit (= amicus) heran¹): in Hs. V der Vie de César (vgl. Settegast's Einleitung S. 25) begegnet eine Wortform, von der es zweifelhaft ist, ob sie amic oder amit zu lesen ist, da c und t in dieser Hs. nicht geschieden werden. Jedenfalls darf bei amit, das durch eine andere Quelle gesichert ist, nicht mit dem Verf. von einem dialektischen Übergang von c am Wortende > tgeredet werden. Ich vermute vielmehr, dass amit eine neugebildete Accusativform zu dem Nominativ amis ist nach dem Muster von pies: piet u. a. So mag denn auch alembijt auf eine derartig gebildete oblique Form zurückgehen.

DARMSTADT.

WILHELM HORN.

Mentz, Richard, Französisches im mecklenburgischen Platt und in den Nachbardialekten. Beilage zum Jahresbericht des Realprogymnasiums zu Delitzsch. Teil II. Delitzsch 1898. 40. 33 Seiten.

Der Verfasser bietet eine Fortsetzung seiner in dieser Zs. XX, 200 kurz angezeigten Abhandlung. Das alphabetische Verzeichnis der französischen Lehn- und Fremdwörter im Mecklenburger Dialekt wird zu Ende geführt. Ausserdem enthält die Arbeit kurze Abschnitte über die Zeit der Aufnahme, über die Sachgebiete, denen die französischen Wörter entnommen sind; auch die französischen Endungen, die an deutsche Stämme im Dialekt antreten, werden zusammengestellt.

Mehr als im ersten Teil seiner Arbeit hat Mentz hier die Quellen des älteren Niederdeutschen ausgebeutet. Vielleicht entschliesst er sich dazu, seine Sammlungen vervollständigt und nach Sprachdenkmälern geordnet zu veröffentlichen. Das wäre eine schöne Vorarbeit für eine Geschichte der französischen Wörter in Niederdeutschland; des Verfassers Bemerkungen hierüber geben nur ein unklares Bild von der Sache.

<sup>1)</sup> Tijdschr. XVI, 88 f. Ztschr. f. frz. Spr. u. Litt. XXI2.

Die manche bemerkenswerte Wortform bietende Fremdwörterliste hat nur als Materialsammlung Wert. In der Erklärung der Lautgestalt, namentlich soweit die Abweichungen von der französischen Grundform auf den Lautgesetzen des Mecklenburger Dialekts beruhen, hätte der Verfasser weiter gehen können. Die Erforschung der Fremdwörter einer heutigen Mundart muss ohne Berücksichtigung der Grammatik dieser Mundart immer lückenhaft bleiben.

Wenn ich nun auf Einzelheiten eingehe, habe ich zunächst festzustellen, dass wieder ein paar deutsche Wörter unter die Fremdlinge geraten sind. So sind lösich, mors (== morsch, vgl. Deutsches Wörterbuch s. v., J. Franck, Etymolog. Woordenboek der nederl. Taal: morsdood) deutsch, auch Gosch (S. 6), wenn schweiz. gieš damit verwandt ist (vgl. Schweizerisches Idiotikon II, 479); bei lasch ist französischer Ursprung (frz. läche) doch recht zweifelhaft (vgl. Heyne in seinem Wörterbuch und im Deutschen Wörterbuch).

Wie in anderen Mundarten begegnen auch im Mecklenburger Dialekt Fremdwörter mit n- (m-) Einschub, promstieren denke ich mir auf folgende Weise aus protestieren entstanden: für protestieren sagte man zunächst mit Einschub eines hyperschriftdeutschen n \*protenstieren (vgl. dial. protentieren, pommerisch pnstetn = Pasteten u. dgl.), daraus wurde \*protnstieren, \*pronstieren (vgl. ord(i)när = ornär), und daraus endlich promstieren wie Pilgrim aus peregrinus. - Das auch im Niederrheinischen vorkommende schampieren neben schappieren (= frz. échapper) verdankt sein m vielleicht einer Anlehnung an nd. schampeln. - Für tabaschie (= frz. tabagie) hegegnet nach des Verfassers Angabe (I, 4 Fussnote) in Sachsen tabaschine. Das n ist hier wohl aus den obliquen Casus eingedrungen, vgl. baslerisch salbine = Salbei (Seiler, Basler Wörterbuch), vielleicht auch mnd. hameine für hameie (daneben hameide, = atrz. hamede). Umgekehrt ist n geschwunden in dial. lanter = frz. lanterne, täfer = taverne, nhd. Galmei = mhd. Kalemine, mnd. schriveie neben schriveine = afrz, escrivain.

schanieren (= frz. gêner) verdankt das a in der ersten Silbe kaum einer volksetymologischen Anlehnung an schan, Schande; e ist vielmehr wie sonst häufig lautgesetzlich in der Vortonsilbe zu a geworden.

Willkommene Belege für deutsche Lauterscheinungen bieten ranzun = wallon. ransion (für ration, vgl. W. Altenburg, Darstellung der wallonischen Mundart III, 14, Progr. Eupen 1882) mit Schwund des i nach Konsonant, und muschüken = muschüt-ken (westfäl. beschüt, frz. biscuit) mit Uebergang von b in unbetonter Silbe zu m wie in dem von J. Meier, Jolande Einl. S. 39 f.

besprochenen Fall (der umgekehrte Übergang von m in unbetonter Silbe zu b ist bekannt, vgl. Pauls Grundriss der germ. Phil. I<sup>2</sup>, 720).

DARMSTADT.

WILHELM HORN.

Livet, Ch. L., Lexique de la langue de Molière comparée à celle des écrivains de son temps avec des commentaires de philologie historique et grammaticale — ouvrage couronné par l'Académie française. Tome premier A-C 1895 — Tome deuxième D-L 1896 — Tome troisième M-Z 1897. Paris. Imprimerie nationale. Se trouve à Paris chez H. Welter.

Die Bedeutung dieses vorzüglichen Werkes ist noch vor seinem Erscheinen anerkannt worden. Die Akademie hat ihm einen Preis verliehen, und es ist auf Staatskosten gedruckt worden, ohne dass der Verfasser irgend eine diesbezügliche Bitte an die betreffende Behörde gerichtet hätte. Von der Kritik ist das Buch auch seit dem Erscheinen des ersten Bandes sehr beifällig aufgenommen worden. Und mit Recht. Das Werk verdient in hervorragendem Masse die hohen Auszeichnungen, die ihm zu Teil geworden sind.

Schon a priori verdient ein Lexique de la langue de Molière eine ganz besondere Beachtung. Nicht bloss deshalb weil Molière einer der vorzüglichsten französischen Schriftsteller ist oder weil er den Geist seines Volkes so treu wiederspiegelt, oder weil er der beste Komiker ist, den es jemals gegeben hat. Er verdient diese besondere Beachtung schon allein aus dem Grund, als er Komödien von so mannigfachem Inhalt geschrieben hat. Durch den Umstand, dass er uns in seinen Lustspielen in die verschiedensten Kreise der damaligen französischen Gesellschaft einführt, in die Kreise des Hotes (Misanthrope, Fâcheux), des provinziellen Adels (La Comtesse d'Escarbagnas, George Dandin, M. de Pourceaugnac), der reichen Bourgeoisie (Tartuffe, Avare, les Femmes sarantes) und des gewöhnlichen Bürgerstandes (Bourgeois gentilhomme, Malade imaginaire u. a.), ja sogar der Bauern (Médecin malgré lui) und der Komödianten (Impromptu de Versailles), und die Vertreter der verschiedensten Berufe und Gesellschaftsklassen, die Ärzte und Gelehrten, die Preziösen und Marquis, die Apotheker und Notare, die Bedienten und Kammerzofen in ihrer eigenen, charakteristischen Sprache reden lässt, durch diesen Umstand giebt Molière ein viel treueres Bild der im Frankreich des 17. Jahrhunderts gesprochenen Sprache als etwa ein Tragiker wie

Racine oder ein Prediger wie Bossuet. Letztere sprechen ihre Sprache, resp. die immer gleiche Sprache der Tragödie oder der Oraison; denn mögen Andromaque oder Iphigénie, Achille oder Hippolyte sprechen, ihre Ausdrucksweise ist die gleiche, und mag Bossuet über Henriette de France oder über Marie Thérèse reden, sein Wortschatz ist derselbe. Wie anders bei Molière! Harpagon und Alceste, die Preziösen und Henriette, der Médecin malgré lui und der Philosoph des Bourgeois gentilhomme. Philaminte und Martine, das sind ganz verschiedene Typen, die auch eine ganz verschiedene Sprache reden. So ist denn die Sprache Molière's eigentlich die Sprache der ganzen Gesellschaft zu seinen Lebzeiten. Es ist dies schliesslich der Fall bei jedem Komiker, und in modernen Zeiten, seitdem die Realistik sich der Bühne überhaupt bemächtigt hat, bei jedem Dramatiker. Der Dichter tritt hinter sein Werk zurück. Ebenso wie es oft recht schwer ist ganz genau festzustellen, welches die persönliche Ansicht des Dramatikers über die in seinem Werk zur Sprache gebrachten Probleme ist -- zu welchen Kontroversen der Misanthrove und die Femmes savantes bei Molière geführt haben, ist bekannt - ebenso schwer ist es zu sagen, dass die oder jene Redewendung eine persönliche Eigentümlichkeit des Dichters ist. Um so verdienstlicher ist aber aus diesem Grunde gerade die Sammlung des Wortschatzes eines Komikers, und namentlich eines Komikers wie Molière. Im Lexique de Molière haben wir also nicht bloss die Sprache Molière's vor uns. sondern überhaupt die Sprache der französischen Gesellschaft in den 60er Jahren des 17. Jahrhunderts; der Zeitraum lässt sich sogar noch weiter fassen, wenn man bedenkt, dass Livet fortwährend die Schriftsteller früherer und späterer Zeit zum Vergleiche heranzieht.

An Reichhaltigkeit lässt das dreibändige Lexikon, welches im Ganzen nicht weniger als 2021 Seiten (532 + 666 + 823) zählt, nichts zu wünschen übrig. Wenn man sich vor Augen führt, dass schon der Artikel über die Präposition à, der 15 Seiten und 33 Nummern enthält, aus Molière allein 137 Beispiele anführt (je 1 aus Préc. Rid., Crit. de VEc., Bourg. gent., Impr. de Vers., Comt. d'Escarb., Am. magnif., Sicil., Méd. mal. lui; 2 aus G. Dandin; je 3 aus Sgan., Fourb. de Scap., Princ. d'El., Pourc., Mélic., D. Juan) 4 aus Psyché, je 5 aus Etourdi, Ec. des m., Dép. am., je 7 aus Amph., D. Garc., Fâch., je 8 aus Ec. des f. Av., Mal. imag., 11 aus Misanthrope, 13 aus Tartuffe, 21 aus den Fem. sav.) und dabei zum Vergleich aus andern Schriftstellern des 17. Jahrh. 109 hinzuzieht (je 1 aus d'Urfé, Chevreau, Hauteroche, Chapelain, Perrault, Cyrano de Bergerac und Segrais, je 2 aus Furetière, Labruyère und Sorel, 3 aus Quinault, 4 aus Thomas Corneille und

Larochefoucauld, je 6 aus Pascal, Montfleury, Voiture, 7 aus Mad. de Sévigné, Racine und Boileau, 11 aus Malherbe, 17 aus Regnard und 18 aus P. Corneille), kann man sich einen Begriff von der Reichhaltigkeit des Materials, welches Livet zu Rate zieht, machen. Und er registriert jedes Wort, das irgend welches Interesse bieten könnte. Wir finden sogar die bei Molière gebräuchlichen Interjectionen und Flüche; ja Livet verzeichnet sogar die Verstümmelungen der Wörter, die sich z. B. Martine in den Femmes savantes zu Schulden kommen lässt, wo sie unter anderm aus philosophie filofie macht, und Livet vergisst nicht auf ein ähnliches Beispiel in dem Pédant joué des Cyrano de Bergerac aufmerksam zu machen und auf Henri Estienne hinzuweisen, welcher sich in den Deux dialogues de lang, franc. italian, den Scherz gemacht hatte, ähnliche Verstümmelungen zu liefern (aus physionomie philosomie, physolomie, philonomie, philomie, philonie und felonnie). Oder er verzeichnet solche von Molière ad hoc erfundene Ausdrücke wie désamphitrionner und schliesst daran einen Excurs über ähnliche von Komikern erfundene Wörter, wie désembalconner, démarquiser, und führt Bouhours' und Vaugelas' Bemerkungen darüber an. Er bringt sogar unter grand'mèregrammaire das Wortspiel an, welches Martine in den Femmes savantes darüber macht II,6 und lässt ähnliche Beispiele nachfolgen.

Der Nutzen von Livet's Werk liegt naturgemäss zunächst in seiner Eigenschaft als Lexikon, welches dem Leser von Molière's Werken diejenigen Wörter erklärt, die ihm nicht verständlich sind. Seit Molière's Zeiten hat sich die Sprache eigentlich viel mehr geändert, als man gemeiniglich anzunehmen geneigt ist. Manche seiner Ausdrücke sind ohne Hilfe des Lexikons unverständlich; sie sind heutzutage entweder ganz zu Grunde gegangen oder wenigstens sehr ungebräuchlich geworden, so accoiser = apaiser, anger resp. enger = embarrasser, tourmenter, martyriser, arder = regarder, bagace = prostituée, barquigner in der Bedeutung marchander, chevir = venir à bout, dégoiser = gazouiller, poulet in der Bedeutung billet, prou=beaucoup, assez, trop, heur (augurium) noch als selbstständiges Wort, ramentevoir = rappeler, rapatriage = réconciliation, robin = sot; einige von solchen Wörtern haben sich in der Form seitdem geändert; so puir, das als puer, alentir, das als ralentir, rapaiser als apaiser, avenir und aversaire, die als advenir und adversaire gebräuchlich geworden sind. Manche Wörter sind nach Livet's Ansicht von Molière überhaupt erst geschaffen worden, so indéfendable, entripailler, inspectateur. Auch mehrere ,,locutions adverbiales", die bei Molière vorkommen, dürften wohl heutzutage kaum mehr ein Gemeingut der Sprache sein, so

passer la plume par le bec = jemanden um einen Profit bringen. den man ihm versprochen hatte, avaler ainsi que des pois gris = gierig herunterschlucken, avoir un coup de hache à la tête = avoir la tête fêlée, se trouver dans le pas d'un cheval = sich auf der Strasse finden, tomber de son haut = vor Verwunderung verblüfft sein, faire la sucrée = die Spröde spielen u. s. w. - Aber auch manche Wörter, die uns auf den ersten Blick sehr vertraut vorkommen, haben bei Molière und im 17. Jahrh. überhaupt einen andern Sinn gehabt als heutzutage. Und diese Wörter sind es hauptsächlich, die den Ausländer sehr leicht in die Irre führen und Missyerständnisse hervorruten können. Aus der im Laufe der Zeit erfolgten Veränderung des Sinnes solcher Wörter sieht man am besten, ein wie tiefgreifender Wandel sich in der Sprache seitdem vollzogen hat. Ich führe einige Beispiele an; action hatte nicht bloss den Sinn "Handlung", sondern hiess auch die Geberde, die Haltung, der Vortrag: Vos regards, vos pas, votre action, et votre ajustement ont je ne sais quel air de qualité qui enchante les gens. (Crit. d. l'Ec. des F.), accessoire wird wie danger, malheur gebraucht, s'aimer kommt in der Bedeutung se plaire vor, so in der heutzutage unmöglichen Redewendung "Je m'aime où tu n'es pas" (Mélic. I 1) = je me plais où tu n'es pas. Wer würde beim Lesen dieses Passus in den Préc. ridic. Nous menerions promener ces Dames hors des portes et leur donnerions un cadeau" (Sc. 11) ahnen, dass es sich hier um eine "partie de campagne" und nicht um ein Geschenk handelt? Livet führt aber eine Menge von Belegen an, nicht bloss aus Molière (Ec. des f., Mar. for., Am. méd., Am. magn., Bourg. gent.), sondern aus D'Ouville (Contes), Loret (Muze histor.), La Fontaine, Montfleury, Poisson, Regnard, die es zu beweisen scheinen. Travail hat häufig den Sinn von Mühe und Kummer, der ihm heutzutage fast abhanden gekommen ist, souffrir die Bedeutung von permettre, pitoyable nicht den Sinn qui fait pitié, sondern "sensible à la pitié": "je jette encore un oeuil pitoyable sur vous die heutige Bedeutung kommt freilich auch vor. Eine "demoiselle" ist zu Molière's Zeiten nicht ein Fräulein, sondern eine "fille noble" oder "femme bourgeoise mariée", ennui hat bekanntlich damals nicht die Bedeutung von Langeweile, sondern von tiefem Kummer und Gram; étonnement hat noch den buchstäblichen Sinn "verdonnernd", wie es folgende Stelle aus dem Britannicus II 2. Racine's auch deutlich zeigt: "Mon génie étonné tremble devant le sien." So kann Molière sehr wohl sagen: "Oui, d'un coup étonnant ce discours m'assassine," "Fat" hat die allgemeine Bedeutung von sot, niais, fou, aber nicht den heutigen engeren Sinn eines eitlen Gecken, der sich eines Verdienstes rühmt, das er nicht hat; oft ist das Wort auch eine blosse Injurie, bei der man sich nichts

besonderes denkt; haricot ist nicht ein Bohnengericht, sondern eine Art "ragoût", von der Livet sagt: "Il se faisait avec de la poitrine de mouton ou de la queue de boeuf coupée en morceaux et cuite avec force épices; on y ajoutait navets, châtaignes, morceaux de saucisse, pruneaux, raisins, rôties de pain, trempées dans du vinaigre." Aus dieser Erklärung wird erst der Vorschlag des Geizhalses im Av. III 1 verständlich "Il faudra (zum Essen, das er vor hat) de ces choses dont on ne mange quère et qui rassasient d'abord (auch d'abord nicht = zuerst, sondern sofort): quelque bon haricot bien gras"; — imbécile hat noch die ursprüngliche Bedeutung faible, so kann denn Corneille z. B. im Edipe I 3 sprechen von dem "sexe imbécile"; immodestie deckt sich auch nicht mit orqueil, sondern hat den Sinn "contraire à la modération". Das Wort "maîtresse" hat geradezu die entgegengesetzte Bedeutung von heutzutage und heisst "femme aimée d'amour légitime". Die "moustache" ist nicht bloss der Schnurrbart, sondern auch die Haarlocke: opéra heisst noch chef d'oeuvre; das Wort poids wird als "importance" in Fällen gebraucht, wo es jetzt unmöglich wäre "le poids de sa grimace"; posture hat die Bedeutung "attitude, pose, geste"; propre ist nicht bloss "sauber", sondern auch "elegant"; "prude" ist noch nicht spröde, sendern "sage, honnête, vertueux". - Die Unkenntnis solcher Nüancen kann den Uebersetzer von Molière's Versen, auch wenn er noch so gut im Neufranzösischen zu Hause ist, zu ganz schiefen Deutungen führen und ihn veranlassen, dem Dichter Dinge in die Schuhe zu schieben, die er nie hat sagen wollen. Die Beispiele liessen sich leicht häufen; die angeführten werden aber genügen, um zu zeigen, dass in Molière's Sprache oft Schwierigkeiten versteckt liegen, die der Unbefangene gar nicht ahnt. Um so grösser ist das Verdienst Livet's, das Verständnis solcher Wörter durch sein Lexique erleichtert zu haben. Und es sind nicht bloss die Wörter, die verschiedenen Sinn haben; die Konstruktion der Verba mit den Präpositionen, und der Gebrauch der Präpositionen überhaupt ist von dem heutigen häufig verschieden, und wer die Sprache Molière's, weil klassisch, für heute noch mustergiltig ansähe und nachahmte, würde sich - nach heutigem Massstab -Fehler zu Schulden kommen lassen. Molière sagt "songer quelquechose" statt à quelque chose; er gebraucht "sot" mit der Präposition de: "sot de quelqu'un = fou de quelqu'un", à plein sagt er statt en plein, parmi gebraucht er mit dem Singularis: "parmi l'éclat du sang, parmi le monde". Das Verb "oublier" konstruiert er mit à statt mit de; prier mit que u. s. w. - Livet's Buch kann dem Deutschen in dieser Beziehung ganz eminente praktische Dienste leisten, indem es ihn die Unterschiede zwischen dem heutigen modernen Französisch und dem Französisch Molière's recht klar vor Augen führt. Die Uebersetzung von Molière's Komödien ins moderne Französisch auf Grund von Livet's Buch würde für den deutschen Neuphilologen eine vortreffliche Uebung sein; eine Menge ungeahnter Spracheigentümlichkeiten und Sprachverschiedenheiten würden ihm auf diese Weise zu Bewusstsein kommer.

Zum richtigen Verständnis von Molière's Werk gehört auch eine gründliche Kenntnis der bei ihm so häufig vorkommenden "termini technici". Wie schwer die Uebersetzung derselben ist, weiss jeder, der sich in den Fâcheux, jener Galerie der verschiedensten Typen des französischen Adels, ordentlich umzusehen versucht hat. Auch hier ist Livet der unentbehrliche Wegweiser Die Ausdrücke betreffend Jagd und Spiel, Reit-, Tanz- und Fechtkunst, auch die medizinischen und juristischen Termini finden in seinem Werke gebührende Beachtung. - Aber Livet's Buch begnügt sich nicht damit, das Verständnis des Wortschatzes zu fördern. Es ist nicht bloss das Molière'sche Wörterbuch, es ist auch die Molière'sche Grammatik. Man kann darüber streiten, ob es gut ist, beides mit einander zu vermischen. Ich bin der Ansicht, dass es besser gewesen wäre, den grammatischen Teil als Einleitung vorauszuschicken oder als Anhang nachfolgen zu lassen. Schon der äusseren Symmetrie wegen. Livet's Lexique soll die bei Molière vorkommenden Wörter verzeichnen. Die Begriffe "adjectifs, adverbes, articles, verbes" sind aber keine Molière'schen Wörter und so passen sie denn nicht in den Rahmen des Übrigen. Ferner laufen sie Gefahr, von denen, die an solcher Stelle grammatische Untersuchungen nicht vermuten, leicht übersehen zu werden, und da diese Auseinandersetzungen gewöhnlich sehr viel Schätzenswertes enthalten, könnte man das nur bedauern. Der grammatische Teil ist auch nicht gleichmässig genug behandelt. Wenn die adjectifs, adverbes, articles, verbes zusammen behandelt werden, warum werden es die prépositions, conjonctions und substantifs nicht? Es liessen sich gewiss auch hier gemeinsame Gesichtspunkte aufstellen, die von Interesse wären. So macht der grammatische Teil den Eindruck einer in das Ganze nicht hineinpassenden, wenn auch höchst willkommenen Beigabe, die gewissermassen nur "pardessus le marché" hinzugegeben wird. Auch ist bei den Adjectiven z. B. die Anordnung der einzelnen Punkte etwas willkürlich. Livet beginnt mit einer Untersuchung der Stellung des Adjectivs vor dem Substantiv, dann folgt ein § über Adjectiva mit veränderlicher Endung, in dem es sich aber nur um Participia präsentia handelt, die vor das Substantiv gestellt werden und mit demselben übereinstimmen. Es wird dann unter 3) und 4) ganz speziell darauf hingewiesen, dass tous deux sich auch auf Feminina beziehen können, und dass das Adj. mit dem letztgestellten Subst.

im Numerus und Genus übereinstimmen muss. Darauf springt die Untersuchung auf "l'un et l'autre" über, um in den nächsten § die Verwendung des Comparativs für dem Superlativ, die Superlative lateinischer Form, die Unterdrückung oder Elision des Auslauts e im Femininum zu behandeln. Und so geht es weiter. Mit dem besten Willen ist es mir nicht möglich, irgend eine systematische Gliederung dieses § herauszufinden. Diese geringen Ausstellungen sollen aber natürlich nicht den Wert der grammatischen Untersuchungen an sich beeinträchtigen; wir bedauern eben nur, dass sie sich oft an Stellen finden, wo man sie durchaus nicht vermutet. Das gilt z. B. auch von den Stellen, wo sich im Anschluss an irgend ein Wort ein Excurs über allgemeinere grammatische Fragen findet. Wer vermutet z. B. unter Alger ein Eingehen auf die Frage des Gebrauchs von en vor Städtenamen überhaupt, oder unter enjôleux eine Untersuchung über die Aussprache von -eur und -eux.1) Dass unter dire und envoyer die Verschiedenheit in der Konjugation dieser Verben (Subj. die, dies, die, dient - Fut. envoierai statt enverrai) z. Z. Molière's und heutzutage erwähnt wird, lässt sich schon eher verstehen, aber wenn ein besonderer Abschnitt über die Verben überhaupt vorhanden ist, so gehört es eigentlich dorthin. - Dasselbe lässt sich von den zahlreichen zerstreuten Anmerkungen über Aussprache und dialektische Formen sagen. Unter Limosin finden wir eine Anmerkung über die Aussprache von o im 17. Jahrh. als ou (houmme, chouse, poumme, Bourdeaux, Coulogne), unter an für on (forme patoise des environs de Paris) einen Excurs über die Verwechslung der beiden Nasalen im Pariser Patois und im Berrichon, poitevin, saintongeois, unter biau statt beau einen Hinweis auf die Jotazierung von l nach den Labialen p, b, f im Anjou, in der Normandie, Saintonge, Morvan, wo bianc, bien, fian, piume, piantre ausgesprochen werde; unter chaise eine sehr interessante Auseinandersetzung über die Aussprache des r, resp. s in Paris und über die affectierte Redeweise der Höflinge, welche gerne r in s und s in r verwandelten; unter cheux statt chez einen Hinweis auf die Verwandlung von e oder ai in eu im Anjou (Angers und Saumur) und auf die selbst am Hofe herrschende Mode diese Aussprache nachzuahmen. Die Beispiele liessen sich leicht noch vermehren. Für diese Auseinandersetzungen sind wir

<sup>1)</sup> Dabei will ich nicht versäumen auf folgenden sehr interessanten Unterschied zwischen affectischer und ruhiger Rede hinzuweisen. Livet citiert aus dem P. Bouhours: Rem. nouv. sur la lang. franç, 1675: On prononce eux quand on parle simplement, sans emphase et sans émotion, et l'on dit: vous êtes un petit menteux, c'est un flateux. Au contraire, quand on le prend sur le haut ton, qu'on parle avec emphase et qu'on s'échauffe en parlant, on prononce eur: Vous êtes un menteur, c'est un beau parleur.

ausserordentlich dankbar, aber wer nicht zufällig dieses oder jenes Wort aufsucht, wird sie nicht finden; in einem besonderen Kapitel, wo sie übersichtlich geordnet wären (Kapitel über die Verschiedenheiten der Aussprache, über dialektische Eigentümlichkeiten der Bauern in Molière's Komödien), würde sie jedermann sofort bemerken. Unter den einzelnen Wörtern könnte auf diese Kapitel verwiesen werden.

Livet geht auch hie und da auf die Etymologie der Wörter ein; meistens verhält er sich aber da referierend, manchmal begnügt er sich mit Ménage's Ableitung, oder bringt diejenige von Littré: auf die deutsche Forschung nimmt er nirgends Bezug. Hier wäre - wenn einmal die Sache berührt wird, grössere Vorsicht oder Gründlichkeit am Platze gewesen. Ich greife einige Wörter heraus: Caboche kommt nicht vom spanischen cabeza; sondern wohl vom ital, capôcchia. Das Wort scheint aber schon ziemlich alt zu sein. Bei Benoît Chron. de Norm. II p. 235 v. 22298 findet sich: Qu'aiz perduit chascon la cabou. Bei E. Desch. findet sich: Biau sire, laisiez ma caboche, par la char dieu, c'est vilenie. Im Patois bourguignon existiert caiboche (cf. Littré s. v. caboche). -Bei brimborion giebt Livet Littré Recht, der es von breviarium ableitet; ich glaube, dass eher Diez das Richtige fand, als er eine durch das Vb. brimber (betteln) vermittelte Ableitung von bribe vermutete. Wenn unter brocard die abenteuerliche Etymologie von Littré angeführt wird - Livet zweifelt zwar an der Richtigkeit - (vom Bischof v. Worms Burchard dessen Name sich in seinem juristischen Werk "brocardicum opus" erhalten habe "dont les sentences . . . devraient avoir un tour vif et dégagé, si bien qu'une parole railleuse, ayant le même tour, prit le même nom), warum dann nicht auf die richtige Ableitung des Wortes eingehen, das mit dem kelt. Stamm brocc zusammenhängt (cf. Körting Lat. rom. W. 1353). Bei dorloter giebt Livet nur die Etymologie von Nicot an, der ein picard. Wort als Wurzel annimmt, in der Bedeutung "affiquet". Warum nicht eher an die Ableitung dormilotare denken, die Körting annimmt? - Wir verlangen durchaus nicht, dass Livet auf die Etymologie der Wörter eingeht, aber wenn er einmal die älteren Etymologien erwähnt, so verdienten unseres Erachtens auch die neueren Berücksichtigung.2)

Aber mit der Behandlung der Grammatik hat sich Livet auch nicht begnügt. Sein Buch ist auch ein sachlicher Kommentar zu Molière's Werken. Auch hier überrascht uns Livet mit culturgeschichtlichen oder litterarhistorischen Excursen, die vom grössten Interesse sind, und die um so willkommener sind,

<sup>2)</sup> cf. auch die Ableitungen von eadeau, écarquiller, halte, baladin.

als sie nicht erwartet werden können. Wer würde unter allongement eine Zusammenstellung wertvoller Notizen aus Ménage, Bouhours über die Namen der Adligen suchen? Wer erwartete unter "honnête homme" eine die Lebensanschauung des 16. und 17. Jahrh. beleuchtende Auseinandersetzung über den Begriff des "honnête homme" in dieser Zeit, mit Hinzuziehung sämmtlicher Lexica seit Rob. Estienne (1539 u. 1549) bis Furetière (1690) und Berücksichtigung der Ansicht der Académie française in allen Ausgaben des Dictionnaire bis 1878, sowie zahlreichen Belegstellen aus Schriftstellern des 17. Jahrh.? Wer würde unter prose cadencée einen litterarisch-metrischen Excurs über die Verse. die sich in Molière's Prosa eingeschlichen, voraussetzen, und namentlich die Anführung dieser Verse und den Versuch Alexandriner oder vers libres aus ihnen zu machen, vermuten? eigentliche Litteraturgeschichte berührt Livet im Artikel über comédie, wo er das, was unter diesem Worte im 17. Jahrh. verstanden wurde, anmerkt; die Litteratur und Kulturgeschichte zugleich betreften seine Ausführungen über den bel esprit, die précieux: interessante Streiflichter wirft er auf die Kulturgeschichte allein, in seinen Artikeln über Coucher, lever du roi, über cour, écuyer, galant, gentilhomme, marquis, mignons u. s. w. Kurz, man kann sicher sein, bei Livet, über alles, was bei Molière irgend eine Erklärung auch sachlicher Art erforderte, Belehrung zu finden, und zwar immer unter reichlicher Hinzuziehung von Belegstellen aus der zeitgenössischen Litteratur. -

Livet zeigt in seinem Werke eine geradezu staunenerregende Belesenheit. Er begnügt sich nicht einmal damit, die Schriftsteller des 17. Jahrh.'s in reicher Auswahl zu vergleichen, und zwar natürlich nicht bloss die Klassiker, sondern vor allem die Verfasser von Komödien und volkstümlichen Romanen, wie Quinault, Boursault, Montfleury, Regnard, Sorel, Furetière, und die burlesken Dichter wie Saint-Amant, Loret, Dassoucy; er geht auch auf die Dichter des 16. Jahrh. zurück, und zieht zum Vergleiche sämmtliche Lexika vom Jahre 1530 bis zum Ende des 17. Jahrh., die Wörterbücher in der Collection des grands écrivains und zahlreiche Grammatiken und sprachliche Abhandlungen aus der Zeit hinzu.

So erhalten wir denn ein zuverlässiges, mit rührender Sorgfalt und dem ausdauerndsten Fleiss zusammengestelltes Bild der
Sprache des 17. Jahrh. Zum Verständnis Molière's ist das Werk,
namentlich für Deutsche, die den Unterschied zwischen der heutigen
Sprache und der des 17. Jahrh. nie so fein herausfühlen können
wie die Franzosen selber, durchaus notwendig. Dass es sogar auch
praktisch, durch den fortwährenden Vergleich zwischen früher und

jetzt, zur Belehrung in der heutigen Sprache, vom Ausländer mit Erfolg benutzt werden kann, haben wir schon oben bemerkt. Es möge das Buch allen Freunden der französischen Sprache wärmstens empfohlen sein.

ERLANGEN.

HEINRICH SCHNEEGANS.

Sütterlin, L. Die heutige Mundart von Nizza. [Romanische Forschungen IX, 2. Heft, S. 249—586. 8°. Erlangen, Fr. Junge, 1896.]

Das stattliche Heft von 338 Seiten behandelt, hauptsächlich nach mündlicher Überlieferung, in erster Linie die Mundart der Unterstadt von Nizza. Das ist freilich bis zu einem gewissen Grade bedauerlich, denn, wie Paul Meyer, Romania XXVI, 147 hervorhebt, ist die Unterstadt zugleich die Neustadt, während die Sprache der alten Oberstadt hätte zu Grunde gelegt werden müssen. Dass Unterschiede zwischen der Unterstadt und der Oberstadt in sprachlicher Hinsicht bestehen und dass die Sprache der Oberstadt in engerem Zusammenhang mit den Mundarten des benachbarten Berglandes steht, hatte Sütterlin selber bemerkt (S. 255 f.), aber leider hatte er in der Oberstadt keine Bekannten, über deren Herkunft er genau Bescheid gewusst hätte. Somit fällt die Sprache der Oberstadt ganz aus, während allerdings der Verf, gelegentlich auf die Verhältnisse der gebirgigen Umgegend Rücksicht genommen hat. Wie schwer der erwähnte Mangel wiegt, kann man ohne Kenntnis der lokalen Verhältnisse nicht ermessen, schlimmstenfalls besitzen wir aber eine Darstellung der Sprache der Neustadt, die doch auch nicht unerforscht bleiben durfte und deren grammatische Behandlung demjenigen, der seinerseits die Sprache der Oberstadt wissenschaftlich zu schildern unternähme, die Aufgabe zum mindesten wesentlich erleichtern wird.

Das Buch zerfällt in eine Einleitung und Lautlehre von zusammen etwa 100 Seiten, ungefähr ebensoviel Seiten Flexionslehre, 82 Seiten Wortbildungslehre, 43 Seiten Syntax und dazu zwei Seiten Anhang mit leider nur zu spärlichen Sprachproben; etwas mehr von diesen wäre erwünscht gewesen. Freilich hat S. in der Grammatik selbst ein ganz ungemein reichhaltiges Material mit sehr zahlreichen Belegen und Beispielen, Sätzen und Satzgefügen, die auch als Sprachproben dienen können. Aber wünschenswert wäre jedenfalls bei jeder derartigen Darstellung einer Mundart, wenn am Schlusse ein Glossar gegeben würde, in dem alle in der Grammatik und in den Sprachproben vorkommenden Wörter mit vollständigen Verweisen auf die betreffenden §§ und die Textstellen

verzeichnet wären. Zweifellos macht es sich in der Darstellung auch unangenehm bemerkbar, dass der Verf. kein Romanist von Fach ist. Die unausbleibliche Folge ist, dass er die einschlägige Litteratur nur lückenhaft kennt und der historischen provenzalischen Grammatik ziemlich fremd gegenüber steht. Gewiss will er nur die heutige Mundart schildern, aber bei der Erklärung der sprachlichen Erscheinungen und bei der Heranziehung der wenigen von ihm berücksichtigten älteren Texte, tritt der bezeichnete Mangel deutlich zu Tage. Eine weitere Folge der mangelhaften Sachkenntniss ist auch eine übermässige Breite bei sprachlichen Thatsachen, die dem ganzen provenzalischen Sprachgebiete angehören und die er daher mit wenigen Worten und Beispielen hätte abthun können. Das schädigt dann auch die Oekonomie des Buches. welches eben eine richtige Ein- und Verteilung des Stoffes, eine wirklich methodische Verarbeitung des reichhaltigen, mit so viel Fleiss gesammelten Sprachmaterials vermissen lässt und an die Geduld und Ausdauer des Lesers übertriebene Anforderungen stellt. Abgesehen von diesen methodischen Mängeln, die mit der ungenügenden Vorbereitung des Verf. auf speziell romanischem Gebiete zusammenhängen, muss aber doch lobend hervorgehoben werden, dass er sich im übrigen als gut geschulter Linguist und Phonetiker zeigt, der zu hören, zu beobachten und klar aufzufassen versteht. So gebührt ihm, dessen wissenschaftliches Arbeitsfeld sonst das Germanische und Indogermanische ist, unser besonderer Dank dafür, dass er seinen wiederholten Aufenthalt in Nizza dazu benutzt hat, um uns mit einer reichen, systematischen Ausbeute seiner unermüdlichen und vielseitigen sprachlichen Beobachtungen auf dem Gebiete einer vorher nur ganz unzureichend durchforschten, lebenden provenzalischen Mundart zu beschenken. Sein Buch ist willkommen zu heissen und wird jedem, der mit der nöthigen Vorbereitung und Sachkenntnis an dasselbe herantritt. gute Dienste leisten.

W. CLOËTTA.

Toynbee, P. A Historical Grammar of the French Language from the French of Auguste Brachet, Lauréat de l'Institut de France, rewritten and enlarged by Paget Toynbee, M. A. Balliol College Oxford, editor of 'Specimens of old French'. Oxford, Clarendon Press, 1896.

Seit dem Erscheinen von Brachet's für die damalige Zeit gewiss verdienstlicher historischen Grammatik des Französischen, sind eine Reihe ähnlicher Werke veröffentlicht worden, aber die Idee, Brachet's veraltetes und bereits früher ins Englische übersetztes Buch umzuarbeiten, blieb der Clarendon Press vorbehalten. Die Ausführung leistet auch vollständig, was von der Idee zu erwarten war: ein teils veraltetes, teils verunstaltetes Buch, bei dessen Lektüre der Eingeweihte nichts neues lernt und viel falsches antrifft, dem Anfänger aber 'so dumm wird, als ging ihm ein Mühlrad im Kopf herum'.

Nicht einmal das Prinzip, das Brachet's Verdienst ausmachte, ist in dieser englischen Umarbeitung konsequent befolgt. Brachet hatte in seinem Vorwort gesagt, und S. X. steht es in englischer Übersetzung zu lesen, dass man in einer historischen Grammatik des Französischen nicht Altfranzösisch von Neufranzösisch trennen, sondern beides neben einander behandeln müsse. Nun ist aber dieses System gerade in der völlig umgearbeiteten Lautlehre meist nicht befolgt. § 68 f. lernt der Leser bloss, dass freies q im Französischen eu wird, ausser vor Nasalen, wo es sich erhält oder o wird, wenn der Nasal auslautend ist. Wie soll es sich nun der Leser erklären, wenn er § 466 gelegentlich der Deklination erfährt, dass comes > cuens ergiebt? Und weshalb dann überhaupt o und o scheiden, da es doch das Gleiche ergiebt und in § 59 unter den Beispielen für den Übergang von o zu eu auch oeuf, jeune, couleurre figurieren, als hätten diese Wörter im Französischen stets ein eu in der Tonsilbe gehabt, das direkt aus dem o hervorgegangen wäre. Das ist eben keine historische Grammatik mehr, sondern etwas unhistorisches, nicht einmal konsequent zurechtgemachtes, denn wer theur und oeuf, queule und jeune in denselben Topf wirft, muss gleich neuf und boeuf, meule und oeuvre mit hineinwerfen.

Doch das sind Kleinigkeiten, mit denen man sich, wenn die Unrichtigkeiten so haufenweise auftreten, wie in diesem Buche, nicht aufhalten kann. Ich werde im folgenden einiges von dem, was ich gelegentlich angestrichen habe, hervorheben, damit der Leser sich überzeugt, dass die vorliegende Uebersetzung und Neubearbeitung von Brachet's Grammatik ein Sammelsurium von Ungereimtheiten ist, vor dem man nicht nachdrücklich genug warnen kann.

S. 10 f. sind als Etymologie von bataille, chat und glouton augegeben: batalia, catus und glutónem, also alle drei Wörter mit einem t. Ich brauche nicht hervorzuheben, dass diese Formen im Nfz. baille, chés und glon ergeben hätten. — Was S. 22 von den französischen Dialekten gesagt ist, ist so veraltet, dass es heutzutage nicht mehr gedruckt werden durfte. — S. 23 lehrt, dass amabam in Burgund amère, in der Normandie amoue, in der Ile de France aber amoie ergab, Unterschiede, die dem Einfluss des Klimas zuzuschreiben seien. In der von Paget Toynbee umgearbeiteten Flexionslehre ist § 590, S. 226 nebst Anm. 2

dasselbe gesagt und wiederholt ausdrücklich hervorgehoben, dass -oie = -abam sei. (Dass dagegen schon Fr. Diez II<sup>3</sup>, 234, das Richtige hat, brauche ich nicht erst zu erwähnen!) Das lat, Wort cantabam sei mit einem sehr empfindlichen Thermometer zu vergleichen, das immer tiefer gefallen sei, je weiter es nach Norden gebracht wurde: mit cantaba in Spanien steht es am höchsten, mit cantava in Italien und in der Provence ist es schon etwas gesunken, noch mehr in Burgund mit chantève; mit chantoie in Francien ist es schon gar sehr gefallen und mit chantoue in der Normandie hat es seinen tiefsten Stand erreicht. Die lateinischen Wörter können das nördliche Klima nicht vertragen, deshalb ziehen sie sich zusammen und werden matt, sobald sie in nördliche Regionen kommen, das sei allgemeines Gesetz! In der Lautlehre habe ich dann allerdings vergeblich nach dem spezielleren Gesetz gesucht, wonach die Lautgruppe -ába im Francischen mit physikalischer und chemischer Ausnahmslosigkeit (s. § 1) zu -oie wird, doch würde diesem Uebelstande in einer neuen Auflage, die ich dem Buche nicht wünschen will, leicht abzuhelfen sein. Kann ich hier dem Neubearbeiter den Vorwurf einer Lücke nicht ersparen, so versäumt er doch für die erste und zweite Person des Plurals nicht auf seine ganz neu ausgearbeitete Lautlehrt zu verweisen. Denn natürlich wird uns in dem erwähnten § 590 auch gesagt, dass chantions, chantiez von cantabamus, cantabatis kommen, ia sogar dass diese Formen im Afz, dreisilbig waren, chantions, -ïez, u. z., man höre den Grund: in accordance with the Latin accent, worauf dann in Klammern die Gleichung folgt: canta(b)-amus: chanteens; canta(b)-átis: chante-ez, begleitet von der gelehrten Bemerkung: on the persistance of the counterfinal a in these words, see 88 26, I. (lies: 26, II), 37. Freilich wird dem neugierigen Leser auch diesmal in der Lautlehre keine völlig befriedigende Auskunft zu teil, denn in den angezogenen Paragraphen ist bloss gesagt, dass das unbetonte a zu a wird, aber nicht, dass es später auch zu i und dann i wird, wie in -ions, -iez. Ob sich terner in der Lautlehre ein Paragraph findet, der uns erklärt, warum cantaámus zu der schönen Form chante-ens wird, und nicht zu chanteams, ist mir fraglich geblieben, da ich weder Zeit noch Lust hatte, weiter nachzuschlagen. - S. 26, Anm. 1, werden charrier, plier einerseits und charroyer, ployer andererseits als dialektisch verschiedene Formen aufgestellt. - S. 28 findet sich der wer weiss wie oft bereits, als auf einer falschen Anschauung beruhend, zurückgewiesene Satz wieder, der den Untergang der lateinischen Deklination daraus erklärt, dass die von Rom unterjochten barbarischen Völker die complizierte lateinische Casusflexion in ihren rohen Verstand nicht aufnehmen konnten und daher kurz

entschlossen sich eine ihren Wünschen entsprechende Deklination schufen. Dasselbe ist dann in der Formenlehre, § 458, S. 166, wiederholt. Merkwürdig, dass den Barbaren die Konjugation so erheblich leichter wurde, dass sie den Konjunktiv anzuwenden verstanden und dass sie z. B. die Qualitätsunterschiede der lateinischen Vokale und so vieles andere richtig lernten! — Nach S. 41 ist das Lateinische im 11. Jahrhundert gestorben und zu gleicher Zeit das Französische zur Welt gekommen. — S. 43 heisst es, dass das Französische im 12. Jahrhundert durchweg volkstümlich ist, mit kaum einer Spur von gelehrten Wörtern.

In dem völlig umgearbeiteten Buch über die Lautlehre ist § 1 gesagt, dass die Lautgesetze ebenso unwandelbar und fest seien, wie die chemischen und physikalischen Gesetze. - Ebendaselbst ist § 15 f. das Gesetz aufgestellt, dass der betonte Vokal der lateinischen Wörter ausnahmslos auch im Französischen Tonvokal geblieben ist; von Fällen wie paroi, trèfle, chevreuil etc. verlautet nichts. - In § 29 hat Paget Toynbee von Schwan die unglückliche Theorie übernommen, dass class. lat. au im Volkslat. (Toynbee nennt es Romanic, s. S. 55 und Anm. 1) zu w geworden sei. Dasselbe Gesetz finden wir § 82 ff. Man sollte nun eine Erklärung darüber erwarten, wieso anlautendes c und g auch vor einem solchen w zu ch, bezw. j wurden. Doch ist darüber in § 186, we anlaut. c vor a behandelt wird, nichts gesagt, und im Widerspruch zu den §§ 29 und 82 ff. ist § 183 Anm. der Uebergang: caúle, \*caole: chou; causa, \*caosa: chose angegeben. Wieder anders ist der Lautübergang in § 205 verzeichnet; da findet sich einfach unter anlautendem q vor a auch quudere > jouir, während § 84 ausdrücklich die schöne Form gwdire als Ursprung von jouir angesetzt ist. In dem zuletzt erwähnten Paragraphen erfahren wir auch das auguriu zu \*aguru (mit was für einem u?) wurde. Die Stufe, auf welcher diese Lautlehre in phonetischen Dingen steht, lässt sich am besten darnach bemessen, dass sie uns in § 265 lehrt, das germanische w habe die Aussprache oua gehabt; also werra sprich: ouaerra, wisa, sprich: ouaisa!

In der Formenlehre fehlt es, wie wir gesehen haben, auch nicht an Ueberraschungen. Hier noch einiges. § 461 ff steht natürlich lat. liber > afz. livre, während der Nom. sing. eben livres, ventres heisst. Suchier hat doch im Lit. Centralbl. 1893, Sp. 611, deutlich genug darauf hingewiesen, vgl. auch G. Paris, Romania XIII 128, Suchier, Grundriss I 622, W. Meyer-Lübke Gramm. der rom. Spr. II, § 22, S. 30. Freilich darf man Suchier's etwas knapp gehaltene Aeusserung im Grundriss nicht dahin verstehen, als fänden sich in der Appendix Probi die Formen librus und ventrus selbst, aber man findet darin das Substantiv aper non

aprus 139 (in Foerster's Ausgabe), womit man die Adjektivformen teter non tetrus 138, acre non acrum 41 und das weitverbreitete, auch plautinische (pauper mulier non) paupera 42 vergleichen kann. — § 466 kommt die altfranzösische ungleichsilbige Flexion, und da liest man: emperere (imperátor) — empereur (imperatórem) - Plural: empereur, empereurs. empereeur wird also nicht als altfranzösisch erwähnt, vielleicht um zu vereinfachen. Es scheint jedoch als ob man hier nicht auf Genauigkeit hätte verzichten können und es wichtiger gewesen wäre, ein paar Worte über empereeur, welches eben die eigentliche altfranzösische Form ist, zu sagen, statt von den Nominativformen peres, empereres, sires mit dem analogischen s zu sprechen, wie es zu Ende dieses Paragraphen und in § 465 geschieht. Natürlich ist hierbei livres auf dieselbe Stufe mit peres, sires gestellt. — § 467 ist wenigstens in dem Sinne richtig als die weiblichen Substantive im Französ. auf die lat. Accusativform zurückgehen, aber es ist unrichtig zu sagen, dass Wörter wie rosa im Volkslateinischen bloss in der Form des Accusativs vorkamen: vielmehr war im Singular Nominativ und Accusativ gleich; der Dativ sing, rosae ist im Rumänischen erhalten, und an der Existenz des Nomin. plur. rosae kann doch nicht gezweifelt werden. Als Ausnahme wird wieder mit Recht soror bezeichnet, aber mit Unrecht angegeben, dass dieses Wort so flektierte wie die männlichen ungleichsilbigen, was also für den Plural einen Nominativ sereur ergäbe, der nie existiert hat. In § 473 erfahren wir aber noch von einer zweiten Ausnahme, nämlich vierge, welches nicht etwa (wie der Unkundige, gestützt auf die eben erwähnte Regel, glauben könnte) = virginem ist, sondern vom Nominativ virgo kommen soll, der dann alleiniger Casus wurde, genauso wie soror. Das Afz. dagegen hatte natürlich noch den Accusativ virginem, und zwar in der schönen Form virgne, wie ebendaselbst zu lesen steht.

Und so weiter — denn es würde des Lesers Geduld und meine Kräfte bei weitem übersteigen, wollte ich alle Verkehrtheiten, die in diesem Buche teils stehen geblieben, teils durch den unkundigen Bearbeiter neu hinzugekommen sind, namhaft machen.

W. CLOETTA.

Mühlefeld, Dr. K., Einführung in die französische Wortbildungslehre, Phraseologie und Stilistik nach dem System der Vorstellungsverwandtschaft. Leipzig, Renger'sche Buchhandlung, 1898. VI u. 92 S. gr. 8° brosch. 2 Mk.

Die zu wiederholten Malen in Schriften und auf dem Hamburger Neuphilologentage 1896 auch durch das lebendige Wort Ztschr, f. frz. Spr. u. Litt. XXI<sup>2</sup>.

dargelegten Bestrebungen des Verf. gehen darauf hinaus, sowohl "die in den einzelnen Zweigen des Sprachunterrichts zerstreut gegebenen Belehrungen zu sammeln und zu ordnen, als auch diese Teilwissenschaften selbst unter einem einheitlichen Gesichtspunkte darzustellen." Dass der Sprachunterricht auf diese Weise "zugleich belebt, vertieft und vereinfacht" werden könne, darüber wird jeder Einsichtige gewiss mit dem Verf, einer Meinung sein, und insofern ist es sicher nur freudig zu begrüssen, wenn Versuche, den Weg zu diesem Ziele zu weisen, ans Licht treten. Der Verf. hat einen solchen Versuch im Jahre 1894 veröffentlicht, seine Lehre von der Vorstellungsverwandtschaft und ihre Anwendung auf den Sprachunterricht (im folgenden kurz als Syst, citiert), welcher Schrift auch die eben angeführten Programmstellen entstammen. Dort ist das "System der Vorstellungsverwandtschaften in seinen Grundlinien dargelegt und seine fruchtbare Anwendung auf fast alle Zweige des Sprachunterrichts aufgezeigt", ein System, das "die innern Beziehungen aufdecke, die allen Ausdrucksformen aller Sprachen zugrunde liegen", wodurch es "ebenso die einzelnen Richtungen der Sprachbetrachtung unter einander als auch in jeder derselben den Stoff verschiedener Sprachen in innige Beziehung setze" (Syst. S. 2). "Rhetorik, Bedeutungslehre, Morphologie (Formenlehre, Wortbildungslehre, Phraseologie), Stilistik, Synonymik und Etymologie" sind nach Syst. S. III u. 58 ..der Kreis der Disciplinen, welche das Verhältnis von Sprachform und Sprachinhalt zum Gegenstande haben" . . . "Bedeutungslehre, Morphologie, Stilistik und Synonymik behandeln diese Beziehungen in der Gemeinsprache eines begrenzten Zeitabschnittes, indem sie teils von der Form, teils vom Inhalt ausgehen; die Etymologie erklärt ihr Entstehen, die Rhetorik zeigt ihre Verwendung zu künstlerischen Zwecken." Eine Reihe von oft mehr als abrupten Skizzen, welche "die Anwendbarkeit der dargelegten Principien auf alle Stufen des Unterrichts (und der Forschung) veranschaulichen" sollen, bildet den Hauptinhalt (46 von 60 S.) des 1894er Systems; einzelne dieser Skizzen haben teils schon 1887 in des Verf. Abriss der franz. Rhetorik u. Bedeutungslehre, teils in dem nunmehr zu besprechenden Buche eine ausführlichere Behandlung erfahren. Die übrigen Schriften des Verf. können als Vorbereitung für die genannten angesehen werden und kommen für uns nicht weiter in Betracht, Ich hätte auch die oben angezogenen Stellen aus dem System nicht so zahlreich hergesetzt, wenn ohne sie ein auch nur annäherndes Verständnis der Wortbildungslehre, Phrascologie und Stilistik (abgekürzt Worth.) des Verf. möglich wäre. Die Zusammenschweissung nämlich dieser drei Disciplinen zu einem einheitlichen Gebilde, welches zusammen mit der Grammatik die Formenlehre ausmachen soll (Worth, S. V; man bemerke, dass hier anders gruppiert wird als Syst. S. III u 58), wird man zunächst wohl nicht recht begreifen; stellt man sich aber mit dem Verf, auf den Standpunkt, dass die in jene drei Gebiete fallenden Spracherscheinungen der Einordnung in die Kategorien eines und desselben Systems fähig seien, so wird man wenigstens verstehen, dass sich die Grenzen der einzelnen Disciplinen, die man sonst schärfer zu scheiden gewohnt ist, bis zu dem Grade verwischen können, wie sie sich dem Verf, verwischt haben. Aber an das System selbst wird man dann wenigstens die Anforderung stellen müssen, dass es geeignet sei, alle Einzelerscheinungen zu systematisieren. Dass des Verf. System diese Anforderung nicht erfülle, gesteht er selbst (Syst. S. 58) zu, und es kann auch wohl bei der Natur des Systems nicht anders sein: die logischen Verhältnisse der Vorstellungen (warum dann nicht lieber gleich Begriffe?) sollen zum System geordnet und (wo verschiedene Lautform vorhanden) die Beispiele in Untergruppen nach der Form zusammengestellt werden; auf diese Weise erreiche man die vollkommenste Stufe der Classification (Syst. S. 36), Was Wunder, wenn dann, da sich auf allen Gebieten der Sprachbetrachtung "ein Teil des Stoffes der logischen Durchdringung entzieht", eben dieser Teil des Stoffes "demzufolge keine andre als eine rein empirische Behandlung gestattet" (Syst. S. 58)! Es bedürfte keines Wortes der Zurückweisung gegenüber einer solchen Auffassung der Empirie, wodurch z. B. die Asthetik, die in der Stilistik doch auch ein gewaltiges Wort mitzureden hat, auf den Standpunkt des Wolffianers Baumgarten zurückgeschraubt würde, wenn nicht in diesem vornehmen Herabsehen auf die Erfahrung zugleich die Erklärung läge, warum das System des Verf. zugleich logisch und deductiv ist. Die Induction bedeutet dem Verf. sozusagen nichts; für ihn stehen die Vorstellungen in den Beziehungen, in die er sie zufolge seinem vorgefassten logischen Schema bringt, und diese Beziehungen sind ganz genau dieselben, mag es sich um die Entstehung der Bedeutungs- und Lautformen oder um die Anwendung des so Gewordenen handeln. Dadurch geraten nun zwar Wortbildungslehre, Phraseologie und Stilistik unter einen Hut, aber doch auf Kosten der wirklichen Verhältnisse. Wortbildungslehre und Etymologie können nicht auseinander gerissen werden; wer die Wortbildung auch nur .in der Gemeinsprache eines begrenzten Zeitabschnittes" betrachtet, treibt Etymologie, die durchaus nicht mit der "Aufgrabung der fossilen Sprachschichten" (Syst. S. 56) zusammenfällt. Etymologie treibt ein solcher auch, wenn er sich, wie es dann nicht nur sein gutes Recht, sondern auch seine Pflicht ist, auf die zu jener Zeit und in jener Sprachgenossenschaft lebendigen Bildungsmittel be-

schränkt; treibt er aber Etymologie, so darf er sich auch über die Lautform nicht in der Weise hinwegsetzen, wie es der Verf. in zahllosen Fällen thut: ich führe nur an: breuvage < boire (S. 31), narine < nez (S. 39), marâtre > mère (S. 42), arroser < rosée (S. 57), écorcher < écorce (S. 57), ferner rogner < rond, was S. 60 ausdrücklich als "Etymologie" gegeben wird; dass der Verf. avachir auf vache zurückführt, wie es nach S. 59 scheinen könnte, mag ich doch nicht glauben. Solche Wörter müssen, da ihre Etyma eben vorfranzösisch sind von der Betrachtung ausgeschlossen werden, ganz ebenso wie die Lehn- und Fremdwörter: es geht z. B. nicht an. (S. 9) carnage von chair, (S. 44) glande von gland, cassette von caisse abzuleiten, noch viel weniger natürlich blocus, das übrigens auch kein lebendiges Suffix hat, von bloquer (S. 8); auch die Erklärung S. 7, wonach man es in einzelnen der angeführten Fälle mit Ableitungen von Spaltformen desselben Stammes zu thun hätte, ist doch nur ein Notbehelf, der z. B. unerklärt lässt, dass breuvage vom Causativum \*biberare kommt und dass das ex von \*excorticem wahrscheinlich von excorticare stammt. Für das, was nach diesen Ausscheidungen übrig bleibt, ist aber noch immer strengste Berücksichtigung auch der Lautform zu fordern; insbesondere darf bei Zusammensetzungen nicht einseitig nur ein Teil in Betracht gezogen werden: s'enrichir z. B. ist, wenn man es schon als neues Wort gegenüber enrichir ansehen will, sich bereichern, nicht reich werden (S. 59), übrigens nur ein typisches Beispiel für die vielen Fälle, wo der Verf. den Bewusstseinsinhalt des Wortbildners zur Zeit der Schöpfung eines neuen Wortes ungenügend analysiert. Auf diese Analyse kommt aber alles an; wer sie in jedem einzelnen Falle mit der erforderlichen Genauigkeit vornimmt, dem wird es weder beifallen, pot à vin, mouen age, d'abord etc. unter die Phrasen einzuordnen1), noch auch jede einzelne durch Bedeutungswandel zustandegekommene neue Bedeutung einer Lautform als ein selbständiges Wort anzuschen; diese Ansicht hat bekanntlich Paul bereits vor nunmehr 19 Jahren mit guten Gründen gegen Steinthal zurückgewiesen und auch Meyer-Lübke RGr. II § 389 ist mit Recht der Meinung, dass höchstens die Herübernahme von Wörtern aus einer grammatischen Kategorie in die andere als Wortbildungsmittel gelten könne. Der Bewusstseinszustand des Sprechenden ist eben ein andrer bei der Bildung eines neuen Wortes und wieder ein andrer bei der An-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Annahme Darmesteters, dass sie aus locutions par juxtaposition hervorgegangen seien (s. dagegen Zs. f. rom. Phil. 22, 311 ff., hat dem Verf., der immer nur den gegenwärtigen Sprachzustand für seine Gruppierung im Auge hat, gewiss ferne gelegen, so gut er sie auch nach Syst. S. 57 zu kennen scheint.

wendung eines bereits früher gebildeten. Im ersten Falle ist eine Realvorstellung gegeben, zu welcher der entsprechende Lautvorstellungscomplex erst aus bereits vorhandenen, andere Realvorstellungen (Merkmale) bezeichnenden Lautvorstellungscomplexen durch oft sehr verwickelte psychische Prozesse geformt werden muss, im zweiten Falle bietet sich ein bereits früher gebildetes, geformtes Wort als Lautvorstellungscomplex einfach auf associativem Wege der Apperception dar: es wird nicht geschaffen, sondern wiedergeschaffen. Und was für einzelne Wörter gilt, das gilt auch für Phrasen wie für die Sprechthätigkeit überhaupt: die productive Thätigkeit des Sprechenden verläuft ganz anders als die reproductive. Mit der letztern hat es die Stilistik vor allem zu thun: wie einer die vorhandenen Sprachmittel gebraucht, das giebt den Hauptmassstab für die Wertung seines Stils; kann auch das productive Element dabei nicht ausser Betracht bleiben, so ist es doch klar, dass die Stilistik darin für ihre Zwecke eine Anleihe bei der Wort- und Wortfügungslehre macht, soweit sich diese mit der Entstehung der Wörter und Wortgefüge befassen; die Selbständigkeit jener Disciplinen wird dadurch nicht angetastet. Und vollends die Elementarstilistik (die der Verf. nach Worth. S. V allein im Auge hat), die zum freien und richtigen Gebrauch der vorhandenen Ausdrucksmittel führen soll, hat doch mit der Schaffung neuer Ausdrucksmittel gar nichts zu thun. Für sie ist richtig, was der Verf. Syst. S. 47 sagt, dass der lateinkennende Franzose [nicht bloss dieser] "über alle Lautverwandtschaft hinaus municipal zu ville, combustion zu brûler, cécité zu aveugle, cynégétique zu chasse gruppiere"; falsch aber ist es, wenn Worth. S. 7 als eines der Mittel, durch welche substantivische Ausdrücke aus ihren Bildungselementen entwickelt werden, die Entlehnung angeführt wird, weil "trotz der Verschiedenheit des Stammes die Zugehörigkeit allgemein empfunden" werde. Aus allem bisher Gesagten dürfte wohl zur Genüge hervorgehen, dass es ein vergebliches Bemühen ist, auch nur die drei in der Wortb, behandelten Disciplinen in ein System zwängen zu wollen, und vollends in ein logisches System. Alles, was billigerweise verlangt und auch durchgeführt werden kann, ist die Betrachtung aller Spracherscheinungen von einem Gesichtspunkt aus; damit ist die auch vom Verf. gewünschte Vereinheitlichung des Sprachunterrichts vollauf gewährleistet; dieser Gesichtspunkt kann aber, wie nach Steinthal und Paul wohl eigentlich nicht mehr besonders betont zu werden brauchte, durchaus nur der psychologische, nie und nimmer der logische sein; letzterer schon aus dem einfachen Grunde nicht, weil er die Gefühlsseite der Sprache gänzlich ausser Betracht lässt. Zu welchen Gewaltsamkeiten das logische

System des Verf. (auf dessen mannigfache Mängel auch als System ich hier nicht weiter eingehen kann) in der Anwendung führt, dafür legen insbesondere die vom Verf. statuierten "Verhältnisse der Gattungsform" ein beredtes Zeugniss ab: animal und animalcule sollen im Verhältniss von Oberart und Unterart, lion und lionne in dem von Art und Nebenart, Charles und Carloringien in dem von Individuum und Art stehen; daran denkt doch ganz gewiss niemand, weder bei der Bildung der Wörter, noch bei deren Gebrauch; woran gedacht wird, ist im ersten Falle das Grössenverhältnis, im zweiten das Geschlecht, im dritten die Abstammung; und was soll man dazu sagen, dass sich Parisien und Paris als Teil und Ganzes, mausolée und Mausole, panthéon (das übrigens substantiviertes Neutr, von nardelog ist, und narteg of geof als Art aus Individuum sollen auffassen lassen? Auf weitere Einzelheiten einzugehen, muss ich mir versagen; war es mir auch nicht möglich, den Weg als richtig anzusehen, auf dem der Verf. einem gewiss auch von mir als richtig anerkannten Ziele zustrebt, so will ich doch nicht schliessen, ohne darauf hingewiesen zu haben, dass sich, insbesondere in den Teilen, welche die zum Verbum in irgend welcher Beziehung stehenden Wörter und Phrasen behandeln, im einzelnen sehr viele brauchbare Beobachtungen finden, und dass das Buch überhaupt sehr sorgfältig gearbeitet ist; Druckfehler habe ich nur gefunden: S. 23 une tourniquet, S. 39 chaudelier, S. 40 bananeraie, störender S. 43 Grundwert und Bestimmungswert, S. 6 "durch Wechsel der logischen Form" und S. 7 "nach seiner logischen Form', wotür von Seite 30 an "grammatische Form" in demselben Sinne steht; sollten die beiden "logisch" S. 6 und 7 darauf zurückzuführen sein, dass der Verf. (Rhetorik etc. S. V) der natürlich falschen Ansicht ist, die grammatischen Kategorien wären für alle Sprachen dieselben? Alles in allem: dem denkenden Lehrer kann das Buch, wenn er die oben hervorgehobenen Mängel stetig im Auge behält, wegen der vielen wertvollen Einzelbeobachtungen und des reichen zusammengetragenen Materials empfohlen werden; das System als Ganzes oder auch nur in grösseren Teilen zu adoptieren und in den Schulunterricht einzuführen, würde ich, weil es wissenschaftlich höchst anfechtbar ist, für bedenklich halten.

LEIPZIG.

O. DITTRICH.

Svedelius, Carl, L'analyse du langage appliquée à la langue française. Thèse pour le doctorat. Upsala, Almqvist u. Wicks. 1897. Gr. 8°. 180 S.

Einer von den verworrensten Punkten der Syntax, die Lehre von den Satzteilen, hat dem Vert, viel zu schaffen gemacht und er hat die Schwierigkeiten zu überwinden gesucht, die einem jeden in den Weg treten, wenn er seine grammatische Schultheorie in der Praxis anwenden will. Mittelschullehrer, selbst begabtere Mittelschüler, kommen wohl am häufigsten in die Lage, die hier herrschende Inconsequenz und Unvollkommenheit bitter zu fühlen, und empfinden am ehesten das Bedürfnis nach einem übersichtlichen festen System, dass die erdrückende Mannigfaltigkeit der Sprache in klare, abgerundete und für alles zutreffende Formeln fasst. Und so muss ein jeder Schritt in dieser Richtung freudig begrüsst werden; das Richtige soll Aufnahme finden, das viele Unrichtige und Zweifelhafte, das jedenfalls, im Anfang, mit unterlaufen muss, Anstoss zu neuem tiefer eindringendem Studium geben.

Die Schwierigkeiten sind in der Grammatik der bekannten modernen Sprachen fast überall dieselben, sodass die Resultate Sv.' zum grossen Teil Giltigkeit für alle beanspruchen. Einiges freilich, und darunter manches von dem besten, was er uns bietet, gilt speziell für das Französische, so das meiste über die Rolle, die Pausen und Satzbetonung für den Sinn spielen. Wenn seine Beobachtungen in diesem Punkt auch nicht Anspruch machen und Anspruch machen wollen, ein vollständiges System zu bilden, so bieten sie doch auch so ein schätzenswertes Material. Dieses Gebiet kann ja nicht wie alle andern mit geschriebenem und gedrucktem Stoff arbeiten, es stützt sich lediglich auf das gesprochene Wort, das nur schwer zu analysiren ist, da die Beobachtung fortwährend zwischen Inhalt und Form geteilt sein muss — es ist deshalb besonders schwierig und bis jetzt so gut wie gar nicht bearbeitet.

Der Verf. geht von der oft erkannten Thatsache aus, dass nicht alles, was einen vollständigen Sinn giebt, ein Satz ist, und so beseitigt er diesen, um die Mitteilung (communication) als oberste Spracheinheit aufzustellen. Dieser Ausdruck ist nun, wie der Verf. selbst einsieht, auf der einen Seite zu weit, indem man auch durch Geberden, inarticulirte Laute u. s. w. Mitteilungen machen kann. Andrerseits zu eng. Denn man wird nach französischem Sprachgebrauch ebensowenig wie nach deutschem die so wichtigen Formen der Frage, des Befehls - ferner Kose- und Scheltnamen, Ausrufe wie "enfin vous êtes habillée!" "tant pis!" etc. unter diesem Namen subsumiren wollen. Dass dabei das Hauptgewicht auf Äusserliches gelegt wird, zeigt sich sehr deutlich darin, dass auch Gedanken, die ja so oft in Worte und Sätze gekleidet sind, ohne je für den Zweck der Mitteilung bestimmt zu sein und für die dann genau dieselben Regeln und Gesetze gelten, wie für die wirklich gesprochene Sprache (- sogar in Bezug auf Pausen und Satzbetonung -) ausgeschlossen sind, abgesehen von den Monologen, die Individuen mit lebhaftem Temperament bei heftigen Gemütsbewegungen entfahren, - und es ist doch nur Spitzfindigkeit zu behaupten, dass bei denselben "deux volontés peuvent être censées s'adresser l'une à l'autre". Anstatt also einen neuen terminus technicus einzuführen, der den Übelstand hat, sich mit dem, was man sich im gewöhnlichen Leben darunter vorstellt, nicht zu decken, werden wir doch lieber den alten behalten, bei dem wir uns denselben Übelstand schon durch jahrelangen Gebrauch abgewöhnt haben. Wir werden also sagen, dass es unausbaubare Sprachformen und ausbaubare Sprachformen oder Sätze giebt, unter letzteren solche verstehen, die nach den üblichen Begriffen der Grammatik ein Prädikat (- nicht notwendig ein Verb -) enthalten; es besteht ja zwischen beiden der bedeutende Unterschied, dass nur Letztere durch allerhand hinzutretende Bestimmungen zu einem immer kunstreicheren Ganzen ausgebildet und durch Abänderungen in modus und tempus in verschiedenem Sinn variiert werden können, ein Unterschied den Sv. selbst an einem Beispiel in anderem Zusammenhang trefflich illustrirt hat (über bonjour S. 27.). Ebensowenig wie die Morphologie sich mit den unflektierten Wortarten abgeben kann, kann die Syntax (im engern Sinn = Satzlehre) mit den unausbaubaren Sprachformen etwas anfangen.

Die gesammten "communications" teilt der Verf. in "procédés" und "relations", Ausdrücke, die ich nach seinem Sinn zu übersetzen glaube, wenn ich sie mit "Prozesse" und "Begriffsbestimmungen" wiedergebe. Auch dies befriedigt wohl schwerlich; wieviel giebt es, das nicht oder nur gezwungen da hineinpasst, man denke an negative Sätze wie das Buch ist nicht zu finden, an irreale Perioden, Verba mit Hilfszeitwörtern des Modus (ich will reiten lernen, je sais nager etc.) Dann giebt es Sätze, die entschieden beides vereinigt enthalten. Der Verf, zeigt an dem Beispiel mon frère coupe du bois, dass ein Satz bald das eine, bald das andere sein kann (S. 44); nehmen wir aber beispielsweise an, dass jemand den Bruder seines Bekannten beim Holzhauen entdeckt und erstaunt ausruft: ton frère coupe du bois! so liegt offenbar beides darin; oder wenn man eine Sängerin hört und giebt das Urteil ab: elle chante très bien, womit man einerseits den gegenwärtigen zeitlich begrenzten Akt meint, andrerseits ein allgemeines Urteil (= sie ist eine gute Sängerin) fällt. Ähulich sei ein braves Kind! und vieles andere. Jedenfalls zeigen diese Beisviele, dass die Grenze - zu mindest im modernen Frz. - viel zu verschwommen ist, als dass die beiden Kategorien eine so wichtige Rolle spielen könnten.

In einem speziellen Fall scheint der Verf. zu glauben, dass dieser Unterschied Wichtigkeit besitze, nämlich für den Unterschied zwischen part. pr. und Gerundiy: les chevaux hennissants (auf relat, beruhend) aus les chevaux hennissant (auf proc. beruhend). Doch wenn dies Sv. für das heutige Frz. allgemein aufstellen will, was allerdings aus seinen Worten nicht klar hervorgeht, so ist er im Irrtum. Es richtet sich die Verteilung nach ganz äusserlichen Merkmalen, vergl. (Ausruf auf einem Kirchhof): O fleurs éclatantes, fleurs vivantes, où il y a un peu de nos morts (Zola Jean Gourd. 189.); Les promeneurs qui suivent les quais jettent un regard effaré sur ces toiles volantes... (ebd. 173). Dans les clartés frissonantes du matin (ebd. 200); alles "faits de procédé" mit ces allées de menues colonnes enfermant un petit jardin (Maup. Vie err. 79) je lève les yeux vers la haute montagne dominant la ville (ebd. 81) , faits de relation". Nur in dem Fall und in der Richtung wird von dem zu erwartenden abgewichen, dass, wenn besonders deutlich hervorgehoben sein soll, dass ein Tun oder Sein als "procédé" gedacht ist, Gerundiv steht, wo sonst part, pr. eintreten würde.

Ein wohlthuender Fortschritt ist es, dass der Verf. in nous sommes allés à Paris mit der alten unhaltbaren Auffassung bricht, dass à Paris ein Umstand des Ortes ist (complément de lieu meist = "fait de procédé" nach Sved.) und uns zeigt, dass es sich um ein Objekt handelt (= régime; terminus ad quem nach Sved. — S. 71); glücklich ist auch die Einteilung in unités usuelles und unités accidentelles (wenn auch die Bezeichnung vielleicht nicht gut gewählt ist) z. B. bei Adjektiv + Substantiv (un tableau noir im Gegensatz zu une pierre noire), eine Unterscheidung, die man längst bei den sogen. attributiven Relativsätzen gemacht hat (deklarativ und restriktiv), während man doch vernünftiger Weise bei dem sogen. adjektivischen Attribut damit hätte beginnen sollen S. 87; sehr gut die Unterscheidung der Satzglieder in aktuelle und solche, die erst aktualisiert werden (S. 93ff.).

Als ganz verfehlt jedoch ist zu bezeichnen, dass in Fällen, in denen ein Objekt mit einer Präposition eingeleitet wird, der Verfasser aus Verb + Präposition eine Einheit machen will, S. 73 ff., gewissermassen die Proportion aufstellt renonce à: renonce à cette récompense = cherchez: cherchez cet objet. Der beste Beweis für das Schiefe dieser Auffassung ist, dass im Falle, wo aus irgend einem Grund das Objekt nicht genannt ist, sondern als bekannt vorausgesetzt wird, es renonce heisst, nicht renonce à, analog mit cherchez, et vous trouverez (Sved. S. 25), auch wenn der Fall sich ereignen sollte, dass das objektlose Verb selten in demselben Sinn gebraucht wird, wie das mit Objekt versehene. Mit demselben

Recht müsste man aus reminisci + Genitivendung; uti + Ablativendung eine Einheit machen. Wahr ist vielmehr, dass die moderne Grammatik aus à cette récompense eine bestimmte Form von cette récompense wird machen müssen, die unter bestimmten Umständen gebraucht wird, um eine bestimmte Beziehung auszudrücken, also in diesem Fall die Sache, auf die verzichtet wird, oder bei donner die Person, der gegeben wird, während der Gegenstand. der gegeben wird, durch eine andere, präpositionslose, Form ausgedrückt wird; wobei sich allerdings die Wahl der Form nach dem Standpunkt der elementaren (nicht-historischen) Grammatik, nicht nach dem Sinn, sondern nach der Gewohnheit richtet. Dadurch geschieht es allerdings, dass ungefähr dieselbe Beziehung bei verschiedenen Verben verschieden ausgedrückt wird, wie das vom Verf. angeführte Beispiel Pierre nuit à Paul neben Pierre lèse Paul zeigt; das ist aber nicht auffälliger als wenn das Lateinische in einem Fall edere carnem, im andern vesci carne sagt. Das Frz. tritt hier gar nicht im Gegensatz zum Lat. (S. 162). Mit der Auffassung des Verf. sind auch Fälle wie je lui obéis, j'y pense, j'en parle absolut unvereinbar.

Wäre dieser Irrtum bei einiger Berücksichtigung der historischen Grammatik geradezu unmöglich gewesen, so möchte ich andrerseits hier darauf hinweisen, wie sehr ein gutes, vollständiges System der elementaren Syntax für die historische Betrachtung der Syntax förderlich wäre. Die vorkommenden Wortformen sind für jede wissenschaftlich untersuchte Sprache bereits zusammengestellt worden und haben so die feste Grundlage der historischen Forschung gebildet. Und so kann auch die historische Erforschung der Satzformen nie auf Vollständigkeit und Abschluss rechnen, solange nicht iene, hier ungleich schwerere Arbeit die Zusammenstellung alles Bestehenden in ein für den Stand eines gegebenen Zeitpunktes richtiges System geschaffen ist. Um so dringender ist das Bedürfniss nach einem solchen; einem jeden aber, der daran arbeitet, sei die Lektüre des hier besprochenen Werkchens wärmstens empfohlen. Es zeigt ihm neben manchem Brauchbaren und Trefflichen, wie leicht selbst ein feinsinniger und scharfdenkender Kopf, der Svedelius ohne Zweifel ist, auf Abwege gerät, wenn er sich zu schematisch an das auf geringes Material aufgebaute Gebilde hält, statt sich zunächst einen möglichst vielseitigen Vorrat zu sammeln.

EUGEN HERZOG.

Klöpper, Dr. Clemens, Beiträge zur französischen Stilistik. [Neusprachliche Abhandlungen aus den Gebieten der Phraseologie, Realien, Stilistik und Synonymik unter Berücksichtigung der Etymologie. 4. Heft.] Dresden und Leipzig, Koch, 1898. 8°. 47 S.

Die vorliegende Arbeit giebt in drei Kapiteln (Wiedergabe des deutschen Hauptwortes im Frz. - Stilistische Eigentümlichkeiten aus der Kasuslehre. - Der deutsche bestimmte und unbestimmte Artikel dem Frz. gegenüber) eine Übersicht über gewisse Verschiedenheiten des frz. und deutschen Stiles, durch zahlreiche Beispiele erläutert. Diese hat der Verf. grossenteils so gesammelt, dass er auffällige Stellen aus frz. Schriftstellern in korrektes, idiomatisches Deutsch übersetzte und die gefundenen Unterschiede in verschiedene Paragraphen zusammenstellte z. B. Subjektives und Objektives; Abstraktes und Konkretes etc. Und so wird das Studium der Arbeit jedem Deutschen sehr gute Dienste leisten, der in die bedauernswerte Lage kommt, häufig Übersetzungen aus seiner Muttersprache ins Frz. zu machen. Auch die Syntax und die philosophische Sprachbetrachtung wird manches Brauchbare darin finden. Manchmal freilich ist die Einreihung eines Beispiels in eine der vom Verf. aufgestellten Kategorien durch ungenaue Übersetzung zustande gekommen (z. B. S. 9 la postérité trouve la beauté de son âme à côté de ses emportements et ses faiblesses . . . neben seiner Reizbarkeit und Schwäche), hie und da auch durch fehlerhaften deutschen Ausdruck (S. 25 die Ertragung dieser Anstrengung); auch sind oft Fälle ganz verschiedenen Charakters bunt durcheinander gewürfelt, z. B. im Abschnitt Subjektives und Objektives (S. 3 l'opinion, die Meinung, die wir hegen, die Meinung, die andere von uns hegen . . . weiter unten: l'amour die Liebe, geliebter Gegenstand . . . la bonté, die gute Beschaffenheit . . ., Gutherzigkeit, Herzensgüte . .). Doch würde ich dem Verf, daraus keinen Vorwurf machen, da das Buch ja hauptsächlich praktischen Zwecken dient und fürs Nachschlagen eine Einteilung nach ganz äusserlichen Merkmalen viel Vorteil bietet. Freilich wäre dann auch erwünscht gewesen, dass der Verf, seine Beispiele mehr oder ausschliesslich der neueren und neuesten Litteratur entnommen hätte.

EUGEN HERZOG.

# Neuere Schulschriften.

A. Allgemeines.

Winkler, Alex, Hat die analytisch-direkte Methode die Lehrerschaft befriedigt? Vortrag, gehalten am 8. allgemeinen deutschen Neuphilologentag in Wien. Mährisch-Ostrau bei R. Papauscheck 1898.

Jetzt wird leicht derjenige als nicht mehr auf der Höhe der Zeit stehend angeschen, der sich der analytisch-direkten Methode gegenüber noch ablehnend oder wenigstens zuwartend verhält. In solcher Zeit ist es bedeutsam, wenn jemand sich erhebt, um an der Hand praktischer Erfahrungen vor den übertriebenen Erwartungen, die man nach vielen Äusserungen von dieser Methode hegen kann, zu warnen und die Bewegung zur Umgestaltung des neusprachlichen Unterrichts auf ein richtiges Mass zurückzuführen. Einer der Berufenen, der die ganze Frage gründlich erörtert hat, ist Herr Prof. Winkler, der in seinem am 8. deutschen Neuphilologentag in Wien gehaltenen Vortrag auch einmal diejenigen hat zu Worte kommen lassen, die sich nicht allenthalben den rasch vorwärtsdrängenden Neuerern haben anschliessen können.

Was der Redner gegen die Grundlagen, auf denen die analytischdirekte Methode fusst, beibringt, ist einleuchtend. Es heisst die Natur verkennen, wenn man behauptet, unsere Schüler könnten die Fremdsprache in der Weise lernen, wie die kleinen Kinder ihre Muttersprache. Es fehlt dazu die unermesslich häufige Wiederholung und vor allem die Notwendigkeit, sich verständlich zu machen, die von dem früh erwachenden persönlichen Willen des Kindes hervorgerufen wird. beiden Hauptsachen vermag weder eine grosse zu erregende oder wach zu erhaltende Lust am Unterricht noch der Zwang der Schule auf die Dauer zu ersetzen. Ein "unbewusstes Aneignen" der Fremdsprache ist unmöglich, ebenso, dass man Schüler, die sich 9-12 Jahre in der Denkweise ihrer Muttersprache bewegt haben, zum unmittelbaren französischen Denken bringen könnte. Ferner ist es, wie Herr Prof. W. ebenfalls treffend bemerkt, schliesslich für den Schüler von geringer Bedeutung ob er die zu besprechenden Gegenstände auf einem Bilde vor sich sieht, oder ob sie ihn thatsächlich umgeben, wie das Klassenzimmer, oder ob sie ihm durch seine bereits erlangte Erfahrung bekannt sind. (p. 18). Die Hauptsache bleibt immer eine häufige Wiederholung. Dadurch lernt der Schüler. Ausserdem wendet sich der Verf, gegen die Gepflogenheit der neueren Methode, die Schüler mit Stoff von vorn herein zu überschütten; es wird Zeit, dass der Grundsatz wieder schärfer betont wird, dem Schüler nur das zu bieten, was er nach dem Gange des Unterrichts begreifen kann. Freilich lässt sich ein Gespräch ohne unregelmässige Zeitwörter im Französischen kaum führen; falsch ist es aber, zu glauben, dass es ein Vorteil sei, beliebige gerade nötige unregelmässige Formen bunt durcheinander als Vokabeln lernen zu lassen. Gerade die besten Schüler nehmen, wie Ref. selbst im Unterricht erfahren hat, an einem solchen Aneignungsverfahren den grössten Anstoss, und mit Recht, denn sie vermögen nicht einzusehen, warum die Form gerade so und nicht den regelmässigen analog lauten soll. Der Lehrer kann aber nicht bei

all den einzelnen Formen eine Erklärung geben und ein Verweis auf später befriedigt diese Schüler nicht. Dass aber die Analogie in der analytischen Methode nicht intensiv genug geübt werde, hat der Verf. ebenfalls betont (p. 17). Im Verlauf seines Vortrages wendet er sich besonders gegen die jetzige Art des Präparierens, welche die Schüler so sehr in Versuchung zum Abschreiben und so zur Täuschung führe. Wenn man auch seinen Ausführungen im allgemeinen zustimmen muss, so ist doch das dagegen vorgeschlagene Mittel nur ex tempore vorzuübersetzen, deswegen nicht durchaus zu billigen, weil alsdann die schwachen aber fleissigen Schüler zu sehr gegenüber den befähigten aber lässigen benachteiligt werden. Da aber Herr Prof. Winkler der alten Uebersetzungsmethode durchaus nicht das Wort redet, ist er, wie die am Ende aufgestellten Thesen beweisen, zu den "gemässigten Reformern" zu zählen, die das Gute der alten mit dem Guten der neuen Methode zu verbinden streben.

Lange, Dr. Paul, Beobachtungen und Erfahrungen auf dem Gebiete der Anschauungsmethode im franz. Unterricht, Wien 1897, Hölzel's Verlag.

Der Verf. hat auf der Jahresversammlung des Sächsischen Gymnasjallehrervereins 1897 in geistvoller Weise geschildert, wie er zu einem überzeugten Anhänger der neueren Methode geworden ist, nachdem er sie zwei Jahre lang unter vorwiegender Verwendung Hölzelscher Bilder in der Quarta und Untertertia des Wurzener Gymnasiums angewendet hat. Allerdings war die geringe Schülerzahl (23 bezw. 20) und 17) eine günstige Vorbedingung, die sich wohl nicht überall, besonders nicht in grossen Städten, finden dürfte. Die durchaus sachlichen, aber fesselnden Ausführungen geben ein treffendes Bild von dem Lehrgang und dem aussergewöhnlichen Lehrgeschick des Verf. Auch seine Bedenken verhehlt er nicht. Nach den bisher günstigen Ergebnissen ist es interessant später zu erfahren, wie sich dieselben weiterhin gestaltet haben, wenn dem Unterricht nur 2 Stunden wöchentlich zugemessen sind. Die Schrift ist ein äusserst wertvoller Beitrag zu den Erfahrungen in der Anschauungsmethode und allen Fachgenossen aufs wärmste zu empfehlen.

Oft ist bei der Hochflut von neuen Erscheinungen der Lehrer der neueren Sprachen in Verlegenheit, welches Buch er im Notfalle zur Einführung vorschlagen soll.

Dr. Knigge's Beilage zum Jahresbericht des Mariengymnasiums zu Jever (498.8°. 1897) ist den Kollegen von Gymnasien und Realgymnasien ein zuverlässiger Berater. Es werden die Werke von Bierbaum, Börner, Fleischhauer, Knebel-Probst, Kühn-Fischer, Mangold-Coste, Ohlert, Ploetz-Kares, Ricken, Strien, Ulbrich zusammengestellt und sachgemäss verglichen. Leider fehlt Peters' treffliches Werk. Der Verf. hat vollkommen Unparteilichkeit walten und die Vorzüge und Schwächen der einzelnen Werke gebührend hervortreten lassen. Es ist eine verdienstliche Arbeit.

Der Führer durch die französische und englische Litteratur. 2. Nachtrag (Wolfenbüttel, J. Zwissler 1897) befriedigt ebenfalls, jedoch in viel weiterem Umlange als das voranstehende Werk, das Bedürfnis des Neuphilologen, über die neuesten Erscheinungen im Fache orientiert zu sein. Er enthält die neuen Veröffentlichungen an Schulausgaben, Lehr- und Übungsbüchern, sowie sonstigen Hilfsmitteln für den Lehrer und die Schule aus den Jahren 1894—96. Wenn es auch hie und da vorkommt, dass die vielfach hinzugefügten, von verschiedenen Verf, ausgehenden Urteile nicht ganz übereinstimmen, so wird dadurch doch nicht das Verdienst einer derartigen Zusammenstellung geschmälert. Es wäre zu wünschen, dass wenigstens jede Schulbibliothek ein Exemplar des Führers nebst seinen Nachträgen enthielte.

# B. Lehr- und Übungsbücher. I. Für Gymnasien und Realgymnasien.

Peters, J. B., Französische Schulgrammatik, 3. verbess. Doppelauflage, Leipzig 1896, Aug. Neumanns Verlag 1,40 M. nebst Übungsbuch dazu, 2. verbess. Doppelaufl. (Leipzig 1897).

Aus langjähriger Praxis entstanden, verrät das Lehrbuch auf jeder Seite den feinen Beobachter, der es verstanden hat, in überaus knapper, klarer und musterhaft anschaulicher Weise das Nötige auf wenigen Seiten zusammenzufassen. Die Beispiele sind durchgehends aufs glücklichste gewählt, die Anordnung des Stoffes, die die gewöhnliche Scheidung in Formenlehre und Syntax meidet, ist darum nicht weniger gelungen und die Drucklegung unübertrefflich. Das Buch verdient, in den weitesten Kreisen bekannt zu werden.

Auch das Übungsbuch ist vom Verf, in derselben glücklichen Weise nach gesunden pädagogischen Grundsätzen verfasst worden. Belchrendes aus den verschiedensten Gebieten, vonnehmlich allerdings dem geschichtlichen, wechselt ab mit Wendungen aus dem täglichen Leben. Überall findet sich in den deutschen Stücken eine tadellose Sprache, die nirgends verrät, dass sie zur Übersetzung gebildet sind. Mit Recht hat der Verf. noch mehrfach an Einzelsätzen festgehalten, daneben giebt es aber zahlreiche zusammenhängende Stücke, die denselben Stoff behandeln. In den französischen Musterstücken herrschen die Einzelsätze vor. Die am Schlusse zur allgemeinen Wiederholung stehenden 12 grösseren deutschen Stücke zeigen nur zusammenhängenden Text.

So bietet das Werk ein treffliches Unterrichtsmittel, das allen berechtigten Forderungen der Gegenwart entspricht.

Breymann, H., Französisches Lehr- und Übungsbuch für Gymnasien.
2. Aufl. 1. Teil. München und Leipzig bei R. Oldenbourg 1898.

Das schätzenswerthe Buch wird den neuen Lehrplänen gerecht. Es ist überall Nachdruck darauf gelegt, dem Schüler Geschick in der mündlichen Verwendung der Sprache anzuerziehen. Daher hat der Verf. die Einzelsätze ganz vermieden und nur zusammenhängende Muster

und Übungsstücke gegeben. Bei diesen entsteht naturgemäss immer die Schwierigkeit, ein reiches Material des betreffenden Kapitels zur Anschauung zu bringen. Im Allgemeinen ist diese Schwierigkeit recht gut gelöst worden. Nur z. B. im § 123, wo Relativa und Interrogativa behandelt werden sollen, sind die letzteren nur mit einem Beispiel (auc) in dem Stücke Le soufflet vertreten, während für das Relativum sich zahlreiche Beispiele finden. Allerdings wird ein solcher Mangel stets ausgeglichen dadurch, dass das Fehlende in den dem Musterstück folgenden grammatischen Übungen nachgetragen wird. Der Verf. legt mit Recht grosses Gewicht auf das Verbum und hat es daher nach einer kurzen Vorschule über Laut und Schrift an die Spitze des Übungsbuches gestellt. Dort nimmt es knapp 20 Seiten Text ein, auf denen allerdings das Hauptsächlichste über das Hauptwort, die Stellung der pronominalen Objekte und anderes vorausgenommen und in gelegentlichen Anmerkungen gegeben werden musste, da es dem Verf. widerstrebt hat, die einzelnen Kapitel der Grammatik zu zerreissen. Nur einmal hat er sich dazu entschlossen, indem er die Hauptmasse der unregelmässigen Verben erst folgen lässt, nachdem alle anderen Hauptsachen der Formenlehre behandelt sind. Das Wesentliche für die Satzlehre wird auf reichlich 20 Seiten am Schlusse des Übungsbuches gegeben. Der Stoff zeigt Mannigfaltigkeit, schreitet allerdings ziemlich rasch vom Leichteren zum Schwereren fort.

Im grammatischen Teil ist alles Nötige mit Kürze und Klarheit gegeben, die Beispiele sind trefflich gewählt und die Übersichtlichkeit ist Dank der ausgezeichneten Drucklegung überall vorzüglich. Die 2. Aufl. ist durch ein Wörterverzeichnis bereichert worden, das die Verwendbarkeit des sorgfältig gearbeiteten Buches in der Hand des Schülers noch bequemer machen wird.

Baumgartner, Grammaire française für Mittelschulen, 2. verbess. Auflage. Zürich 1896, Verlag von Orell Füssli. 1,25 M.

Abgesehen von den geringen Hinzufügungen über die Hervorhebung der Satzglieder und die Verkürzung der Nebensätze ist so gut wie nichts gegenüber der 1. Auflage geändert, weshalb es genügt, auf die Besprechung derselben in Zs. 19, p. 235 ff. hinzuweisen.

Ohlert, A., Lese- und Lehrbuch d. franz. Spr.. Ausgabe A. Unterstufe (brosch. 0,60 M., geb. 1.—), Mittel- und Oberstufe (brosch. 1,60 M., geb. 2.—), deutsch-franz. Übungsbuch zu Ausg. A u. B. Alle Bücher in 2. Aufl., Hannover, 1896. Verlag von Karl Meyer (Gust. Prior).

Der Verf. ist der eifrige Vorkämpfer für eine Einheits- und Reformschule, dessen Ansichten allerdings nicht wenige und recht beachtenswerthe Gegner gefunden haben. (Vergl. Humanistisches Gymnasium 1896, p. 166 ff.) Wie in allen neueren franz. Lehrgängen, ist auch hier das franz. Musterstück und später die Lektüre in die Mitte des Unterrichts gestellt.

Die Unterstufe betont das religiöse Element recht stark. Wir begegnen nicht nur dem Vaterunser, sondern auch mehreren Gebeten (hoffentlich hat der Verf. nicht die Idee gehabt, dass deutsche Kinder französisch beten lernen sollten), häufigen Sprüchen aus der heiligen Schrift, überhaupt einer oft wiederkehrenden Hinweisung auf Gott. So beifallswerth dies im allgemeinen ist, so kann doch leicht darin zu viel gethan werden, zumal wenn, wie es hier geschieht, das moralische Element auch in den anderen Stücken das Übergewicht hat; stehen doch am Anfang und am Ende des Buches Stücke, die mit Dieu betitelt sind, Den lehrhaften Charakter des Ganzen erhöhen noch die nicht selten eingestreuten Sprichwörter und Maximen. All dies, sparsam gegeben, erhöht gewiss den Reiz eines Schulbuches; hier aber merkt man die Absicht und man wird verstimmt. Der Religion möge man doch ja ihre Weihe lassen. Der franz. Unterricht braucht hier nicht zu helfen. Da aber alle diese religiösen Stücke dem Französischen wörtlich entlehnt werden mussten und eine Anderung für den Schulgebrauch nicht zuliessen, so war unvermeidlich, dass viele Formen, die der Anfänger noch nicht verstehen kann, zeitig auftreten und daher als Vokabeln gelernt und behalten werden müssen. Sogleich das erste Stück giebt eine reiche Blumenlese; aus seinem knapp 6 Zeilen langen Inhalt sei Folgendes erwähnt: Il y a un Dieu. Il est au ciel, il est en tous les lieux. Il a fait le ciel, les mers . . . tout ce qui vit dans les airs, dans les eaux . . Il voit tout, il sait tout, il peut tout. Il voit ceux qui font le mal et ceux qui font le bien. La voix du coeur est sa voix. Sogar vor poetischen Unregelmässigkeiten schreckt der Verf, im Anfang nicht zurück. Im zweiten Stück, einem Gebet, heisst es: Mon Dieu, benissez mon sommeil et me donnez un gai réveil! Nun soll allerdings, wie aus des Verf. methodischer Anleitung zum Unterricht im Franz, hervorgeht, nicht vorn im Lesebuche begonnen werden, sondern es sollen, nachdem ein Lautierkursus und die Einführung in die Schriftsprache vorüber sind, aus dem Lesebuche verschiedene Stücke herausgegriffen und zunächst durch Interlinearversion und dann durch wirkliches Deutsch dem Schüler zum Verständnis gebracht werden. Daneben sollen die Vokabeln und sonstigen Formen vom Schüler in ein Büchlein eingetragen und dies vom Lichrer fleissig kontrollirt werden. So entsteht eine recht erhebliche Menge von Schreibwerk, das man doch besonders im Anfange thunlichst zu vermeiden sucht. Als erstes Stück wird zur grammatischen Erörterung No. 7 gewählt, dann folgen No. 44 und 83. Vermutlich könnte man auch andere nehmen. Jedenfalls werden dem Schüler in buntem Wechsel die einfachsten neben recht verwickelten Ausdrucksformen vorgeführt, und wenn sein Gedächtnis nicht sehr sicher ist, wird er oft auf die Hilfe des Lehrers angewiesen sein. Es scheint mir ausserdem nicht unbedenklich, ein Lehrbuch nicht von Anfang an mit den Schülern durchzuarbeiten. Diese sind nur zu leicht geneigt, das Überschlagene als überflüssig anzusehen und zudem liegt wohl die Gefahr nahe, dass sie eine solche sprunghafte Lektüre auch auf andere Bücher ausdehnen, Ferner ist es recht zweiselhaft, ob die Schüler mit ausdauernder Begeisterung sich die verschiedenen Formen, z. B. des Imperfects (das ihnen zuerst vorgeführt werden soll), aus einer ganzen Anzahl von Lesestücken zusammensuchen werden; soll doch in derselben Weise dann noch mit den anderen Zeiten verfahren werden.

Die Mittel- und Oberstufe enthält eine reichliche Zahl ansprechender Stücke aus allen Gebieten; freilich wird es immer die schwierige Aufgabe des Lehrers sein, einen organischen Zusammenhang derselben mit dem grammatischen Pensum herzustellen.

Das deutsch-französische Übungsbuch schliesst sich genau an die Lesebücher an. Zunächst werden zusammenhängende Stücke gegeben, dann aber verschmäht es der Verf. auch nicht, zur Einübung der unregelmässigen Verben seine Zuflucht zu Einzelsätzen zu nehmen. Im ersten Unterrichtsjahr soll thunlichst die Übersetzung aus dem Deutschen vermieden werden.

Die 2. Auflage ist abgesehen von einigen Hinzufügungen im Lesebuche der Mittelstufe und den nötigen Verbesserungen ein unveränderter Abdruck der ersten.

#### II. Für Realschulen.

Plattner - Heaumier, Franz. Unterrichtswerk. 1. Grammatik. II. Leseund Übungsbuch.

Plattners Unterrichtsbücher sind weit verbreitet an Anstalten, die vorwiegend praktische Ziele verfolgen. Das vorliegende Unterrichtswerk ist für Schulen berechnet, die mit 9-10jährigen Kindern den Unterricht beginnen und ihn bei etwa 5 Lehrstunden wöchentlich in 4-6 Jahren zu Ende führen. Der Unterrichtsgang ist genau vorgezeichnet und soll nicht verlassen werden. Der erste Teil enthält in zwei Bändchen die Grammatik, der zweite zerfallt in drei Bändchen, von denen jedes zwei Unterrichtsjahre umfasst. Nach den ersten vier Jahren ist bereits ein Abschluss erreicht.

Es ist ganz beifallswert, wenn in der Grammatik die zahlreichen Beispiele stets auf der linken Seite stehen, während der Text und die Regeln sich auf der rechten befinden. So wird das lästige Umblättern vermieden, denn es ist Sorge getragen, dass sich Beispiele und Regeln auf den betreffenden Seiten stets entsprechen. Die Grammatik enthält im allgemeinen alles, was man von kurzgefassten Büchern dieser Art in neuerer Zeit zu verlangen pflegt. Die Darstellung des Verbums ist lobenswert. Alle unregelmässigen Zeitwörter sind einmal nach Stämmen geordnet abgedruckt und dann noch einmal alphabetisch. Bei dieser zweiten Aufzählung ist recht viel Phraseologisches hinzugefügt; auch findet man manche von alters her übliche Winke zur leichteren Aneignung der Zeitwörter. Wenn Neuerungen gegenüber der bisherigen Anschauungs- und Ausdrucksweise eingeführt werden, so gilt es stets zu prüfen, ob sie so wichtig sind, dass es lohnt, sie einzuführen. Zweifelhaft dürfte es sein bezüglich der von Pl.-H. beliebten Darstellung des Futurs. Niemand wird leugnen, dass dieses mit den Formen von avoir gebildet wird. Immerhin ist die Verwendung von avoir in diesem Falle ganz wesentlich verschieden von der gewöhnlichen, jetzt üblichen Gebrauchsweise dieses Hilfsverbs zur Bildung der zusammengesetzten Zeitformen. Für die Schüler erscheinen die Formen von avoir im Futurum als Endungen und mit Recht, denn das Futurum ist im heutigen Französisch eine einfache Zeitform, und nicht mehr eine zusammengesetzte. Das wird auch in II, 1 p. 65 ausdrücklich bemerkt. Es scheint mir daher nicht ratsam, in I, 2, § 45 die Bildung des Futurs auf eine Linie zu stellen mit den übrigen Zeiten, bei denen avoir auftritt. Auch der Ausdruck "zusammengesetzte Zeiten" hat vor den Verf. keine Gnade gefunden. Sie schreiben stets "umschreibende Zeiten." Es wäre besser, wenn die Bezeichnung der Umschreibung, die sicherlich z. B. im Englischen bei J am going etc. vorliegt und im französischen Verbum höchstens in Formen wie je vais le faire für je le ferai zu sehen ist, der Gestaltung des Satzes im Franz. vorbehalten bliebe, jenen Wendungen mit est-ce que, qu'est-ce qui (que) etc.

Im Einzelnen habe ich folgendes zu bemerken: Bei den Genusregeln (I, 1,16 unter II B) sind alle die wegzulassen, die wegen der zahlreichen Ausnahmen praktisch unbrauchbar sind. Bei der Aufzählung der Adverbien, die de hinter sich haben, fehlt combien, dagegen befremdet die Zurechnung von que, quoi und quelque chose an dieser Stelle (vergl. auch I, 2,85).

Am wenigstens glücklich ist in der Syntax das Kapitel von der Wortstellung im Satze behandelt. Einmal (I, 1,28) wird gesagt, dass in Fragesätzen die Pronomina je etc. hinter das Verbum zu treten hätten. Dasselbe geschieht aber auch noch in anderen Sätzen und auf diese war an jener Stelle mindestens hinzuweisen. Auch bei diesem Kap, führen die Verf, neue Ausdrucksweisen ein; sie unterscheiden zwischen einfacher, nachdrücklicher und umschreibender Inversion, Leider vermisst man in den Regeln über die Anwendung dieser 3 Stellungsweisen die festen Richtlinien, Eine Regel wie diese (I. 2, 9): "Die nachdrückliche Inversion ist in der Regel nötig, wenn das Subjekt ein Substantiv oder ein anderes als eins der oben angeführten Fürwörter ist" ist für den Schüler wertlos, zumal jenes "in der Regel" nicht weiter erläutert wird. I, 2,11 in § 11 ist es unverständlich, wie der Satz Que la lumière soit! als Beispiel für die einfache Inversion (Stellung des Subj. hinter dem Verb) gelten soll. Bei der Nennung der Hervorhebungswendung (I, 2,7) ist seltsamer Weise nur c'est . . . qui angegeben und das häufigere c'est . . . que nicht erwähnt. Allerdings wird ein Beispiel dafür in den Mustersätzen gebracht. Wenn die Verf. als ihren obersten Grundsatz aufgestellt haben, den Schüler so zu führen, dass er möglichst nichts Unfranzösisches schreibe, so dürften sie I. 2. \$ 19 beim Kap, der Präpositionen nicht sagen; "à ist das üblichste Wort, dans hat den gleichen Sinn," Gerade der Sinn ist häufig bei diesen Präpositionen verschieden. Bei chez ist gesagt, es stehe nur, wo von der Behausung die Rede sei. Wenn auch in den Beispielen einmal chez les Égyptiens vorkommt, so wäre doch in der Regel selbst die Hinzufügung eines solchen Beispiels hinter chez mon oncle zu wünschen, um die Starrheit der Regel zu mildern. Seite 32 unten wird on dirait durch "man könne glauben" übersetzt. Richtiger sagt man wohl dafür: "man sollte meinen". & 53 muss es augenscheinlich Subjekt statt Objekt heissen in der Regel: "Ein Nebensatz, welcher mit que eingeleitet ist, kann durch den Infinitiv

ersetzt werden, wenn sein Objekt im Hauptsatz bereits vorkam. Aus den Regeln des § 61 ist nicht klar zu erkennen, wann das Participe oder das Gérondif anzuwenden ist. Durch eine mit "indem" beginnende Wendung kann man gelegentlich beide auflösen, nicht nur das Gérondif. Andererseits braucht das Part. prés. nicht nur durch Relativsätze wiedergegeben zu werden; das Beispiel qui menaçaient in § 59 kann zur falschen Auffassung verleiten. In § 77 ist nicht erwähnt, wie ebensoviele vor einem Substantiv ausgedrückt wird. § 79 könnte bei den Vergleichsätzen der Gleichheit ein Beispiel gegeben werden, aus dem die Stellung des adjektivischen Prädikatsnomens genau zu ersehen wäre. Die 2 Beispiele, die Part. passés enthalten, können keinen Ersatz dafür bieten.

Aufs Lese- und Übungsbuch haben die Verf. den Schwerpunkt gelegt. Ein gutes Lesebuch, das gleichmässig Rücksicht nimmt auf Veranschaulichung des Sprachstoffes, auf Fortschritt vom Leichteren zum Schwereren und auf richtige Verteilung des Stoffes, ist sehr schwer zu schaffen. Nicht überall ist es den Verf. gelungen, allen Anforderungen gerecht zu werden. Die ersten Stücke besprechen das Klassenzimmer, die Schule, die Stadt. Ob es allerdings nötig ist, dass am Beginn des 2. Schuljahrs, dass also 10-11jährige Kinder in einer der angefügten Lecons de choses alle Arten kennen lernen, auf welche die zum Tode Verurteilten in den einzelnen Staaten hingerichtet werden, ist zum mindesten zweifelhaft. Auch in den grammatischen Bemerkungen, die den meisten Lesestücken folgen, ist einzelnes zu erinnern. So wird II, 2, 31 von dem Fragewort im Accusativ gesprochen, dabei aber nur Beispiele mit qui erwähnt, während die mit que fast noch wichtiger sind, besonders wegen der Stellung in derartigen Sätzen. II, 2, p. 107 wird gesagt, der Konjunctiv stehe nach verneinten Verben, die eine Wahrnehmung, ein Sagen oder Denken ausdrücken. In dieser Allgemeinheit ist die Regel sicher falsch. Was in der Bemerkung dazu über das "Urteil" gesagt wird, ist für Schüler wenig brauchbar, weil sie oft im entscheidenden Momente kein rechtes Urteil über ein solches "Urteil" haben. Bei den Lesestücken, die die unregelmässigen Verben behandeln, ist die Verteilung des Stoffes sehr ungleich. Von den im Anfang vorgeführten, wie acheter, geler etc. sind nur wenige in einem Stück zusammen behandelt worden (vergl. 62.-64. Stück.). Dagegen soll das nur eine halbe Seite lange Stück 71 die wichtigen Verben acquérir, mourir, tenir, venir bringen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass von allen diesen Verben in dem Stück keine einzige der bei ihnen so wichtigen Futurformen vorkommt, ebensowenig die Präsensformen. Sogar im 72. Lesestück, das über die Komposita von venir und tenir handelt, kommt keine Futurform vor. Von den zahlreichen Kompositis dieser Wörter haben in diesem Stücke nur drei Verwendung gefunden. Drei weitere waren bereits im 71. Stück benutzt. Das ziemlich eine Seite lange 75. Stück soll die Verba prendre, craindre, vivre, suivre, écrire boire behandeln. Die letzten beiden kommen überhaupt nicht vor, vivre einmal in der Form vivant und sonst sind Formen der übrigen Verben vorhanden. Noch schlimmer ist dieser Mangel im 76. Stück, das eine halbe Seite lang ist. In ihm sollen conduire, lire, plaire, connaître,

naître, croître vorgeführt werden. Es finden sich nur die Formen connu, plu, connaître; auch die folgenden Fragen bieten nichts mehr. Das 81. Stück soll voir und s'asseoir enthalten. Es kommen die Formen je vois, tu vois und voir vor. Das andere Verbum ist nicht vorhanden. Auch in der zweiten Hälfte, Promenade betitelt, kommt s'asseoir nicht vor. Selbstverständlich kann der Lehrer auch die fehlenden Formen durch Umgestaltung des Stückes zur Verwendung gelangen lassen; er hat aber auch andrerseits ein Recht darauf; dass das Lehrbuch die zu behandelnden Erscheinungen des grammatischen Pensums in genügender Fülle dem Schüler anschaulich mache.

Endlich noch einige Worte über den Inhalt der Lesestücke. Die Anekdote wechselt mit Stücken belehrenden Inhalts aus Geschichte, Geographie, Naturgeschichte und anderen Gebieten. Man kann dem Gebotenen, das in der Form entschieden durchaus gutes, einwandfreies Französisch bringt, völlig zustimmen. Indes berührt es eigentümlich, wenn II, 2, p. 133 ein kleiner Schüler bei Beginn eines Briefes an seine Schwester sagt: je serai très court aujourd'hui, während schliesslich sein Brief mehr als 2 volle Druckseiten lang wird. In demselben Hefte, S. 151 ist sicher nur durch Versehen des deutschen Verfassers eine Kleinigkeit, die aber im Grunde von der höchsten Wichtigkeit ist, in das deutsche Schulbuch aus einer vermutlich französischen Vorlage übergegangen. Es steht dort: die Länder, welche Frankreich begrenzen. sind folgende: Im Nordosten das Königreich Belgien und das Grossherzogtum Luxemburg, im Osten Elsass-Lothringen, die Schweiz und das Königreich Italien, im Süden das Königreich Spanien." In logisch richtiger Darstellung müsste entweder für Elsass-Lothringen das deutsche Reich stehen oder für Belgien, Italien, Spanien deren Grenzprovinzen, Im Stücke finden wir aber ganz die jetzt in Frankreich beliebte Anschauung, die sich in allen dortigen Schulbüchern verbreitet findet. Elsass-Lothringen wird jenseits der Vogesen als eine Art besonderer Staat angesehen, der nur sozusagen und bis auf Widerruf mit dem deutschen Reiche vereint sei. Auch fast alle franz, Karten zeigen diese Auffassung. Durch solche und viele andere Mittel suchen die französischen Behörden von Generation zu Generation in die Schuljugend den Gedanken einzuimpfen, dass Elsass - Lothringen eigentlich auch jetzt noch zu Frankreich gehöre. Wir Deutschen haben es wahrhaftig nicht nötig, solche Ansichten auch in unserer Jugend zu nähren.

Die deutschen Übungssätze, die erst vom 2. Lernjahr ab benutzt werden sollen, sind nur zur Wiederholung bestimmt und schliessen sich an die französischen Stücke an. Sie sind alle sehr kurz und nur in losem Zusammenhang miteinander. Der Wortschatz enthält in allen Heften hin und wieder Wörter, welche ein Schüler einer deutschen Mittelschule nicht zu wissen braucht und die auch ohne Schädigung des Inhalts meistens weggelassen werden könnten.

Es schien mir nötig, bei einem Werke, das einem in weiten Kreisen geschätzten Verfasser seinen Ursprung verdankt, auch die weniger günstigen Seiten genauer hervorzuheben, damit bei einer zu erwartenden neuen Auflage das an sich gute Werk auch von diesen Mängeln noch befreit werden könne.

Bierbaum, Julius, Lehrbuch der franz. Sprache nach der analytischdirekten Methode für höhere Schulen. Verkürzte Ausgabe I. Teil, Leipzig 1897, Verlag der Rossbergschen Hofbuchhandlung. 1,30 M.

Die Bierbaumschen Lehrbücher gehören zu den besten auf dem Gebiete der neuen Unterrichtsweise. In der That durchweht das ganze Büchlein eine Frische, die die Lust an der Sache bei Lehrer und Schüler ungemein beleben muss. Wegen des Inhalts und Tones dürfte sich das Elementarbuch mehr für Schulen eignen, deren Schüler oder Schülerinnen bereits in früherem Alter mit dem Französischen beginnen. Wie überall bei der neuen Art wird im Anfang dem Schüler ziemlich viel zugemutet; in wenigen Büchern aber ist dieser schwierige Anfang so anziehend gestaltet wie bei B. Wer glaubt, die Schüler zu sehr mit der Vorschule der Lautlehre zu ermüden, kann diese überschlagen und mit den Leseübungen beginnen. In 15 Lektionen werden die Elemente gegeben; deutsche, sich eng an den franz. Text anschliessende Übungsstücke sind den Lektionen angegliedert. Am Schlusse finden sich einige Liedchen mit ihren Noten und ihrer Klavierbegleitung, die gewiss noch zur Belebung des Unterrichts beitragen werden. Wer einen Versuch mit der neuen Methode machen will, möge ihn an der Hand des Bierbaumschen Buches unternehmen.

Bierbaum und Hubert, Systematische Repetitions- und Ergänzungsgrammatik zu Prof. Bierbaums franz. Lehrbüchern.

Von dem Grundsatz ausgehend, dass die Grammatik zwar empirisch gelernt, aber systematisch wiederholt werden müsse, haben die Verf. diese Grammatik geschrieben. Sie enthält in ausgezeichnet klarer und anschaulicher Weise alles, was ein Schüler der oberen Klassen wünschen kann. Es ist wieder einmal ein Lehrbuch, das nicht ängstlich darauf ausgeht, möglichst vieles nicht zu bringen, sondern an den Stellen, wo dem Schüler Fülle erwünscht ist (z. B. in der Aufzählung der Verben die den Infinitiv mit à hinter sich haben und dergl.), diese bietet. Die Beispiele sind sehr geschickt gewählt und zahlreich. Die Grammatik in der auch die ganze Formenlehre übersichtlich steht, ist so gehalten, dass sie jedem Unterricht zur Grundlage dienen kann und nicht nur als Repetitionsgrammatik zu den Bierbaumschen Lehrbüchern verwendet zu werden braucht.

Über die Sammlung deutscher Übungsstücke derselben Verf. verglunten.

Ploetz, Gust., Übungsbuch C. Berlin, 1896, bei F. A. Herbig, geb. 2,70 M.

Die vielfach bewährten, einem besonnenen Fortschritte huldigenden Ploetzschen Übungsbücher sind mit dieser Ausgabe auch den Realschulen durch eine zweckentsprechende Umgestaltung zugänglich gemacht worden. Es wird wenig Übungsbücher geben, die eine so sorgfältige Durcharbeitung aufweisen, die in den Musterstücken so viele Beispiele zur Anschauung vereinigen, die so allmählich vom Leichteren zum Schwereren übergehen

und die so geschickt zusammengestellte deutsche Übungsstücke bieten als die von G. Ploetz. Alle diese Vorzüge, welche die Lehrbücher desselben Verfassers für Gymnasien aufweisen, sind auch hier zu finden. Sie sind noch vermehrt durch eine Zugabe von Vorübungen zu jedem Kapitel, die dem Lehrer bequem Stoff bieten für die Veranschaulichung der Regeln. Für Sprechübungen ist ebenfalls ausgiebig gesorgt, so dass die Fachgenossen ein sicher zum Ziel führendes Werk vorfinden. Vielleicht würde es sich empfehlen, künftig noch einige weitere Musterstücke von Briefen geschäftlichen Inhalts und von Anzeigen einzufügen, um der aufs Praktische abzielenden Richtung der Realschulen noch mehr entgegen zu kommen.

Dr. Feist, Lehr- und Lesebuch der franz. Sprache. Buchhandlung des Waisenhauses, Halle a. S. II. Mittelstufe 1897, III. Oberstufe 1898.

F. hat seinem Buche die Bezeichnung "für praktische Ziele" angefügt. Im Wesentlichen hat er dabei die Realschulen im Auge gehabt, obgleich wohl auch in Gewerbeschulen das Buch mit Erfolg verwendet werden mag. Im Lehrbuch für die Mittelstufe werden in 25 Lektionen die unregelmässigen Zeitwörter neben den für die Stufe nötigen Regeln aus Formenlehre und Syntax gegeben. Es erscheint ganz beifallswert, die unregelmässigen Verben in Verbindung mit anderen Stoffen einzuüben. Wenn auch keine bestimmte Reihenfolge bei der Heranziehung dieser letzteren (Pronomina, Participialconstruktionen etc.) eingehalten wird, so ist doch auf diesen Punkt wenig Gewicht zu legen. Ein Lesebuch mit Stoffen aus den verschiedensten Gebieten unterstützt den Lehrgang. Zweien von den Gedichten sind Noten beigefügt, und am Ende finden sich Muster für Briefe und Geschäftsanzeigen.

Die Grammatik, die viele gut gewählte Beispiele und manches Phraseologische bringt, ist bei aller Kürze mit allem Nötigen und für den Schüler Wünschenswerten ausgestattet. Auch der Konversation ist allenthalben Rechnung getragen. Alles greift aufs beste in einander, so dass die Schüler sehr wohl dazu gelangen können, kleine freie Aufsätze im Anschlusse an die einzelnen Lektionen zu schreiben. Hindeutungen darauf sind ebenfalls vorhanden.

Der 3. für die Oberstufe bestimmte Teil ist in gleich trefflicher Weise angeordnet; den praktischen Beispielen für Handelskorrespondenz ist noch mehr Rechnung getragen und ausserdem ist eine geschickte Auswahl der häufigsten Synonymen beigegeben. Überall sind die thatsächlichen Bedürfnisse des Schülers berücksichtigt. Das Werk ist eine fleissige, sorgsame Arbeit, die ohne grosse Anpreisung viel Tüchtiges und Beifallswertes vereinigt. Es ist angelegentlich zu empfehlen.

Schaefer, W., Beschleunigte Einführung in die franz. Sprache. Velhagen & Klasing, Bielefeld u. Leipzig 1896; 2 M. —

Man sollte kaum glauben, dass bei der gegenwärtig herrschenden Sintflut von Lehrbüchern besonders auf neuphilologischem Gebiet noch einer kommen könnte, der etwas Neues brächte. Dies ist aber Herrn

Dr Schäfer gelungen. Seine oft originelle und drastische Weise tritt zunächst in dem einen Motto: Sint pueri pueri, pueri puerilia tractent, und dann in seinem Begleitwort zum Buche hervor. Hier wendet sich der Verf. gegen die "geistreiche Vokabeleinpaukemethode, die von der ersten Stunde an mit tausendfach wiederholtem Qu'est ce que c'est (sic!) operiert", auch gegen die "vorsichtig vermittelnden", die mit voici und voilà beginnen, ebenso gegen die, "welche die unregelmässigen Verba als Vokabeln lernen lassen." Damit hat er denn so ziemlich allen neuen Methoden den Krieg erklärt und zwar mit dem grossen Vorwurf, dass sie viel zu sehr das Gedächtnis anstrengen und den Verstand eher abstumpfer als anregen. Die meisten der Herren Kollegen, die Lehrbücher neuerer Art geschrieben haben, werden nicht versäumen, ihm dafür ihr Kompliment zu machen. Wenn nun auch Referent zugiebt, dass bei den fröhlich nach allen Seiten geführten Streichen der Verf. zuweilen etwas zu hitzig zu Felde zieht, dass er die Verhältnisse etwas "appretiert", um dann mit seinen Anschauungen um so mehr Recht zu haben, so kann er doch nicht leugnen, dass man dem Verf. vielfach zustimmen muss. Er stellt mit Recht das Verbum ("die Sprachseele") in den Vordergrund der Betrachtung. Dieses zu beherrschen, soll zunächst mit allem Nachdruck der Schüler angeleitet werden. Er kämpft gegen die "methodische Zerstückelung des Zeitwortes" und will, dass die Endungen des regelmässigen Verbs vor allen Dingen festes Eigentum der Schüler werden. Zugleich mit diesen Formen und zum Teil an ihnen soll die Lautlehre eingeübt werden, ein wesentlicher Vorteil, denn das Operieren mit einfachen Klängen oder Wörtern lässt bald das Interesse der Schüler erlahmen. Wie alle Neueren legt der Verf. Gewicht auf grosse Sprachfähigkeit der Schüler und will schliesslich in dieser Richtung erreichen. dass dieselben selbst Fragen zu stellen im Stande sind. Die in dieser Beziehung im Lehrbuch gegebenen Anleitungen sind sehr schätzenswert, Dem was der Verf. über die consequente Hinweisung auf die Stammformen, auf die Quantität der Silben (p. 233), über die Verwendung der indirekten Rede (XXXII) sagt, kann man nur beistimmen. Dass er zu weit geht, wenn er die Einübung der Hilfszeitwörter wegen ihrer stark unregelmässigen Formen bis hinter die aller unregelmässigen Verben verschieben will, ist ohne weiteres klar, aber die Rücksicht auf die Forderungen der Lehrpläne hat ihn vor der Ausführung dieser Idee bewahrt.

Die erste der 17 Lektionen ist ausschliesslich dem Verbum gewidmet. Von der 2. Lektion an beginnen zusammenhängende Stücke, die vom Verf. in überaus geschickter Weise so gestaltet sind, dass sie die verschiedensten Umwandlungen und Verarbeitungen zulassen.

Das eigenartige, sorgfältig durchdachte, gewissenhaft bearbeitete und ganz vorzüglich ausgestattete Werk sei der Beachtung der Herren empfohlen, die an Anstalten wirken, an denen mit dem Französischen als Fremdsprache begonnen wird.

#### III. Für Mädchenschulen.

Rahn, Héditha, Neues Lehr- und Lesebuch der franz. Sprache für höhere Mädchenschulen und verwandte Anstalten. I, 1896 (für das 1. Schuljahr) II, 1897 (für das 2. u. 3. Schulj.), Leipzig, Reisland.

Das Buch huldigt einem gemässigten Fortschritt. Es ist darchgehends das Bestreben vorhanden, nur das, was aus dem Lehrgang selbst sich ergiebt, zu verwerten. Auf diese Weise wird thunlichst vermieden, dass das Gedächtnis der Schülerinnen mit Dingen belastet wird, für welche die Erklärung erst später folgen kann. Freilich ist es bei der Anordnung des Buches nicht überall möglich, dies ganz streng zu befolgen. Mit Recht betont der Verf. frühzeitig das Verb und seine Formen; dadurch kommt aber die Deklination erst I, p. 60 zur Behandlung. während schon p. 34 sich Formen wie du loup nötig machen. Immerhin ist eine derartige Vorausnahme selten. Dem geringen Fassungsvermögen der kleinen Schülerinnen wird durch eine langsame und sehr ausführliche Vorführung des grammatischen Stoffes Rechnung getragen. Dieser findet sich sowohl in den Lektionen, als auch für sich selbst zusammengestellt. Dadurch aber, dass ziemlich viel Stoff in den einzelnen Lektionen vereinigt ist, und diese in Unterabteilungen zerfallen, wird die Übersicht erschwert. Der Verf, hat den Lesestoff durchgehends dem Standpunkte der Kinder angemessen gewählt; er legt von vorn herein Nachdruck auf die Konversation und schreitet im 2. Jahre bereits zu kleinen Aufsätzen fort, für die er Anleitung giebt. Dabei wird zeitig auf Abfassung von Briefen Bedacht genommen. Im 3. Jahre, gegen Ende, findet sich eine sehr gut verwendbare Zusammenstellung von täglichen Redewendungen, auch eine Speisekarte und Anzeigen aus Zeitungen fehlen nicht. Die Präparationen sind überall reichlich gegeben, auch für die Ubersetzung aus dem Deutschen ist von Anfang an gesorgt. Zuerst sind es teils enger, teils loser zusammenhängende Sätze, im 2. Jahr werden es zusammenhängende Stücke.

Das Werk scheint wohl geeignet, die Lust der Müdchen am Französischlernen nicht nur zu erwecken, sondern auch festzuhalten und der Lehrer wird an dem Buche eine gute Stütze im Unterricht haben.

Ebner-Meyer, Franz. Lesebuch für Schulen und Erziehungsanstalten. Ausgabe B, Franz. Lese- und Lehrbuch, 2. Teil (2. u. 3. Unterrichtsjahr) von Dr. W. Knörich, Hannover und Berlin 1897. Karl Meyer (Gust. Prior), geh. 2,50 M., geb. 3.—.

Der erste Titel entspricht nicht mehr genau der Anlage des Buches, denn es ist nur für Mädchenschulen berechnet, wie aus der Auswahl der Lesestücke hervorgeht. Diese ist sehr geschickt getroffen und enthält Stücke aus den verschiedensten Gebieten. Einigen Gedichten sind die Melodieen beigegeben. Aufs Rechnen in französischer Sprache ist vielleicht ein zu starkes Gewicht gelegt. Erfreulicher Weise begegnet man auch mehrfach Stücken heiteren Inhalts. Mit der Lektüre die Grammatik zu verbinden, ist dadurch erleichtert, dass den grammatischen Regeln zahlreiche Stellen des Lesebuchs beigefügt sind, an denen man

Beispiele für jene findet. Gegen die Fassung einiger Regeln ist Einwand zu erheben. So wird § 181c gesagt, dass nach à peine und peut-être "häufig einfache Inversion stehe" und § 183 wird nach Fragewörtern uneingeschränkt die einfache wie die doppelte Inversion für möglich erklärt. In beiden Fällen ist keine Rücksicht darauf genommen, dass ein hinzutretendes substantivisches Object die Wahl der Konstruktion beschränkt, abgesehen davon, dass auch die Gestaltung des Subjekts Einfluss hat. In § 186 steht, dass das Part. prés. eine Thätigkeit ausdrücke; das erste dazu angeführte Beispiel p. 10,18 beweist aber, dass auch ein Zustand dadurch bezeichnet werden kann. Überhaupt wird nicht auseinander gehalten, wann Part. prés. und wann Gérondif zu gebrauchen ist. Trotz dieser Kleinigkeiten wird das Buch gute Dienste leisten können, da sein Schwerpunkt in der trefflichen Auswahl der Lesestücke liegt, die sich nur zum kleinsten Teil in anderen ähnlichen Büchern finden.

# IV. Für Handels-, Gewerbe- und Fortbildungsschulen.

Bechtel und Glauser, Französische Konversationsgrammatik für commercielle Anstalten. 2. verbess. und vereinfachte Auflage. Manzsche k. u. k. Hof-, Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien. I, Kohlmarkt 20. 1897. broch. 1 fl. 20 kr., geb. 1 fl. 44 kr.

Das Bestreben, den gereifteren Schüler schnell zu fördern, ihn möglichst vielseitig in die Verhältnisse des Handels einzuweihen, tritt überall günstig im Buche hervor. Von einer systematischen Reihenfolge in der Vorführung des grammatischen Stoffes ist naturgemäss abgesehen; die praktische Verwendbarkeit des Gebotenen ist der Hauptgesichtspunkt. Allerdings ist es bei aller Freiheit in der Anordnung nicht zu vermeiden gewesen, dass z. B. die Voranstellung der persönlichen Fürwörter weit früher (§ 4) angewendet, als sie behandelt wird (§ 43). Indessen sind die Lesestücke so geschickt geformt, dass derartiges kaum störend einwirkt. Von Anfang an wird, wie der Titel verspricht, aller Nachdruck auf das Gespräch gelegt. Durch die Beantwortung der Fragen wird zugleich das früher Dagewesene systematisch durchgearbeitet und wiederholt. Wo in den Fragen auf Früheres zurückgegriffen wird, sind oft zur Erleichterung des Auffindens der Antworten die Zahlen der betreffenden Paragraphen beigefügt. Es versteht sich von selbst, dass die Verf. zunächst ihr Buch für Österreich berechnet und dem in der Wahl der Beispiele Rechnung getragen haben. Ausführliche Vokabeltabellen und ein reichhaltiges Wörterverzeichnis (zusammen 136 Seiten engen Druckes) setzen die Schüler in den Stand, sich beguem des Buches zu bedienen. Es ist ihm weite Verbreitung zu wünschen, da es seinem Zwecke aufs Beste entspricht.

Reuter, W., Lehrbuch der franz. Spr. für Handelslehranstalten und kaufmännische Fortbildungsschulen. Leipzig 1898. Otto Aug. Schulz Verlag, G. Schiller.

In dem zum Teil Leipziger Lokalkolorit verratenden Werke ist die Grammatik in knapper, beifallswerter Fassung vorangestellt, dann

folgt das anregend geschriebene Lesebuch, diesem der Teil der deutschen Übersetzungsstücke und am Schlusse kommen die umfangreichen Präparationen und das Wörterbuch. Im Lesebuch, das von der Beschreibung des Hauses, der Familie, der Schule zur Vorführung von Handelsübersichten und Handelsstädten unter Betonung der Pariser Verhältnisse schreitet, ist kein Fortschritt vom Einfachen zum Schwierigeren zu bemerken, so dass man versucht sein kann zu glauben, das Buch sei nur für Schüler bestimmt, die bereits erhebliche Vorkenntnisse besitzen. Indessen belehren die wörtlichen Präparationen, dass auch jeder des Franz. ganz unkundige Schüler das Buch soll benutzen können. Freilich wird es im Anfang den Neuling schwere Mühe kosten, sich hinein zu arbeiten. Die Lesestücke sind erst in letzter Linie der Vorführung des grammatischen Pensums gewidmet. So soll p. 95 être behandelt werden. Es kommt davon nur das Praesens vor, mit Ausnahme der Form nous sommes; das Übrige muss durch Umformung gewonnen werden. Dass hie und da unschöne Redewendungen im Questionnaire stehen, wie Qu'a l'oiseau? (p. 94) und Qu'aiment les Français? (p. 105) sei beiläufig erwähnt. Die deutschen Übersetzungsstücke schliessen sich zwar den franz. Mustern an, sie können aber nur mit Hilfe vieler Fussnoten von dem Schüler bewältigt werden. Kommt es doch vor, dass bei einem eine reichliche Seite langen Stück (p. 212) nicht weniger als 87 Fussnoten gegeben worden Als sachliche Kleinigkeit sei zu p. 103 bemerkt, dass in den meisten franz. Speisehäusern Kellner bedienen, fast nur in den Etablissements Duval bedienen Kellnerinnen. Warum sind p. 159 die doch jetzt schon etwas veralteten Angaben von 1892 über die Handelsflotten gegeben?

Indessen soll nicht geleugnet werden, dass ein geschickter Lehrer auch mit diesem Buche, das sichtlich mit Hingebung gearbeitet ist, mehrfach Eigenartiges und Anziehendes bietet und manchem anderen gleichwertig sein dürfte, gute Erfolge erzielen mag.

Koch, John, Praktisches Lehrbuch zur Erlernung der franz. Sprache für Fortbildungs- und Fachschulen wie zum Selbststudium. II. Teil, Berlin 1897, Verlag von Emil Goldschmidt. Nettelbeckstr. 23, Geb. 2,80 M.

Dieser zweite Teil ist eben so trefflich angelegt und zur Verwendung geeignet als der erste. Die Übersicht ist noch besser hergestellt dadurch, dass der grammatische Teil vom Lesebuch getrennt worden ist. Der Inhalt macht den Schüler teils mit dem Hauptsächlichsten aus der franz. Geschichte bekannt, teils und vorwiegend — bringt er praktische Dinge aus Handel und Industrie. Die deutschen Übungsstücke, anfangs in Sätzen, dann in zusammenhängendem Text, bieten dem Schüler reichliche Gelegenheit, sein Können zu erweisen und zu befestigen. Eine kurze, aber äusserst geschickt angelegte Briefschule erhöht die Brauchbarkeit ganz wesentlich, ebenso wie zwei sehr sauber ausgeführte kleine Karten von Frankreich und Paris. Die Anordnung des Stoffes ist sehr beifallswert und verlässt nicht die bewährten Grundsätze der Pädagogik. Die Aussprache ist überall sorgfältig angegeben. Dem ausgezeichneten Werke ist die weiteste Verbreitung zu wünschen.

Münster und Dageförde, Elementarbuch der franz. Spr., Berlin 1896, Oehmigke's Verlag (R. Appelius) Kommandantenstr. 55; brosch. 1,80 M., geb. 2 M.

Das Buch, die Arbeit zweier im Fortbildungsschulwesen erfahrener Männer, vereint in 50 Lektionen alles, was in dem Rahmen solcher Schulen verlangt werden kann. Der Stoff ist weise ausgewählt, der Gang des Unterrichts entspricht dem höheren Alter der Schüler und nimmt überall Rücksicht auf die praktische Verwendung der Sprache. Zu Konversationsübungen ist reichlich Gelegenheit und das Lesebuch enthält genügenden Stoff aus den Gebieten der Geographie, Naturkunde, Industrie u. ähnlichen. Eine kurze Briefschule, einige Anzeigen, ein Kurszettel, und die Wörtertabellen erhöhen die praktische Verwendbarkeit des Buches.

## C. Bücher für den Anschauungsunterricht.

Die Hilfsmittel für diese Art des Unterrichts haben sich in den letzten Jahren überraschend schnell gemehrt. Sind doch bereits 4 verschiedene Reihen von Bildern ihr nutzbar gemacht worden. Am weitesten verbreitet sind die Hölzelschen Bilder; viel benutzt werden besonders in Norddeutschland die Strübing-Winckelmannschen; wenn die ersteren, was künstlerische Anordnung und Ausführung anlangt, sicher den Vorzug verdienen, so gewähren die letzteren dadurch Vorteil, dass ihre Einzelheiten mehr in die Augen fallen. Eine dritte, ebenfalls sehr schätzenswerte Reihe sind die Strassburger Bilder; und endlich sind im Leipziger Schulbilderverlag von F. E. Wachsmuth Bilder erschienen, die gleichfalls zur franz. Besprechung Verwendung gefunden haben. Jede der ersten drei Reihen stellt in je 4 Bildern alle Jahreszeiten dar; ausserdem haben Hölzel und Strübing-Winkelmann noch die Bilder der Stadt, des Waldes, des Hochgebirgs und des Bauerngutes. Zu diesen sind bei Hölzel noch die der Wohnung und neuerdings die von London und von Paris gekommen, während die Wachsmuth'schen Bilder Kulturgeschichtliches darstellen.

Die Anleitungen zur Behandlung all dieser Bilder sind auch bereits recht zahlreich geworden. Man kann zwei Gruppen derselben unterscheiden. Die eine lässt nebenbei noch eine besondere grammatische Belehrung hergehen, die andere entwickelt auch den gesammten grammatischen Stoff aus den Bildern und benutzt die nebenher gebrauchte Grammatik fast nur zur häuslichen Wiederholung. Nur mit der Konversation allein beschäftigen sich die Bilderbesprechungen von K. Heine (Verlag von Karl Meyer (Gust. Prior), Hannover und Berlin 1896). Ich nenne sie hier an erster Stelle, weil der Verf. die Besprechung für die beiden ersten Unterrichtsjahre mit grossem Geschick gestaltet hat. Überall ist ein langsam fortschreitender methodischer Stufengang zu bemerken, der sich einerseits davon fern hält, dem Aufnahmevermögen der Schüler (von 9-10 Jahren) mit einem Male zuviel an grammatischen Schwierigkeiten zuzumuten, und andererseits auch mit dem gebotenen Wortschatz weit sparsamer ist als die meisten anderen derartigen Werke. Die methodischen Winke für die Einführung in die franz. Konversation, in demselben Verlage von demselben Verf. erschienen, sind recht wertvoll

für den, der sich dieser Behandlungsweise zuwenden will. Sie werden auf Verlangen vom Verleger kostenfrei zugesendet. Es ist unzweifelhaft, dass durch Rede und Gegenrede der Unterricht weit lebhafter zu gestalten ist, als in der einfach übersetzenden Weise; doch kann man nicht so weit gehen, mit dem Verf. zu glauben, dass das, was in jener Weise dem Schüler eingeprägt sei, nun "fürs ganze Leben sitze". Fortwährende Übung ist auch hier, wie bei allen Unterrichtsweisen und -gegenständen das Hauptbedingnis für den dauernden Besitz des Erworbenen.

Der Verf. geht zunächst von der Besprechung des Klassenzimmers aus, verwendet im Anfang nur sparsam neue Fragewendungen, geht dann zu den Körperteilen, der Kleidung und ihren Farben über und bringt dann zugleich mit den Zahlen (bis 10) die Einführung in die Konjugation. Dann erst, in der 11. Übung beginnt er die Besprechung der Bilder, die den Winter, den Bauernhof, den Sommer und den Wald darstellen. Auch hier sind, wie anderwärts, kurze Gedichte, denen zum Teil die Melodie beigegeben ist, eingestreut. Derselbe Verf. hat nicht nur die 4 genannten Bilder von Hölzel (Ausgabe B), sondern auch die von Strübing-Winkelmann (Ausgabe A) behandelt. Es ist ein höchst empfehlenwertes, verdienstliches Werkchen, das von weiser pädagogischer Beschränkung und sehr geschickter Durchführung zeugt.

Ganz anders angelegt ist die Description des tableaux d'enseignement von Lucien Génin und Joseph Schamanek, die sich auf sämmtliche Hölzelschen Bilder erstrecken (Verlag von Ed. Hölzel, Wien; 0.80 M.) Sie sind eine verkürzte Umarbeitung der Zs. XVII, 180 besprochenen Ausgabe und geben zunächst eine nach den einzelnen Teilen der Bilder zergliederte Beschreibung derselben und schliessen daran je ein Vokabular, das in kurzen Sätzen den dargebotenen Stoff nach den Stichwörtern (z. B. Végétaux, animaux, personnes) sachlich geordnet enthält. Die Fülle der Wörter ist gross und manche dürften darunter sein, welche unsere Schüler nicht zu wissen brauchen. Die Beschreibung setzt bereits eine umfassende Kenntnis der Sprache beim Schüler voraus. Dem Lehrer ist gänzlich freie Hand gelassen in der Verwendung des gebotenen Stoffes. Die Beschreibung ist in der Form vorzüglich. Sie wendet sich nicht nur den konkreten Gegenständen auf den Bildern zu, sondern erhebt sich auch hie und da zwanglos zu naheliegenden abstrakten Erörterungen. Alles in allem möchte diese Behandlung der Bilder mehr denen zu empfehlen sein, die mit reiferen Schülern die Übungen vornehmen.

Dr. Lefèvre (Les quatre Saisons, Cöthen 1897, bei Otto Schulze, 1 M.) hat seinen Schilderungen die Strassburger Bilder zu Grunde gelegt. Sein Werk, das bereits, wenn auch etwas anders, in der Franco-Gallia XII, 6, 8, 11, 12, XIII, 1 abgedruckt worden ist, beruht zum grossen Teil auf eigener Erprobung im Unterricht. Der Verf. mag einen selbständigen grammatischen Unterricht nicht entbehren. Hat der Schüler sich durch diesen die notwendigsten Elemente an zusammenhängenden Lesestücken angeeignet, dann haben nach der Erfahrung des Verf. die Bilderbesprechungen vortreffliche Dienste geleistet. Sie sind für Sexta bis Quarta lateinloser und Quarta und Tertia des Gymnasiums und Realgymnasiums berechnet. Am Schlusse findet sich ein vollständiges Wörterverzeichnis, eine sehr wertvolle Zugabe. Der Verf. beschränkt sich nicht

nur auf eine genaue Beschreibung der Bilder, sondern macht häufig bei passenden Gelegenheiten Abschweifungen; jedoch hat er durch den Druck dafür gesorgt, dass Hauptsächliches von Nebensächlichem unterschieden ist. Wenn an einigen wenigen Stellen sich Sprachwidrigkeiten eingeschlichen haben (z. B. p. 29, Schluss von No. 6 eine falsche Stellung von aussi oder p. 38, Z. 2 eine ungeeignete Verwendung von dans), so kann dies doch dem recht brauchbaren Buch keinen Eintrag thun. Der Verf. hat sich sichtlich und mit Erfolg bemüht, die Darstellung nicht aus der schlichten, dem Schüler leicht verständlichen Form heraustreten zu lassen.

In der zweiten Gruppe, die die Bilder zum Ausgangspunkt auch für grammatische Unterweisung nimmt, ist an erster Stelle das musterhafte Werk von Wilke und Dénervand (Anschauungsunterricht im Französischen mit Benutzung von Hölzels Bildern, im ganzen oder einzelnen, nebst Wörterbuch und verkleinerten Bildern, Leinzig und Wien bei Raimund Gerhard) zu nennen. Es ist überraschend, in welch' glücklicher Weise Dr. Wilke es verstanden hat, die grammatischen Erscheinungen aus der Unterhaltung hervortreten zu lassen. Sein neuestes Werk ist die in Verbindung mit Prof. Dénervaud verfasste Beschreibung von Paris (Verlag von Raimund Gerhard, Leipzig und Wien 1897; M. 0,80 mit buntem Bild), die sich allerdings nicht eng an das Hölzelsche Bild anschliesst, auch nicht gleichzeitig einen bestiumten grammatischen Stoff vorführt. Sie ist vielmehr in eleganter fesselnder Form eine Schilderung der "Seele der Welt". Es ist wohl wert, das reifere Schüler in den Genuss dieser Lektüre kommen, die in kurzen Zügen ein vortreffliches Bild von der glänzenden Stadt an der Seine entwirft. Mit Recht haben die Verf, als Standpunkt die Höhe des grossen Triumphbogens gewählt, denn von keinem anderen Funkte erhält man einen so gewaltigen Eindruck von der herrlichen Stadt. Die Begeisterung, die einen jeden bei ihrem Anblick ergreift, klingt aus dem Werke wieder und es ist nur erfreulich, dass die ganze Stadt in den Kreis der Betrachtung gezogen worden ist, wenn auch das Bild nur die östliche Hälfte zeigt. Die Schilderung beschränkt sich nicht auf die Angabe des Zuerschauenden, sondern lässt das historische Element, das sich in Paris auf Schritt und Tritt hervordrängt, gebührend zur Geltung kommen.

Um seine Art der Behandlung des Stoffes auch solchen, die noch nicht die Bilder im Unterricht zu Grunde gelegt haben. zu zeigen, hat **Dr. Wilke** in demselben Verlage eine Methodische Anleitung für den Anschauungsunterricht im Englischen und Französischen (Leipzig und Wien 1897) erscheinen lassen, die ihm neue Anhänger zuführen dürfte.

M. Delanghe hat ebenfalls Paris beschrieben (Verlag von Emil Roth in Giessen, mit farbigem Bild 0,80 M.; geb. 1 M.), sich aber genau an das angeschlossen, was auf dem Hölzelschen Bild zu sehen ist, und das ist leider nur die Hälfte, man kann sagen, abgeschen vom Louvre und der Cité, die weniger glanzvolle Hälfte der Stadt. M. Delanghe hat seine in den früheren Beschreibungen gewählte Form des Dialogs beibehalten. Er behandelt mit grosser Genauigkeit alles auf dem Bilde Sichtbare, wobei die Schüler manche interessante Hindeutung praktischer Art erhalten. Sie hören etwas vom Preise der Bäder und Dampfboote,

vom Alter der Sainte Chapelle, vom berühmten Architekten Monsard, von den Arten des Pariser Pflasters und von vielem anderen. Das Eingehen auf solche Einzelheiten macht natürlich öfter technische Ausdrücke nötig, die zu lesen zwar interessant ist, die der Schüler aber im Allgemeinen kaum je braucht. Für den Lehrer aber ist die Beschreibung wertvoll und zweckdienlich. Die übrigen Bilder und die Sprachlehre sind bereits Zs. XIX, p. 239 ff. besprochen.

Génin und Schamanek, Paris, mit einem verkleinerten Hölzel'schen Bild in Farbendruck und einer Planskizze, Wien bei Hölzel.

Diese Schilderung der Stadt ist reichhaltiger als alle übrigen. In musterhafter Form und echt französischem Stil, der hie und da zur Erhöhung des Reizes auch etwas Pariser Argot einflicht, wird der ungeheure Stoff geschickt vorgeführt. Nach einem geschichtlichen Überblick, der zugleich die Entstehung der Stadt kurz behandelt, wird zunächst das Hölzelsche Bild in freier und geschmackvoller Weise beschrieben. Dann reihen sich noch 16 Kapitel an, unter denen ich nur, um den reichen Inhalt zu zeigen, hervorhebe: Voirie, Parcs. Eglises, Musées, Parisiens et Parisiennes (ein durchaus französischen esprit athmender Brief). Les Cris de Paris, L'Instruction, Circulation, Environs de Paris. Den Schluss bildet eine Anleitung zum Gebrauch, die die Verwendung dieses vorzüglichen Hilfsmittels noch bequemer machen wird. Alles in Allem: ein klassisches Werk.

Holtermann, Karl, Französische Sprechübungen im Anschluss an Gegenstände des täglichen Lebens zum Gebrauch für höhere Schulen. Münster i. W. 1896, Verlag der Aschendorffschen Buchhandlung. 1 M.

Da es in den mittleren und oberen Klassen höherer Lehranstalten nicht nötig ist, immer ein Bild zur Besprechung vor Augen zu haben, hat der Verf. in sehr beifallswerter Weise Gespräche zusammengestellt, die von dem Schulzimmer, dem Hause, der Familie ausgehen und sich schliesslich auf die Entwickelung der menschlichen Gesellschaft und die Sozialreform erstrecken. Man muss das Geschick des Verf., auch solch schwierige Stoffe in einer für Schüler angemessenen Form zu behandeln, bewundern. Das Buch ist ein treffliches Hilfsmittel zur Belebung des Unterrichts und zur Erziehung der Schüler zum geläufigen, mündlichen Ausdruck. Eine Zusammenstellung der üblichen für den Klassenunterricht nötigen Redewendungen sowie von Sprichwörtern mit ihrer Übersetzung erhöht den Wert des Büchleins.

Lewin, Herm., Zwei kulturgeschichtliche Bilder in franz. und englisch. Bearheitung. Marburg 1896. N. G. Elwertsche Verlagsbuchhandlung. 0,80 M.

Die durch den Gebrauch vom Verf. erprobte Darstellung ist dem Standpunkte der Schüler angemessen. Zunächst erfolgt die Beschreibung der Bilder; daran schliessen sich die Fragen mit den entsprechenden Antworten. Ausblicke auf die Verhältnisse in den früheren Jahrhunderten, auf den Bildungsgang des damaligen Bürgers, die Zustände in den Städten, die Unsicherheit auf den Landstrassen und anderes sind an passenden Stellen eingestreut. Das Schriftchen wird gewiss auch gelegentlich an Schulen, die dem franz. Unterricht viel Zeit widmen können, zur Abwechselung mit den sonst üblichen Bildern gewählt werden.

Ayrolle, De Bayonne à Toulouse (mit 21 Bildern, und 1 Karte), und Moulin. Le long de la mer bleue à bicyclette (mit 29 Bildern und 1 Karte) sind beide in Voigtländers Verlag, Leipzig 1898 zum Preise von je 80 Pf. erschienen. Es gewährt einen Genuss, den glänzenden Schilderungen jener romantischen Gegenden zu folgen. Vor dem Übergewicht, das Paris von je her gehabt hat, sind die übrigen Teile Frankreichs mehr zurückgetreten. Beide Schriften sind hervorragend geeignet, die Aufmerksamkeit auf den an Schönheiten und historischen Denkmälern reichen Süden zu lenken. Die Gegend von Bayonne bis Toulouse wird als Ferienausflug von einem Lehrer in Briefen geschildert, der seine in der Heimat zurückgebliebenen Schüler die Herrlichkeiten des Seebades Biarritz, die Wunder der Pyrenäen z. B. Pas und Brêche de Roland, Cirque de Gavarnie, Maladetta) mitgeniessen lassen will.

Das 2. Heft nimmt bereits auf den Schülerbriefwechsel Bezug, indem ein eben nach Unterprina versetzter Leipziger zu seinem Korrespondenten nach Avignon reist und mit diesem eine Radtour die Mittelmeerküste entlang unternimmt. Das altehrwürdige Avignon, das köstliche Tarascon, die heiteren, sonnigen Landschaften an der Rhone, das groteske Les Baux und nach manchem anderen endlich die Pracht des meerumfluteten Marseille ziehen in ausgezeichneter Schilderung, die durch sehr gute Bilder und eine Karte unterstützt wird, an unserem Auge vorüber, Bewunderung erregend, Genuss bereitend. In unserer Zeit der Reisen eine Lektüre, die sicher Anklang finden wird, zumal sie gute Gelegenheit zur mündlichen Behandlung bietet. Auch jedem Lehrer sind die Hefte zum Privatgebrauch warm zu empfehlen, da die anschauliche Schilderung seine Kenntnis des Landes und seiner Bewohner zu erweitern geeignet ist.

Goerlich, Ewald, Franz. Vokabularien. No. 1 die Schule. No. 2 der Herbst (nach dem Hölzelschen Bild), No. 3 die Stadt. Verlag der Rengerschen Buchhandlung, Gebhardt u. Wilisch, Leipzig 1897/98.

Die Büchlein sind eine hervorragende Leistung. Sie bezwecken nicht, eine Beschreibung der Bilder zu geben, wenn auch durch die Anordnung dies trotzdem mehr oder minder geschieht, sondern dem Schüler den zu den Gesprächen nötigen Wortschatz nicht nur an Benennungen sondern auch an Wendungen zu bieten. Und hierin liegt der Hauptwert und die Eigenartigkeit des Unternehmens. Diese Vokabularien sind vortrefflich dazu geeignet, die Unterhaltung mit reiferen Schülern an der Hand der Gegenstände oder Bilder zu einer genussreichen und mehrhaft fruchtbringenden zu gestalten.

## D. Hilfsmittel zum französischen Unterricht

Kahle und Rasch, Französisches Lesebuch für Mittelschulen mit sachlichen Anmerkungen und einem Wörterbuch, Cöthen 1897, Verlag von Otto Schulze.

Das Buch bringt fast durchweg neue Stücke in glücklicher Auswahl. Sie sind allen Gebieten entnommen und vorwiegend den Schriftstellern unseres Jahrhunderts entlehnt. Auch der Briefstil ist nicht vernachlässigt, sogar der Telegrammstil wird in einigen Beispielen vorgeführt. Im poetischen Teile finden sich mehrere Lieder von Béranger und anderen, die zum eisernen Bestande unserer Schulbücher gehören, daneben aber giebt es noch genügend Neues. Den Schluss bilden einige muntere Lieder, denen die Noten beigegeben sind. Das Buch kann bestens empfohlen werden.

Goerlich, Ewald, Freie französische Arbeiten. Musterstücke und Aufgaben, II. Teil. Leipzig 1896, in der Rengerschen Buchhandlung (Gebhardt u. Wilisch).

Dieser 2. Teil dürfte denselben einmütigen Beifall finden, der dem ersten s. Z. zu Teil geworden ist. Die Trennung in Beschreibungen. Aufsätze aus der Geschichte und solche aus der Litteratur ist sehr sachgemäss, und die angegebenen Musterstücke ebenso wie die Dispositionen werden vielfach Anregung und Erleichterung gewähren. Mit der Wahl der Themen kann man sich nur einverstanden erklären, und die Fülle des gebotenen Stoffes lässt dem Lehrer die grösste Freiheit. Das Buch wird jedem Lehrer unentbehrlich sein, der in der Lage ist, seine Schüler Aufsätze machen zu lassen.

Ulrich, W., Übungsstücke zum Übersetzen aus dem Deutschen ins Französische behufs Einübung der unregelmässigen Verben. 2. Aufl., Leipzig 1896, Aug. Neumanns Verlag (Fr. Lukas), 90 Pfg.

Das praktische Büchlein kann allen denen warm empfohlen werden, die einen neuen Stoff zur Einübung des wichtigen Kapitels der unregelmässigen Verben wünschen. Die Sätze sind meistens kurz und stellen mässige Anforderungen an die Vokabelkenntnis der Schüler. Sehr beifallswert ist die Einrichtung, am Ende der einzelnen Stücke Gruppen von Wörtern hinzuzufügen, die mit den behandelten Verben etymologisch zusammenhängen. In der neuen Aufl. sind noch 30 Erzählungen und Fabeln angefügt, welche sich sehr wohl auch noch zur Konversation eignen.

Teichmann, Praktische Methode, Französisch, Erfurt, Verlag von Hugo Güther (3 M., elegant geb. 3,75 M.).

Das Buch enthält eine von jenen Gesprächssammlungen, die unter Verschmähung, in diesem Falle sogar in offener Ablehnung alles grammatischen Beiwerks nur ihr Augenmerk darauf richten, den sie Anwendenden durch massenhafte Übung zum Verstehen und Sprechen der Fremdsprache zu bringen. Die ersten 50 Gespräche bestehen aus je 40-50 Fragen und Antworten, die letzten 50 aus ungefähr ie 10 solchen. Der Verf. meint, wer fremde Sprachen geläufig sprechen will, muss sie lernen wie ein Schauspieler, der seine Rolle einübt. Es ist eine längst bekannte Thatsache, dass eine ungemein häufige Wiederholung derselben Sätze schliesslich dazu führt, dass man sie geläufig spricht und versteht. Leider geht aber das Gespräch im fremden Lande nicht immer die Bahn, die es im Lehrbuch eingeschlagen hat und dann dürfte alles schauspielermässige Einüben im Stiche lassen und der Betreffende aus der Rolle fallen. Die praktische Methode besteht nach den Angaben des Herrn Teichmann in Folgendem: Man hat ein jedes Gespräch abzuschreiben, dann die Aussprache, die man aus einem Wörterbuche zusammengesucht hat, darunter zu schreiben, und dabei fortwährend laut sprechend einzuüben. Unter die Aussprachebezeichnung ist zunächst eine Übersetzung Wort für Wort zu schreiben und schliesslich unter diese eine andere. die gutes Deutsch enthält. Ob freilich der Schüler immer aus dem Wörterbuch die treffende Bedeutung herausfinden wird, ist stark zu bezweifeln. Jedenfalls wird er gut thun, sich die Hilfe eines erfahrenen Lehrers zu sichern. In den ersten 50 Stücken sind die Antworten angegeben, in der zweiten Abteilung hat sie der Schüler nach kurzer Anweisung selbst zu bilden. Ist dies geschehen, so wird der in Gesprächen behandelte Stoff in der Form eines Aufsatzes geschrieben und dann werden die Fragen und Antworten mündlich mit Hilfe eines Lehrers oder eines Mitschülers gegenseitig so lange abgefragt, bis der Schüler das Gespräch auswendig kann; dann soll ein freier Vortrag über dasselbe Gespräch folgen. Neben dieser Bearbeitung der Gespräche soll nach der Bewältigung der ersten 10 Stücke eine kursorische Lektüre hergehen, täglich mindestens eine Stunde. Im ersten Monat sollen täglich 5 Seiten, im zweiten 10, im dritten 15, im vierten 20, im fünften 30, im sechsten 40 nebenbei gelesen werden, ohne dass man sich etwa die unbekannten Wörter aufschlägt, wenn man auch nichts versteht. Man hat täglich für die Übersetzungsarbeit 2 Stunden aufzuwenden, das sind also in 6 Monaten ungefähr 360 Stunden, ausserdem hat man 3600 Oktavseiten beliebigen französischen Textes zu lesen, teils ohne, teils wohl auch mit Verständnis. Es ist das im Ganzen ein Zeitaufwand von ungefähr 540 Stunden im Laufe eines halben Jahres; und dann sollen nach Herrn T.'s Angabe mehr als die Hälfte der Schüler (unter denen man sich Privatschüler im Einzelunterricht zu denken hat) französisch "können". Während des Studiums ist das Anrühren einer Grammatik vom Übel. Erst wenn man die Sprache "kann", soll dies geschehen. Wenn nach einem solchen Aufwand von Zeit und Mühe nicht mehr Schüler zum Ziele gelangen, so spricht das nicht gerade für die Güte der Methode. Ich glaube, dass bei so intensivem Betriebe jede andere, auch die grammatischste Methode den Schüler zum gleichen Ziele führt, nur mit dem Unterschiede, dass er bei dieser von vorn herein stets mit vollem Verständnis arbeitet.

Der Inhalt der Gespräche umfasst das, was man auf der Reise oder im Verkehr am meisten braucht und in vielen anderen Sprachführern findet. Leider ist das Französisch nicht ganz frei von Fehlern, wie sich mir bei einigen Stichproben ergeben hat. So findet sich p. 52: Je crois qu'il ne soit pas encore neuf heures; p. 54: Et tandis qu'il disait:

Ztschr. f. frz. Spr. u. Litt. XXI2.

Adieu, au revoir à Paris! le train partit; p. 87: De combien de sortes en avez-vous? Ausserdem ist die Verwendung von naturellement für das deutsche bekräftigende "natürlich" nicht überall einwandfrei.

Bierbaum und Hubert, Sammler deutscher Übungsstücke (Leipzig 1898, Rossberg. 0,80 Mk.). Das Büchlein ist geeignet, überall Verwendung zu finden, wo in den oberen Klassen eine eingehende Wiederholung des grammatischen Pensums durchgeführt werden soll. Die Stücke sind alle in bestem Deutsch geschrieben, zugleich aber vorzüglich für die Übersetzung ausgewählt und den besten franz. Schriftstellern entnommen. Ein jedes von ihnen behandelt ein besonders angegebenes Kapitel des syntaktischen Stoffes in äusserst geschickter Weise. Das Büchlein gehört zum Besten, das mir in dieser Hinsicht bekannt ist.

Meurer, Karl, Französisches Vokabularium mit Phraseologie und Sprechühungen. Anleitung zum französischen Sprechen. Berlin 1896, Verlag von F. A. Herbig.

Bei der steigenden Bedeutung, die die neueren Sprachen in allen Schulen haben, ist ein solches Bnch, wie es Herr Prof. Meurer geschaffen hat, sehr erwünscht als Begleiter des Schülers während seiner ganzen Schulzeit. Das Vokabularium fasst die Ausdrücke für alle Gebiete des täglichen Lebens zusammen und die jeweilig angeschlossene Phrascologie setzt den Schüler in den Stand, sich lebhaft an einem über die verschiedenen Stoffe eingeleiteten Gespräche zu beteiligen. Vielfach wird sich auch der strebsame Schüler durch das Buch zum fruchtbringenden Selbststudium auregen lassen. Findet er doch auf engem Raume bequem die gebräuchlichsten Wendungen bei einander, die er sonst sich mühsam aus den Wörterbüchern zusammen suchen musste und oft - nicht fand. Die in der zweiten Hälfte enthaltenen Sprechübungen sind in ihrem ersten Teile für Anfänger, im zweiten für Schüler oberer Klassen berechnet und äusserst zweckdienlich, um das Interesse der Schüler immer aufs neue zu beleben. Sowohl Lehrer, die noch die ältere Lehrweise bevorzugen, als auch die modernsten Reformer können an dem Buche ihre Freude haben, da es eine Fülle von Material zur beliebigen Verwendung bietet, aus der ein unschätzbarer Gewinn zum mündlichen Gebrauch der Sprache für den Schüler erspriessen wird.

Ebray, Valérie-E., Livre de lecture. Braunschweig und Leipzig. Gerhard Reuter, 1 M.

Die 20 Anekdoten und Erzählungen, von denen zwar einige fast in allen ähnlichen Sammlungen vorkommen, die aber alle doch recht ansprechend sind, ebenso wie die daran angeschlossenen kurzen Stücke aus Vauvenargues über einige bedeutende franz. Dichter (z. B. Corneille, Racine) oder aus den Werken von einigen von diesen sind dazu bestimmt, als Grundlage zur Unterhaltung zu dienen. Am Schlusse stehen 22 kleine Gedichte oder Teile von solchen zu demselben Zwecke. Der ganzen Anlage nach eignet sich das Büchlein für Mädchenschulen oder Pensionate,

in denen den jüngeren Schülerinnen einiges geboten werden soll. Ein Wörterverzeichnis erleichtert die Benutzung.

Breitsprecher H., Gedächtnisverse zur franz. Grammatik. Stralsund, Verlag der Bremerschen Behhdlg.

Während man allgemein die Grammatik zu vereinfachen und alles Überflüssige auszuscheiden trachtet, werden hier in furchtbaren Versen Wörter aneinander gereiht, die der Schüler entweder durch den Gebrauch richtig anwenden lernt oder nicht zu wissen braucht. Jeder Schüler wäre zu bedauern, der mit dem Lernen dieser Verse drangsaliert würde. Auch die hinzugefügten Beispiele zeigen nichts, was das Heft vor dem Urteil retten könnte, dass sein Erscheinen durchaus unnötig war.

Sensine, H., L'emploi des temps en français à l'usage des étrangers, Lausanne. F. Payot.

Das treffliche Schriftchen enthält mehr als es nach dem Titel zu versprechen scheint, da es sich nicht nur auf sämtliche Zeiten, sondern auch auf die Modi, einschliesslich der Infinitive und Participia erstreckt. Der Verf., der sich in die Denkweise der Deutschen und Engländer zu versetzen weiss, hat es in ausgezeichneter Weise verstanden, die dem Ausländer so schwierigen Unterschiede in der Verwendung der Zeiten, besonders des Impf. und Passé déf., auseinander zu setzen, dass man jedem Lehrer sowohl wie jedem Studenten dieses klar geschriebene Büchlein aufs wärmste empfehlen kann. Es füllt eine Lücke aus, denn weder die üblichen deutschen noch französischen Grammatiken haben den Gegenstand so erschöpfend behandelt.

Soltmann, Hermann, Die Syntax des französischen Zeitworts und ihre methodische Behandlung im Unterricht. I. Die Zeiten. Bremen 1897, bei Gust. Winter. 1,50 M.

Das wertvolle Schriftchen behandelt in mehr philosophierender Weise denselben Gegenstand, wie das vorangehende. Das Präsens wird nur kurz erwähnt, dagegen sind die übrigen Zeiten ausführlich und scharfsinnig behandelt. Daran schliesst sich eine Darstellung, wie man den interessanten, aber schwierigen Stoff den Schülern näher bringen kann. Man wird das Schriftchen mit Dank für die zahlreichen Anregungen, die darin enthalten sind, aus der Hand legen.

LEIPZIG.

ERNST LEITSMANN.

Gebert, W., Précis historique de la littérature française. Stuttgart, Hobbing & Büchle (VIII, 305 S. 8°) 3 M.

Ein rechtes Buch zur rechten Zeit und am rechten Ort, welches aus der Flut verwandter Erscheinungen angenehm hervorsticht und für der französischen Litteratur beflissene Anfänger ein rechtes Vademecum zu werden verspricht. Man wird in dem Werkehen von verhältnismässig geringem Umfange, wenn man nach den Häuptern seiner Lieblingsautoren sucht, nicht nur kein teueres Haupt missen, sondern die geschilderten Individualitäten zeigen scharf umrissene Charakterköpfe mit fein ausgeprägten Zügen und es fehlt auch nicht an dem zu Uebergängen und allgemeinen Erörterungen nötigen Luftraume zwischen den vielen Namen und Zahlen, so dass der Eindruck des allzu eng Zusammengepferchten, den Atem Benehmenden nirgend aufkommt. Wenn dieser Vorzug auf einer weisen Oekonomie des Raumes, auf einem richtigen Blicke für das Wesentliche und einer beherzten Fernhaltung alles Unbedeutenden beruht, so zeugt die grosse Verlässlichkeit des Materials in Bezug auf thatsächliche Richtigkeit dafür, dass der Verfasser nicht nur die besten Hilfsschriften am Eingange namhaft gemacht, sondern auch wirklich verwertet hat. Wenn wir nun daran gehen, einzelnes anzuführen, was uns bei der Lektüre auffiel, was vielleicht bei einer sicher zu gewärtigenden zweiten Auflage vermerkt werden könnte, so soll dies mehr unser Interesse an dem Buche bekunden, als einen Tadel enthalten.

Mysterien werden auch noch nach 1548 (vgl. S. 26) aufgeführt. so in Maine z. B. (Neuillé sur Vicoin) nach 1598; die Aufführung von Mysterien und Mirakeln beschränkte sich seit 1550 allerdings auf die von der Hauptstadt entfernteren Provinzen; das Verbot von 1548 galt eben nur für die Hauptstadt und unausgesprochener Weise wohl auch für den ganzen Gerichtsbezirk des Pariser Parlaments, so dass thatsächlich in den Provinzen das geistliche Schauspiel sein Dasein weiter fristen konnte. --Das Wesentlichste der Sottie (S. 28) macht der satirische Gehalt und das Vorkommen von "Narren" oder närrischen Personificationen in derselben aus, während in den Farces die satirische Tendenz fehlt und wirkliche Personen vorkommen. - Eine Aufführung der Enfants sans souci und anderer Gesellschaften bestand (S. 29) aus vier Teilen: Narrenspiel (Sottie), lustige Predigt (Sermon joyeux), Moralität und Farce. - Das Geburtsjahr Cl. Marots fällt in das Jahr 1495 oder 1496, keineswegs ins Jahr 1497 (S. 32); seine Fehde mit Sagon durfte nicht stillschweigend übergangen werden, bei der Anführung der Dichtungsarten, in denen Marot excellierte, durfte auch das Cog à l'asne nicht fehlen. - Bei Louise Labé vermissen wir das Wesentlichste, dass bei der Belagerung von Perpignan ein junger Ritter ihre Liebe gewann, die sie ihm dreizehn Sommer bewahrt und dass in diesen Jahren (1542-55) ihre vierundzwanzig liebeglühenden Sonette entstanden sind. - Das Geburtsjahr Fr. Rabelais schwankt zwischen 1483 und 1495, so dass z. B. Petit de Julleville sich (Hist. de la Langue et de la Litt. fr. T. III p. 30) für 1490 entscheidet. Es ist zweifellos, dass Rabelais (S. 35) nicht nur die Pfarre von Meudon, sondern auch die von Saint Christophe de Jambet (denn auch diese war ihm übertragen worden!) am 9. Jan. 1553 wieder abtrat, wie man aus den bei Marty-Laveaux III S. 417 abgedruckten Urkunden entnehmen kann. Er starb übrigens nicht in Meudon, sondern (wenigstens nach der Meinung Colletets) in Paris, in der Rue des Jardins in dem Pfarrbezirk von Saint-Paul, in dessen Friedhof er auch beerdigt wurde. - Der so decidierten Erklärung Montaignes als Sceptiker möchten wir denn doch die Worte E. Faguet's Seizième siècle. (Paris 1894 p. 377) zu erwägen geben: . . . . "mais je ne crois pas qu'on puisse tenir Montaigne pour un pur sceptique. Ce scepticisme de Montaigne est

une invention de Pascal, renouvelée par les philosophes français de 1840 u. s. w. — Jean le Maire des Belges, der auch von Du Bartas und Pasquier als ein Vorläufer der Plejade gefeiert und den Ph. Aug. Becker den ersten humanistischen Dichter Frankreichs nennt, durfte nicht ungenannt bleiben, - Bei der Würdigung P. Ronsards hätte auch betont werden sollen, dass sich im letzten Decennium seines Wirkens die Hervorhebung des christlichen Geistes in der Litteratur sehr geltend macht und dass, so sehr Malherbe sich als Ronsards Gegner gebärdet, der Letztere dem Ersteren dennoch das Erscheinen vorbereitete und den Weg bahnte (Vgl. A. Rosenbauer: Die poetischen Theorien der Plejade, Erlangen und Leipzig 1895 S. 149). — Ganz falsch ist die chronologische Angabe (S. 46): Robert Garnier (1545-1601) und es muss hierfür 1534-1590 substituiert werden! - Zur Formulierung der berüchtigten dramatischen Regeln des Aristoteles, ausser der Einheit der Handlung, welche ein Jahrhundert später eine so grosse Rolle spielen sollte, war man schon 1550-1575 in der Plejade und ihren Anhängern gelangt; dies musste (S. 59) angemerkt werden. - Das Todesjahr Al, Hardys (S. 61) fällt sicher nicht ins Jahr 1630, sondern zwischen September 1631 und Oktober 1632. - Auch Molière hat J. de Rotrou (S. 61) manches zu danken, ja sogar unser Goethe (vgl. G. Steffens, Rotrou-Studien, Oppeln 1891 p. 27 ff). - La verdad sospechosa von Alarcon hat P. Corneille zu seinem Menteur (S. 64) benutzt, ohne jedoch den Verfasser derselben zu kennen. — Zu Molière wäre zu bemerken: Madeleine Béjart war eine Mitunterzeichnerin des Kontrakts; die Wanderjahre Molière's in der Provinz begannen 1645, wenigstens war schon in diesem Jahre das Théâtre illustre verkracht, seit 1653 finden wir die Truppen immer in Lyon. Die Gunst des Königs erwarb er sich mehr durch seine Harlekinade Le docteur amoureux als durch sein Spiel im Nicomède Corneilles. Im Impromptu de Versailles bringt Molière auch seine Frau auf die Bühne. Als Molière heiratete war er nicht zweiundvierzig, sondern erst vierzig Jahre alt. Molière starb nicht am 17. sondern am 7. Februar 1672. (Wir geben diese Daten nach einem von H. Morf jüngst erschienenen Aufsatze in der Deutschen Rundschau.) – Die Komödien P. Scarrons, die ja Molière so vielfach ausgenutzt hat, durften (S. 98) nicht ganz ignoriert werden. -Gerade in der Wertschätzung der Alten hat Fénelon (S. 196) ein sehr schiefes Urteil bewiesen, indem er einen Pompejus über Cato, einen Scipio über Hannibal u. s. w. stellte (vgl. R. Mahrenholtz, Fénelon, Leipzig 1896), und er hat nicht nur an Cicero, sondern auch an Demosthenes viel auszusetzen. — Warum fehlt bei La Bruyère die Angabe des Geburtsdatums: August 1645? - Montesquieu's so bedeutsamer zum Teil schon veröffentlichter Nachlass sollte nicht mehr unerwähnt bleiben! -Die Entstehung der Encyclopédie Diderot's ist (S. 148) richtig zu stellen, nachdem die schon 1727 in London erschienene Encyclopédie von Ephraim Chambers, die innerhalb achtzehn Jahren fünf Ausgaben erfahren hatte, zu diesem Werke den Anstoss gegeben hat. — Ein Salon Diderot's erschien schon 1759! (S. 159). L. Gresset's Méchant verdiente schon einige Worte. - Schmerzlich vermisst man, dass ein Schriftsteller von der Bedeutung Nicolas Chamforts ganz unerwähnt blieb.

NIKOLSBURG.

Sensine, Henri, Chrestomathie française du XIXe siècle (Prosateurs). Lausanne F. Payot 1898. XVI + 664 Seiten. Fs. 5.

Die Chrestomathie wendet sich an die zahlreichen Fremden die sich praktischer Sprachstudien halber in der französischen Schweiz aufhalten. Der Herausgeber ist bemüht gewesen nur Auszüge aus Schriftstellern ersten Ranges zu bringen und doch ein annähernd vollständiges Bild der französischen Prosalitteratur des 19. Jhs zu geben. Durch kurze biographische Notizen sowie durch Anmerkungen wird die Brauchbarkeit des Buches erhöht. Als einen Fehler muss ich es bezeichnen, dass Sensine für seine Proben nicht immer die Quellennachweise beibringt. Die Ausstattung ist gut.

HALLE.

F. HEUCKENKAMP.

Prosateurs français. Bielefeld und Leipzig. Velhagen & Klasing. Kl. 8°. Lieferung 104 B. La science amusante. Expériences de physique et géométrie pratique, par Arthur Good. Mit Anmerkungen. [Anhang 27 S. geh.] Zum Schulgebr. herausg. von Dr. Gustav Ramme. Mit 25 Abbildungen im Text. 86 S. Geb. 75 Pf. Wörterb. dazu von W. Klatt 41 S. Geh. 20 Pf.

Ein Auszug aus dem zuerst 1890-1893 in Paris erschienenen, dreibändigen Werke ,La science amusante', um dem Zwecke der ,Erweiterung des Wortschatzes auch nach der Seite des Technischen und Wissenschaftlichen' zu dienen, wie es die Lehrpläne für IIA-IA der Realgymnasien und Oberrealschulen verlangen (Lehrpläne S. 31-33), Mit dieser Forderung der Lehrpläne will es nun zwar nicht recht stimmen, wenn hier ein Lehrstoff empfohlen wird, der "seines Inhalts wie seiner leicht fasslichen Sprache wegen für die Schüler einer Obertertia und Untersekunda wohl geeignet sein dürfte. Dem Letzteren könnte man beipflichten, wenn nicht IIIA und IIB erst noch andere Aufgaben zu lösen hätten, die hierfür keine Zeit übrig lassen. Demnach dürfte es sich mehr empfehlen, für HA das Bändchen besonders zu dem angegebenen Zwecke nebenher zu benutzen. Wenn wir freilich dieser Ansicht sind, ist es um so mehr zu verwerfen, wenn in den Anmerkungen so vielfach "Vokabeln und Wendungen" berücksichtigt werden, "um dem Schüler in angemessener Weise ? das Verständnis des Inhalts zu erleichtern.' Aber auch für IIIA sind diese Wort- und Wendungsangaben unangemessen, weil der Schüler sie besser sich selbst aus dem gut gearbeiteten Wörterbuch holt, wo er sie auch in besserer Form findet, so z. B. bei 6 tenailles Zange S. 1 im Wörterbuch mit dem Zusatz pl. f. Es finden sich in den Anmerkungen sogar ganz überflüssige Wiederholungen: Seite 2, 5, 6 épingle Stecknadel; dasselbe Seite 3, 8.

Lieferung 105B. Biographies d'hommes célèbres des temps anciens et modernes par George Duruy. Im Ausz. mit Aumerk [Anhang 25 S. geh.] zum Schulgebr. herausg. von Dr. Gerhard Franz. V und 95 S. Geb. 90 Pf. Wörterbuch dazu von W. Klatt. 61 S. geh. 30 Pf.

In der Einleitung macht der Herausgeber gebührend darauf aufmerksam, dass George Duruy der 1853 geborene Sohn des bekannten Historikers Victor Durny ist, sich jedoch gleichfalls schon durch geschichtliche Werke bekannt gemacht bat. Er meint ferner, dass als erste Schriftstellerlektüre kurze Biographicn mit Recht gern gewählt würden; ob man nicht gemeiniglich noch immer vorwiegend mit der Lektüre von Voltaire's Charles XII beginnt? Wir werden allerdings geneigt sein zuzugestehen, dass die Wahl derartiger kurzer Abschnitte den Vorzug verdient. Er hat gewählt: Socrate, Alexandre le Grand, Jules César, Virgile, Mahomet, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Christophe Colomb, Vasco de Gama, Michel-Ange, Raphael, Bayard, Denis Papin, Benj. Franklin, Les frères Montgolfier, Livingstone, und bietet damit genug Abwechselung und einen dem Inhalt und der Form nach ansprechenden Lesestoff. Auch die Anmerkungen des Anhangs sind im allgemeinen angemessen, nur die Bemerkungen, welche Spracherscheinungen grammatischer oder auch phraseologischer Art betreffen, lassen vielfach zu wünschen übrig. 8. 26) "Enivrer spr. annivre ist wohl Druckfehler für an-ni-vré". — 17. 3) Quand il sut; bei einigen Verben hat das Passé défini eine ande Bedeutung als das Imparfait; je sus ich erfuhr, je savais ich wusste." Jedenfalls hat das Passé défini stets eine andere Bedeutung als das Imparfait, wenn es auch oft ebenso übersetzt wird; es hätte hier gesagt werden müssen, dass deshalb, weil das Passé défini das Eintreten einer Handlung bezeichnet, aus dem Wissen ein Kennenlernen, Erfahren, aus dem Haben ein In-Besitz-Kommen, ein Erhalten wird; also je sus ich erfuhr, j' eus ich erhielt, so auch j' aurai ich werde es erhalten. — 20, 4) wiederholt aus 3, 25); Regel über faire faire qc. qu. wird als einfache Thatsache angegeben, dafür hätte dann ein kurzer Hinweis auf die Grammatik genügt. — 25. 25) "Qu'il reconnaissait à Jésus-Christ ce même pouvoir surnaturel; der Dativ à Jesus-Christ erklärt sich ebenso wie der Dativ der verbundenen persönlichen Fürwörter bei connaître etc. z. B. je ne lui connais point de défauts etc." Das Wörterbuch giebt für reconnaître hier die Bedeutung zugestehen. wortgetreuer wäre zuerkennen; damit wird aber die Erklärung des sogenannten Dativs eine andere. - 31. 1) "Aussi le voit-on, etc.; nach aussi in der Bedeutung daher" steht, chenso wie nach peut-être, à peine u. a. Inversion." Der Ausdruck "steht Inversion" ist wohl schwerlich zu rechtfertigen, wird auch in Beneckes Gr. S. 371 ff nicht angewandt. Die strenge Wissenschaft der Grammatik lässt solche nachlässige Ausdrucksweise nicht einmal dem Schüler hingehen. — Dahin gehört auch die Bemerkung 31, 14) plus de culture intellectuelle keine geistige Bildung mehr; auch das einfache plus ohne ne kann negativen Sinn haben, wo unbedingt mindestens die Frage wann? unter welchen Umständen? hätte hinzugefügt werden müssen. — 31. 17) "Les rares personnages qui eussent conservé, etc. Der Konjunktiv

steht im Relativsatz wegen der negativen Bedeutung von rare im Beziehungssatz." Der Inhalt des Relativsatzes würde demzufolge als ein angenommenes Merkmal für die Personen erscheinen, deren Dasein in Zweifel gezogen wird; aber sie sind doch vorhanden, wenn auch selten. aussergewöhnlich, daher ist es wohl zweckmässiger, rare der Klasse der Superlative, Ordinalzahlen (nebst le dernier), l'unique einzureihen und den Inhalt des Relativsatzes als ein zugestandenes Merkmal zu bezeichnen. -35. 3 "se prendre d'enthousiasme pour qu. sich für jem. begeistern." Die Angabe gehört zu den Fällen, wo es für den Schüler weit empfehlenswerter ist, das Wörterbuch zu benutzen, das unter prendre die nötige Belehrung giebt, freilich unter enthousiasme nicht einfach auf prendre verweist, sondern hier dem Herausgeber folgt. - 49. 15 "se trouver aux prises zu kämpfen haben." Hier lassen für die Erklärung der Wendung sowohl das Wörterbuch wie der Herausgeber im Stich, weil beide für prise die Bedeutung "Handgemenge, Streit. Zank" anzugeben verabsäumen. - 53. 23 "L'artiste puisait dans la conscience; bei Verben mit dem Begriff des Entnehmens im Französischen dans, im Deutschen: aus u. s. w." Durch die Angabe wird das deutsche aus erklärt, aber nicht das französische dans. - Ebenso wird 58. 6 zu Qui, du maître ou de l'élève, en est l'auteur nur die grammatische Thatsache gebucht, ohne eine Erklärung zu versuchen; vergl. Lücking, franz. Schulgr. § 294. S. 183. - 87. 4 "contracter sich zuziehen", war eine wegen des Wörterbuchs überflüssige Bemerkung, die aber durch die Bemerkung nutzbringend hätte gestaltet werden können, dass gagner une maladie gebräuchlicher ist.

Lieferung 106 B. 1898. Sans famille par Hector Malot Vitalis et Remi. In Auszügen mit Anm. (Anhang geh. 26 S.) zum Schulgebrauch herausg. von Dr. Max Benecke, V u. 168 S. geb. 1 M. 20 Pf. Wörterbuch dazu von demselben 41 S. geh. 20 Pf.

Ein Bedürfnis für die Herausgabe dieses Werkes lag nicht vor, da 1892 bereits die 3. Auflage von Sans famille im Verlage von Gerhard Kühtmann, Dresden, erschienen war, der im J. 1896 die 4. Auflage (diese als Textausgabe. 137 S. geb., mit Anmerkungen und Questionnaire 13 S. geh, und Wörterb. 71 S. geh. 1 M. 50 Pf.) gefolgt ist. Selbstverständlich ist die Herstellung des Auszuges in den beiden Ausgaben verschieden. in beiden findet sich der wesentliche Inhalt des Werkes wieder; in Bezug auf den Text ist kein erheblicher Einwand gegen Beneckes Verfahren geltend zu machen. Es möchte sich für eine spätere Ausgabe jedoch vielleicht empfehlen. S. 136-139 eine Kürzung der Prügelscene eintreten zu lassen. Die Anmerkungen berücksichtigen vielfach schwierigere Ausdrücke und weniger häufige Vokabeln und haben die nötigen sachlichen Erklärungen; sie sind im allgemeinen zweckmässig, im Ausdruck ist etwa zu ändern, wenn es 39. 1 lautet: pour mit dem Infinitiv heisst (!) nicht nur ,,um zu" sondern auch ,,weil" und ,,obgleich, obwohl, trotzdem." "courbé en deux 64,12 u. 142,10; weit vornübergebeugt"; man möchte nun gern wissen, wie en deux "in zwei Teile" zu der Bedeutung kommt, doch wohl daher, dass bei solcher Vorbeugung Oberkörper und Unterkörper zwei Linien, die nahezu in rechtem Winkel zu einander stehen, bilden. Es sei schliesslich bemerkt, dass der Druck in den Ausgaben des Kühtmann'schen Verlages zwar eine Wenigkeit kleiner ist, sich aber trotzdem wegen des grösseren Durchschusses besser liest als der in den Velh.-Klasingschen Ausgaben, doch kann man mit beiden wohl zufrieden sein; die Ausgabe von Sans famille beschränkt sich auf die des ersten Bandes; wer den zweiten Band kennen lernen will, ist also auf die Kühtmann'sche Ausgabe angewiesen, wenn er nicht zum Originalwerk greifen will.

Lieferung 107 B. 1897. Francinet par G. Bruno. Zum Schulgebr. im Auszug herausg. von Dr. Walther Wüllenweber. 10 und 134 S. geb. Anhang; Anmerkungen geh. 38 S. 1 M. 10 Pf. Wörterb. dazu von demselben 65 S. geh. 30 Pf.

G. Bruno ist Schriftstellername für Madame Alfred Fouillée, Verfasserin von Le Tour de la France par deux enfants (vergl. Prosateurs franc. Lieferung 97). Francinet, der Sohn einer armen Witwe, tritt im Alter von 10 Jahren in die Fabrik des Herrn Clertan ein, zunächst von feindlichen Gefühlen gegen die Reichen erfüllt, die jedoch bald einer besseren Gesinnung Platz machten. Es gelingt ihm, ein grosses Brandunglück zu verhüten, zum Dank wird seiner Mutter eine Rente angewiesen und ihm gestattet, an dem Unterricht der Enkel des Fabrikherrn teilzunehmen; es folgen dann "Unterrichtsstunden", die z. B. das Leben Stephensons behandeln u. s. w. und schliesslich wird Francinet un jeune ouvrier aussi instruit qu' intelligent et bon etc. Da der hiermit angegebene Inhalt in einer einfachen gefälligen Sprache, klarer, leichtverständlicher Darstellungsweise geboten wird, dürfte sich in der That das Bändchen als geeigneter Lesestoff für die mittleren Klassen der höheren Schulen empfehlen. Auch die Anmerkungen sind meist angemessen. - 1,16 ... Massif de fleurs dichtbestandenes, undurchsichtiges Blumenbeet". Von einem undurchsichtigen Blumenbeet habe ich bislang nichts gehört. - 6,2 "Entre les heures de classe in der Zeit zwischen und nach den Unterrichtsstunden: in ihrer freien Zeit." Dass entre les heures de classe auch die Zeit nach den Schulstunden bezeichnen könne, ist doch wohl sehr fraglich. - Zu 8.26: qu'il n'y a que les lâches à mentir und zu 11.9: comme il ferait d'un voleur wird eine Bemerkung vermisst.

Lieferung 108 B. 1897. Journal d'un officier d'ordonnance par Le Comte d' Hérisson. Im Auszuge mit Anmerkungen (Anhang 62 S. geh.) zum Schulgebr, herausgeg, von Prof. Dr. Arnold Krause. Mit 2 Uebersichtskarten. VIII u. 134 S. geb. 1 M. 10 Pf. Wörterbuch dazu von W. Klatt 76 S. geh. 30 Pf.

Hérisson war als Hauptmann der Nationalgarde dem Generalstabe des Generals Trochu zugewiesen und hatte so die beste Gelegenheit, in die Vorgänge während der Belagerung einen Einblick zu thun; am Schlusse der Belagerung wohnte er als militärischer Begleiter Jules Favre's in Versailles den Verhandlungen mit Bismarck und Moltke bei; ein Auszug aus seinen Aufzeichnungen wird unter den Ucherschriften De New-York à Paris (Hérisson befand sich, als der Krieg ausbrach, in Washington, chargé par le ministre du commerce d'une mission officielle dans l' Amérique du Nord), Le camp de Châlons, A travers Paris, Le 4 Septembre. Paris bloqué, Du capitole à la roche Tarpéienne, Le trente et un Octobre, Paris, Villiers-Champigny, Buzenval, A Versailles gegeben, der uns ebenso wie Le Siège de Paris von Francisque Sarcey (vergl. Prosateurs français. 89. Lieferung und Schmager'sche Textausgalen: No. 16; Dresden, Kühtmann) eine aus dem Kreise der Belagerten selbst stammende interessante und wahrheitsgetreue Schilderung des Riesenkampfes und der in der eingeschlossenen Hauptstadt herrschenden Zustände bietet. Wir erkennen darin mit dem Herausgeber eine nach Form und Inhalt für die reifere Jugend geeignete Schullektüre. Die Anmerkungen des Anhangs sind meist angemessen, namentlich verdienstlich, insoweit sie Sachliches betreffen. Die sprachlichen Bemerkungen sind zum teil an und für sich überflüssig und finden sich ausserdem im Wörterbuch wieder z. B. "sous peine de devenir (2,24) wenn sie nicht werden sollten", wo im Wörterbuch unter peine infolge eines Druckfehlers sans für sous sich eingeschlichen hat. - 3,19 f.: La France sera en révolution avant six mois. L' Empire par terre. Ah! j'avais bien besoin . . . Il n'acheva pas; mais je compris que, dans les catastrophes qu'il prévoyait, il ne s' oubliait pas tout à fait. Der Herausgeber bemerkt Javais bien besoin .. zu ergänzen etwa de m'en mêler; der Ausdruck ist schmerzvoll ironisch." Das letztere stimmt, aber mit der Ergänzung weiss ich nichts anzufangen. Da der Gesandte in der folgenden Nacht Selbstmord begeht, dürfen wir wohl annehmen, dass seine persönlichen Verhältnisse sich schon vor dem Ausbruch des Krieges in ungeordnetem Zustande befanden und nun der Krieg einen Zusammenbruch herbeiführen musste. Das verraten die Worte Javais bien besoin das brauchte ich gerade, wofür wir etwa sagen würden: das fehlte mir grad noch (nämlich; mich zu Grunde zu richten).

Lieferung 110 B. 1897. Biographies historiques par Dhombres et Monod.
Mit Anmerkungen (Anhang geh. 44 S.) zum Schulgebr. herausgegeben von Dr. Eugen Wolter. V u. 81 S. geb. 90 Pf.
Wörterbuch dazu von Dr. Hermann Engelmann. 43 S. geb. 20 Pf.

Ein Auszug, der 13 Abschnitte von den etwa 100 Geschichts- und Charakterbildern des zweibändigen Originalwerks mit einigen Streichungen

und andererseits einigen erläuternden Zusätzen umfasst. Die Ueberschriften der Abschnitte mögen einen Begriff von dem Inhalte des Buches geben: L'homme préhistorique, Cyrus, Alexandre le Grand, Jules César, Clovis, Charlemagne, Richard Coeur de Lion, Jeanne d'Arc, Henri IV. Denis Papin, Pierre le Grand. Charles XII, George Washington, von denen 5 inhaltlich auch in Lieferung 105 (vgl. oben) vertreten sind. Von der Ausgabe ist dasselbe zu sagen, was über jene bemerkt ist. Mit Rücksicht auf jene, wäre es vielleicht angemessen gewesen, die 5 Abschnitte durch andere zu ersetzen, damit, wenn man an der Lektüre Gefallen findet und Jahr für Jahr mit den beiden Ausgaben wechselt, und die etwa in der Klasse sitzen gebliebenen Schüler auch inhaltlich etwas neues bekommen. In dieser Ausgabe sind die vielen Wort- und Wendungsangaben meist so gehalten, dass zugleich irgend eine Belehrung mit einfliesst und man sich demnach damit wohl aussöhnen kann, auch die grammatischen Bemerkungen in wohl befriedigender Form; es dürfte nur gegen 30,26: "ce que vous avez de mieux à faire was ihr Besseres zu thun habt u. s. w." Einwand zu erheben sein. de mieux ist jedenfalls nicht als Komparativ aufzufassen, sondern als Superlativ, bei dem nur das partitive de den Artikel verdrängt hat,

Lieferung III B. 1897. A travers Paris. Aus Originaltexten zusammengestellt und mit Anmerkungen (Anhang 77 S. geh.) zum Schulgebrauch herausgegeben von Prof. Dr. Arnold Krause. Mit 18 Abbildungen im Text, 1 Plan von Paris und 1 Uebersichtskärtchen der Umgebung von Paris. IV u. 193 S. geb. 1,30 M. Wörterb. dazu 62 S. geh. 30 Pf.

Die Aufgabe, welche die Lehrpläne stellen, die Bekanntschaft mit dem Leben, den Sitten, Gebräuchen, wichtigsten Geistesbestrebungen der Franzosen und Engländer zu vermitteln, hat deshalb, weil in keinem Lande die Hauptstadt so sehr der anerkannte Mittelpunkt alles geistigen Lebens ist wie in Frankreich und jeder, dem daran gelegen ist, einen Einblick in die Eigenart des französischen Lebens zu thun, sich vorzugsweise mit Paris, seinen Denkmälern, Einrichtungen und Sitten beschäftigt, zu dem Versuche geführt, in einem Bändchen aus guten französischen Werken Lesestücke zusammenzustellen, die geeignet erscheinen, dem Schüler ein möglichst vielseitiges und deutliches Bild der französischen Hauptstadt und ihrer Umgebung vorzuführen. — Der Versuch kann als wohlgelungen bezeichnet werden; Baudenkmäler, Kunst und Wissenschaft, Handel und Industrie, Verwaltung und öffentliches Leben haben gebührende Berücksichtigung gefunden. Daher lässt sich das Bändchen für den Schulgebrauch da empfehlen, wo neben dem, was unbedingt gelesen werden muss, Zeit dafür vorhanden ist, und verdient sehr als Privatlektüre nnd zum Gebrauch ausserhalb der Schulkreise berücksichtigt zu werden. - Bei der Durchsicht der Anmerkungen ist mir Folgendes aufgefallen. Zu 40,6: "Concevoir begreiflich finden; danach steht häufig im abhängigen Satze mit que der Konjunktiv; ebenso nach comprendre." Die Frage nach dem warum? die hier nicht beantwortet wird, liegt sehr nahe; der in Benecke Gr. S. 290 angegebene Grund, dass die Aussage

dann als Gegenstand der Betrachtung, der Erwägung aufgefasst werde. erklärt den Konjunktiv nicht ausreichend; Lücking Fr. Gr. § 324 S. 259. Anm.: "concevoir, comprendre begreiflich finden = ne pas s'étonner, trouver naturel, und expliquer erklärlich erscheinen lassen, s'expliquer es sich erklären können, verlangen, wie die Verben des Affekts, den Konjunktiv" scheint mir das Richtige getroffen zu haben. Danach ist zunächst in der obigen Anmerkung statt "häufig" "regelrecht" zu schreiben. - Zu 50.13; , faire subir auferlegen." Erst in Verbindung mit den Angaben des Wörterbuches unter subir ist die Anmerkung zu rechtfertigen; soll sie stehen bleiben, so müsste eine Verweisung auf das Wörterbuch zugefügt werden. - 56,22; être placé sous le vocable d'un saint nach einem Heiligen benannt, einem Heiligen geweiht sein." Ganz dieselbe Angabe findet sich im Wörterbuch unter vocable. Es hätte dazu in der Anmerkung bemerkt werden können, dass das Wort vocable, sonst ausgestorben, nur noch in Verbindungen wie invoquer sous le vocable de . . gebräuchlich ist, in welchen vocable die Bedeutung patronage erhält. -60,5: "quelque peu versé auch nur ein wenig bewandert." Es wäre besser gewesen, hier den Unterschied zwischen un peu und quelque peu so festzuhalten, dass un peu ein wenig, quelque peu ein klein wenig bedeutet, quelque findet sich in dieser Verbindung im Wörterbuch nicht angegeben, wohl aber "quelque"... que welcher immer", was doch für quelque grand qu'il fût u. dergl. nicht zutrifft; selbst wenn derartige Verbindungen zufällig in dem Bändchen nicht vorkommen sollten, wäre solche halb wahre Angabe unzulässig. — 96,15: "quand ils se sont couchés; quand leitet hier einen reinen Bedingungssatz ein (im Deutschen betontes wenn)." Vielleicht dürfte der Sinn des Satzes nicht gleich jedem Leser klar sein und es wäre angemessen, etwa eine Uebersetzung beizufügen wie: vorausgesetzt, dass sie überhaupt zu Bett gegangen sind.

Lieferung 112 B. 1897. Napoléon Bonaparte par H. Taine. In Auszügen mit Anmerkungen (Anhang geh. 79 S.) zum Schulgebr. herausgegeben von Dr. Julius Sahr. Mit einem Bildnis [Napoléon Bonaparte, nach dem Gemälde von Guérin]. IX u. 82 S. geb. 1 M. Wörterb, dazu von Dr. Herm. Engelmann. 53 S. geh. 20 Pf.

Der dem ersten Buche des fünften Bandes der Origines de la France contemporaine S. 1—116 jedoch mit Kürzungen, bezw. Aenderungen entnommene Text bietet in der That ein zusammenhängendes Bild; mit der genialen Charakterentwickelung Napoléon Bonapartes verbindet sich eine Schilderung der Ereignisse und Zustände, wie sie sich unter seinem gewaltigen Eingreifen abgespielt und gebildet haben. Wir dürfen in dem Bändehen eine erwünschte Bereicherung der Schullektüre für Prima begrüssen, die sich Veröffentlichungen wie der der ausgewählten Reden Mirabeau's, für den Schulgebrauch erläutert von H. Fritsche (vgl. dessen Worte im Vorwort: Wenn wir uns freilich begnügen wollen, in der obersten Klasse unserer Gymnasien und Realschulen eine der pseudoklassischen Tragödien oder einen meist viel zu leichten Historiker zu lesen, so können so gedankenreiche, schwerwiegende Reden wie Mirabeau's

keine Verwertung finden), an die Seite stellt und hoffentlich mehrfach in Angriff genommen wird. Die Anmerkungen des Anhanges sind, soweit sie sachliche Erläuterungen bringen, ihrem Zwecke entsprechend; hier und da sind Uebersetzungen gegeben, die da eintreten sollen, wo der Schüler selbst mit einem guten Wörterbuche dem Texte ratlos gegenüber steht. Diese Bedingung dafür hat freilich der Herausgeber nicht immer eingehalten, so z. B. zu S. 6,6: "la filiation et les alliances des mots die Abstammung und Verwandtschaft der Wörter," An und für sich könnte ja wohl alliance des mots die von Sachs angenommene Bedeutung haben, dem steht jedoch erstens eine von Sachs angeführte Stelle entgegen, in der "alliance de mots Verbindung von Worten, die sich eigentlich ausschliessen", bedeutet (beiläufig findet sich jedoch die Stelle nicht an dem von Sachs angeführten Orte: Racine, Britan. I 2,76), sodann was hätte das für einen Sinn an der Stelle, wo weiter ausgeführt werden soll: le style . . dénote un étranger. Ich hatte vielmehr unter Berücksichtigung dessen, was der Sinn erfordert, mit Zuhilfenahme des Wörterbuches eine Uebersetzung wie: "das Aneinanderreihen und die Verbindungen der Worten was etwa dem Sinne nach soviel ist, wie der Bau der Sätze, für die richtige; danach wäre auch die entsprechende Angabe des beigegebenen Wörterbuchs zu berichtigen. Nach meiner Prüfung des Wörterbuchs war eine Uebersetzung für la portel exacte des images 6.8 überflüssig. -- 6,13: "la pensée surchargée de passion... der leidenschaftlich überhastete Gedanke" der Begriff "überhasten" liegt nicht in surchargée, sondern nur der der Ucberfülle. 6,17: "amplification, eig. Erweiterung, Vergrösserung; hier: Uebertreibung." amplification ist hier vielmehr dem Sinne entsprechend wie auch sonst Ausdruck für Erweiterung als rhetorische Figur. 11.31: "s'abattre hier: sich schwer legen", eine Bedeutung, die die Wörterbücher in dieser Form allerdings nicht bieten; besser aber erscheint es auch hier, "sich herablassen, sich herabsenken" im Anschluss an die Wörterbücher als Uebersetzung zu geben. - Die Uebersetzung für 19,11: en remontrer à qu. bieten auch die Wörterbücher, eine Erklärung der Wendung hätte gegeben werden können. - 74,25: "solidaire = denkend = empfindend." Wie der Herausgeber dazu gekommen ist, verstehe ich nicht. Das Wörterbuch bietet unter solidaire das richtige "gegenseitig verantwortlich".

Lieferung 113 B. 1897. La Roche aux Mouettes (Der Möwenfels) par Jules Sandeau. Im Auszuge mit Anmerkungen (Anhang 25 S. geh.) zum Schulgebrauch herausgegeben von Dr. Karl Strüver. VIII und 60 S. geb. 75. Pf. Wörterb. dazu von demselben 37 S. geh. 20 Pf.

Die anschauliche Erzählung von der Gefahr der Knaben aus einem Küstendorfe der Bretagne, die mit einem Fischerboote an dem Möwenfelsen Schiffbruch leiden, durch die hereinbrechende Flut vom Tode bedroht, jedoch noch glücklich gerettet werden, bietet eine geeignete Lektüre für die Mittelstufe der höheren Mädchenschulen. Im Texte findet sich 12,<sup>17</sup>/<sub>18</sub> essay-ant, 29,<sup>30</sup>/<sub>31</sub> Mou-ettes falsch abgebrochen, selbst wenn man die von Plattner, franz. Schulgrammatik § 36,1 aufgestellte Regel:
"Mehrere nach einander folgende Vokale bleiben ungetrennt, mögen sie

der Aussprache nach getrennt werden können oder nicht" nur mit der von Mätzner, Franz, Gr. 2 S. 35, 1. aufgestellten Beschränkung: "Undiphthongierte Vokale bedingen zwei Silben" gelten lässt. Wir wollen darüber nicht weiter sprechen, dass in den Bemerkungen mit Rücksicht auf die Klassenstufe vielfach unserer Ansicht nach entbehrliche Worterklärungen Platz gefunden haben. Einzelnes ist auch da anders zu fassen, z. B. 6,8: "changer de gc. eine Aenderung eintreten lassen, etwas an Stelle eines anderen setzen". Das erstere lässt de gc. unberücksichtigt, das zweite scheint eine Erklärung von de anzustreben, das aber damit keineswegs erklärt ist. - 11,13: "Je l'entends qui joue ich höre ihn spielen, ich höre, wie er spielt. 'Statt eine Uebersetzung zu geben, wäre es angemessener gewesen, den hier in Betracht kommenden Sprachgebrauch zu erörtern: die Uebersetzung kann jeder leicht selbst finden. - 13,11: "Marc eût vu le ciel entr'ouvert, qu'il n'aurait pas été plus vivement tenté. Hatte M. den Himmel offen gesehen, er wäre nicht ärger in Versuchung geführt worden. Der zweite Teil des konzessiven (? konditionalen) Satzgefüges ist zum Nebensatze geworden, der durch que eingeleitet wird." Nach Tobler in Zeitschrift für das Gymnasialwesen 1883 Juniheft ist dieses que durch "während" zu erklären, der Herausgeber übersetzt, als ob der Text lautete: Marc eût-il vu etc. 16.28; "crier la faim vor Hunger nach Brot schreien." besser: über grossen Hunger klagen; es war an das aus La Fontaine, la cigale et la fourmi bekannte crier famine zu erinnern. 53,4: ..en admettant que zugegeben dass;" es konnte vielmehr darauf aufmerksam gemacht werden, dass danach der Konjunktiv folgt, 57,20: "crier au miracle viel Aufhebens machen, sich sehr wundern" ist zwar aus Sachs unter erier entnommen, passt aber nicht als Uebersetzung für die Stelle des Textes, die etwa eine Uebersetzung verlangt wie: man glaubte vor einem Wunder zn stehen.

Lieferung 114 B. 1898. Guerre de 1870/71 Récits mixtes. Par Chuquet, Hérisson, Bézier, Halévy, Mme Boissonnas, Doussaint. In Auszügen mit Anmerkungen (Anhang 46 S. geh.) zum Schulgebrauch herausgegeben von Professor Dr. Arnold Krause. Mit einem Uebersichtskärtehen. V und 118 S. geb. 1 M. Wörterb. dazu 41 S. geh. 20 Pf.

Eine Reihe von Erzählungen, die einzelne Abschnitte, Szenen und Episoden des deutsch-französischen Krieges zum Gegenstande haben, ist in der Absicht zusammengestellt, dem Schüler der höheren und mittleren Klassen eine nicht zu schwierige, zugleich anregende und belehrende Lektüre zu bieten. Die Ausführung dieser Absicht kann als wohlgelungen bezeichnet werden, wohl aber ist es vielleicht am Platze darauf hinzuweisen, dass nun die in Schulausgaben dieser Art gebotene Auswahl ausreichen dürfte und es jetzt geboten erscheint, vor einem embarras der richesses zu warnen. Von den auf dem Titel genannten Verfassern stammen die 7 Abschnitte: Sedan, le voyage de l'impératrice, en ballon, lettre par ballon monté, Tours, lettres d'un blessé, la retraite de l'armée de l'est.

Es dürfte interessant sein, den ersten Abschnitt Sedan, der aus A. Chuquet, La guerre 1870-1871 entnommen ist, mit La catastrophe de Sedan. (Extrait de La Débâcle) par Zola (Bibl. franç. Gerhard Kühtmann No. 65) herausg, von Dr. Ackermann zu vergleichen.

Die Anmerkungen sind meist zweckmässig. 2, 13: "Il dominait er hätte beherrscht. Das Imperfekt steht nicht selten, gleichsam vorwegnehmend, zur Bezeichnung der Unwirklichkeit in der Vergangenheit; vergl. S. 70, Z. 15; S. 80 Z. 8; S. 130 Z. 20. Im Deutschen kann man diese Form des Falls der Nichtwirklichkeit nicht immer beibehalten." Wenn ich diese Angabe auch für die zum Vergleich herangezogenen Fälle als ziemlich richtig anerkenne, so scheint mir doch der vorliegende Fall anders beschaffen. Nachher heisst es weiter im Text et s'installait, comme disait Ducrot: daraus geht hervor, dass wir es hier mit indirekter Rede zu thun haben, in der nicht selten das Imperfekt für das Imperfekt des Futurs eintritt.

EISENACH.

C. TH. LION.

E. G. W. Braunholtz. L'Avare par J-B. P. Molière. Edited with Introduction and Notes. Cambridge, Univ.-Press. 1897. 244+ XXXXVII p.

Der Herausgeber hat sich schon mehrfache Verdienste um die Verbreitung Molières auf englischen Schulen erworben. Auch diese Ausgabe kann unter obigem Gesichtspunkte als anerkennenswert bezeichnet werden. In der Einleitung giebt er eine knappe Biographie Molières und spricht dann über die geschichtlichen Verhältnisse, unter denen der Avare entstand und über dessen Quellen. Darin findet sich nichts Neues, aber auch nichts wesentlich Falsches. Dass die Benutzung von Scarron's Héritier ridicule p. XXIV als very doubtful bezeichnet wird, billigen wir nicht, sie ist unseres Erachtens nachweisbar. In der Hauptsache nimmt Br. nur fünf Quellen für das Stück an. 1) Plautus Aulularia. 2) Larivey's les Esprits. 3) Ariosto's J. Suppositi. 4) Boisrobert's Belle Plaideuse. 5) Quinault's Mere coquette, die in ihrer Einwirkung auf den Avare Appendix p. XXXIX—XXXXVII näher detailliert werden. Im Ganzen treffend; natürlich wird man in kleinen Einzelheiten über die Abgrenzung dieser und jener Quelle beziehentlich ihrer Benutzung durch Molière verschiedener Meinung sein können. Etwas schwächlich ist die Verteidigung des Stückes den Angriffen der Kritik, besonders A. W. Schlegel gegenüber. Sehr eingehend sind die ca. 120 Seiten füllenden Anmerkungen (117-237), indessen mag bei dieser Breite den Anforderungen der englischen Schulen Rechnung getragen sein. Ein deutscher Editor würde manches in jedem grösseren französischen Lexikon sich findende unerklärt lassen. Dass der Verfasser neben dem Commentar in Despois-Mesnard's Molière Ausgabe u. a. französischen Hilfsmitteln auch die deutschen Ausgaben von Fritsche-Knörich benutzt hat, ist sehr anerkennenswert und dem eigenen Interesse dienend.

R. MAHRENHOLTZ.

Gautier, Judith (Lauréat de l'Institut.) Khou-n-atonou. (Fragments d'un papyrus). Paris. Colin et Co. 1898.

Die Namen der Personen, oder vielmehr der auftretenden Puppen mögen wohl das Einzige sein, was in der Erzählung egyptisch ist. Denn der gar wundersame König, der durchaus den Monotheismus einführen will; die gar schöne Priesterin des Amon, die durchaus nicht weiss, was sie will; der gar böse Ober- nebst verschiedenen bösen Unterpriestern, die ganz erschrecklich böse sind; der kleine, eben dem Schilfe entwachsene Moses — das Alles macht einen ungemein komisch-modernen Eindruck. Dazu die Schreibweise! "... Nefrou ... ... ... ... ... ... Abend Sonne ... ... ... atonou ... ...

Räthsel des Buches; das liegt in der Frage: Wie wurde M<sup>me</sup> J. Gautier "Lauréat de l'Institut"? — An diese erste Erzählung schliessen sich drei unschöne Geschichten von abgehauenen Köpfen, aufgegessenen Menschenlebern und anderen nicht wiederzugebenden Scheusslichkeiten an. Endlich folgt eine lebendige Beschreibung von Tokio, die sich aber freilich nur auf das Alleräusserlichste beschränkt. Wie wurde M<sup>me</sup> J. Gautier "Lauréat de l'Institut"?

GIESSEN.

E. NETTO.

Glesener Edmond. Histoire de M. Aristide Truffant artiste Decoupeur. Paris; Soc. du Mercure de France. 1898. 16°.

Leiden und Freuden einer kleinen grosstädtischen Beamtenfamilie. Herr Aristide Truffant braucht neben dem geistigen Einerlei seines Bureaus andere, höhere Beschäftigungen; so raucht er zunächst künstlerisch Pfeifenköpfe an, die der Barbier an der Ecke ausstellt; und dann fertigt er künstlerisch Laubsäge-Arbeiten und wird sogar Präsident irgend eines Dorf-Kirmess-Comités. Aber die undankbare Welt vergisst seine Verdienste; so sinkt Aristide Truffant zum dumpfen pensionierten Unterbeamten in Würde und Schlafrock herab. — Das Büchelchen ist ganz geschickt geschrieben, ohne Aufregung unterhaltend, anspruchlos, bis in die Einzelheiten photographisch getreu.

GIESSEN.

E. NETTO.

Loti, Pierre. Ramuntcho. Calmann Lévy 1897. Loti, Pierre. Figures et Choses qui passaient. Calmann Lévy 1898.

Wer von den Gebräuchen und Eigentümlichkeiten der französischenund spanischen Basken, welche nur durch die Bidassoa von einander getrennt sind, Kenntnis bekommen will, wird sie in diesen beiden letzten Büchern des vielgereisten und vielgelesenen Verfassers in reichem Masse finden. In dem ersten Werke werden neben der Liebesgeschichte Ramuntcho's und der Gracieuse, die mit dem Eintritt des Mädchens in ein Kloster und der Auswanderung Ramuntcho's (Raymond's) nach Amerika ihren Abschluss findet, das Schmuggeln der Grenzbewohner, ihr Fandango, ihr Ballspiel mit der pelote, und anderes ausführlich und anschaulich geschildert; in dem zweiten Buche findet man ausser verschiedenen Schilderungen des Landes und der Leute eine genaue Beschreibung des Klosters Loyola, der Grotte von Isturitz, des Domes in Burgos und des im Lande üblichen Schwertertanzes; einen grösseren Teil des letzteren Buches nehmen allerdings am Schluss desselben Trois Journées de guerre en Annam 1883 ein, Kämpfe, bei denen der Verfasser selbst thätig zugegen gewesen ist.

H. J. HELLER.

# Paul Bourget, Voyageuses. Paris, Lemerre 1897.

Sechs Novellen, psychologische Entwickelungen mit Ortsbeschreibungen: Antigone; eine nicht mehr ganz junge Dame, nach ihrer griechischen Vorgängerin so bezeichnet, nimmt ihren Bruder, einen anrüchigen französischen Abgeordneten, gegen alle auch gerechtfertigten Beschuldigungen in Schutz. — Deux Ménages; ein roher amerikanischer Millionär mit einer allem Luxus ergebenen Frau und ein gliederverrenkender Kautschukmann, der mit einer Verse declamierenden Schauspielerin, seiner Frau zusammen Vorstellungen giebt, werden nebeneinander gestellt. - Neptunevale erzählt, wie der junge Graf de Corcieux mit seiner Gemahlin das so benannte Landgut in Irland, das ihnen von einem Oheim hinterlassen worden ist, besichtigen und anfangs zu verkaufen beschliessen: ein Traum, in welchem die Gräfin die verstorbenen Gatten zu sehen glaubt, herbeigeführt durch die einem Zauber dienende Opferung eines Habnes durch eine alte Dienerin, durch welche sie die Verstorbenen hindern will, ihr noch einmal, wie schon früher, aus dem Grabe zu erscheinen, bringt sie von dem Verkauf des Gutes ab, so dass also die feingebildete Pariserin den plumpen Aberglauben der irischen Bäuerin teilt. - Charité de Femme: eine junge Gräfin verdeckt den Diebstahl, den ein kranker Soldat an ihrer Börse verübt hat, weil er auf Madagaskar den Lieutenant hat sterben sehen, der ihretwegen dorthin in den Tod gegangen war. - Odile giebt sich den Tod, weil ihr Mann ihr mit einer gewöhnlichen Frau untreu geworden ist und später lässt sich ihre Tochter in der Schweiz in einen Gletscherspalt gleiten, aus Hass gegen dieselbe Frau, die ihr Vater nach dem Tode ihrer Mutter geheiratet hatte. - La Pia ist ein toskanisches Bauernmädchen, das einem benachbarten Priester in der Herstellung seiner alten Kirche behilflich gewesen ist. Als ein französischer Edelmann ein kleines altes Bild, zu welchem La Pia einen Sammetrahmen angefertigt hatte, von dem Nachfolger des Priesters aus der Kirche ankauft, verschwindet es plötzlich; La Pia hat es in die dicht dabei gelegene Kapelle gebracht, wo der frühere Priester heerdigt liegt; da wird es entdeckt, aber der Käufer überlässt es ihr zu dem beabsichtigten Zweck, als er erfährt, dass es dem alten Priester gehört hatte und von ihm der Kirche vermacht worden war, die schon bezahlte Kaufsumme nicht zurückfordernd. — Neu: ranches für ranchos, freie Indianer; inappariable, eigentlich nicht paarbar, was keine Vergleichung zulässt; wagonette, Wägelchen; brancher qlq., sich auf jemandes Seite stellen, ihm anhangen; gicler, hervorsprudeln; ulster de chasse, englischer Jagd-Ztschr. f. frz. Spr. u. Litt. XXI2.

rock; paillotte für paillot; grimpette, Emporkömmling; humoristiquemant. Von architektonischen oder Baumaterial bezeichnenden Ausdrücken sind noch nicht in den Wörterbüchern erklärt: bresche, cassone, cosmate.

H. J. HELLER.

#### André Theuriet, Boisfleury. Paris, Lemerre 1897.

Der Verfasser sucht nach dreissigjähriger Abwesenheit das seiner Bäume grösstenteils beraubte und in Ackerland umgewandelte Bojsfleury in der Nähe von Juvigny auf und erinnert sich seiner dortigen Jugendgenossen; er erzählt besonders die Erlebnisse eines derselben, Jacques Chantal: dieser, obgleich noch ohne Stellung, leicht erregbar und in seinen Stimmungen wechselnd, liebt die vermögenslose Claudette de Mesnil; ein zweijähriger Aufenthalt in Paris lässt ihn seine Geliebte aus den Augen und aus dem Sinn verlieren. Zurückgekehrt, tritt er einer kleinen Gesellschaft von Junggesellen in einem Landhause, Boisfleury genannt, bei; dort erfährt er von einem Schulfreunde, Courtois, dass Claudette mit dem Sohn eines wohlhabenden Holzhändlers verlobt ist Durch eine falsche Vorspiegelung drängt er sich in die Bekanntschaft einer jungen Witwe, des Rônis, ein und erklärt ihr bald seine Liebe. Er bringt sie dazu, dass sie sich, gerade an Claudette's Hochzeitstage, ihm hingiebt. Auch nach einer von Amts wegen ihm auferlegten Entfernung von Juvigny behält er sie und sie ihn in getreuem Angedenken. Später verschaftt ihm sein Vater, um ihn von der Witwe loszureissen, eine feste Anstellung in der Touraine. Bei ihrem Abschied beschliessen sie sich zu schreiben; Courtois willigt nach einigem Widerstreben ein, Chantal's Briefe heimlich an Frau des Rônis gelangen zu lassen. Zu diesem Zweck besucht er bisweilen die Dame und wird mit der Zeit selbst ihr Geliebter. Chantal, der bei einer Rückkehr auf Urlaub es erfährt, verliert so zu gleicher Zeit die Geliebte und den Freund, sich in Folge dessen zu einem thätigen Leben aufraffend. Nicht die Erzählung der Ereignisse, wohl aber die eingehende Schilderung der Gemütsstimmungen macht das Buch lesenswert. - Neu: le tintinnabulement, mirabellier, Judenkirschenstrauch, mariste, für das im Elsass üblichere mariétiste. Marienpriester, einem Zweige der Jesuiten angehörig, juponnier, als Substantiv, einer, der den Unterröcken nachläuft.

H. J. HELLER.

# Daniel Lesueur, Invincible Charme. Paris, Lemerre 1897.

Der Oberst Marquis de Ribeyran hat einen jungen Mann, sein Patenkind, Jean Valdret, von der ersten Jugend an in seinem Hause erzogen; dieser liebt die Tochter des Obersten. Odette, welche bei einer Jagd sich ihm auch heimlich verlobt. Durch den Brief einer Cousine, Marguerite Valdret, von seinem Garnisonsort Etampes nach Paris gerufen. erfährt er von ihr. dass der Oberst als junger Lieutenant seine Mutter Charlotte geliebt habe und im Begriff gewesen sei, sie zu heiraten, was nur durch ihren Tod verhiudert zu sein scheine; er sei daher der Sohn des Obersten. Dieser Umstand, so glaubt er, erkläre die Weigerung des-

selben, ihm die Hand Odette's zu bewilligen. Auf einem Ballfest nennt ein Bewerber um dieses junge Mädchen, François de Mauclein, dem sein Vater, ein Jugendfreund des Marquis, die Verhältnisse klar gelegt hatte. Jean einen Prussien; es erfolgt darauf ein Duell, in welchem Francois leicht verwundet wird. Jean hatte seine erkrankte Cousine zur Erholung nach Hyères gebracht, wo sie sich als Madame Valdret anmeldend, für seine Frau galt. Der Oberst erklärt nun erst seiner Frau, dass er die Mutter Jean's geliebt habe, die während des Krieges ihm in die Nähe von Sedan gefolgt sei; hier sei er verwundet, und Charlotte von einem preussischen Officier französischer Abstammung, Cantri, vergewaltigt worden, den er später bei Charlotte antreffend erschossen habe. Wegen dieser seiner früheren Braut angethanenen Schmach habe er gegen den Sohn derselben, dessen sich anzunehmen er ihr allerdings versprochen habe, eine gerechtfertigte Abneigung. Marguerite, die ihren Cousin liebt, stirbt, beweint von ihm und Odette, die auf dem Hyères nahe gelegenen Landgute ihres Vaters weilt. Der Lieutenant Jean Valdret geht auf den Rat des Obersten nach Madagascar, wo er sich bei einem gefährlichen Auftrage so auszeichnete, dass er zum Hauptmann und zum Ritter der Ehrenlegion ernannt wird; daraufhin giebt der Oberst seine Einwilligung zur Verheiratung Odette's mit ihm.

H. J. HELLER.

#### François Coppée, Le Coupable. Paris, Lemerre 1897.

Chrétien Lescuyer, der Sohn eines Richters in Caen, ist, von seinem kalten und strengen Vater sonst sehr knapp und einsam gehalten, gleichwohl mit ausreichenden Mitteln zur Vollendung seiner juristischen Studien nach Paris geschickt worden. Er macht hier Bekanntschaft mit Perrinette Forgeat; kurze Zeit nach seiner Abreise in die Heimat wird diese von einem Knaben entbunden, der. Chrétien Forgeat angemeldet, von seinem Vater völlig unbeachtet gelassen wird. Ein Zimmermann, mit dem Perrinette nachher zusammen lebt, ist oft hart gegen den Knaben: schliesslich kommt dieser nicht nach Hause, wird bald aufgegriffen und dann in eine staatliche Besserungsanstalt für jugendliche Umhertreiber in der Provinz untergebracht. Von dort entlassen, gelangt er nicht dazu, eine Stellung zu gewinnen. Als er in gänzlicher Geldnot einen Pfandschein an einen Juden verkaufen will, fasst er den von diesem zum Vorschein gebrachten Revolver, erschiesst ihn und nimmt sein baares Geld mit. Er wird nach einiger Zeit durch den zurückgelassenen Pfandschein entdeckt, festgenommen. Eine Nätherin, Louise Rameau, die er nach ihrem Stübchen begleitet hatte, war, als sie mit einem Stück Seidenzeug verunglückt, ihm ihre und ihrer kleinen Tochter Not geklagt hatte, von ihm, ohne dass er von ihr etwas verlangte, mit vielen Goldstücken beschenkt worden; als sie von dem Totschlag in der Zeitung gelesen hatte. wirft sie das Geld in einen Kirchenkasten und bringt, unaufgefordert, ein günstiges Zeugnis für Chrétien Forgeat bei dem Untersuchungsrichter bei. Der Vater desselben, Staatsanwalt in Paris geworden, hat die Anklage gegen seinen nun erst erkannten Sohn zu erheben; statt dessen sucht er ihn zu entschuldigen, sich selbst, wegen seiner gänzlichen Vernachlässigung desselben, als den eigentlich Schuldigen darzustellen. Chrétien Forgeat wird freigesprochen. Chrétien Lescuyer, der vor langer Zeit seine Frau und vor kurzem seine einzige Tochter verloren hatte, legt darauf sofort sein Amt nieder und verlässt mit seinem Sohne und mit Louise Rameau und ihrer kleinen Tochter Frankreich. Allgemein aufgefallen ist die Aehnlichkeit dieser Erzählung mit dem 1883 von Franzos veröffentlichten Roman "Der Präsident". Neu ist roufle, für rouf. Verschlag auf dem Deck des Schiffes; miséreux, notleidend, ohne den Nebenbegriff erbärmlich, der dem misérable anklebt. Aus dem Englischen ist icebergs und outlaws aufgenommen. Sonst finden sich in dem Buche viele dem Argot entlehnte und in den Mund jugendlicher Vagabunden gelegte Ausdrücke.

H. J. HELLER.

# Miszellen.

Je viens de lire le compte-rendu fait par M. W. Cloëtta dans la Zeitschrift f. fr. Sprache u. Litteratur (XX, 28-39) de mon édition du Jeu de Robin et Marion. Pour un simple petit livre "de vulgarisation", destiné "au grand public", c'est un honneur inattendu que de tenir une si large place dans une revue d'érudits, et d'avoir occupé si longtemps l'attention d'un savant comme M. Cloëtta. Mais bien plus inattendu encore était pour moi le . . . ton de cette critique. (1)

Aux personnes qui ont pu comparer l'article de M. Cloëtta à mon livre, je n'ai rien à dire; je m'en rapporte à leur appréciation; mais pour la grande majorité des lecteurs, pour ceux qui, sans vérification, évaluent le nombre des fautes d'après celui des reproches, mon devoir est de protester. Non pas que je veuille répondre aux critiques; je me con-

tenterai d'expliquer pourquoi elles m'ont surpris. (2)

A chaque ligne, et jusqu'à la dernière, M. Cloëtta me reproche de n'être pas conséquent avec ma classification des manuscrits. Qu'en saitil? Nulle part je n'ai fait connaître cette classification. "Ferner spricht sich Langlois auch nicht über das Verhältniss der drei Handschriften aus". Dans un article de la Romania (XXIV, 438), imprimé plus d'un an avant le Jeu de Robin et Marion, j'avais écrit: "Il n'y a pas lieu d'établir ici la classification de ces trois mss. Je préviendrai seulement que la parenté existant entre P et Pa est très proche et beaucoup plus directe que celle de chacun d'eux avec A; autrement dit, que l'on a d'une part P et Pa, et d'autre part A". Avais-je le droit, en préparant l'édition dont l'idée m'a été suggérée par cet article, de modifier ma manière de comprendre la parenté des manuscrits? (3)

En quoi, selon M. Cloëtta, n'aurais-je pas été fidèle à ma classification? Dans l'orthographe! C'est une inconséquence qu'on pourra me reprocher chaque fois que je publierai un poème. D'ailleurs mon système fût-il celui de M. Cloëtta, je l'aurais, pour Robin et Marion, laissé de côté. Des trois mss. du jeu, l'un n'a rien de picard, et à propos de celui des deux autres dont la graphie se rapproche le plus de celle d'Arras à la fin du XIII° siècle, j'ai prévenu que le scribe "avant de transcrire le Jeu, venait de copier les 22.000 vers du Roman de la Rose, et que, influencé par le dialecte de ce poème et par celui du manuscrit qu'il avait sous les yeux, il avait peu à peu, mais très sensiblement, modifié son orthographe". (Le Jeu de R. et. M. page II, note 1). (4)

J'ai été plus explicite: "J'ai étudié la forme et l'orthographe des mots dans les documents artésiens contemporains du trouvère" (Ibid. p. 11). Et c'est cette étude qui me permettrait de dire à M. Cloëtta pourquoi je maintiens le w germanique là où il voudrait le remplacer par un g pourquoi j'écris emploiét, mais aporté, perdu, pourquoi belle avec ll. mais alons, pourquoi amiette et non amiete; mais elle m'était inutile pour lui dire que si j'écris keval et chevalier, c'est que le premier mot est picard, tandis que kevalier ne l'est pas, pas plus que car < carne, pas plus que goie < gaudia; que si j'écris courageus et plusours, c'est pour me conformer, non seulement à la graphie, mais encore à la prononciation. (5)

Dans l'unification des formes j'ai commis quelques inadvertances; il en est qui n'ont pas encore été relevées. M. Cloëtta aurait pu les signaler. Il a préféré user une page pour dire que j'ai écrit une fois l'article fém. suj. le, et une fois l'article indéfini du, quand partout ailleurs j'ai adopté les formes li et dou; deux lapsus que M. Tobler avait

indiqués en deux mots. (6)

M. Cloëtta est-il au moins exact dans ses affirmations? Voyons son premier chef d'accusation. J'ai écrit constamment sans s l'expression par amour, bien que les trois mss. aient le plus souvent par amours. La suppression de l's choque M. Cloëtta, qui reconnaît pourtant qu'elle est justifiée une fois par la rime, au v. 14. Dans son énumération des exemples, M. Cloëtta en a omis un, celui du vers 230, où le mot amour rime avec pour le tabour. Ainsi l'expression se trouve deux fois à la rime, et deux fois la rime prouve qu'elle doit être écrite sans s Et M. Cloëtta me reproche de l'avoir écrite sans s. Il me reproche également d'avoir laissé le pluriel amours au v. 575, "trotzdem 592 amour si vraie bei gleicher Verwendung des Hauptworts durch den Reim gesichert ist". Autant d'inexactitudes que de mots. D'abord amours n'est pas au pluriel parce qu'il est terminé par une s. En second lieu je n'ai pas écrit amours, mais Amours au v. 575, ce qui prouve que je ne lui ai pas donné la même signification qu'au vers 592, où j'ai écrit amour, sans a majuscule. D'ailleurs M. Cloëtta avoue que les formes que j'ai gardées dans ces deux cas sont assurées, la première par les trois mss., la seconde par la rime (ajoutez: aussi par les trois mss.): alors que me reproche-t-il? (7)

Veut-on examiner encore la seconde critique de M. Cloëtta? Pour prouver qu'au vers 27 le nombre des syllabes ne m'empêchait pas d'adopter la leçon que j'ai laissée de côté (ce dont je n'ai pas douté un instant), autrement dit, que veu monosyllabique est à cette époque dans le N. E. "durchaus gewöhnlich" (ce qui est excessif), il cite cornours (qu'il écrit corneurs) v. 713 et vir, sir du Jeu de la Feuillée et du Jeu du Pélerin. Mais pourquoi à côté de cornours, qui ne prouve rien, ne pas citer seü, meskeü (Robin, 596, 597) et dix autres exemples analogues où l'e en hiatus compte pour une syllabe? pourquoi à côté de vir, sir. empruntés à d'autres poèmes, ne pas citer, du jeu même de Robin et Marion, sinon reïs (25, 33, 40), sinon beneïe (435), du moins

seir (141, 451)? (8)

Et ainsi de suite. Le lecteur qui aurait la patience d'examiner les autres critiques comme je viens d'examiner les deux premières serait édifié. Je n'insisterai pas; j'ai trop beau jeu. J'ajouterai seulement que des corrections proposées par M. Cloëtta, celles que j'avais déjà lues, comme lui, dans un aimable compte-rendu de M. Tobler (*Litteraturbl. f. germ. u. rom. Phil.* 1896, p. 53—55) sont les seules qui me paraissent fondées; que, par conséquent, ses 12 pages ne me seront d'aucun profit pour une 2° édition. C'est l'unique déplaisir qu'elles me laissent.

ERNEST LANGLOIS.

- 1. Herr Langlois findet es auffällig, dass ich ein einfaches, kleines, fürs grosse Publikum bestimmtes Popularisirungswerkehen so eingehend prüfe. Gerade dem grossen Publikum soll nur das beste geboten werden, während den Sachkundigen ohne Schaden auch minder vollkommenes in die Hände gegeben werden darf. Übrigens erklärt Herr L. in der Vorrede zu seinem Büchlein, S. II: Le texte du poème a été établi suivant la plus rigoureuse méthode de la critique moderne et avec tout le soin qu'on y aurait apporté dans une édition savante . . . . (vgl. S. 34, Z. 1 ff. meiner Besprechung). Ich musste also selbstverständlich den Massstab anlegen, den der Herausgeber für sich beanspruchte.
- 2. Herr L. hält es für seine Pflicht mit Rücksicht auf diejenigen, die es unterlassen meine Besprechung mit seinem Buche zu vergleichen, gegen meine Rezension zu protestieren. Das wundert mich, denn ich habe mir ein Gewissen daraus gemacht, nicht nur überall den Wortlaut der Ausgabe voll und getreulich zu citiren, sondern sogar die Lesarten der Hss. mit peinlicher Genauigkeit anzugeben. Ausserdem enthält meine Besprechung keine Redensarten, sondern nur Thatsachen, die überdies so reichlich mit Angaben und Belegen aller Art versehen sind, dass auch diejenigen Leser, die Herrn L.'s Ausgabe nicht zur Hand haben, sich ein richtiges Urteil bilden können. Ich habe auch anerkannt, was ich für anerkennenswert hielt, und manchen bedenklichen Irrtum verschwiegen, der bereits von anderer Seite berichtigt war (s. meine Bespr. S. 28 f.). Ausserdem ist mir bald nach Erscheinen meiner Rezension von verschiedener, autoritativer Seite erklärt worden, dass sich sachlich gegen meine Ausstellungen nichts einwenden lässt (nur in Bezug auf faire mit dem Inf. stimmte mir einer nicht zu; vgl. meine Bespr. S. 32 f.); es ware mir leicht, Belege dafür zu bringen, aber da ich es für unschicklich halte, Briefe oder Teile aus Briefen, die ihre Absender nicht zur Veröffentlichung bestimmt hatten, abzudrucken, so thue ich es nicht. Übrigens kann sich ja jeder selber von der Solidität meiner Argumentation und der Zuverlässigkeit der von mir beigebrachten zahlreichen Belege vergewissern. Es lässt sich daran so wenig rütteln, dass Herr L., wenn er mich ordentlich gelesen und sich die von ihm unverstanden gebliebenen Stellen hätte übersetzen lassen, gewiss sich selbst die Mühe einer Entgegnung und mir die Mühe einer Antwort erspart haben würde. In der That hat Herr L, in seiner Entgegnung teils genau dasselbe wiederholt, was bei mir klar und deutlich zu lesen war, teils meine Auseinandersetzungen völlig missverstanden, ja mitunter sogar in ihr Gegenteil gekehrt; und sonst findet man nur noch ein paar

unerwiesene Behauptungen über dialektische Formen, um derentwillen Herr L. die Entgegnung unmöglich geschrieben haben kann. Denn erstens ist ihm an diesen Behauptungen selber so wenig gelegen, dass er es völlig unterlässt irgend welche Belege dafür zu geben, ja es mitunter sogar verschmäht zu sagen, ob er mittelalterliche oder moderne. allgemein pikardische, oder bloss artesische oder speziell arrasische Formen meint. Zweitens aber könnten diese Formen, selbst wenn sich sonst nichts gegen sie einwenden liesse, meine Argumentation nicht entkräften, die darin besteht, dass man zuerst die Sprache des Dichters sowohl in allen seinen übrigen Werken, als auch speziell in dem herauszugebenden Denkmal untersuchen muss, ehe man es unternimmt die Überlieferung zu uniformiren; dass sodann eine solche Uniformirung, falls sie als thunlich erwiesen ist, vor allem nach Versmass und Reim zu geschehen hat, während Urkunden, die übrigens selbst weder uniform noch frei von fremden Einflüssen und Kanzleimoden sind, oder gar das Patois erst in zweiter und dritter Linie kommen und überhaupt nur mit Vorsicht heranzuziehen sind. - Dass nun das, was ich hier über Herrn L's Entgegnung vorausgeschickt habe, nicht leere Rekriminationen sind, sondern Wort für Wort der Wirklichkeit entspricht, will ich im Folgenden Punkt für Punkt nachzuweisen mich nicht verdriessen lassen.

- 3. Herr L. wirft mir vor, dass ich ja über seine Handschriftenklassifikation nichts wissen könne, da er sich nirgends (!) darüber geäussert habe. Der Leser kann sich dagegen überzeugen, dass ich in meiner Besprechung S. 30 genau dasselbe sage und citire, was er in seiner Entgegnung zu wiederholen und zu bestätigen für nöthig findet. Also Herr L. meint immer noch, und mit Recht, dass P und Pa zusammen eine Gruppe gegen A bilden. Daraus folgt nach den Grundsätzen der Textkritik, dass, wenn P und Pa von einander abweichen. die Lesart einer dieser beiden Hss. aber in A. eine Stütze findet, die durch A gestützte Lesart den Vorzug verdient. Wenn also v. 478 nur P pais hat, Pa und A dagegen plais, so ist letzteres, das zudem allein einen passenden Sinn giebt (s. S. 32 meiner Bespr.), in den Text aufzunehmen. Wenn ferner v. 609 nur P den Artikel le giebt, Pa und A dagegen das Possessivpronomen sen, bezw. son, so ist das Possessivpronomen, nicht der Artikel, aufzunehmen (s. meine Bespr. S. 32) u. s. w. Ferner hat Herr L. an der von mir ebenfalls angezogenen Stelle, Romania XXIV, 443, gesagt: ". . . la comparaison des trois manuscrits prouve que A est le moins correct des trois et qu'en général, losqu'il n'est pas d'accord avec les autres, c'est lui qui a tort". Auch von diesem richtigen Grundsatz ist meines Erachtens Herr L. einigemal unnötig oder zu Unrecht abgewichen, s. meine Bemerkungen S. 30 zu v. 27 S. 32 zu v. 541, S. 35 zu v. 463, 460 etc.
- 4. Herr L. fragt, worin er denn seiner Handschriftenklassifikation nicht treu geblieben sei die Antwort darauf war leicht in meiner Besprechung zu finden und zum Überfluss habe ich sie eben wiederholt und fährt dann fort: "Etwa in der Orthographiel" Der Leser wird mir eine so thörichte Meinung nicht zutrauen; ausserdem habe ich S. 34 Z. 13 f. ausdrücklich erklärt, dass ich bei meinen Bemerkungen über die dialektische Gestaltung des Textes unter "Handschriften" zunächst

P und Pa verstehe, denn "das viel jüngere A kommt sprachlich überhaupt nicht in Frage". Wie kann also, da die eine von zwei Familien wegfällt, von einem Einfluss der Klassifikation auf die orthographische Gestaltung des Textes die Rede sein? Was dann Herr L über den Einfluss des Roman de la Rose auf die Schreibung von Pa sagt, kommt hier gar nicht in Betracht, denn an allen den Stellen, wo ich die Graphie der Hss. gegen Herrn L.'s Vorgehen vertheidige, findet sich die betreffende Form nicht nur in Pa, sondern auch in P, ja meist sogar auch in A; P und A enthalten den Roman de la Rose aber überhaupt nicht, Zum Überfluss kann ich noch hinzufügen, dass ich an den Stellen, die ich zwar in meiner Besprechung nicht erwähnt habe, aber an denen es sich auch um fr.  $\rho > eu$  handelt und die daher ebensogut wie die von mir angeführten hinzugezogen werden könnten, bei etwaigem Widerspruch zwischen Pa und P, letzterem den Vorzug gebe: ich lese also 253, 262 signeur, 646 seur u. s. w., ja 375 f. sogar sekeure: reskeure (vgl. 363 f. reskeure: seure und andere Fälle, wo P und Pa zusammengehen, ferner reskeus 353, das sogar von allen drei Hss. geboten wird und Herr L., im Gegensatz zu reskeure, beibehält).

5. Ich habe S. 33 f. auseinandergesetzt, dass gegen eine sprachliche Uniformierung überhaupt Bedenken geltend gemacht werden können - kein Text ist uniform, auch Urkunden aus derselben Gegend und Zeit weisen Verschiedenheiten in der Schreibung auf. Wenn aber Adam's Schäferspiel einmal uniformirt werden sollte, so wäre es, habe ich gesagt, die erste Aufgabe gewesen, seine sämmtlichen Werke sprachlich zu untersuchen, eventuell auch zu entscheiden, ob er in allen seinen, bei verschiedenen Gelegenheiten, zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten entstandenen und verschiedenen Dichtungsgattungen angehörenden Werken sich genau derselben Sprache bedient, ob er nur im arrasischen Lokaldialekt oder in einer Art pikardischer Litterärsprache gedichtet hat u. s. w. Weiterhin habe ich hervorgehoben, dass Herr L. nicht nur nichts von alledem gethan, sondern nicht einmal die Reime des 780 Verse zählenden Schäferspiels untersucht hat (s. S. 36 f. meiner Bespr.). Auf diese Dinge antwortet Herr L. nicht; er begnügt sich zu wiederholen, dass er zeitgenössische artesische Urkunden untersucht habe. Als ob ich das nicht selber, und mit demselben Citat, nach seinen eigenen Worten auf S. 34 meiner Bespr. hervorgehoben hätte; ja, auf S. 37 oben komme ich wieder darauf zurück, mit dem Bemerken, dass eine Untersuchung der Reime wichtiger gewesen wäre. Wozu also diese fortwährenden Wiederholungen von Dingen, die ich selber in meiner Besprechung mit aller nur wünschenswerten Klarheit und Genauigkeit angebe? Er fährt dann fort indem er sagt, dass die Untersuchung der Urkunden ihm erlauben würde mir mitzuteilen 1) warum er germanisches w dort "beibehalten" habe, wo ich es durch g ersetzen möchte; 2) warum er emploiét, aber aporté, perdu schreibe; 3) weshalb er belle mit zwei l ausstatte, alons aber blos mit einem, amiette mit zwei t und nicht bloss mit einem. Auf den ersten Punkt habe ich zu erwidern, dass ich von dem w und g nur auf S. 32, zu v. 199, gesprochen habe, und dass es sich dort keineswegs darum handelt, dass er ein w beibehalten hat, ich aber ein g dafür einführen möchte, sondern dass er umgekehrt ein w eingeführt hat, wo alle drei Hss. ein g geben. Zu dem handschriftlichen resgarde füge ich in Klammern hinzu "meinetwegen reswarde", und neben das handschriftlich allein überlieferte esgardés setze ich eswardés als eine möglicherweise einzuführende Form. Aus den dann folgenden Zeilen kann der Leser entnehmen, dass ich es nicht tadle, wenn Herr L. in den Adam selbst angehörenden Stellen überall w durchgeführt hat, sondern nur hervorhebe, dass bei den volksthümlichen Reihen, die Adam unverändert auch aus fremden Dialekten übernommen habe, vielleicht grössere Vorsicht am Platze gewesen wäre. - Zu 2 bestreite ich entschieden, dass es sich mit dem losen auslautenden t in emploiét anders verhält als mit dem in aporté(t), perdu(t). Zwar zeigen die Texte jener Zeit und Gegend hinter ie das t mehrfach häufiger als hinter é, u u. s. w. Das hat aber einen bloss graphischen Grund; bei ié lag die Verwechslung mit dem weiblichen ie, besonders bei den Partizipien wie emploié und emploïe, oder wie bei lié und lie. sehr nahe; um diese Verwechslung zu vermeiden, behielt man das t in emploiet in der Schrift als bequemes graphisches Mittel häufig bei, während das bei é, das ein ee, bei u, das ein üe als Femininum neben sich hat, nicht so nöthig war. Im Gegensatz zu Herrn L. meint Suchier (Auc. und Nic., 4. Aufl., S. 62, No. 4), dass sich das isolirte t im Pikardischen "zumal hinter u" lange erhalten habe, wie z. B. im Partizipium jut, "wo jedoch vielleicht Einfluss des Perfekts" vorliege; für emploiét gegenüber einem aporté, wäre eine solche Erklärung ausgeschlossen. In der That findet man öfters analogische weibliche Partizipialformen wie conute (in den von N. de Wailly veröffentlichten artesischen Urkunden aus Aire, H 38, aus dem Jahre 1290, M 56, N 19 und 87, aus dem Jahre 1293, s. Bibl. de l'Ec. des Ch. XXXI, S. 271 ff.; Suchier, Zs. f. rom. Ph. 11 274 belegt entsprechende Formen für Tournai); nach Partizipien wie emploiiéte für emploiie; paiiéte für paire < pacata wird man in pikardischen Texten des 13. Jahrhunderts ebenso vergeblich suchen, wie nach aportéte für aportée. - Als Antwort zu 3) erlaube ich mir zunächst den Grund mitzuteilen, den ich mir selber für Herrn L.'s Verfahren gegeben habe. Wer sich nämlich die auf S. 39 meiner Bespr. beigebrachten Beispiele näher ansieht, der wird leicht erkennen, dass Herr L. nur dort ll und tt für das von allen drei Hss. gleichmässig überlieferte einfache t und l schreibt, wo diesen Lauten ein e vorhergeht, das nach neufranzösischer Schreibweise als a gelesen werden könnte. Ich sagte mir, er schreibt apellerai. belle, sonnette etc., damit seine des Altfranzösischen unkundigen Leser nicht apolerai, bole, sonnote u. s. w. lesen; diese Gefahr war bei alons, Marote etc. ausgeschlossen, deshalb begnügt er sich da mit dem einfachen ! bezw. t. Offen gestanden fällt es mir jetzt noch schwer von dieser meiner eigenen Erklärung abzugehen, da aber Herr L. versichert, diese Schreibweise in seinen artesischen Urkunden gefunden zu haben, so muss ich ihm Glauben schenken. Nur werden es dann eben dieselben Urkunden sein, denen Herr L. auch entnommen hat, dass nicht poi, sondern nur pau pikardisch ist, dass mengüe und mengai falsch sind und in menjue und menjai zu ändern seien; dass das überlieferte douch (s. meine Bespr. S. 34 f.) durch ein dous mit festem s ersetzt werden

müsse, zu dem das beibehaltene Femininum douche passt; dass ses sapis (2. Pers. Präs. Ind v. savoir) nicht pikardisch ist, sondern in sais zu bessern sei (v. 124 und 178). Solchen Dokumenten gegenüber verhalte ich mich aber ablehnend. - Aber auch ohne diese Dokumente kann mir Herr L. mitteilen, dass zwar keval, aber nicht kevalier, und ebensowenig car < carne und goie pikardisch sind. Ich muss den Leser um Verzeihung bitten, wenn ich beständig offene Thuren einrenne und Dinge nachweise, die jedermann weiss. Es sieht ja allerdings auch jeder leicht, dass ich in meiner Besprechung (S. 34 f.) nicht sowohl das Beibehalten von chevalier, char und joie, sondern das Ausmerzen von mengüe, mengai, douch getadelt habe, das zum sonstigen Verfahren des Herausgebers in direktem Widerspruch steht. Aber um auch jeden Schein eines ungerechtfertigten Vorwurfs Herrn L. gegenüber zu beseitigen, will ich hier, so überflüssig es sein mag, nachweisen, dass kevalier, car und goie sehr wohl pikardisch sind. In Auc. et Nic. findet man dreimal cevalier (2,25, 6,34, 8,5) und einmal cevalers (2,16) ausgeschrieben (s. Suchier's Ausgabe, 4, Aufl., S. 45, Nr. 9); ebendaselbst findet sich car < carne (4.23). cevaliers steht auch in der Arsenalhs. des Partonopeus de Blois (Bartsch et Horning, Langue et Litt. fr. 250,25), und aus demselben Texte findet man einen weiteren Beleg für cevaliers bei Godefroy (im Complément, s. v. chevalier); cevalier(s) liest man auch im Auberi (bei Bartsch et Horning 139,13), in Philippe Mousket's Reimchronik (s. Th. Link, Über die Sprache der Chron. rimée von Ph. M., Würzburger Diss. 1882, S. 25), bei J. Condé I,222, v. 1692, 1717; 223, 1722 u. s. f. Auch auf die Ableitung cevalerie sei hingewiesen. s. J. Condé I, 71. 1, Aiol 129, Chev. au Cygne, bei Bartsch et Horning 346, 2; weitere Belege s. Godefroy, Dict. II, 110b. Das ungemein häufige car < carne, das wir schon in Auc. et Nic. gesehen haben, liest man auch oft im Aiol (967, 1209, 7930, 8839 ed. Foerster), dreimal in der Manekine (s. Suchier's Glossar); in Gormont et Isembart 73; in einer pikardischen Hs. des Ogier le Danois, bei Bartsch et Horn. 145,23; aus Barrois' Ausgabe des Ogier citirt Godefroy (im Complément s. v. chair) zwei weitere Stellen mit car; so liest man dieses Wort auch geschrieben in zwei pikardischen Hss. des Eracle von Gautier d'Arras, bei Bartsch et Horn. 201.31; auch in Littré's Historique zu chair wird man verschiedene pikardische Beispiele aus dem Mittelalter für car finden. Zu cevalier and car < carme vgl. auch Karl Beetz, C und ch vor lat. a im Afz., Strassb. Diss. 1887, S. 35, 41, 44 u. s. f. Dem c in cevalier spreche ich nun mit Raynaud (Bibl, de l'Ec. des Ch. XXXVII, S. 320). Beetz, Suchier in der eben erschienenen 4. Aufl. des Auc., S. 61 und 62) und andern den Lautwerth k zu; ebenso natürlich dem e in car. Was quie betrifft, so erwähne ich, dass dieses Wort in dieser Form mindestens acht mal im Raoul de Cambrai vorkommt, woneben noch viermal göir, bezw. goiant daselbst zu lesen ist (s. das Glossar in P. Meyer's Ausgabe). Im Münchener Brut steht 3991 goie, 2187 göist. In den Urkunden von Ponthieu findet sich göir oft; ferner gaudeat > goe; göissent (s. Bibl. de l'Ec, des Ch. XXXVII, S. 317). In den artesischen Urkunden des 13. Jahrhunderts aus Aire finde ich göir E 26 und 31, F 40 (aus dem Jahre 1272, s. Bibl. de l'Ec. des Ch. XXXI, S. 267 f.). Aus dem Vrai

Aniel erwähne ich congöi 4, esgöis 164; aus Ph. Mousket's Reimchronik göis, resgöir, esgöi etc. (s. Link a. a. O. S. 26). Welcher Romanist würde auch annehmen wollen, dass nach pikardischen Lautgesetzen caballu und caballicare zwar keval und kevaukier, caballariu aber chevalier: carru zwar car, carne aber char; gaudeat zwar goie oder goe, gaudia aber joie ergeben habe? Oder welcher Romanist wird glauben wollen, dass das Pikardische im ererbten Sprachschatz kein einheimisches Wort für "Ritter" aus lat. caballariu, kein einheimisches Wort für "Fleisch" aus lat. carne, kein einheimisches Wort für "Freude" aus lat. gaudia gehabt habe, und diese Worte alle erst aus dem Französischen habe entlehnen müssen? Vielmehr ist schon wiederholt hervorgehoben worden, und die Thatsachen beweisen es, dass chevalier, char und joie auf den späteren, im Lauf des 13. Jahrhunderts immer mächtiger werdenden französischen Einfluss zurückzuführen sind, unter dem sich eine centralfranzösisch gefärbte Schriftsprache zu entwickeln begann, die sich gerade in den Urkunden oft entschiedener und deutlicher ausprägt als in den Hss. litterarischer Denkmäler (vgl. G. Raynaud, Bibl. de l'Ec. d. Ch. XXXVII, S. 322; Beetz a. a. O. S. 45 ff.). Der beste Beweis ist der, dass sich in mittelalterlichen Texten der Picardie nicht nur cevalier, car und goie, sondern auch eine grosse Anzahl anderer Wörter, wie ceval, cose, cier, cief etc in centralfranzösischer Schreibweise finden, während sich die entsprechenden pikardischen Formen mit dem Explosivlaut bis auf den heutigen Tag in den pikardischen Patois erhalten haben. Wenn das heutige Pikardische bei dem Fortsetzer von caballu den Explosivlaut gewahrt hat, bei demienigen von caballariu aber nur den centralfranzösischen Reibelaut aufweist, so hat es im ersteren Falle eben das Erbwort behalten, während dieses im letzteren Falle verloren gegangen und durch das später eingedrungene französische Lehnwort vertreten ist (s. auch G. Paris, Romania XVI, 580). Dass cevalier, car und goie schon zur Zeit Adam's verloren waren, ist, wie die obigen Citate beweisen, unrichtig. Form der centralfranzösisch gefärbten Schriftsprache war Adam aber gleichwohl gewiss nicht unbekannt; ich habe das selber in meiner Bespr. S. 34 angedeutet und würde gewiss nichts dagegen haben, dass man in seinem Texte das überlieferte chevalier beibehielte; aber allerdings würde ich dann, wie ich habe durchblicken lassen, auch das gleichfalls regelmässig überlieferte cheval bestehen lassen und mich überhaupt in diesen zweifelhaften Dingen an P und Pa halten. - Wir kommen auf die Frage nach dem freien o. und ich werde zunächst wieder die Thatsachen ins Klare stellen. Ich habe gesagt, dass Herr L. die betreffenden, handschrittlichen Formen ohne alles erkennbare Prinzip bald ändere, bald nicht. So lässt er das überlieferte eu bestehen: 1) vor lat. us, s: deus, courageus; 2) vor lat pu: leu; 3) vor lat. t's: reskeus 353; 4) vor lat. d: preu. Dagegen setzt er ou ein: 1) vor lat. r: oure, cornours; 2) vor lat. p + r: desoure, sour; 3) vor lat. t'r: reskourre 363, 376. Woher weiss Herr L., dass die Sprache des Dichters sich gerade so und nicht anders verhielt? Die Reime zeigen nur eu: deus: menestreus 254 f.; denn jour: amour 13 f., amour: tabour 230 f., vous: jalous 524 f. zählen aus mehrfachen Gründen nicht, und 375 f. ist meines Erachtens

mit P sekeure: reskeure, nicht sekourre: reskourre, zu lesen; jedenfalls könnte auch dieser Reim aus mehrfachen Gründen nichts beweisen (vgl. meine Bespr. S. 35 f. und meine Bemerkungen oben zu Ende von 4.). Also ich wiederhole, eu ist das einzig gesicherte. Von den in meiner Besprechung hervorgehobenen Fällen greift nun Herr L. bloss zwei heraus und sagt, wenn er courageus und plusours schreibe, so thue er das, um sich nicht nur mit der Schreibweise, sondern auch mit der Aussprache in Einklang zu setzen. Angesichts dessen, dass courageus 426 mit deus und dieses letztere, wie wir eben gesehen haben, mit menestreus reimt (254), so unterliegt es keinem Zweifel, dass courageus beizubehalten ist. Somit betrifft unsere Differenz nur noch plusours. Da nun die drei Hss. übereinstimmend pluseurs schreiben, für unser Schäferspiel bloss eu aus freiem bet. o gesichert ist und die übrigen Werke Adam's noch nicht untersucht sind, so kann Herr L. nur die Schreibweise von Urkunden und die Aussprache des heutigen Patoismeinen; denn über die mittelalterliche Aussprache einer etwaigen Form. plusours im Artesischen existiren keine Grammatikerzeugnisse. und Reime wie plusours: jors haben sich, wie gesagt, nahezu alle Dichter noch erlaubt, nachdem in ihrem Dialekt -our längst zu -eur geworden war. Von meinem mehrfach hervorgehobenen Standpunkt aus könnte ich die Schreibweise der Urkunden und die Aussprache des Patois von vornherein als belanglos ablehnen. Ich könnte auch hervorheben, dass ich nicht plusours speziell, sondern die Inkonsequenzen in ihrer Gesammtheit getadelt habe. Da ich aber der Meinung bin, dass Herr L. mit plusours genau so im Unrecht ist wie bei den anderen Wörtern, in denen er das überlieferte eu durch ou ersetzt hat, so will ich darauf eingehen und beginne mit dem Patois. Die Patois-Wörterbücher geben fast durchweg  $eu < \varrho$ , nämlich -6su > -eux, deux, seul, leu < lupu, heure, leur, peur, und überhaupt -6re > -eur, daneben allerdings flour (ich entnehme die Beispiele der Strassb. Dissertation von Arthur Schreiber: Der geschlossene o-Laut im Afz., S. 97, da mir die Patois-Wörterbücher gegenwärtig nicht erreichbar sind). Herrn L.'s Vorgehen stimmt also schon nicht zu heure, leur, peur und den vielen Substantiven auf -eur, sondern nur zu flour, neben das ich nach Herrn-L's Angabe, die ich augenblicklich nicht kontrolliren kann, plusours setzen will. Wer wird nun aber nach vereinzelten Formen des Patois die nahezu zeitgenössische Ueberlieferung eines mittelalterlichen Gedichtes, wie sie uns in P und Pa gegeben ist, berichtigen wollen? Wie viel unkontrollirte Einflüsse können in den mehr als 600 Jahren solche sporadische Formen in dem gegenwärtigen Patois veranlasst haben? Ausserdem ist es die Fortsetzung der Sprache der Ungebildeten, von der die Sprache der Gebildeten, zur Zeit als sich diese noch des Pikardischen im schriftlichen und mündlichen Verkehr bedienten, sicherlich in manchen Dingen abwich. Wir haben ja schon die Schreibungen cheval u. s. f. in den durch das Centralfranzösische beeinflussten pikardischen Urkunden und Texten konstatirt, während das ungebildete Volk keval bis auf den heutigen Tag bewahrt hat. - Es bleibt noch die Schreibung plusours zu besprechen, die Herr L. in Urkunden gefunden haben mag. Ich verweise nun auf Suchier (Grundriss I, 600), der sagt,

dass "ein Schwanken mittelalterlicher Texte den Verdacht nahe legt, dass zuweilen mit o in or ein ö-haltiges o gemeint war". Wer sich nun die Karte XI bei Suchier ansieht, der wird sich überzeugen können, dass Arras durchaus in der Gegend ("von Lille bis Bourges", Suchier, Grundr. I, 600) liegt, die freies o vor r in eu übergehen lässt. Zum Ueberfluss führe ich noch als urkundliche Belege aus dem Artois, speziell Aire, dem Ponthieu und dem Vermandois an: Substantiva auf - ore > -eur; wie z. B. oneur (in den artesischen Urkunden aus Aire, A 7, aus dem Jahre 1241, s. Bibl. de l'Ec. des Ch. XXXI, S. 262), anchisseurs (A 9, a. a. O.) etc.; deseure, eure, ailleurs etc.; Comparativsuffix - ore > -eur: seigneur, grengneur, pieur, maieur, meilleur u. s. w. (s. N. de Wailly, Bibl. de l'Ec. des Ch. XXXII, 309; G. Raynaud, ib. XXXVII, 25; Fritz Neumann, Zur Laut- und Flexionslehre des Afz., S. 45 f.). Mit pluseurs verhält es sich natürlich nicht anders, und ich will, um jeden Zweifel zu heben, aus den artesischen Urkunden aus Aire: pluiseurs (E 11, aus dem Jahre 1272, Bibl. de l'Ec. des Ch. XXXI, S. 266) und plusseurs (S 82, aus dem Jahre 1298, a. a. O. S. 290) citiren. Desshalb meine ich nach wie vor, dass das von den drei Hss. gebotene pluseurs zu belassen war.

- 6. Herr L. bemerkt, dass ich noch etliche andere Inkonsequenzen in seiner Vereinheitlichung der Sprache hätte hervorheben können. Daran habe ich nie gezweifelt und ich sage auch auf S. 34 ausdrücklich, dass ich mich begnügen müsse "bloss einen Theil der zweifellosen Fehler und Inkonsequenzen, die mir gelegentlich aufgefallen sind, . anzuführen." Dass Tobler bereits die Inkonsequenz bezüglich des Artikels gerügt hatte, gebe ich selber auf S. 37 von vornherein an; ich erkläre aber auch zugleich, wesshalb die Fälle nicht ohne Interesse für die Beurteilung der Arbeit des Herausgebers sind und mir daher im Verein mit anderen Stellen, auf die noch von keiner Seite aufmerksam gemacht worden war (öil und oje, S. 38), einer näheren Beleuchtung wert schienen.
- 7. "So viel Worte, so viel Unrichtigkeiten" ruft mir Herr L. bezüglich meiner Bemerkungen über par amours (auf S. 30) zu. Der Leser kann leicht erkennen, dass sich Herr L. wieder nicht die Mühe gegeben hat mich zu verstehen. Ich habe also gesagt, dass an sieben Stellen alle drei Hss. übereinstimmend par amours lesen, und habe dann noch eine achte Stelle angeführt, wo zwar nicht alle drei Hss., aber doch P und A, die ja verschiedenen Familien angehören, par amours sichern. Herr L. hat nun an allen acht Stellen par amour eingesetzt. also lieber acht gemeinsame Fehler der verschiedenen Familien angehörenden Hss. angenommen, als sich bei par amours zu beruhigen. Ich habe gesagt, dass ich das nicht richtig finde, selbst wenn an einer andern Stelle par amour durch den Reim gesichert sei, denn par amour und par amours seien völlig gleichbedeutend und würden von den Dichtern je nach dem Bedürfnisse des Reims u. s. w. völlig unterschiedslos gebraucht. Die Reime stützten oft sogar einander widersprechende Spracherscheinungen, hier handle es sich aber um vollständig gleichbedeutendes und gleichberechtigtes, das ohne weiteres neben einander geduldet werden müsse. Herr L. entgegnet mir, dass, ausser an

der von mir citirten, noch an einer andern Stelle (v. 230) par amour durch den Reim gesichert sei. Das ist richtig, und wenn es von Bedeutung gewesen wäre, so würde ich nicht verfehlt haben, auch diesen Beleg aufzusuchen; für die obige Demonstration ist es aber völlig gleichgültig, ob par amour ein- oder zweimal oder noch öfter durch den Reim gesichert ist, denn das beweist immer noch nicht, dass der Dichter daneben nicht auch par amours brauchen konnte; letzteres ist sogar a priori zweifellos anzunehmen. - In Bezug auf die Verse 575 und 592 habe ich gegen Herrn L. garnichts eingewendet; davon, dass ich ihm vorgeworfen hätte, den Plural amours in v. 575 stehen gelassen zu haben, ist gar keine Rede. Herr L. hat sich wieder nicht die Mühe gegeben zu verstehen, und wenn er mit Rücksicht auf diese Verse von einem "eingestehen" meinerseits spricht, so ist dieser Ausdruck völlig verkehrt, da ich nichts einzugestehen hatte und habe, sondern auf den Wortlaut dieser Verse hingewiesen habe, der in den drei Hss. und bei Herrn L. völlig gleich ist. Ich deute darauf, dass v. 575 auch amour im Plural, v. 592 aber im Singular gesichert sei. Beides ist gesichert; ich tadle es also nicht, ich führe es bloss als Beleg dafür an, dass Adam sowohl den Plural als den Singular von amour in gleicher Bedeutung verwandt hat, wie es von vornherein anzunehmen war. Nun entgegnet mir Herr L. erstens, amours sei nicht deswegen im Plural, weil es auf s ausgehe. Wie man das s bezeichnen mag, ist für die Frage selbst gleichgültig; dem Ursprung nach ist es jedenfalls ein Plural-s und dafür kann ich mich auf Diez, Gr. III<sup>8</sup>, S. 6 Anm. berufen. Zweitens entgegnet Herr L., er schreibe ja in v. 575 Amours mit einer Majuskel, was beweise, dass er diesem Worte hier eine andere Bedeutung gebe als v. 592. Es ist richtig; Herr L. schreibt v. 574 f. joie . . . D'Amors, übersetzt es aber mit plaisir D'amour, schreibt also in der Übersetzung amour mit einer Minuskel, gerade so wie bei v. 592 und an den anderen Stellen. Ich habe daher das A in D'Amours stillschweigend für einen blossen Druckfehler angesehen und bin allerdings der Meinung, dass besser D'amours mit kleinem a geschrieben würde, auch wenn man in amours direkt einen Singular sieht "mit leise untergelegtem Begriffe allegorischer Persönlichkeit" (s. A. Tobler. Verm. Beitr. II, S. 103, wo bei dem Verweis auf Diez III3 26, nicht 25, gemeint ist). Herr L. will amours hier aber lieber als Personennamen ansehen, trotzdem er es als Appellativ übersetzt. Das ist für das, was ich belegen wollte, völlig belanglos, das s bleibt bestehen und der Ursprung des s bleibt immer derselbe. Und selbst wenn dem nicht so wäre, so würde daraus immer noch nicht folgen, dass Adam nicht par amours neben par amour sagen konnte.

8. Auf den letzten Punkt gehe ich nicht ein. Warum ich, wenn ich zeigen will, dass Adam der einsilbige Gebrauch des Partizips veu nicht fremd war, Beispiele für den zweisilbigen Gebrauch hätte beibringen sollen, sehe ich in der That nicht ein. Dass die Fälle, in denen der unmittelbar vortonige Vokal im Hiatus noch für den Vers gezählt wird, bedeutend überwiegen, ist mir nie eingefallen zu leugnen, wie schon daraus hervorgeht, dass ich blos einen weiteren Belag, nämlich corneurs (ich schreibe so, weil nur so überliefert ist!), für das Ver-

stummen des unmittelbar vortonigen Hiatusvokals aus unserm Schäferspiel beibringen konnte. Wenn übrigens Herr L. nie einen Augenblick daran gezweifelt hat, dass ven bei Adam auch einsilbig sein kann, warum hat er dann der Lesart der von ihm selber als die schlechteste gekennzeichneten Hs. (s. meine Angaben oben unter No. 3) den Vorzug vor derjenigen gegeben, die den beiden besseren und älteren Hss. gemeinsam ist? Und warum erhebt er überhaupt Einspruch gegen meine Bemerkung, da er selber genau wusste, dass sie richtig ist?

Nachdem ich mich nun der undankbaren Mühe unterzogen habe. die Entgegnung des Herrn L. Punkt für Punkt zu berichtigen und die völlige Haltlosigkeit aller seiner Einwände in allen Einzelheiten darzuthun, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich es mir hier wieder, im Gegensatz zu meinem Gegner, zur Pflicht gemacht habe, alle meine Aufstellungen aufs genaueste zu belegen. Auch diesmal kann mich jeder kontrolliren, die citirten Bücher sind Jedermann zugänglich, das Material ist ausführlich angegeben, so dass von irgend einer Täuschung hier ebensowenig wie bei meiner ersten Besprechung die Rede sein kann. Somit ist auch ieder in der Lage zu beurteilen, was es mit dem "leichten Spiele", von dem Herr L. am Schlusse seiner Entgegnung spricht, auf sich hat. Und dass er aus meiner zwölf Seiten langen Besprechung keinerlei Gewinn für seine Ausgabe ziehen kann, wird jeder begreiflich finden, da anzunehmen ist, dass Herr L. meine übrigen Bemerkungen gerade so ungenau gelesen und falsch verstanden hat wie diejenigen, auf die er zu antworten sich einbildete.

W. CLOËTTA.

# Novitätenverzeichnis.

(Abgeschlossen am 20. März).

# 1. Bibliographie und Handschriftenkunde.

Bibliographie der deutschen Zeitschriften-Litteratur. 2. Bd. Alphabetisches nach Schlagworten sachlich geordnetes Verzeichnis v. ca. 15000 Aufsätzen, die während des Jahres 1897 in ca. 400 zumeist wissenschaftl. Zeitschriften deutscher Zunge erschienen sind, nebst Ergänzgn. zum Jahrg. 1896. Hrsg. unter Mitwirkung von DD. E. Roth u. M. Grolig v. E. Dietrich. 4°. (VIII, 232 S. m. 1 Tab.) L., F. Andrä's Nachf. 10 -

Jordell, D. Répertoire hibliographique des principales revues françaises I.

Paris. Nilsson, 210 S. 8°.

Klussmann, Dr. Rud.: Systematisches Verzeichnis der Abhandlungen, welche in den Schulschriften sämtlicher an dem Programmtausche teilnehmenden Lehranstalten erschienen sind. Nebst 2 Registern. 3. Bd. 1891—1895. gr. 8°. (VII, 342 S.) Leipzig, B. G. Teubner. 8—

Forestié E. — Histoire de l'imprimerie et de la librairie à Montauban: Bibliographie montalbanaise. Grand in-8°, 400 p. et grav. Montauban, E. Forestié. 10 francs. (1898.).

Macary. — Etude sur l'origine et la propagation de l'imprimerie à Tou-louse au XVe siècle. In 8°, 10 p. Paris, Imp. nationale. [Extrait du

Bulletin historique et philologique (1898).

B[onnefon]. P., A travers les autographes. [In: Rev. d'Hist. litt. de la Fr. VI, S. 136—143].

Brun, P., A travers les manuscrits de Tallemant des Réaux. [In: Rev.

d'Hist. littér. de la Fr. V, S. 538—553. VI, S. 103—119]. Catalogue général des manuscrits français de la Bibliothèque nationale; par Henri Omont. Avec la collaboration de C. Couderc, L. Auvray et Ch. de La Roncière. (Ancien Saint-Germain français.) II (nºs 17059-18676 du fonds français), par H. Omont et L. Auvray, In-8°, xy1-517 p. Paris, Leroux. (1898.)

Friedel. - Mission de M. Friedel en Espagne. [In: École pratique des Hautes Etudes, sect. de. sc. hist. et phil. Annuaire 1899, S. 73-85].

Mazzoni, G. et Jeanroy, A., Un nouveau manuscrit du roman de Troie et de l'histoire ancienne avant César. [In: Romania XXVII, S. 574 bis 581].

Mérimée. Prosper, La Correspondance générale de P. M. p. Maurice Tourneux. [In: Rev. d'Hist litt. de la France VI, S. 55-71].

Meyer, P., Note sur un vieux registre commercial des archives de Forcalquier, rédigé en provençal et daté des années 1330 à 1332. [In: Acad. des Inscr. et Belles-Lettres. Comptes-rendus 1898. S. 110-112].

Stein, H., La collection Dufresne et les archives lorraines. In: Le Bibliographe moderne 1898, No. 3].

# 2. Encyclopädie, Sammelwerke, Gelehrtengeschichte.

Gröber, Prof. Dr. Gust.: Grundriss der romanischen Philologie. II. 3. Abtlg. 3. Lfg. gr. 8°. (S. 257-384.) Strassburg, K. J. Trübner. 2-Ztschr. f. frz. Spr. u. Litt. XXI2.

Friedwagner, M., Der VIII. allgemeine deutsche Neuphilologentag in

Wien [In: Zs. f. d. österr. Gymnasien. L. S. 59-80].

Verhandlungen des 8. allgemeinen deutschen Neuphilologentages vom 30. V. bis 2. VI. 1898 zu Wien. Hrsg. vom Vorstande der Versammlg. gr. 8º. (142 S.) Hannover, C. Meyer. 2 -

Frédéric Godefroy: l'homme et l'érudit; par André Traversier. In-8°, 58 p.

et portrait. Paris, Rondelet et Ce. (1898.)

Jean Passy; par Ch. Mortet. In-80, 4 p. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur. (1898.) Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes (t. 59, 1898, p. 405-407).

#### 3. Sprachgeschichte, Grammatik, Lexicographie.

de Berluc Perussis. L., La patrie et la matrie. Discours prononcé à la Félibrée de Volx le 25 sept. 1898. Forcalquier, A. Crest. 14 S. 8. Kurth, G., De l'emploi officiel des langues dans les anciens Pays-Bas.

Bruxelles, Société belge de librairie, 1898. 106 S. 8º. [Aus: Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l'Académie royale de Belgique t. XLVIII, vol. II].

Vacher de Lapouge. La Langue de la Gaule avant les Gaulois; In-8°. 23 p. Paris, Impr. nationale. [Extrait du Bulletin historique et

philologique (1898).]

Gay, L. M., Anglo - French words in English. [In: Mod. Lang. Notes

XIV, Sp. 80-85].
Corpus glossariorum latinorum a Gust. Loewe incohatum, composuit, recensuit, ed. Geo. Goetz. Vol. VI. Pars I. gr. 8º. Leipzig, B. G. Teubner. VI. Thesaurus glossarum emendatarum confecit Geo. Goetz. Pars I. (X, 368 S.) 18 -

Haaq, O., Die Latinität Fredegars [In: Rom. Forsch. X. S. 831-932]. Holder, Alfr.: Alt-celtischer Sprachschatz. 11. Lfg. gr. 80. (S. 514-767.)

Leipzig, B. G. Teubner. 8 -

Moore, C. H., Cato's final m: a note to Quint. Just. Or. I 7,23; IX

4.39 [In: American Journal of Phil. XIX.3 S. 312 f.]

Neumann, F., Verzeichnis der auf Aussprache und Rechtschreibung bezüglichen Eigenthümlichkeiten in den Inschriften der Gallia Narbonensis.

(Fortsetzung.) Programm Pola 1898. 27 S. 8°.

Olcott, George, N., Studies in the word formation of the Latin inscriptions: substantives and adjectives, with special reference to the Latin Sermo Vulgaris. Rome, Sallustian typ, 1898. 8°. XXVI, 267 S. (I. Bibliographie. II. Introduction. III. Cassified listes. 1. Abstract substantives. 2. Concrete substantives. 3. Adjectives and derived substantives. 4. Diminutives).

Berka, K., Zur Analogiewirkung im Französischen. Progr. Wien 1898. 31 S. 8º.

Brunetière, F., La langue de Molière [In: Rev. des deux Mondes 15. Déc. 1898. S. 823—855].

Derrer, F., Über den Sprachgebrauch Barantes in seiner histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois. Mit besonderer Berücksichtigung der Archaismen. I. Progr. Fürth 1898. 45 S. 80.

Mann. G., Die Sprache Froissarts auf Grund seiner Gedichte. Diss. Halle

1898. 46 S. 8°.

Andersson, H., Altération et chute de l'r en français [Aus: Nyfilologiska Sällskapets i Stockholm Publikation. Upsala, Almquist und Wiksells. 1898. S. 149—170].

Berger, H., Die Lehnwörter in der französischen Sprache ältester Zeit. Leipzig, O. R. Reisland. 348 S. 8º.

Berghold, K., Ueber die Entstehung der Nasalvokale im Altfranzösischen Diss. Leipzig 1898. 50 S. 8°.

Eiselein, A., Darstellung der lautlichen Entwicklung der französischen Lehnwörter lateinischen Ursprungs. Diss. Würzburg 1898. 76 S. 8°. [Auch: Rom. Forsch. X]

Elfrath, H., Die Entwickelung lateinischer und romanischer Dreikonsonanz im Altfranzösichen. Diss. Marburg 1898. 72 S. 8º. [Auch = Rom.

Forsch. X, S. 755—826].

Grammont, M., Gruem [In: Rev. d. l. rom. XLI, 433 f.]

Jodin, A., Etude sur les noms de nombre (Origines et Principaux dérivés); In-8°, 53 pages. Paris, Chevalier-Maresco et C.

Klahn, W., Ueber die Entwicklung des lateinischen primären und secundären mn im Französischen. Diss. Kiel 1898. 66 S. 8°.

Rydberg, Doz. Gust.: Zur Geschichte des französischen ə. II. Übersicht der geschichtl. Entwickelung des e in alt- und neufranzösischer Zeit. Die vorlitterar. Entwickelung der frz. Monosyllaba. gr. 80. (II und S. 203-408.) Leipzig, O. Harrassowitz, 5-

Wolfsdorf, W., Einfluss der Schrift auf die Aussprache des Neufranzösischen.

Diss. Bonn 1898. 98 S. 8º.

Huguet, E., Notes sur le Néologisme chez Victor Hugo (suite et fin) [In: Rev. de phil. fr. et de litt. XII, 4 S. 241—274].

Mühlefeld. K., Einführung in die französische Wortbildungslehre, Phraseologie und Stilistik nach dem System der Vorstellungsverwandtschaft. gr. 8°. (VI, 92 S.) L. Renger. 2 -

Staaf, E., Le suffixe -ime, -ième en français [Särtryck ur Nyfilologiska Sällskapets i Stockholm Publikation 1898. S. 103-132].

Wahlund, C., Cent mots nouveaux ne figurant pas dans les Dictionnaires de Langue ou d'Argot français. Modernismes en -isme et en -iste. Upsala, Almquist u. Wiksells 1898. 36 S. gr. 8°. [Studier i modern språkvetenskaps utg. af nyfilologiska Sällskapet i Stockholm I, 1].

Gade, H., Ursprung und Bedeutung der üblicheren Handwerkzeugnamen im Französischen. Kieler Dissertation. 1898. 76 S. 8°.

Nigra, C., Note etimologiche e. lessicali. Seconda serie. [In: Archivio glottol. ital. XIV, S. 353-384].

Duvau. L., Notes de syntaxe comparée. In-8º, 4 pages. Paris, Impr. nationale. Extrait des Mémoires de la Société de linguistique de Paris (t. 10).

Galloo, E., Aller voir si j'y suis [In: Mod. Lang. Notes XIV, Sp. 128]. Schöningh, Th., Die Stellung des attributiven Adjektivs im Französischen. Kieler Dissertation. Paderborn 1898. 64 S. 8º. [Auch: Neuphilologische Studien VII].

Wilson, R. H., Bemerkungen zu Mod. Lang. Notes XIV, 1-8: The Infinitive with subject accusative in Marguerite de Navarre. [In: Mod.

Lang. Notes XIV, Sp. 124—127].

Walker, Ch., The infinitive with subject accusative in Marguerite de Navarre. [In: Mod. Lang. Not. XIV, 1. Sp. 1-8].

Bréal, M., Essai de sémantique (science des significations); 2º édition, revue. In-8°, 355 pages, Coulommiers, imprim. Brodard. Paris, Hachette

et ('e. 7 fr. 50. (1899).

Darmesteter, A., La Vie des mots étudiée dans leurs significations: 5º édition, revue et corrigée. In-18 jésus, x11-212 p. Paris, Delagrave. (1899).

Héron, A., Origine et Explication du dicton populaire "avoir" ou "gagner

le gal''. In-8°, 17 pages. Rouen, imprim. Gy. (1898).

Huguet, E., Notes sur le néologisme chez Victor Hugo. In-8°, 78 p. Paris, Bouillon. (1898). [Extrait de la Revue de philologie française et de littérature (1898, fascicules 3 et 4)].

Nitzsche, M., Über Qualitätsverschlechterung französischer Wörter und Redensarten. Eine semasiologische Untersuchung. Diss. Leipig 1898.

62 S. 8°.

- Piétrement (C. A.) A propos du mot tout nouveau 'sollipède' avec deux l. In-8°, 7 p. Paris, Asselin et Houzeau. (1899). [Extrait du Bulletin de la Société centrale de médecine vétérinaire (séance du 24 novembre 1898)].
- Klöpper, Clem., Französische Synonymik für höhere Schulen und Studierende mit besonderer Berücksichtigung synonymischer Unterschiede in der Phraseologie und des Aufsatzes. 3. Aufl. gr. 8°. (VIII, 204 S.) Dresden, C. A. Koch. 3.—

Branner, John C., Some Old French place names in the state of Arkansas [In: Mod. Lang. Notes XIV, 65-80].

Ferrière, E., Etymologie de quatre cents prénoms usités en France.

In-18 jésus, 165 p. Paris, F. Alcan. 1 fr. 50. (1898).

Garnier, P., Essais sur les étymologies des noms des villes et des villages de la Côte-d'Or. 2º édition, augmentée et améliorée. In-8º, 292 pages. Dijon, imprimerie Jobard, (1898).

Lindström P. E., Unetymologische Auflösung französischer Ortsnamen.

Stockholm. 41 S. 8°.

Geddes, J., Variations in French pronunciation I. In: Mod. Lang. Notes

XIV, Sp. 102—108].

Marage, Contribution à l'étude des voyelles par la photographie des flammes manométriques. In-8°, 31 pages avec fig. Paris, Masson et ('e. (1898). [Extrait des Archives internationales de laryngologie].

Meyer, die Silbe [In: Die Neueren Sprachen XII, 7/8].

Quiehl, Karl. Französische Aussprache und Sprachfertigkeit. Phonetik, sowie mündl. u. schriftl. Ubgn. im Klassenunterrichte. Auf Grund von Unterrichtsversuchen dargestellt. 3. Aufl. gr. 8°. (VIII, 188 S.) Marburg, N. G. Elwert's Verl. 3.20; geb. 3.80.

Rosapelly, Valeur relative de l'implosion et de l'explosion dans les consonnes occlusives; Mécanisme du redoublement; les Plosions par le voile du palais: les Yamas hindous. In-8°, 17 pages. Paris, Imp. nationale. (12. décembre.) (1898). | Extrait des Mémoires de la Société de linguistique de Paris (t. 10)].

Vietor, Wilh., Elemente der Phonetik des Deutschen, Englischen und Französischen. 4. Aufl. Mit e. Titelbild und 35 Fig. im Text. gr.

8°. (XV, 372 S.) L., O. R. Reisland. 7 —; geb. 8 —

- Barès, J. S., L'Ortografe simplifiée et les autres réformes nécessaires. In-18 jésus, 430 pages. Paris, imprimerie Barnagaud; 18, rue du Mail. 3 fr. (1898).
- Naud, L., Les Difficultés orthographiques. Nouvelle édition. entièrement refondue. T. ler: Dictionnaire des difficultés orthographiques et des homonymes. In-8°, 145 p. Paris, bureaux du Courrier des examens, 3, rue d'Alençon. (1899). [Bibliothèque du Courrier des examens des
- Charles, J. N. et L. Schmitt, Dictionnaire classique français-allemand et allemand-français; II: Allemand-français. In-8° carré à 3 col., xvi-1,113 p. Paris, Delagrave.

Delboulle, A., Historique des mots: invaincu, offenseur, baser, gastro-

nomie [In: Rev. d'Hist. littér. de la Fr. V, S. 626—628]. Hatzfeld, A., A. Darmesteter. A. Thomas, Dictionnaire général de la langue française du commencement du xviie siècle jusqu'à nos jours, précédé d'un traité de la formation de la langue. Paris, Delagrave. L'ouyrage sera publié en 30 fascicules, du prix de l fr. chacun. On souscrit à l'ouvrage complet au prix de 30 fr.]

Levy, Emil. Provenzalisches Supplement-Wörterbuch. Berichtigungen und Ergänzungen zu Raynouards Lexique roman. 8. Hft. gr. 8°.

(2. Bd. XIII u. S. 385-512.) L., O. R. Reisland. 4 -

Thibaut. M. A. Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache. 140. Auflage. Vollständig umgearbeitet von H. Wüllenweber. Braun-

schweig. G. Westermann 1898.

postes, télégraphes et téléphones.

Villatte, Césaire, Parisismen. Alphabetisch geordnete Sammlung der eigenartigen Ausdrucksweisen des Pariser Argot. Ein Suppl. zu allen franz.-deutschen Wörterbüchern. 5. Aufl. gr 8º. (XVI, 326 S.) Berlin, Langenscheidt. geb. 5.60

#### 4. Metrik, Stilistik, Rhetorik.

Chamard, H., L'invention de l'Ode et le différend de Ronsard et de du Bellay [In: Rev. d'Hist. litt. de la France VI, S. 21-54].

Noack, Dr. Fritz, Der Strophenausgang in seinem Verhältnis zum Refrain und Strophengrundstock in der refrainhaltigen altfranzösischen Lyrik. Nebst 66 unveröffentlichten afr. Refrainliedern aus Pariser Hss., hrsg. v. E. Stengel. (163 S.) [In: Ausgaben und Abhandlungen 98. Heft]. 5—

Piaget, A., Le Chemin de vaillance, de Jean de Courey, et la non-élision de l'e final des polysyllabes aux XIVe et XVe siècles. [In: Romania

XXVII, S. 582—607].

Saran, F., Zur romanischen und deutschen Rhythmik. [In: Beiträge zur

Gesch. d. deutschen Spr. XXIV, S. 72—84].

Vising, J., Den fransk-klassiska stilens uppkomst. Göteborg, Wettergren & Kerber. 31 S. 8°. Pris 75 öre Särtryck ur Göteborgs Högskolas Festskrift tillägnad Konsul O. Ekman].

#### 5. Moderne Dialekte und Volkskunde.

Cantagrel, L, Eléments de la prononciation française, avec l'indication des altérations produites par les dialectes du Midi. In-16, 58 p. Montpellier, imprim. Firmin et Montane. (1898).

Donnadieu, Fr, L'enseignement du français et les idiomes provinciaux.

49 S. 8°. Bézier. Impr. Sapte 1898.

Dottin, G., Glossaire des parlers du Bas-Maine (département de la Mayenne). In-8°, CXLVIII-688 p. et carte. Paris, Welter. 15 francs.

(1899). [Commission historique et archéologique de la Mayenne.

Supplément au Bulletin nº 39].

- Un texte patois du dis-septième siècle: Le dialogue de trois vignerons du pays de Maine par J. Sousnor [In: Rev. de Phil. fr. et de littér. XII, 4. S. 275-315. Bemerkungen zur Lautlehre, Formenlehre, Syntax und zum Wörterbuch.]

- Etude des parlers provinciaux. [In: Rev. univertaire 17 Mars 1898.

S. 200 ff.]

Fourès, R., Enquête sur les patois du Lot [Ec. prat. d. Hautes Études. Section d. sc. hist. et phil. Annuaire 1899. S. 99-108].

Garnier, C., Deux patois des Alpes maritimes italiennes. Grammaires et Vocabulaires méthodiques des idiomes de Bordighera et de Realdo. In-8°, 107 p. Paris, Leroux. (1898.)

— Note sur la répartition des langues dans les Alpes occidentales [In:

Rev. de géographie t. XL (1897). S. 6-12].

Guer, Ch. G. de, Le verbe suivre dans le département du l'alvados [In: Bulletin des parlers normands. Août- octobre 1898. S. 122-130].

Hrkal, E., Die Mundart von Clairvaux. Progr. Neutitschein 1898. 26 S. 8º.

Le Lorier, A., Patois de Dozulé et de Bréville. Comparaison des Formes. [In: Bulletin des parlers normands. Août- octobre 1898. S. 133-135].

Meunier, J. M., Origine et Histoire des parlers du Nivernais. In-80, 15 p. Nevers, imp. Vallière. (1898.) [Extrait de la Revue du Nivernais].

This, C., Sprachverhältnisse und Mundarten im französischem Sprachgebiet von Elsass-Lothringen. [Aus: "Das Reichsland Elsass-Lothringen"].

Almanac de la Gascougno pour l'année 1899. In-16, 80 pages. Tou-

louse, imp. Saint-Cyprien. Auch, Villot; Icard. 15 cent. (1899).
Almanac patoues de l'Ariejo per l'annado 1899, countenen fieiros, coursos de la luno, tout so que cal per fe rire e acountenta las gens de nostre tant aimable pays. (9e année.) In-16, 80 pages. Foix, imprim. Gadrat aîné. 15 cent.

Armanac Cetori per l'annada 1899 (an cranta cinq dau Félibrige). (5e annada.) In-8°, 97 pages avec grav. et musique. ('ette, Salis-

Bouguès; lib. M<sup>me</sup> Soupène; les marchands de journaux. 50 cent. (1898.) Armanac de la Louzero per lou bel on de Diéu. (l<sup>re</sup> année. 1899. 45° annado del Felibrige.) Marco las fieiros, las festos, las lunos, las sesous, etc. In-16, 61 pages. Marvejols, impr. Guerrier. 25 cent. (1899.)

Armana prouvençau pèr lou bèl an de Diéu 1899, adouba é publica de la man di felibre. (An quaranto-cinquen dou Félibrige.) Aqueste Armana es acoumpagna d'uno farandoulo en musico per L. Michel. In-16, 112 p. et annonces. Avignon, imprim. Seguin; libr. Roumanille. Paris, Fontemoing; Taride; Flammarion et Vaillant.

L'Arté dou Pourtaou. - Mélhe arride qué ploura (vers). Ire édition. In-8°, 83 p. Dax, imp. Dusséqué. 1 fr. 50. (1899.) [Bibliothèque Gastou

Fébus.

Cacho-Fiò (lou). Armana en prouvençau pèr lou bel an 1899. (19º annado.)

In-16, 146 pages. Carpentras, Brun et Ce. 50 cent.(1899.)

Catrice, L., Guesde, chômage! Jaurès, misère! Motte, abondance! ou les Bienfaits d'un député, chanson en patois roubaisien; par Louis Catrice. In-4° à 2 col., 1 page. Lille, impr. Lagrange.

Chants et dictons ajoulots recueillis par M. l'abbé D'Aucourt, curé de Miécourt (Jura bernois). [In: Schweizerisches Arch. f. Volkskunde

II, 2 (1898). S. 152—158].

Daugé, C., Sente Quiteyre, tragedie, dus actes de bers gascouns; In-8°. 48 p. Ayre, imp. Labrouche. (1898). [Bibliothèque Gaston-Febus].

Langevin, E., L'Orme au Roi. Dans le patois de Fontenay le Marmion (Calvados). [In Bulletin des parlers normands. Aout- octobre 1898. S. 131 f.]

Langlade, Lou Cant dau latin; la Passioun; la Mort et la Renaissenca

de la França. In-8°, 15 p. Montpellier, imp. Hamelin frères.

Laurès, J., Lou Campestre (poésies languedociennes). Avec une lettre de Frédéric Mistral et une préface de l'auteur. 2e édition, augmentée de cinq nouveaux poèmes et de diverses poésies. In-16, 347 p. Montpe ilier, impr. Hamelin frères. (1898).

Milo, Canten nouve, pastouralo en tres ate e en vers emé cant; par le chanoine Milo. In-16, 128 pages. Avignon, imprim. Aubanel frères.

(1898). [Tira a despart dou Gau, journau prouvencau].

Moisant, Les Prônes et autres saillies du curé d'Ari relatés en Patois d'Andrieu (Calvados), (suite) [In: Bulletin des parlers normands. Aoutoctobre 1898. S. 135ff.].

Pouesios diversos del sieur Bonnet, de Béziers, p. p. F. Donnadien. 34 S.

8°. Béziers 1898.

Rigal, P., Annetou, pouèmo en ciès cants. In-16, 79 pages. Agen, Impr. agenaise. 1 fr. 50. (1898).

Rivière, M., Lou Piajou. Coup de zie umouruestsicou. [In: Rev. d. l,

rom. XLI, 402-410].

Chabloz, F., La fête de mai. Coutumes neuchâteloises et vaudoises. [In: Schweizerisches Archiv für Volkskunde, II, 1, S, 14-29].

Ferrand, A., Paladins et Gascons (légendes épiques, poèmes, contes sérieux et autres); Bordeaux, Feret et fils. 3 fr. 50.

Gelin, H., Etudes de folk-lore et d'ethnographie. Les Oraisons populaires

en Poitou. In-8°, 16 pages. Ligugé (Vienne), imprim. Bluté; aux bureaux du Pays poitevin. (1898). [Bibliothèque du Pays poitevin].

- Légendes de sorcellerie. Personnes changées en bêtes; Fées et Sorciers; Retour des galipotes à la forme humaine; Cas de dédoublement de la personnalité; par H. Gelin. In-8°, 12 p. Ligugé (Vienne), impr. Bluté; aux bureaux du Pays poitevin. (1898). [Bibliothèque du Pays poitevin].

Küffner, G. M., Die Deutschen im Sprichwort. Heidelberger Doktorarbeit.

Buchdruckerei I. G. Biller, Ludwigshafen a. Rh. 93 S. 8°.

Muret, E., "Vaudai" et "cagou". [In: Schweizerisches Arch. f. Volkskunde II (1898), 2. S. 180—182].

Noëls jurassiens p. p. A. d'Aucourt. [In: Schweizerisches Arch. f. Volks-

kunde II, 1 S. 41—54]<sup>.</sup>

Pélissier, L.-G., Nouveaux documents sur la bête du Gévaudau. [In:

Amales du Mioli XI, S. 69-82].

Sébillot, P, Légendes locales de la Haute-Bretagne. Première partie: le Monde physique. In-18 jésus, xi-191 pages. Nantes, Société des bibliophiles bretons et de l'histoire de Bretagne. (1899).

Pasqué, Ernst u. Ed. v. Bamberg: Auf den Spuren des französischen Volksliedes. Dichtung und Wahrheit, gr. 8º. (VI,237 S.) Frankfurt a. M., Literar. Anstalt. 4 —; geb. 4.80.

Ulrich, J.: Französische Volkslieder ausgewählt und erklärt. L., Renger.

XXXII, 176 S. 8°.

#### 6. Litteraturgeschichte. a. Gesamtdarstellungen.

Histoire de la langue et de la littérature françaises, des origines à 1900, ornée de planches hors texte en noir et en couleur, publiée sous la direction de L. Petit de Julleville. T. 7: XIXº Siécle. Période romantique (1800-1850). Fascicules 61 et 62. In-8°, pages 401 à 560 et grav. Paris, Colin et Ce. [L'ouvrage complet formera 8 volumes].

Histoire littéraire de la France, ouvrage commencé par des religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur et continué par des membres de l'Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres). T. 32: Suite du xiv° siècle. In-4°, xxxi-653 p. Paris, Impr. nationale.

(1898).

Pallen, Condé B.: Epochs of literature. 80. (X, 201 S.) Freiburg i B., Herder.

Splettstösser, W., Der heimkehrende Gatte und sein Weib in der Welt-

litteratur I. Diss. Berlin 1898. 69 S. 80.

Görres, F., Neue Forschungen zur Genovefa-Sage. Beiträge zur Kirchenund Kulturgeschichte des Rheinlandes. [In: Annalen des hist. Vereins f. d. Niederrhein. 66, Heft. (1898). S. 1-39].

Arbois de Jubainville, H. d', Cours de littérature celtique. T. 6: la Civilisation des Celtes et celle de l'épopée homérique. In-80, xv1-418 p. Paris, Fontemoing. 1899.

Bergmann. W., Studien zu e. kritischen Dichtung der südgallischen Predigtlitteratur des 5. und 6. Jahrh. 1. Tl. L., Dieterich. 7 -

Crescini, V.. Le "razos" provenzali e le prose della "Vita Nuova" [In: Giornale storico della letteratura italiana XXXII, S. 463f.]

Hervieux, L., Les Fabulistes latins, depuis le siècle d'Auguste jusqu'à la fin du moyen âge. T. 4: Etudes de Cheriton et ses dérivés. In-8°, VIII-483 p. Paris, Firmin-Didot et Co. (1896).

Jeanroy, A., La poisie provençale du Moyen âge I. Les origines [In: Rev.

d. deux mondes 15 janvier 1899 S. 349-385].

Kölbing, E., Ein Beitrag zur Kritik der romantischen Sagas [In: Publications of the Mod. Language Assoc. of America XIII, 4 S. 543 bis 559].

Lot, F., Nouvelles études sur la provenance du cycle arthurien. I. Glastonbury et Avalon. [In: Romania XXVII, S. 539-573].

Marchot, P., Le Roman breton en France au moyen âge. Freiburg (Schweiz).
B. Veith. 94 S. 8°. M. 1,20.
Mussafia. A. Studien zu den mittelalterlichen Marienlegenden. V. Akad.

Wien 1898. 74 S. 8°. Paris, G., Etudes sur la littérature du moyen-âge. Le roman d'aventure

[In: Cosmopolis XI. Sept. 1898. S. 760-778].

Pirenne, H., Villes, Marchés et Marchands au moyen âge. In-8º, 12 p. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur. Extrait de la Revue historique (anné 1898].

Pfeffer. P., Beiträge zur Kenntnis des altfranzösischen Volkslebens, meist

auf Grund der Fabliaux. Progr. Karlsruhe 1898. 31 S. 4°.
Teuber, V., Die Entwickelung der Weihnachtsspiele seit den ältesten Zeiten bis zum XVI. Jahrhundert. Programm. Komotau 1898. 32 S. 8°.

Thuemmel, C. Mittelalterliche Volkssagen als Ausdruck religiös-politischer Kämpfe [Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge hrsgb. von R. Virchow. Heft 294].

Tobler, A., Zur Legende vom heiligen Iulianus. III. (Fortsetzung) [In:

Archiv f. d. Stud. d. neueren Sprachen CI, S. 339-364].

Weston, Ywain and Gawain und Le Chevalier au Lion (conclusion) [In: The modern Quaterly of Langu. and Lit. I,3].

Azambuza, G., d' Pourquoi le roman à la mode est-il immoral? et pourquoi le roman moral n'est-il pas à la mode? étude sociale et littéraire. În-16, 62pages. Paris, Bloud et Barral. 60 cent. (1898). [Sciences et Religion. Etudes pour le temps présent].

Bach-Sisley, J. — Evolution de la chanson; Précédée d'un portrait en vers par Ernest Chebroux. In-16,77 p. Nice, impr. Anglés. Paris et

Nice, "le Petit Poète", édit. 2 fr. (1898).

Banner, Max, Das französische Theater der Gegenwart. 8º. (VII, 199 S.)

L., Renger. 4—; geb. 5— Bargetzi, K. F., Dido in der Geschichte und in der Dichtung. Progr.

Wien 1898. 18 S. 8°.

Doumic, R., Etudes sur la littérature française. 3e série: la Manie de la modernité; les Voyages de Montesquieu; la Préface de Cromwell; les Lettres de Mérimée; Une apothéose du naturalisme; l'Œuvre d'Alphonse Daudet; M. Pierre Loti; M. René Bazin; les Idées du comte Tolstoï sur l'art; les Méfaits de la vigne; M<sup>me</sup> Matilde Serao; M. Maurice Barrès; MM. Paul et Victor Margueritte. In-16, 319 pages. Paris, Perrin et C<sup>e</sup>.

Ebner, J., Beitrag zu einer Geschichte der dramatischen Einheiten in

Italien. Diss. München 1898. 31 S. 8°.

Filon, A., De Dumas à Rostand. Esquisse du mouvement dramatique contemporain. In-18, XIII-302 p. Paris, Colin et Ce. (1898).

Legouvé, E., Dernier travail, derniers souvenirs. Paris. Hetzel 1898. Lenient, C., La Comédie en France au XIXe siècle. 2 vol. in-16. T. ler, 370 p.; t. 2, 360 p. Paris, Hachette et Ce. (1898). [3 fr. 50 le vol. -Bibliothèque variée].

Maigron, L., Le roman historique à l'époque romantique. Paris. Hachette

Öftering, M. S., Die Geschichte der "Schönen Irene" in den modernen Litteraturen. Diss. München 1897. 56 S. u. 1 Tabelle. 8°.

Paquier, J., L'université de Paris et l'humanisme au début du XVIe siècle. - Jérôme Aléandre. [In: Rev. des Questions hist. LXV, S. 144

Picot, E., Des Français qui ont écrit en italien au XVI siècle [In: Rev.

des bibliothèques VIII, 3-5].

Pinotti, F., La letteratura francese moderna. Roma, 1898. 16°. 326 pp.

Toldo, P., Comédies du XVIe siècle où l'inspiration classique et italienne est le plus sensible [In: Rev. d'Hist. littér. de la Fr. V, S. 554-603].

Voretzsch, C., Gaudys Kaiserlieder und die Napoleondichtung. [Sonderabdruck aus den Preussischen Jahrbüchern. Bd. 95. Heft 3. S. 412 bis 496].

#### b. Monographien.

Adam de Le Hale. - Essai sur la vie et les œuvres littéraires du trouvère Adam de Le Hale (thèse); par Henry Guy. In-8°, LVIII-605 p. Foix, imprim. Gadrat aîne. Paris, Hachette et Ce. (1898).

Balzac à Limoges; par A. Fray Fournier. In 8º, 19 pages et planche. Limoges, Ve Ducourtieux. (1898). [Extrait du Bibliophile limousin.]

A propos d'Olivier Basselin et de l'édition des Vaux de Vire (1821) de Louis Dubois; par Armand Gasté. In-80, 4 p. Caen, Delesques. [Extrait du Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie (t. 18)].

Bossuet. - Griselle E., A propos du monument de Bossuet. Les Principaux Portraits de Bossuet (essai d'iconographie). In-8°, 25 p. Paris, impr. Dumoulin et C<sup>e</sup>. (1898). [Extrait des Etudes].

Bossuet, prieur de Gassicourt-les-Mantes, et Pierres du Laurens. Quelques factum oublies contre B. p. Jovy. Vitri-le-François. III S. 8º.

1898.

- Delmont, T., Bossuet précepteur du dauphin, d'après des livres récents. In-8°, 40 p. Arras. Sueur-Charruey. Paris, libr. de la même maison. Extrait de la Revue de Lille (1898).

- Delmont, T., Bossuet directeur de conscience. In-80, 37 pages. Arras Sueur-Charruey. (1898). [Extrait de la Revue de Lille (août-septembre

1898)].

- La santé de Bossuet (1703) p. L. G. P[ellissier] [In: Rev. d. l. r. XLI,

S. 546].

Bourdaloue. — Les Lettres de Bourdaloue; l'abbé L. Follioley. In-8°, 22 p. La Chapelle-Montligeon, imprim. de Notre-Dame-de-Montligeon. (1899). [Extrait de la Quinzaine du ler janvier 1899.]

Chenier. - De A. Chenerio poeta quonam modo Graecor, poetas sit imitatus et rcentiorum affectus expresserit p. E. Zyromski. Thèse. Paris

1897. 120 S. 8°.

Corneille. - Querelle (la) du Cid. Pièces et Pamphlets publiés d'après les originaux, avec une introduction, par Armand Gasté, professeur de littérature française à la Faculté des lettres de l'Université de Caen. In-8°, 495 p. et fac-similé d'autographe. Paris, Welter. 25 fr. (1899).

Dumas, Al., Le drame d'Al. D., Étude dramatique, sociale et littéraire d'après de nouveaux documents p. H. Parigot. Paris, C. Levy 1898.

467 S. 8º.

Émile Deschamps et le Romancero p. G. Lanson [In: Rev. d'hist. litt.

de la France VI, S. 1-20].

Diderot et le curé de Montchauvel p. A. Gasté. 36 S. 8º. Paris, Lemerre. 1898.

Dumas, père, A., Carafa, Aventure d'Alexandre Dumas père, à Naples [In: Rev. de Paris. 1er Déc. 1898].

G. du Vair. - R. Rodouant, Recherches bibliographiques sur G. de V. et correspondance inédite. [In: Rev. d'Hist. litt. de la Fr. VI, S. 72-102].

Goudelin, P., ses ancêtres, ses frères, ses amis, p. l'Abbé J. Lestrade.

Toulouse, Privat 1898 [In: Rev. des Pyrénées X].

Hartmann d'Aue. p. F. Piquet. Thèse, Paris E. Leroux 1898, 385 S. 80. Hugo, V. - Kliebenstein, H., Victor Hugo et ses œvres. Progr. Würzburg 1898. 39 S. 8°.

Un poète artésien p. C. Lecigne. In-8º, 5 p. Arras, lib. Sueur-Charruey.

[Extrait de la Revue de Lille (1898)].

Leconte de Lisle. — La jeunesse de Leconte de Lisle p. L. Tiercelin [In: Rev. des deux mondes. 1. Déc. 1898].

Marchant. — Le Poète chartrain Jchan Le Marchant, chanoine de Péronne; par M. René Merlet, In-8°, 5 p. Paris, Imp. nationale. [Extrait du Bulletin historique et philologique (1898)].

Marot. - De fontibus Clementis Maroti poetæ, antiqui et medii ævi scriptores, thesim proponebat Henricus Guy. In-8°, 86 p. Foix, L.

Gadrat. (1898.)

Molière. - Salut à Molière; par Gustave Geffroy. In-16, 8 p. Paris, impr. ('hamerot et Renouard; libr. Floury, 50 cent. (1899). [Dit par Coquelin cadet, le soir du 15 janvier, pour le deux-cent-soixante-dixseptième anniversaire de la naissance de Molière, sur la scène de la Comédie-Française].

Montaigne. — Schmieder, J., Die pädagogischen Anschauungen Montaignes.

Diss. Leipzig 1898. 63 S. 8°.

Montalembert, d'après son journal et sa correspondance; par le R. P. Lecanuet, prêtre de l'Oratoire. T. 2: la Liberté d'enseignement (1835—1850). In-8°, xi-519 p. et portrait. Paris, Poussielgue. (1898).

Alfred de Musset bibliothécaire du ministère et lauréat de l'Académie; par Maurice Clouard. In-8°, 24 p. Auxerre, impr. Lanier. Paris, aux bureaux de la Nouvelle Revue, 28, rue de Richelieu. (1899). [Extrait de la Nouvelle Revue].

Pascal. — A. Gazier. La vie de Pascal, écrite par M<sup>m</sup> Périer, sa soeur

[In: Rev. d'Hist. litt. de la France V, S. 509-537].

L'Abbé *Prévost.* — Un romancier français au XVIIIº siècle. L'Abbé Prévost: sa vie, ses romans (thèse). par V. Schræder. In-8º, XIII-366 p. Paris, Hachette et C°. 7 fr. 50. (1898).

Rabelais. — Rabelais et l'œuvre de Jules Garnier. Ouvrage complet en 10 livraisons de 16 planches et 32 pages de texte chacune. Livraisons 1 à 10. In-4° à 2 col., 320 p. et 160 planches. Paris. Bernard et C°. (1898). [Prix de l'ouvrage terminé: 75 fr.]

Rabelais and the French Universities by Tilley [In: The Modern Quaterly

of Langu. and Lit. I,3].

— Coutaud, La Pédagogie de Rabelais. Avec une preface par Gabriel, Compayré. In-8°, xi-284 p. Paris, libr. de la France scolaire, 13 boulevard Montparnasse. 4 francs. (1899.)

Racine. — Deltour, F., Les Ennemis de Racine au xviº siècle. 6º édition, revue et corrigée. In-16, xix-393 p. Paris. Hachette et Cº. 3 fr. 50.

(1898). [Bibliothèque varièe].

Un poète vendômois: Pierre-Honoré Robbé de Beauveset (1714-1794); par Pierre Dufay. In-8°, 25 p. Vendôme, imp. Empaytaz. (1898). [Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Vendômois (4° trimestre, 1898)].

Rousseau, J. J. — Noïkow, P. M., Das Aktivitätsprincip in der Pädagogik Jean Jacques Rousseaus. Diss. Leipzig 1898. 160 S. 8°.

Rousseau, J. J. — Natur- und Gesellschaftsprinzip in Rousseaus Pädagogik. Diss. Leipzig 1898. VII, 129 S. 8°.

Sales, Fr. de, Introduction à l'histoire du sentiment religieux en France au XVII siècle p. F. Strowski. Thèse. Paris 1898. 424 S. 8°.

Vauvenargue. — Hafferberg, R. C., Die Philosophie Vauvenargues'. (Ein Beitrag zur Geschichte der Ethik.) Diss. Jena 1898. 55 S. 8°.

De Viau. — Garrisson, Ch., Théophile et Paul de Viau. Etude historique et littéraire. Paris, A. Picard. 240 S. 8. fr. 6.

Villon. — Un récidiviste au xv<sub>e</sub> siècle: François Villon, discours prononcé à la séance de rentrée de la Société de jurisprudence de Toulouse, le 21 novembre 1898, par M. Joseph Rozès. In-8°, 30 p. Toulouse, Rivière. (1898).

Voltaire. - Monsieur de Voltaire républicanisé; par J. Félix. In-8°,

27 pages. Rouen, imp. Gy. (1898).

Paul Verlaine et ses contemporains; par Un témoin impartial. Etude précédée d'une biographie et d'un portrait inédit par E. Bonnet. In-16, 78 p. Paris, imprim. de l'Ecole professionnelle d'imprimerie; bibliothèque de l'Association, 17, rue Guénégaud. (12 décembre.) (1897).

Zola's, Emil, Mädchen- und Frauengestalten. Gezeichnet v. Gfr. Sieben. Erläutert v. Armin Schwarz. 8º. (91 S.) Budapest, G. Grimm. 2—

#### 7. Ausgaben, Erläuterungsschriften, Uebersetzungen.

Les Carlovingiennes. Vie de saint Léger et Cantilène de sainte Eulalie; par Adolphe Krafft. Textes romans, origines latines et traductions. In-8°, vui-35 p. Paris, Leroux. (1899).

Chartes françaises du XIII. siècle, tirée des Archives de l'hôpital de Seclin (Nord) [In: Rev. d. l. rom. XLI, 381—401].

Dichtungen, zwei altfranzösische: La Chastelaine de Saint Gille. Du Chevallier au barisce. Neu hrsg. mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar v. O. Schultz-Gora. Halle, M. Niemeyer. 3 -

- Alfonsus, P., Le castoiement d'un père à son fils. Traduction en vers français. Ed. nouvelle, publée per M. Roesle. München, Th. Ackermann. 1.60
- Die Altprovenzalische Liederhandschrift Nº (Fortsetzung) hrsgb. von A Pillet [In: Arch. f. d. Stud. d. neueren Spr. CI, S. 365—389].

Aucassin u. Nicolete. Mit Paradigmen u. Glossar v. Herm. Suchier.

4. Aufl. gr. 80. (XI, 121 S.) Paderborn, F. Schöningh.

- Guillem Augier Novella. Müller, J., Die Gedichte des Guillem Augier Novella, eines provenzalischen Trobadors aus dem Anfange des XIII. Jahrhunderts. Diss. Halle 1898. 32 S. 8°.
- Aymeri de Narbonne. Wilson Drane Crabb. ('ulture history in the chanson de geste Aymeri de Narbonne. Dissert. Chicago. 1898. 96 S. 8º.
- Bernard Amoros. Le Chansonnier de Bernard Amoros p. p. E. Stengel [In: Rev. d. l. rom. XLI, 340—380].

  Cisterzienserinnenregel. — Kollation der Guignard'schen Gisterzien-
- serinnenregel von W. Foerster [In: Rom. Forsch. S. 827-834].
- Les échecs amoureux. Sieper, Ernst: Les échecs amoureux. Eine altfranzös. Nachahmg. des Rosenromans und ihre engl. Übertragg. (VII, 251 S.) Subskr.-Pr. n 5.20; Einzelpr. 6 - [In: Litterarhistor. Forschungen hrsg. v. J. Schick u. M. Frh. von Waldberg IX. Heft.

Fierabras. - Wh. Stokes, Stair Fortibras. The Irish version of Fierabras (conclusion) [In: Rev. celtique XIX, No. 4].

Froissart's Pastourelles p. F. I. A. Davidson [In: Modern Language Notes XIII, 8. Sp. 459-461].

Gesta Karoli Magni ad Carcassonam et Narbonam. Lateinischer Text u. provenzal. i bersetzg. m. Einleitung v. F. Ed. Schneegans. (IX,

270 S.) 8 [In: Romanische Bibliothek XV].

Girart de Viane. — Lichtenstein, weil. Oberlehr. Gust.: Vergleichende Untersuchung üb. die jüngeren Bearbeitungen der Chanson de Girart de Viane. Im Anh.: Kapitelüberschriften der Dresdener Hs. 0 81, hrsg. v. E. Stengel. (72 S.) n 2.40. - Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der romanischen Philologie. Veröffentlicht von E. Stengel. 97. u. 98. Hft. gr. 8°. Marburg, N. G. Elwert's Verl].

Gui de Bourgogne. - Feustell, W., Beiträge zur Textkritik des "Gui de

Bourgogne". Diss. Greifswald 1898, 120 S. 8º.

Huon de Bordeaux. - Aventures merveilleuses de Huon de Bordeaux, pair de France, et de la belle Esclarmonde, ainsi que du petit roi de fécrie Auberon, mises en nouveau langage par Gaston Paris. In-4°. viii-319 p. et grav. en coul. Mesnil (Eure), impr. Firmin-Didot et Ce. Paris, libr. de la même maison. (1898.)

Jacques Milet. Häpke, G.: Kritische Beiträge zu Jacques Milet's dramatischer Istoire de la destruction de Troye la Grant. Marburg.

N. G. Elwert's Verl.

Jean de Courcy. Le Chemin de vaillance et l'hiatus de l'e final des polysyllabes aux XIVe et XVe siècles [Romania XXVII, S. 582-607].

Li livres du gouvernement des rois a XIII th century French version of Egidio Colonna's treatise De regimine principum. Now first published from the Kerr Ms. together with introduction and notes and full-page facsimile by Samuel Paul Molenaer. New York. The Macmillan Company. XLII, 461 S. 80.

La Mare au Diable. - Taylor, L. E., Note to la Mare au Diable [In:

Mod. Lang. Notes XIV, Sp. 127f.].

Michel, Jean. — Note sur le Mystère de la résurection attribué à Jean Michel, par G. Maccon. Paris, Techener, 1898, in-8, 21 p. [Extr.

du Bulletin du Bibliophile].

Parthonopeus van Bloys. Uitgeg. door A. van Berkum 2° ged. (97—150 en 1—40). f. 1.50 [In: Bibliotheek van midelnederlandsche Letterkunde, onder redactie van J. Verdam en J. te Winkel. Gron., J. B. Wolters. gr. 8°].

Rätsel. - Tobler, A., Drei kleine provenzalische Rätselaufgaben [In:

Arch. f. d. Stud. d. neueren Sprachen CI S. 397—398].

Robert de Rains. - Mann, W., Die Lieder des Dichters Robert de

Rains, genannt La Chievre. Diss. Halle 1898. 38 S. 8°.

Roland. — Mort (la) de Roland. Traduction du passage célèbre de la Chanson de Roland par Joseph Merlent. In-8°, 7 p. Arras, imp. Sueur Charruey. [Extrait de la Revue de Lille (1899).

Seven, Sayes. — A study of the romance of the Seven Sages with special reference to the Midelle Englisch versions by Killis Campbell [In: Publications of the Modern language Assoc. of America XIV,I.

S. 1—10].

Storie Nerbonesi. — Becker, Ph. Aug., Der Quellenwert der Storie Nerbonesi. Wilhelm Korneis und Mönch Wilhelm. Übersetzung des 9. Tis. der Karlamagnussaga und Auszüge aus Ulrichs v. Türheim Willehalm. Lex. 8°. (75 S.) Halle, M. Niemeyer. 2—

Vie provençale de sainte Marguerite. d'après les manuscrits de Toulouse et de Madrid p. p. A. Jeanroy. [In: Annales du Midi XI, S. 5-55].

Wistasse le Moine. — The treatment of Nature in W. le M. p. W. W. Comfort [In: Mod. lang. Notes XIII, 8. Sp. 313—515].

Cent poètes lyriques, précieux ou burlesques du XVIIe siècle, avec, en guise de préface, un poème de Jean Richepin. Publié, avec notices, par Paul Olivier. In-16, xix-580 p. Paris. Havard fils. 4 fr. (1898).

par Paul Olivier. In-16, xix-580 p. Paris, Havard fils. 4 fr. (1898). Une correspondence inédite de Louis Racine et de Brosse [In: Rev.

d'Hist. littér. de la Fr. V, S. 604—625].

Pièces tirées de la collection Godefroy [In: Rev. d. l. rom. XLI,

411-432].

Scènes, Récits et Portraits tirés des écrivains français des XVIIe et XVIIIe siècles, publiés avec un avertissement, des notices et des notes par M. L. Brunel. Petit in-16, viu-335 p. avec 20 grav. d'après les documents contemporains. Paris, Hachette et C. 2 francs. (1898). [Classiques français].

Amyot. — Jäger, J., Zur Kritik von Amyots Übersetzung der Moralia Plutarchs. Diss. Heidelberg 1899. 107 S. 8°.

Alfred de Vigny — Note critique sur un poème d'A. de V. p. J. Castaigne

[In: Rev. d'Hist. litt. de la Fr. VI, S. 134f.].

Argenson (d'). — La France au milieu du xviue siècle (1747-1757), d'après le journal du marquis d'Argenson. Extraits publiés, avec notice bibliographique, par Armand Brette, et précédés d'une introduction par Edme Champion. In-18 jésus, xxxv-414 p. Paris, Colin et

Ce. 4 francs. (1898.)

Bernardin de Saint-Pierre, ses démêlés avec le "Journal de Paris" et la Décade philosophique p. Largemain [In: Rev. d'Hist. litt. de la Fr. VI, 120—132].

Bossuet. — Extraits des œuvres diverses. Avec des notices et des notes. Texte revu sur les manuscrits et sur les éditions originales par Gustave Lanson. In-18 jésus, 697 p. Paris, Delagrave. (1899).

Œuvres oratoires. Extraits des grands écrivains, par l'abbé Verdunoy.
 In-16, 96 p. Paris et Lyon, Delhomme et Briguet. 60 cent. (1899).

Bourdaloue. — Deux nouvelles lettres. Publiés et annotées par le P. Henri Chérot. In-8°, 31 p. Paris, Retaux. (1898).

Boileau: Die Dichtkunst. Getreu übers. v. Pet. Lang. Mit Boileau's Bildniss. 12°. (62 S.) Frankfurt a/M., Gebr. Knauer. — 80

Chartier, Alain, Le Curial, texte français du XV, siècle avec l'original latin publiés d'après les manuscrits par F. Heukenkamp. Halle a. S. M. Niemeyer XLV, 56 S. 8°.

\*Constant, Benj.: Adolphe. Roman. Deutsch bearb. v. Jos. Ettlinger. (151 S.) 2— [Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- und Auslandes

No. 1197—1199].

Corneille, P., Théâtre choisi. Avec notices et annotations par Paul Desjardins, (Le Cid; Horace; Cinna; Polyeucte; le Menteur; Nicomède.) Scènes détachées et Extraits des autres œuvres. In-18 jésus, Li-745 p.

Paris, Colin et Ce. (1898).

— Cinna, tragédie. Publiée conformément au texte de l'édition des Grands Ecrivains de la France, avec des notices, une analyse et des notes grammaticales, historiques et littéraires, par L. Petit de Julleville. Nouvelle édition. In-16, 159 pages. Paris. Hachette et Ce. 1 fr. (1898).

Cyrano de Bergerac. — Œuvres comiques. Voyage dans la Lune; Histoire des Etats du Soleil: Histoire des oiseaux. 2 vol. in-32 de 160 p. chacun. T. ler et 2. Paris, Pfluger. (1898). [25 cent. le vol. — Biblio-

thèque nationale, nos 188, 189].

Delavigne. C., Louis XI, tragédie en cinq actes, en vers. In-8º à 2 col., 39 p. Paris, Stock. (1898). [Représentée pour la première fois à Paris, sur le Théâtre-Français, le 11 février 1832].

Gilbert. - Poésies. In-32, 160 pages. Paris. Pfluger. 25 cent. [Biblio-

thèque nationale, no 243].

Hugo, V., Œuvres posthumes. Les Années funestes (1852-1870). Edition définitive, d'après des documents originaux. In-16, 207 pages. Paris, Hetzel et C\*; librairie May. 2 fr.

La Bruyère. — Les Caractères, ou les Mœurs de ce siècle, précédés du Discours sur Théophraste, suivis du Discours à l'Académie française. Publiés avec une notice biographique, une notice littéraire, un index analytique et des notes par G. Servois et A. Rébelliau. 5° édition, revue. Petit in-16, XLII-571 p. Paris. Hachette et C. 2 fr. 50. (1898).

[Classiques français].

La Fontaine. — Fables de la Fontaine. Précédées d'une notice biographique et littéraire et accompagnées de notes revues et complétées, d'après l'édition d'E. Géruzez, par M. E. Thirion. Nouvelle édition revue. Petit in-16, 415 p. Paris, Hachette et Ce. 1 fr. 60. [Classiques français].

Leconte de Lisle. — Œuvres de Leconte de Lisle. Derniers poèmes. In-16

- oblong, 323 p. Paris, Lemerre. 6 fr. (1899). [Petite Bibliothèque littéraire].
- Le Sage. Théâtre Turcaret; Crispin rival de son maître. In-32, 190 pages. Paris, Pfluger. 25 cent. (1898). [Bibliothèque nationale, nº 132].
- Molière. Kern, F., Molières femmes savantes neuarabisch bearbeitet von Muhammad Bey 'Osmân Galâl. Unter dem Titel Innisâ 'U-L' Alimât. Transkribiert, übersetzt, eingeleitet und mit einem Glossar versehen. Diss. Jena 1898. 149 S. 8º.
- Œuvres complètes de Molière. T. 3. In-16, 472 pages. Paris, Hachette et Ce. 1 fr. 25. (1898).

Le Misanthrope Suivie de notes et variantes. Petit in-18, 88 p. Paris,

Hachette et Ce. 40 cent. (1898).

- Le Tartuffe, ou l'Imposteur, comédie. Edition publiée conformément au texte des Grands Ecrivains de la France, avec une analyse et des notes philologiques et littéraires, par R. Lavigne. In-16, 176 p. Paris, Hachette et Ce. 1 fr. (1899).
- Théâtre choisi. Avec une notice sur le théâtre de Molière, des études littéraires et des notes par E. Boully, A. Gasté, A. Henry, P. Jacquinet et M. Léna. In-12, 1,080 p. Belin frères. Paris.
- Montesquieu. Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Publiées avec introduction, variantes, commentaires et tables par Camille Jullian, 2° édition, revue. Petit in-16, xxxviii-304 p. Paris, librairie Hachette et C°. 1 fr. 80. (1898). [Classiques français].

Prévost. — Histoire de Manon Lescaut et du chevalier Des Grieux. Avec 2 eaux-fortes par Paul Le Nain. In-32, vn-367 p. Paris, Fasquelle.

[Petite Bibliothèque Charpentier].

Rousseau, J. J., Œuvres complètes 2 vol. in-16. T. ler, xx-414 p.; t. 4. 463 p. Paris. Hachette et Ce. 1 fr. 25. (1898). [Les Principaux Ecrivains français].

Ségur (de). — Œuvres poétiques; par le marquis de Ségur (Sainte Cécile; la Maison David et Nathan; Poésies diverses.) In-8°, 332 p. Lagny,

imp. Colin. Paris, lib. Retaux. (1899).

D'Urfé, Honoré. — Index de l'Astrée par Saint-Marc-Girardin p. p. P. B. [In: Rev. d'Hist. litt. de la France V, S. 629—646].

Voltaire. — Siècle de Louis XIV. Publié avec une introduction historique et critique, une liste des enfants de Louis XIV et de ses ministres, des notes, un index, par Emile Bourgeois. 3º édition, avec un index entièrement refondu et des gravures du temps, accompagnées d'un commentaire. Petit in-16, LXIV-893 p. Paris. Hachette et Cº. 2 fr. 75. (1898). Classiques français].

 Choix de lettres de Voltaire. Publié avec une introduction et des notes par L. Brunel. 4º édition. Petit in-16, x-463 p. Paris. Hachette

et Ce. 2 fr. 25. (1899). [Classiques français].

— Une lettre de Voltaire à l'abbé Pezzana p. p. E. Boury [In: Rev.

d'Hist. litt. de la Fr. VI, S. 133f.].

Verlaine, P., Œuvres complètes. Poèmes saturniens; Fêtes galantes; Bonne chanson; Sagesse; Jadis et Naguère. T. ler. In-16, 436 pages. Paris, Vanier. 6 fr. (1899).

#### 8. Geschichte und Theorie des Unterrichts.

Alscher, R., Tagebuch des französischen Unterrichtes in der dritten Classe nach Dir. J. Fetter's Lehrgang der französischen Sprache. Progr. Wien 1898. 28 S. 8°. Bargetzi, K. F., Veber die Ferialcurse der französischen Sprache in Paris

und Genf. Progr. Wien 1898, 16 S. 80.

Baerwald, Rich., Neue und ebenere Bahnen im fremdsprachlichen Unterricht. Eine method. Untersuchg. auf der Grundlage prakt. Unterrichtsversuche. gr. 8º. (IV, 139 S.) Marburg, N. G. Elwert's Verl. 2.40

— Eignet sich der Unterricht im Sprechen und Schreiben fremder Sprachen f. die Schule? gr. 8°. (III, 75 S.) Ebd. 1.20

Beer, R., Furialkurse über neufranzösische Sprache und Litteratur an der Universität Genf [In: Die Nation. 1898. No. 6].

Bihler, H., Die historische Sprachforschung im französischen Unterrichte

der Gymnasien. Progr. Freiburg 1898. 17 S. 4°.

Breul, K., The teaching of modern foreign languages in our secondary schools. Cambridge, University Press, 1898, 86 S. 120. 2 sh.

Dietrich, A., Zur Hebung des fremdsprachlichen Unterrichts [In: Zs. f.

d. Realschulwesen XXIV, S. 65f.].

Entwurf eines Lehrplanes für den französischen Unterricht in Sexta,
Quinta, Quarta im Anschluss an K. Kühns Lehrbücher. Beiträge zum Jahresberichte der Bockenheimer Realschule zu Frankfurt a. M. Ostern 1898. VI, 74 S. 8°. Fritsch. O.. Ein Beitrag zur Pflege des mündlichen Ausdrucks. Progr.

Karlsruhe. 1898. 32 S. 4°.

Gerhardt, O., Wie erlernen in Frankreich die eingeborenen Nicht-Franzosen das Französische? (Schluss). [In: Lehrproben und Lehrgänge aus der

Praxis der Gymn. und Realschulen. 57. Heft].

Gouin, F. — L'Art d'enseigner et d'étudier les langues. Langage objectif. Les Séries domestiques et champêtres. Publication du cours de langue étrangère donné en 1885 à l'Ecole normale des instituteurs de la Seine, sous les auspices du ministre de l'instruction publique. Texte français. Fascicule 1 r. In-16, x-146 p. Paris, Fischbacher. (1899).

Gruber, Dr. Hugo: Wie lernt man eine moderne fremde Sprache? 2. Aufl.

gr. 8°. (96 S.) B., H. Steinitz.

Hubert, B. Der französische Unterricht nach der analytisch direkten

Methode. Vortrag. L., Rossberg. - 40

Kuhff, P., Les langues vivantes parlées. Deuxième partie : la Méthode. In-18 jésus, XL-368 pages. Paris, librairie de la Société d'éditions

scientifiques, 4, rue Antoine-Dubois. 6 fr. (1898).

Müller. H., Erste liste der vom kanon-ausschuss des allgemeinen deutschen neuphilologischen verbandes als f. den schulunterricht, "bedingungslos brauchbar" anerkannten schulausgaben französischer schriftsteller. (Abgeschlossen Pfingsten 1898.) Mitgeteilt v. dem vorsitzenden des kanon-ausschusses M. gr. 8º. (15 S.) Marburg, N. G. Elwert's Verl.

Němeček, A., Entwurf einer methodischen Entwickelung des französischen Schulunterrichts in Verbindung mit einer Übersichtstabelle der ge-samten Verbalformen. Progr. Trautenau 1898. 36 S. 8°. Neumüller, H., Zur Organisation und Methode des französischen Unter-

richts an lateinischen höheren Lehranstalten. Progr. Oberrealschule. Oldenburg 1898. 18 S. 4°.

Roden, A. v., Die Verwendung v. Bildern zu französischen u. englischen Sprechübungen. Methodische Ansichten und Vorschläge, gr. 80. (75 S.)

Marburg, N. G. Elwert's Verl. 1.20.

Schmid, D., Der deutsche Unterricht an der Realschule und die neueren Sprachen; mit stetem Hinblick auf das Gymnasium und die classischen Sprachen. Progr. Göding 1897. 26 S. 80.

Vetter, Behandlung von Hölzel's Wandbild "Phiver" [In: Neues Correspondenz-Blatt für die Gel.- und Realsch. Württembergs. 5. Jahrg. 9. Heft].

Voretsch. K., Die neue Prüfungsordnung für die württembergischen Neu-

philologen [Beilage zur Allgem. Zeitung. 15. Nov. 1898].

 Zu der neuen Prüfungsordnung für das realistische Lehramt [In: Schwäbische Kronik, des Schwäbischen Merkurs zweite Abteilung. 31. Dezember 1898. No. 306.

# 9. Lehrmittel für den französischen Unterricht. a. Grammatiken, Uebungsbücher etc.

Amédée le F. — Abrégé de la Grammaire française, à l'usage des écoles dirigées par les Frères de la Sainte-Famille. 9- édition. In-16, 164 pages. Lyon, impr. Vitte. (1899).

Augé, C. — Troisième livre de grammaire. Quinze cents exercices. Livre du maître. In-12, 886 pages avec 220 grav. Paris, Larousse. 4 fr.

Augé, C. Troisième Livre de grammaire. (Onze cents exercices). Livre de l'élève. In-12, 408 p. avec 120 grav. Paris. Larousse. 1 fr. 50. Bauer. Joh., Th. Link u. A. Ullrich: Materialien zum Übersetzen aus

dem Deutschen ins Französische. Schlüssel gr. 8°. (104 S.) München, J. Lindauer. 1.50. [Wird nur direkt an Lehrer abgegeben].

L'echtel. A., Enseignement par les yeux (leçons de choses) basé sur les tableaux muraux d'Ed. Hoelzel. Édition destinée à l'enseignement primaire supérieur. 2. éd. gr. 8°. (X, 147 S.) Wien, E. Hölzel. 2.40

Berlitz, M. D., Méthode Berlitz. L'enseignement des langues modernes.
Edition illustrée. pour les enfants. Partie française. Édition européenne.
2. tirage. gr. 8º. (110 S.) B., S Cronbach. 2.50

Bernhard, Karl, 3500 kurze Sätze und Formen zur Einübung der französischen unregelmässigen Konjugation, f. die Hand der Schüler zu-

sammengestellt. gr. 8°. (74 S.) St., K. Aue. 1 —

Billet, H., — Petit Dictionnaire étymologique des mots français tirés du grec, à l'usage des élèves de l'enseignement moderne. In-16, XVII-202 pages. Paris, Croville-Morant; libr. Gédalge. 2 francs. (1898).

Brachet. A., et J. Dussouchet. — Grammaire française abrégée (Théorie et Exercices), rédigée conformément aux programmes officiels de l'enseignement secondaire des jeunes filles, de l'enseignement moderne et de l'enseignement primaire supérieur. 6° édition, revue. In-16, 374 p. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et C°. 1 fr. (1898).

 Nouveau Cours de Grammaire française, rédigé conformément aux programmes officiels, à l'usage de l'enseignement secondaire; Cours superieur. 8e édition, revue et augmentée. In-16, 11-508 p. Paris,

Hachette et C<sub>e</sub>. 2 fr. 50. (1898).

Brocardi, H — Grammaire italienne comparée avec la grammaire française. 6 édition, soigneusement revue et améliorée par M. Pagazani, enrichie de plusieurs centaines d'exemples et d'un petit cours de

versions et de thèmes. In-16, 300 p. Nice, Ventre. (1898).

Croisad. -- Cours de langue française, à l'usage des pensionnats et des écoles libres de jeunes filles, rédigé conformément aux programmes officiels (Grammaire et Conjugaison: Orthographe et Vocabulaire; Exercices de récitation, d'observation et de rédaction). Cours moyen et supérieur. In-16, 321 p. Paris, Hatier.

Debierne-Rey Mac. — Dictées de grammaire; par Mac Debierne-Rey. 22º édition, revue et corrigée d'après la dernière édition du Diction-

naire de l'Académie. In-12, 252 pages. Paris, Pigoreau.

Ztsehr, f. frz. Spr. u. Litt. XXI<sup>2</sup>.

Desfretières. — Grammaire française, conforme aux derniers programmes officiels. Cours préparatoire. In-18, 94 p. avec grav. Paris, Bloud et Barral.

Dubray, G., Gentillesses de la langue française. Choix de jolis mots et de locutions expressives propres à donner au langage et au style des étrangers un air bien français. Complément à l'étude de la langue. 2. éd. 8°. (190 S.) Wien, Gerold & Co.

Durand, L., und Prof. M. Delanghe: Konversationsunterricht im Französischen.
1. Hft. gr. 8°. Giessen, E. Roth. — 40. V, 1. 1. Bd. Die 4 Jahreszeiten f. die französische Konversationsstunde, nach Hölzels Bildertafeln im genauen Anschluss an "The 4 seasons by E. Towers-Clark" bearb.
1. Hft. Der Frühling (Le printemps).
3. Aufl. (24 S. m. 1 Bild).

Ebener's, Gfr, Französisches Lesebuch f. Schulen und Erziehungsanstalten. (In 3 Stufen). Neu bearb. v. Adf. Meyer. Ausg. A. 1. Stufe. Mit e. Wörterverzeichnisse. 22., der neuen Bearbeitg. 8. Aufl., besorgt von Wilh. Knörich. gr. 8°. (VII, 108 S.) Hannover, C. Meyer. 1.20

Filek v. Wittinghausen, E., Ubungsbuch f. die Oberstufe des französischen Unterrichts. 2. Aufl. gr. 8º. (VI, 149 S.) Wien, A. Hölder. Geb. 1.76

Froment, Ed. und L. Müller, Deutsch-französischer Briefsteller. Muster zu Briefen jeder Art. Mit der gegenüber gedruckten französ. Übersetzung. 12. Aufl. 2 Tle. in 1 Bd. 12°. Stuttgart, P. Neff. Verl. 3—
I. Familienbriefsteller. Von Paul Le Nestour. (178 S.) — II. Handelsbriefsteller. Von Jos. Aymeric. (204 S.)

prieisteller. von Jos. Aymeric. (204 S.)

Goerlich, Ewald, Französische und englische Vokabularien zur Benutzung bei den Sprechübungen über Vorkommnisse des täglichen Lebens. I. Französische Vokabularien. 4. Bdchn. 12°. Leipzig, Renger. — 40 4. Der Winter, zugleich im Anschluss an das bei Ed. Hölzel in Wien erschienene Anschauungsbild: Der Winter. (36 S.)

Grammaire abrégée de la langue française; par les Frères des écoles chrétiennes. Ouvrage extrait littéralement de la Grammaire complète et mis en rapport avec les Leçons de langue française. (Cours complémentaire.) In-16, 272 p. Tours, impr. et libr. Mame et fils. Paris,

Poussielgue. (1898).

Grung, Fr., Grundriss der französischen Formenlehre in tabellarisch übersichtlicher Darstellung, gr. 8°, 124 S. Hamburg, J. Kriebel). --50

Heine, K., Einführung in die französische Konversation. Ausgabe B. Nach den Hölzelschen Bildern. C. Meyer (Gustav Prior). Hannover und Berlin. 99 S. 8°.

Jullien. E. — Guide pratique de composition française; Plans développés (à l'usage des candidats à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr). Paris, Croville-Morant. (1898).

Kühn, Karl, Kleine französische Schulgrammatik. 4. Aufl. gr. 8º. (VIII,

122 S.) Bielefeld, Velhagen & Klasing.

Leclair, L. et C. Rouzé. — Grammaire française, rédigée d'après les derniers programmes officiels de 1882. Cours élémentaire, accompagné de six cent quatre-vingt-six exercices. 37° édition, comprenant les dix parties du discours, revue avec le plus grand soin. 1n-12, 144 p. Paris, Belin frères.

Leçons de langue française; par les Frères des écoles chrétiennes. Cours élémentaire (ancien cours préparatoire). Livre de l'élève. In-16, 144 p. Tours, Mame et fils. Paris, Poussielgue. [Enseignement primaire].

Leçons de langue française; par les Fréres des écoles chrétiennes. Cours moyen (ancien cours élémentaire). Livre de l'élève. In-16, 224 pages. Tours, Mame et fils. Paris. Poussielgue. [Enseignement primaire]. Leçons de la langue française; par les Frères des écoles chrétiennes. Cours supérieur (ancien cours moyen). Livre de l'élève. In-16, 568

p. Paris, Poussielgue. [Enseignement primaire].

Lehmann, J. u. Ernst Lehmann, Lehr- und Lesebuch der französischen Sprache nach der Anschauungsmethode und nach einem ganz neuen Plane, mit Bildern. 1. Teil. L'intuition d'après la nature et d'après des images, exercices de lecture, de conversation et de grammaire. 18. Aufl. gr. 8°. (XV, 239 S.) Mannheim, J. Bensheimer's Verl. 2.70; geb. 3 —.

Le Nestour, Paul, Deutsch-französischer Familien-Briefsteller. Muster v. Privatbriefen jeder Art mit gegenüberstehender französischer Übersetzung. 12°. (178 S.) Stuttgart, P. Neff Verl. 1.50

Mittel. Margarete, Der französische Unterricht in der höheren Mädchenschule nach den Bestimmungen vom 31. V. 1894, gr. 8º. (54 S.) Berlin,

R. Gaertner. 1 —

Morigni. — Recueil de compositions françaises, à l'usage des classes de grammaire de l'enseignement secondaire moderne (sixième, cinquième, quatrième, troisième) et des pensionnats de jeunes filles. In-16, viii-64 p. Paris, Poussielgue. (1899). [Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

Motti, Prof. Pietro, Grammatica elementare della lingua francese scritta secondo il mododo del Prof. C. M. Sauer. (Metodo Gaspey-Otto-Sauer.)

2 ed. gr. 8°. (VIII, 190 S.) Heidelberg, J. Groos. Geb. 2 —

Mugica, Pedro de, bungsstücke zum Übersetzen aus dem Deutschen in fremde Sprachen. Den "Fliegenden Blättern" entnommen. gr. 8°.

(102 S.) Berlin, W. Spemann. 2.40

Notions usuelles d'étymologie, suivies d'exercices pratiques, à l'usage des classes de l'enseignement moderne et des cours complémentaires et supérieurs de l'enseignement primaire. In-18, 108 p. Paris, impr. Maurin; procure générale des Frères, 27, rue Oudinot.

Petit Système métrique; par les Frères des écoles chrétiennes. Cours moyen. Deuxième partie. Livre du maître. Petit in-18, 1v-87 p. Tours'

Mame et fils. Paris, Poussielguet.

Plattner, Ph., Ausführliche Grammatik der französischen Sprache. Eine Darstellung des modernen französ. Sprachgebrauchs mit Berücksichtigung der Volkssprache. I. Tl.: Grammatik der französ. Sprache für den Unterricht, gr. 8°. (XV, 464 S.) Karlsruhe, J. Bielefeld's Verl. 4.80; geb. 5.20

Ploetz, Gust.. Methodisches Lese- und Übungsbuch zur Erlernung der französischen Sprache. 2. Tl.: Syntax. 4. Aufl. gr. 8°. (VIII, 220 S.)

B., F. A. Herbig, 1.50

Régimbeau, P., Syllabaire Régimbeau. Lecture; Ecriture; Orthographe. Nouvelle Méthode simplifiant l'enseignement de la lecture par la décomposition du langage en sons purs et en sons articulés. In-16, 32 p. avec. vign. Paris, Hachette et Ce. 20 cent. (1898).

Reum, Albr., Französische Stilübungen für den ersten Aufsatzunterricht.

8°. (VIII, 152 S.) Bamberg, C. C. Buchner Verl. 1.50

Reuter, M., Französische Grammatik. Für höhere Lehranstalten bearb. nach Art einer Grammatik in Beispielen. 3. Aufl. der "Hauptregeln etc." gr. 8°. (VIII, 133 S.) Stuttgart, Muth. 2.20

Ricquier, L., Méthode de lecture à haute voix et de récitation, à l'usage des maisons d'éducation. 6 édition, revue et corrigée, In-12, 96

pages. Paris, Delagrave.

Schild, P., Elementarbuch der französischen Sprache, nach den Grundsätzen der Anschauungsmethode und unter Benutzung der Hölzel-

10\*

schen Wandbilder, Basel, E. Birkhäuser, 2, Aufl. I. T. 1897, H. T. 1898,

Schilling, F., Die Übersetzungen ins Deutsche, namentlich aus dem

Französischen. Progr. Liegnitz 1898. 11 S. 40.

Schulgrammatik, französische, f. höhere Lehranstalten. Von C. Ehrhart, Plank und G. Lachenmaier. 1. Tl. gr. 8º. Stuttgart, P. Neff Verl. 1. Lachenmaier, :G.: Elementarbuch der französischen Sprache für die mittleren Klassen höherer Lehranstalten. (XII, 244 S.) 2.40;

Seclig. Max. Methodisch geordnetes französisches Vokabularium zu den Hölzel'schen Anschauungsbildern (Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Bauernhof, Gebirge, Wald, Stadt, Paris, Wohng.). 2. Aufl. 12°. (128 S.) Bromberg, F. Ebbecke, Kart. —75

Sensine. II., L'emploi des temps en français. Méthode à l'usage des étrangers, avec 90 exercices pratiques 2 dition revue et augmentée.

Lausanne, F. Payot. 1898.

Tridon-Péronneau. — Nouveau Recueil de compositions françaises, comprenant le développement de tous les sujets dietés à Paris dans les dernières sessions, à l'usage des candidats aux baccalauréats classique et moderne, à la licence ès lettres et au brevet supérieur. 3e édition. In-16, vi-224 p. Paris, Hachette et Co. 1 fr. (1898).

Wilke, Edm., und Dénervaud, Anschauungsunterricht im Französischen mit Benutzung v. Hölzels Bildern. 2. Aufl. I. Le printemps. gr. 8°.

(IV, 16 S.) Leipzig, R. Gerhard. —30

Zeller, Alf., Grande grammaire française raisonnée à l'usage de Hollandais.
1. livr. Amst. J. H. de Bussy (1—15). gr. 8°. Compl. in 30 affl à f. 0.15.

## b. Litteraturgeschichte, Schulausgaben, Lesebücher.

Bernardin de Saint-Pierre. — Paul et Virginie. Illustrations de Maurice Leloir. Grand in-8°, xxix-233 p. Paris, Picard et Kaan. [Bibliothèque d'éducation récréative. — Collection Picard.]

Boisseau, G., Le Livre du premier âge. Enseignement intuitif et simultané (Lecture, Ecriture, Orthographe, Calcul et Dessin. Petit in-4°, 64 p. avec 160 grav. Paris, imprim. et libr. Delalain frères, 90 cent.

Cahen, A., Morceaux choisis des auteurs français, publiés avec des notices et des notes. Cours élémentaire (le et 2e années), xvr., xvm., xvm., et xxx siècles. (Prose et Poésic.) Nouvelle édition, revue et augmentée. In-16, vi-571 p. Paris, Hachette et Ce, 3 fr. 50.

Corneille, Le Menteur, Publiée conformément au texte de l'édition des Grands Ecrivains de la France, avec notice, analyse et notes philologiques et littéraires, par L. Petit de Julleville. Petit in-16, 181 p.

Paris, Hachette et Ce. 1 fr. (1898). [Classiques français].

Fablier (le) des écoles, ou Choix de fables des fabulistes français, avec une explication morale et des notes destinées à en rendre la lecture plus facile et plus utile aux enfants: par M. J. J. Porchat, Nouvelle

édition, revue. In-32, 140 p. Paris, Delagrave. (1899).

Fugere, L. et G., Morceaux choisis de prose et de vers des classiques français, à l'usage de la classe de sixième, recueillis et annotés. Nouvelle édition, revue et augmentée d'extraits des auteurs des xviii" et xix" siècles par G. Fugère. 4º édition. In-16, xi-244 p. Paris. Delalain frères, 1 fr. 50.

Génin, Lucien, et Jos. Schamanek, Conversations françaises sur les tableaux d'Ed. Hoelzel, II—IV. 2 ed. gr. 8º. (Mit je 1 Farbdr.) Wien, E. Hölzel, à — 50 II. L'été. (12 8.) — III. L'autonne. (12 8.) — IV.

L'hiver. (12 S.)

Hébert, M. u. Brunnemann, Jours d'épreuve. Ein Lesestoff zur Einführung in die Umgangssprache und die Lebensverhältnisse des französischen Volkes. Für den Schulgebrauch hrsgeb. von E. Pitschel. Leipzig, P. Spindler. 152 S. und Plan von Paris. Hierzu Wörterbuch von E. Pitschel.

Johannesson, Max. Französisches Lesebuch. Unter- und Mittelstufe. gr. 8°.

(XIV, 388 S.) B., E. S. Mittler & Sohn. 4—; geb. 4.50

Lacroix, A. M. A., Petit Manuel de lecture, ou Leçons graduées pour apprendre à lire en très peu de temps. 22° édition, augmentée des Principes d'écriture, revue et corrigée par M. Poirson. In-16, 72 p. Bourg, Genin et C°. 40 cent. (1899).

Mérimés, Prosper, Colomba. Im Anzug zum Schulgebrauch hrsg. von Dr. Gg. Buchner. Mit e. Wörterverzeichnis. 8º. (IV. 101 S.) München,

J. Lindauer. — 80: 1 —

Meunier. G., Histoire de la littérature française. Petit in-16, 192 pages. Paris, F. Alcan. 60 cent. [Bibliothèque utile, 118].

Molière. Foreign Classics for Englisch Readers by Mrs. Oliphant and F. Tarvier. X,192 S. 8º. London, W. Blackwood.

- Perthes' Schulausgaben englischer und französischer Schriftsteller. Nr. 5—9.

  8°. Gotha, F. A. Perthes. Geb. 5. Sarcey, Francisque: Le siège de Paris. Impressions et souvenirs. Für den Schulgebrauch bearb. von Dr. Erich Meyer. (V, 100 S. m. 1 Karte u. 1 Plan.) 1.40; Wörterbuch. (32 S.) 20. 6. Taine, Hippolyte: Napoléon Bonaparte. Aus: Les origines de la France contemporaine. Für den Schulgebrauch bearbeitet von Dr. Bruno Herlet. (VIII, 150 S.) 1.50; Wörterbuch. (57 S.) 50. 7. Bruno, G.: Le tour de la France par deux enfants. Als erste französ. Lektüre f. den Schulgebrauch bearb. v. Prof. Dr. J. Haas. (138 S.) 1.20. 9. Racine: Athalie (1691.) Für den Schulgebrauch bearb. v. Gymn.-Prof. Dr. Ignaz Harczyk. (XXXII, 122 S.) 1.20; Wörterbuch. (16 S.) 20.
- Pitt Press Series. X. B. Saintine Picciola, editet with introduction and notes by A. R. Ropes M. A. Cambridge: At the University Press. London: C. J. Clay and Sons. 1899. Extra Fcap. 8°. Cloth. p. p. 1—X and 1—248.

Pitt Press Series. Boileau l'Art Poétique edited with Introduction and Notes by D. Nichol Smith, M.A. Cambridge: At the University Press. London: C. J. Clay and Sons. 1898. Extra Fcap. 8°. Cloth. pp. I—XXXII and 1—104. Price 2s. 6d.

- Prosateurs modernes. 14. u. 15. Bd. 8°. Wolfenbüttel, J. Zwissler. 14. Wershoven, Prof. Dr. F. J.: Français illustres. Biographien. Für den Schulgebrauch m. Anmerkgn. u. Wörterbuch hrsg. (IV. 99 und 49 S.) 80; kart. 1—.—15. May-Bartlett: La belle-mère. Für den Schulgebrauch mit Anmerkgn. u. e. Wörterbuch bearb. von Dir. Dr. Günther. (III. 68 S.) 50; kart. 60.
- Recueil de morceaux choisis de prose et de vers du xvi au xixe siècle précédé d'une introduction sur le moyen âge, à l'usage des écoles d'enseignement primaire supérieur et des écoles normales primaires; par F. L. Marcou, professeur à l'Ecole normale supérieure d'enseignement primaire de Saint-Cloud. In-18 jésus, 676 p. Paris, Garnier frères. (1899.)
- Rousset: Le blocus et la capitulation de Metz. . . Aus R.'s histoire de la guerre franco-allemande in Auszügen zum Schulgebrauch hrsg. v. Heinr. Gassner. Mit Wörterverzeichnis und einer Karte. 8°. (IV, 72 S.) München, J. Lindauer. 80; geb. 1—

Sammlung französischer und englischer Textausgaben zum Schulgebrauch. XVIII. Bd. 8°. L., Renger. In Leinw. kart. Prosa, ausgewählte, des XVIII. u. XIX. Jahrh. II. Tl. V. Hugo. — G. Sand.

(84 S.) - 70

Sammlung französischer und englischer Textausgaben zum Schulgebrauch. XIX. und XX. Bd. 8°. Leipzig, Renger. XIX. Prosa, ausgewählte, des XVIII. u. XIX. Jahrh. III. Tl. Toepffer. — Mérimée. — Souvestre. — Gautier. — Sandeau. — Laboulaye. — Feuillet. — Erkmann-Chatrian. (102 S.) — 80. — XX. Dasselbe. IV. Tl. About. — Sarcey. — Malot. — Daudet. — Coppée. — Ohnet. — Loti. (96 S.)

- Schulbibliothek, französische und englische. Hrsg. v. Otto E. A. Dickmann. Reihe A: Prosa. 115—118. Bd. 8°. Leipzig, Renger. Geb. in Leinw. 115. Bruno, G.: Le tour de la France. Für den Schulgebrauch ausgewählt und erklärt von Ludw. E. Rolfs. (VI, 112 S. m. I Karte). 1.20. 116. Duruy, Vict.: Règne de Louis XVI et la révolution française. [Aus: "Histoire de Françe.] Mit e. Karte und e. Planc v. Paris. Für den Schulgebrauch ausgewählt und erklärt von Herm. Müller. (XII, 196 S.) 2 —. 117. Deschaumes, Edm.: Journal d'un lycéen de 14 ans pendant le siège de Paris (1870—1871). Auswahl. Mit 3 Kartenskizzen, einem Plan v. Paris und einer Karte der Umgebg. von Paris. Zum Schulgebrauch hrsg. v. R. Kron. (X, 158 S.) 2 —
- 118. Mirabeau: Discours choisis. Für den Schulgebrauch erklärt von Otto Klein. (X, 78 S. m. Bildnis.) 1 —. Wörterbuch zum 96. Bd. 8°. Ebd. 96. Grimm, frères: Contes choisis. Bearb. v. Oberlehr. Dr. O. Hofer. (27 S.) 25. dasselbe. Reihe C. (Für Mädchenschulen.) Prosa und Poesie. 28. Bd. 8°. Ebd. In Leinw. kart. 28. Fleuriot, Mlle. Zénaide: Plus tard ou le jeune chef de famille. Für den Schulgebrauch bearb. v. Frdr. Meyer. (103 S.) 1.10.
- Saure, Heinr., Französisches Lesebuch f. höhere Mädchenschulen. 2. Tl. Wörterbuch. gr. 8°. (IV, 141 S.) Frankfurt a. M., Kesselring. 1.20
- Scharfenort, v., La vie pratique. Sammlung französ. Aufsätze aus dem Bereiche des tägl. Lebens für Reise und Selbstunterricht. 12°. (VI. 210 S.) B., A. Bath. 2.80
- Taine, H., Les origines de la France contemporaine. Für den Schulgebrauch hrsg. v. Gust. Rolin. 1. Tl.: Einleitung und Text. 2. Tl.: Anmerkungen und Wörterverzeichnis. 8º. (XV, 200 S.) L., G. Freitag, Geb. 1,60.
- Textausgaben französischer und englischer Schriftsteller für den Schulgebrauch. Verl. v. G. Kühtmann. Dresden. Bd. 34. La guerre france-allemande 1870—1871. nach Chuquet, Rousset u. A. hrsgb. mit Anmerkungen und einem Wörterb. von F. J. Wershoven. Mit 3 Karten.
- Verdunoy et Thierry. Les Auteurs français. 5° édition. T. 2: XVIII. Siècle; XIX° Siècle. In-18 jésus, 504 p. Poitiers, impr. Blais et Roy, Paris et Lyon, Briguet. (1899.) [Baccalauréat de l'enseignement classique et moderne].
- Voltaire. Histoire de Charles XII, roi de Suède. Edition classique par M. l'abbé Lemoine. In-16, xxxn-291 p. Paris, Poussielgue. (1898). [Alliance des maisons d'éducation chrétienne].

## Berichtigung.

Bd. XX<sup>2</sup> S. 245 Z. 2 l. dat. sing. und gen. plur.





## Referate und Rezensionen.

Paul, Hermann. Prinzipien der Sprachgeschichte. Dritte Auflage. Halle a. S. M. Niemeyer 1898, gr. 80. X und 396 S.

Von 288 Seiten der ersten Auflage ist das Buch, unter gleichzeitiger Vergrösserung des Seitenumfanges, auf 368 in der zweiten und 396 in der dritten gekommen. Schon diese Ziffern geben zu erkennen, dass der Unterschied der letzten Auflage von der zweiten nicht so stark ist als der zwischen den beiden ersten bestehende. Mit der zweiten Auflage kam uns ein fast neues Buch zu. Überall Veränderungen und gleichzeitig Erweiterungen, so dass der Umfang auf das Anderthalbfache der ersten Ausgabe stieg. Die Abänderungen und Zufügungen der neuen Auflage halten sich in bescheidenen Grenzen. Das meiste Neue erscheint im vierten 1) Kapitel "Wandel der Wortbedeutung" und im achten "Kontamination". Es sei mir verstattet, zum letzteren ein paar Bemerkungen zuzufügen. Paul definiert "Kontamination" als den "Vorgang, dass zwei synonyme oder irgendwie verwandte Ausdrucksformen sich gleichzeitig ins Bewusstsein drängen, so dass keine von beiden rein zur Geltung kommt, sondern eine neue Form entsteht, in der sich Elemente der einen mit Elementen der andern mischen." Die "Kontamination" (Mischung, Verschränkung) begegnet ebensowohl auf syntaktischem als auf lautlichem Gebiet. Nicht nur zwei Wörter von gleicher, ähnlicher oder gegensätzlicher Bedeutung können lautlich miteinander vermengt werden: auch zwei Redensarten können durcheinander geraten. Im Französischen hat die Vermengung von "je me souviens de ce fait" und "je me rappelle ce fait" zu "je me rappelle de ce fait" geführt, im Deutschen ist ,ich erinnere mich dieser Thatsache' mit ,ich besinne mich auf diese Thatsache' zu ,ich erinnere mich auf . . ' verschränkt worden. Nach Paul spielt die Kontamination auf dem Gebiete der Syntax eine ,noch bedeutendere Rolle' als auf lautlichem. Das gebe ich zu. Es scheint mir aber, als ob der Verf. die Bedeutung der Kontamination für das letztere Gebiet doch nicht hoch genug anschlage. So liesse sich z. B. über die gegenseitige Beeinflussung der Verwandt-

<sup>1)</sup> Nicht "dritten", wie es fälschlich in der Vorrede heisst.

schaftswörter ein langes Kapitel schreiben, mit Belegen aus allen indogermanischen Einzelsprachen. Es würde an Umfang hinter dem über die gegenseitige Beeinflussung der Zahlwörter nicht eben erheblich zurückstehen. Selbstverständlich sind wir berechtigt, ich könnte auch sagen gezwungen, anzunehmen, dass dieselben Triebkräfte, die während der Entwickelungsgeschichte der Einzelsprachen thätig gewesen sind, auch schon zu Zeiten der indogermanischen Sprachgemeinschaft ihren um- und neuschaffenden Einfluss geäussert haben. Bei der Zusammenstellung des indogermanischen Wortschatzes stösst man auf eine Anzahl von Wörterpaaren, die bei gleicher Bedeutung eine auffallende Gleichheit des Ausgangs aufzeigen, vielfach aufeinander reimen. Man hat zu den kühnsten Annahmen gegriffen, um die Paare auf je eine Grundform zu bringen; ich verweise beispielshalber auf die Versuche, die man zu dem Zweck mit den verschiedenen Wörtern der indogermanischen Einzelsprachen für "Zunge" angestellt hat in: Sitzungsber. Wien. Ak. d. W. CXXV, 2, Abhandl.; Indogerm. Forsch. II 1 f.; Orient, Studies Or. Club Philadelphia 177 ff.; American Journ. Philol. XVI 426 ff.; Journ, American Orient, Soc. XVI Proceed: 228 ff. Sie haben mich nur in der Anschauung bestärkt, dass die Zurückführung z. B. des altind. Worts für "Zunge" jihva und des altlatein. dingua, späteren lingua auf eine gemeinsame Grundform unmöglich ist. Aber andererseits besteht auch kein Zweifel über die lautliche Gleichheit der Wortausgänge -hvā und -qua. Also, schliesse ich, ist bereits in ursprachlicher Zeit ein Wort für "Zunge", das aus den Silben a + b bestand, mit einem synonymen Wort c + d kontaminiert worden, so dass ein neues Wort für Zunge' a - d entstand, das nun im Verein mit dem gleich ausgehenden c + d das alte a + b verdrängte. Vergl. dazu Indogerm. Forsch. III 188.

Auf ursprachlicher Kontamination beruht gewiss auch ein sehr beträchtlicher Teil dessen, was man als "sekundäre Wurzelbildung" bezeichnet hat; so Persson Studien zur Lehre von der Wurzelerweiterung und Wurzelvariation (Upsala Universitets Arsskrift 1891). Die Zeiten, da man das lat. pēdō und das ahd. ferzu — sit venia verbo! - einfach einander gleichstellte, sind längst vorüber; das lat. Verbum weist auf ursprachliches \*pezdo, das ahd. auf \*perdo. Nach der von Persson in dem genannten Buch empfohlenen Methode der Zerlegung ,sekundärer Wurzeln' in ,primäre Wurzeln' und ,Wurzeldeterminativa' würden wir auf eine ,primäre Wurzel' pe geführt, die einmal mit s und d, das andre Mal mit r und d, determiniert wäre. Die Annahme einer so gebauten "Wurzel" ist aber nach allem, was bislang über den Bau der indogermanischen "Wurzeln" ermittelt ist, unstatthaft. Sollen wir also pêdo und ferzu etymologisch ganz voneinander trennen? Ich unterschreibe völlig, was Bloomfield Indogerm. Forsch. IV 75 sagt "I do not believe in any discussion of \*pezdo ,pēdo" which does not consider at the same time the sematic equivalent "perdo". Die beiden Verba dürfen nicht identifiziert, aber ebensowenig auseinandergerissen werden; ihre lautlichen Beziehungen sind durch Kontamination zu stande gekommen, die ich schon Wochenschr. klass. Philol. 1892, 397 in einer Besprechung der Persson'schen Schrift als "einen von ältester Zeit an höchst einflussreichen Faktor in der Sprachgeschichte" bezeichnet habe; s. ferner Bloomfield Indogerm. Forsch. IV 66 ff., Brugmann Grundr. vergl. Gramm. 12 426.

Ich wünsche der dritten Auflage des trefflichen Buchs recht viele

aufmerksame Leser, der künftigen vierten aber einen Index.

GIESSEN.

BARTHOLOMAE.

Nitzsche, M., Über Qualitätsverschlechterung französischer Wörter und Redensarten. Eine semasiologische Untersuchung. Diss., Leipzig-Reudnitz, Druck von August Hoffmann, 1898. 64 S. 8°.

Die vom Verf. behandelte Erscheinung — die Herabsetzung des Gefühlswertes von Wörtern (die Redensarten zieht der Verf. zum ersten Male heran) — ist unter allen semasiologischen 1) Problemen am frühesten bemerkt und teils dilettantisch, teils wissenschaftlich in mehr oder minder ausführlicher Weise schon oft behandelt worden, ausser in den vom Verf. genannten Schriften schon 1783 von Nemeitz (Berl. Monatsschr., Juli), ebenda von Stosch, 1793 von Hillmer (Bemerkungen u. Vorschläge zur Berichtigung der deutschen Sprache, S. 92), ferner von G. Manno (Della fortuna delle parole, 1838), W. Wackernagel (1859 u. 1860, in Pfeiffers Germania IV u. V). Ed. Müller (Zur engl. Etymologie, 1865), E. Littré (Ltudes et glanures, Kap. I: Pathologie verbale, 1880), O. Kares (Poesie u. Moral im Sprachschatz, 1882), C. Müller (Zs. f. d. deutschen Unterricht, 1889), K. Schmidt (Die Gründe des Bedeutungswandels, Progr. 1894), R. Thomas (Blätter f. d. Bayr. Gymn.- Wesen, 1894 u. 1896), K. Erdmann (Vorstellungs- und Gefühlswert der Worte, Beil. zur Allgem. Zeit., 1896, Nr. 222 u. 223), J. Stöcklein (Bedeutungswandel der Wörter, 1898, Kap. VI u. VII), endlich in der Köln. Zeit. Nr. 1046 (6. Nov. 1898), und wohl noch öfter in alter und neuer Zeit.

Während sich aber alle diese Arbeiten, soweit sie nicht überhaupt als beiläufige Bemerkungen aufzufassen sind, und jedenfalls soweit das Französische in Betracht kommt, nur nebenher und in grösserem Rahmen mit dem früher sogenannten "pejorativen Zuge in der Entwickelung der Wortbedeutung" beschäftigen, will der Verf. eine

<sup>1)</sup> Ich gebrauche diesen Terminus im folgenden überall in dem Sinne "auf den Bedeutungswandel bezüglich", um mich nicht von der jetzt üblichen Auffassung, die auch die des Verfs. ist, zu entfernen; ebenso Bedeutungslehre — Lehre vom Bedeutungswandel; welche Unzukömmlichkeiten dieser Usus mit sich führt, gedenke ich später an anderem Orte zu zeigen und auch einen Vorschlag zur Abhülfe zu machen; vorläufig verweise ich auf meine Besprechung von Pauls Prinzipien, 3. Aufl., in der Zs. f. rom. Phil. XXIII 538—53.

eingehende Specialuntersuchung über das im Titel angedeutete Thema liefern. Dies ist an und für sich sehr dankenswert, und auch das ist durchaus anzuerkennen, dass der Verf. seine Aufgabe mit Geschick angefasst und, insofern es von seinem Standpunkte aus möglich war, — seine Abhandlung soll ausdrücklich "in erster Linie eine philologische und keine psychologische sein", — auch gut für eine künftige Lösung, die allerdings nur vom psychologischen Standpunkte aus erfolgen kann, vorbereitet hat. Vor allem

1. durch eine, absolut genommen, sehr reichhaltige, in gewissen. gleich zu berührenden Beziehungen sogar zu reichhaltige Beispielsammlung, die freilich bei gründlicher Ausnützung der Quellen, welche dem Verf. zu Gebote standen, noch bedeutend reicher hätte ausfallen können: so fehlen, um nur einige typische Beispiele zu nennen, ladre, tartufe, harpagon, lovelace, néron, Arabe, esclave, vandale, (sämtlich bei Franz, Bedeutungswandel im Frz.), frivole (bei Tobler, Zs. f. Völkerpsych. VI 409), cagot, cafard (bei Morgenroth, Zs. f. frz. Spr. XV 21), reliques, case (bei Lehmann, Bedeutungswandel im Frz.), und auch die Durcharbeitung von Villattes Parisismen, die (ungenannt; überhaupt nennt der Verf. bedauerlicherweise nur selten seine Quellen) benutzt zu sein scheinen, hätte noch gar manches ergeben, was sich, wie von den obigen Fällen ladre bis néron, frivole, nur schwer oder gar nicht in des Verfs. Kategorien gefügt und al-o deren Vermehrung bedingt hätte; ich setze ferner, zumeist aus den oben S. 3 angeführten Schriften, nur ganz beiläufig noch her: afr. cnnemi, aversiers Teufel, châtiment, fable, braire (v. Menschen, von b. yanen aus), astrologie, damoiseau, triacleur, Marguerite böse Sieben (s. J. Meier, Beil. zur Allg. Zeit. 1899, Nr. 131 S. 5), bourgeois im Munde der Socialisten, démon, idole, simple einfaltig. Aber diese Lücken haben verhältnismässig wenig zu bedeuten; was der Verf. geboten hat, genügt jedenfalls vollauf als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen auf diesem Gebiete, und die nötigen Ergänzungen werden sich finden. Wichtiger ist, dass an nicht wenigen Stellen ein Zuviel vorhanden ist, ein Zuviel mindestens angesichts der Deutung, welche der Verf. den hieher gehörigen Erscheinungen angedeihen lässt. Es handelt sich a) um Fälle wie mercenaire Söldling > feil, käuflich (S. 19), mesquin junger Mann, Diener > gering. dürftig (S. 19), malotru Unglücklicher > ungeschickt, grob, tölpelhaft (S. 20), chétif Gefangener > elend, feig (S. 20), étrange Ausländer, Fremder > sonderbar, seltsam (S. 13), etc. Der Irrtum, der hier (abgesehen von andern, noch später zu besprechenden Mängeln methodischer Art), zu Tage tritt, beruht darauf, dass der Verf., hierin übrigens nur seinen sämtlichen Vorgängern folgend, keine genaue Scheidung zwischen Wortbildung und Bedeutungswandel vornimmt. Von Bedeutungswandel kann doch nur die Rede sein, wenn gleichzeitig die Form des Wortes (soweit es sich nicht um den, das Wort als solches bekanntlich nicht treffenden Lautwandel handelt)

unverändert bleibt; zur Form des indogerman. Wortes aber (und nur mit diesem haben wir es hier zu thun) gehören auch die Formdispositionen, die dem Worte beim Eintritt in den Satz angeheftet werden; "so empfängt z. B.", um das bereits Zs. f. rom. Phil. XXII 326 Gesagte auf unsern Fall anzuwenden, "cin neugebildetes Wort rouge-gorge beim Eintritt in den Satz la r. est un oiseau?) die Kategorie als Subjektswort und Subst.; es ist in künftigen Sätzen wieder der Anwendung als Subjektswort, aber auch als Objektswort, nominales Prädikatswort, mit de als Attributswort fähig, es kann einen Plural bilden, etc.; verwehrt aber ist ihm die Anwendung als" ursprüngliches Subjektbestimmwort (wozu ich die Adjj. und adj. Numeralia, Participia und Pronomina rechne, s. a. a. O. S. 324 f.), weil es dann, im Gegensatz zu den bisherigen Fällen, seine Kategorie als Subst. aufgeben müsste", also z. B. nicht mehr der Verbindung mit dem Artikel fähig wäre. Tritt aber eine solche kategoriale Verschiebung ein, so liegt nicht mehr blosser Bedeutungswandel, sondern schon Wortbildung vor, und Fälle wie die oben angeführten müssen daher, selbst wenn sich die frühere substantivische Bedeutung nachweisen lässt, was z. B. bei étrange jedoch meines Wissens nicht der Fall ist, ausgeschlossen werden, während étrange qui est d'un autre pays > qui est en dehors de l'ordinaire (beidemal Adj.) ganz in der Ordnung ist. Juiffer betrügen (S. 14), Jean-bête, Jean-fesse (S. 17), momentanée, horizontale, marchande de sourires (S. 44), etc., vollends sind wie auch die Flüche S. 45 f. (tudieu etc.) ganz klare Neubildungen, die schon bei ihrer Schöpfung ungünstige Bedeutung haben. - b) In einer andern Reihe von Fällen, nämlich bei ganzen Redensarten, liegt teils ebenfalls Neubildung mit vom Anfang an ungünstiger Bedeutung vor (vgl. S. 14 tomber dans la Grèce Falschspieler werden, von la Grèce die Welt der Falschspieler abgeleitet, S. 23 faire le saint frömmeln, S. 24 faire son Joseph blöde thun und das offenbar darnach gebildete faire sa Joséphine faire la prude, S. 33 c'est un triste sire, S. 39 elle est entre deux ages, S. 40 il a l'esprit troublé, S. 40 aimer à lever le coude, se donner une culotte, etc. etc.), teils ein einfacher Vergleich, bei dem die ungünstige Bedeutung (wie z. B. auch schon in faire le saint etc.) durch ein andres Wort der Phrase ausgedrückt ist als durch dasjenige, welchem der Verf. die Gefühlssenkung zuschreibt: vgl. S. 14 soul comme un Polonais, S. 21 jurer comme un charretier, S. 24 gris comme un cordelier, S. 38 bête comme un chou. Steht auch ausser Zweifel, dass die Wörter Polonais etc. aus solchen Verbindungen bisweilen nicht intakt hervorgehen und dann in Phrasen wie boire comme un Polonais eintreten können, wo man allerdings schon von einer schlechten Bedeutung von Polonais reden darf, da aus boire allein nicht ohne weiteres die Bedeutung unmässig trinken zu erschliessen ist, - steht

<sup>2)</sup> Ronge-gorge war ursprünglich Femininum.

dies auch ausser Zweifel, so kann doch eine Verschlechterung des Gefühlswertes nur bei solchen Redensarten zugegeben werden, welche vorher eine günstige oder indifferente Bedeutung hatten: S. 42 Dieu vous assiste, c'est bien, allez vous asseoir, etc. — Nach diesen notwendigen Ausscheidungen kann nunmehr

2. zur Auseinandersetzung mit den "Bedingungen oder Faktoren" geschritten werden, die nach des Verfs. Darstellung bei der Qualitätsverschlechterung von Einfluss sind. Er zählt (S. 12) folgende auf: 1. Nationaler Gegensatz, 2. Socialer, 3. Religiöser, 4. Bildungs-Gegensatz, 5. Ästhetische Anschauungen, 6. Euphemismus, 7. Ironie, 8. a) Konventionalismus, b) Individualismus. Sicher ist wiederum, dass alle diese Faktoren auch bei einer künftigen psychologischen Bearbeitung des Themas eine Rolle spielen müssen; ebenso sicher aber ist - dies kann schon jetzt gesagt werden -, dass sich ihre relative Wichtigkeit einerseits und ihr Zusammenhang mit den sprachgeschichtlichen Thatsachen anderseits sehr erheblich anders gestalten werden als in der Darstellung Nitzsches. Die Begründung dieser Behauptung kann ich hier nicht in extenso geben, denn dies würde uns sofort mitten in die verwickeltsten principiellen Fragen hineinführen; auch welche Ergänzungen die Reihe dieser Faktoren in Zukunft erfahren muss, kann hier nicht a priori erörtert werden; ich will statt dessen lieber versuchen, an der Hand einiger Beispiele zu zeigen, wie die vorwiegend "philologische" d. h. einzelsprachliche Forschung nunmehr, von des Verfs. und seiner Vorgänger Aufstellungen ausgehend, der, wie gesagt, nur von der Psychologie zu erwartenden Lösung des Problems vorarbeiten kann und muss. -Zunächst und vor allem a) durch die von den klassischen Philologen schon seit längerer Zeit auch auf dem Gebiete der Bedeutungslehre erfolgreich gehandhabte Methode der Einzeluntersuchung in dem Sinne, dass die Geschichte einzelner Fälle, bei denen die Bedingungen der Überlieferung günstig liegen, möglichst vollständig aufgehellt wird. Nur so kann der vorschnellen Einreihung von Einzelfällen in grosse Kategorien - eine Klippe, um die der Verf. durchaus nicht immer herumgesegelt ist - vorgebeugt werden. Dass z. B. die Bedeutung Giftbissen von boucon < it. boccone Bissen nichts mit nationalem Gegensatz zu thun hat, wird durch die einfache Feststellung bewiesen, dass auch boccone in der Bedeutung pillola velenosa vorkommt, so zwar, dass dare il boccone a (uno) für avvelenare gebraucht wird; ebenso ist die Geschichte von grec Falschspieler ganz anders geartet, als es nach dem Verf. (S. 14) den Anschein gewinnt: Littré giebt hier gewiss die richtige Entwicklung: un grec, un homme habile dans la connaissance du grec; fig., être grec en qch., y être habile, trop habile; un gree, un homme qui filoute au jeu; so auch der Dict. général, den der Verf. gar nicht benutzt zu haben scheint. Im Falle boucon genügt es noch, das ital. Wörterbuch zu befragen, um eine falsche Einreihung zu vermeiden und zu erfahren, dass es sich um

einen Euphemismus handelt; bei grec aber wird man schon auf Forschungen in der Litteratur selbst angewiesen, denn die Ermittlung des treibenden Faktors bei der Veränderung des Gefühlswertes hängt hier direkt von der Aufdeckung der Umstände ab, unter denen das Wort die neue Bedeutung gewonnen hat. Liegt hier Ironie zu Grunde?, spielte der Umstand eine Rolle, dass die Falschspieler, welche die Veranlassung zur Bedeutungsänderung von grec wurden, zufällig Griechen waren? - diese Fragen können nur durch eingehende historische Untersuchung gelöst werden. Vielleicht wird man ja gerade bei grec zu keinem bindenden Resultate gelangen; gewiss aber giebt es Fälle genug, wo sich ein solches erreichen lässt, und nur die so erzielten Ergebnisse können als wissenschaftlich wertvoll angesehen werden. Dass wir uns auf dem Gebiete der Bedeutungslehre in einer so traurigen Lage befänden, wie es der Verf. (S. 3) glauben machen will ("alles ist hier veränderlich, unsicher, fliessend, mehr oder minder der individuellen Auffassung unterworfen; Gesetze gelten hier ebensowenig wie für andre Kultur- und Geschichtswissenschaften" -- eine sonderbare Anschauung, die er übrigens von Franz [Bedeutungswandel im Franz.] übernommen hat), kann ich nicht zugeben; auch in der (historischen) Phonetik, für die Nitzsche Gesetze gelten lässt, liegen die Dinge nicht anders als in der Bedeutungslehre; von Gesetzen in dem (naturwissenschaftlichen) Sinne, dass sich aus der Ursache progressiv stets die Wirkung vorausberechnen liesse, ist auch dort nicht die Rede, sondern nur von gewissen Regelmässigkeiten, die noch dazu nur in ganz bestimmter räumlicher Ausdehnung und zu ganz bestimmten Zeiten eintreten; von der Erkenntnis einer psychischen Kausalität des Lautwandels ist man derzeit noch viel weiter entfernt als von der einer psychischen Kausalität des Bedeutungswandels. Denn dem Bedeutungsforscher stehen mindestens die gleichen, wenn nicht sogar mehr Mittel der Erkenntnis zu Gebote wie dem Lautforscher; er hat dieselbe Litteratur zur Verfügung, denselben Umkreis der gesprochenen Dialekte, und ausserdem noch den Vorteil, dass er sich nicht so sehr an Ort und Zeit zu binden braucht, sondern sein Material, wenn in der einen Sprache die Überlieferungsverhältnisse ungünstig liegen, öfter und sicherer aus andern Sprachen ergänzen kann, als es dem Lautforscher möglich ist, der sich ausserdem auch bei den litterarischen Quellen immer erst durch die Schrift zum Laute durcharbeiten muss. Nur ist in der Bedeutungslehre streng methodisches Vorgehen natürlich ebenso geboten, wie in der Lautlehre. Es ist z. B. durchaus unstatthaft, wie dies der Verf. zu wiederholten Malen thut, zwischen die zwei zu verknüpfenden Bedeutungen eine dritte einzuschieben, die nach einer andern Richtung direkt aus der Grundbedeutung entwickelt ist, und dann die jüngste Bedeutung aus jener dritten abzuleiten,3) oder umgekehrt eine wirkliche oder

<sup>3)</sup> Hierher gehören z. B. die bereits oben S. 154 in anderem Zusammenhange erwähnten Fälle mercenaire etc., an deren Stelle vielmehr mercenaire

fingierte Grundbedeutung direkt mit einer abgeleiteten Bedeutung zu verknüpfen, wenn zwischen jener und dieser eine dritte Bedeutung liegt: man vgl. oben das über grec Gesagte und Polonais Pole > P. Trunkenbold, zwischen denen soul comme un P. und boire comme un P., jenes als Erklärungsmittel, dieses als Mittelphrase, stehen. während der Verf. die beiden Phrasen auf eine Stufe stellt. - Diese methodischen Mängel und der Wunsch ihres Verschwindens führen unmittelbar auf zwei weitere Forderungen, mit deren Erwähnung mir das vorläufig in methodischer Beziehung zu Verlangende erschöpft scheint: a) man halte sich in möglichst sicherer Entfernung von der etymologischen Bedeutung; ich meine dabei nicht Fälle wie putain, für das Littré eine nach neuerer Forschung imaginäre Grundbedeutung und der Verf. von dieser aus, Littré folgend, (S. 18) eine Gefühlssenkung konstruiert hat,4) sondern solche wie paillard (S. 20), wo es doch zum mindesten zweiselhaft ist, ob jemals die Bedeutung "jemand der auf dem Stroh schläft" vorgelegen habe, und nicht vielmehr (vgl. das pejorative Suffix) sogleich die mit verächtlichem Gefühlston behaftete Bedeutung "gueux", die sich dann weiter zu "personne portée à la lubricité" senkte; — β) die letzte Forderung, die übrigens wiederum (vgl. oben S. 156) von den klassischen Philologen und auch auf dem Gebiete des Französischen wenigstens von Lehmann schon längst gelegentlich erfüllt und nur zufolge dem Zwecke, den der Verf. verfolgte, möglichst viele Beispiele zu bieten, bei ihm wieder in den Hintergrund gedrängt worden ist, kann kurz so formuliert werden: Man stelle alle auf den Bedeutungswandel, sei es einzelner Worte, sei es ganzer Redensarten und Sätze, bezüglichen Untersuchungen stets in der Weise an, dass man den ganzen Zusammenhang, die ganze Situation, welche zu der besonderen Verwendung der Ausdrucksmittel Anlass gegeben hat, in vollen Betracht ziehe; dabei

Adj. "qui travaille pour de l'argent > qui n'agit qu'en vue du salaire > à qui l'on fait faire tout ce qu'on veut pour de l'argent"; so hängen ferner afr. mesquin garçon und nfr. mesquin qui manque d'ampleur gar nicht miteinander zusammen; das eine ist im Mittelalter aus dem Arabischen (maskin arm) entlehnt, das substantiviert wurde und nur in Patois fortlebt; das andre ist zuerst 1611 bei Cotgrave belegt und Lehnwort aus dem Ital. (meschinn ärmlich, das seinerseits auf die arabische Grundbedeutung zurückgeht); hier hat sich also die Gefühlssenkung im Ital. (oder Arabischen; ich kann dies jetzt nicht konstatieren) vollzogen, und das Frz. hat nur das Resultat als Lehnwort übernommen.

<sup>4)</sup> Patain Obliquus zu pute, dies aber nicht < puta(m) Mädchen, sondern < putida(m) puante; die von Littré citierte Stelle, wo putain die Bedeutung Magd haben soll ("les malvais qui quidierent le rei servir à gré, E guarçuns e putains unt Saint Thomas hué" Th. le mart. 46, 12. Jh.) spricht im Gegenteil für putain prostituée, und Littrés Deutung war offenbar von seiner Etymologie beeinflusst; auch die Zusammenstellung mit guarçuns kann nichts für ihn beweisen, vgl. Littré selbst s. v. garçon: "il y eut un temps dans le moyen âge où garçon prit une acception très-défavorable, et devint une grosse injure, signifiant coquin, lâche".

kommt es, wie besonders Stöcklein in seinen Untersuchungen zur Bedeutungslehre (Progr. Dillingen 1895, jetzt, 1899, auch bei Lindauer in München erschienen) nachdrücklich betont und in seiner 1898er Schrift (s. oben S. 153) auch praktisch bethätigt hat, vor allem auf die Aufsuchung solcher Fälle an, wo der Satzzusammenhang geeignet ist, Licht auf die Bedeutungsentwicklung der Wörter und Phrasen zu werfen; dies gilt sowohl für mündliche als für litterarische Quellen; wo man auf die letzteren angewiesen ist, wird, um wieder zu dem engern Thema der Gefühlssenkung zurückzukehren, ausser dem Satzzusammenhang natürlich auch die moralische, religiöse, nationale, sociale, ästhetische etc. Anschauungsweise und Stellung des Autors, die sich in seinem Stil offenbart, ebensosehr zu berücksichtigen sein wie bei der Ausnützung mündlicher Quellen. In der vorläufigen, freilich, wie sich bereits gezeigt hat und bei künftiger Nachprüfung noch weiter zeigen wird, im einzelnen vielfacher Berichtigung bedürftigen Gruppierung des Materials nach solchen Gesichtspunkten hat der Verf. diesem Bedürfnisse ja ebenfalls Rechnung getragen, und es wäre nur zu wünschen gewesen, dass er dabei - b) mehr Fühlung mit seinen Vorgängern genommen, beziehungsweise das früher nicht nur auf seinem engern Gebiete, sondern auf dem der Bedeutungslehre überhaupt Geleistete vollständiger gesammelt und für seine Zwecke herangezogen hätte. Auch diesen Mangel teilt er übrigens mit seinen sämtlichen Vorgängern: es scheint unter den Bedeutungsforschern nachgerade Mode geworden zu sein, immer nur auf einige, oft recht wenige, frühere Arbeiten Rücksicht zu nehmen, und die Vorteile, welche eine Centralisation der Forschung gerade in diesem Zweige der Sprachwissenschaft zu bieten imstande ist, preiszugeben. Und so liest man denn, wenn man mit der einschlägigen Litteratur vertraut ist, mit Verwunderung, wie der Verf. — etwa 17 Jahre nach F. Heerdegens Untersuchungen zur latein, Semasiologie, 10 Jahre nach M. Hechts Griechischer Bedeutungslehre, 8 Jahre nach O. Heys Semasiologischen Studien und Heerdegens Lat. Semasiologie (Neubearbeitung von Reisigs 1839 erschienenem Kapitel über Semasiologie in dessen Vorlesungen), 5 Jahre nach F. Schröders Programm Zur ariechischen Bedeutungslehre, 3 Jahre nach Stöckleins oben Z. 1 genannter Arbeit, 2 Jahre nach R. Thomas' Aufsatz (s. oben S. 153), O. Heys Rückblick und Ausblick über die Semasiologie (Archiv f. lat. Lexikogr. IX 193-230) und M. Pokrovskys Studien über Methoden der Semasiologie (vgl. auch die Schriften von C. Müller und K. Schmidt oben S. 153)<sup>5</sup>) — auf S. 3 behauptet: "bis jetzt hat die Semasiologie noch keine eingehende wissenschaftliche Bearbeitung bezüglich der allgemeinen principiellen Fragen erfahren". Hätte Nitzsche diese zum Teil sehr eingehenden Bearbeitungen gerade

b) M. Bréals Essai de Sémantique gehört zufolge dem Begriffe, den Bréal von der Bedeutungslehre hat, nicht hieher; vgl. oben S. 153 Aum. 1.

der Principienfragen gekannt, so wäre ihm so mancher Irrtum in der zu den schwächsten Partien seiner Abhandlung zählenden Einleitung (S. 3–13) erspart geblieben, und er hätte wahrscheinlich auch sein doch recht oberflächliches Urteil über die Untersuchung von Morgenroth in dieser Ztschr. XV¹ 1–23 anders gestaltet, die mit zu dem Besten zählt, was über semasiologische Fragen bisher geschrieben worden ist. Auch dass der Verf. die oben S. 153 genannten Aufsätze von K. Erdmann nicht benutzt hat, ist sehr zu bedauern und kann nur dadurch ausgeglichen werden, dass gerade diese neben Nitzsches, wie ich zusammenfassend wiederholen zu können mich freue, trotz der hervorgehobenen Mängel doch recht verdienstlicher Arbeit bei den nunmehr hoffentlich bald beginnenden, oben S. 156 geforderten Einzeluntersuchungen in hervorragendem Masse berücksichtigt werden.

Leipzig. O. Dittrich,

- Berghold, K. Über die Entstehung der Nasalvokale. (Leipz. Dissert.) Leipzig, Kreysing. 1898. 8 °C. 50 S.
- Klahn, W. Über die Entwicklung des lateinischen primären und sekundären mn im Französischen. (Kieler Dissert.) Kiel, Peters. 1898. 8<sup>o</sup>. 70 S.
- **Staaff, E.** Le suffixe -ime, -ième en français. (Särtryck ur Nyfilologiska Sällskapets i Stockholm Publikation 1898.) S. 101-132.

Die Frage der Nasalvokale, einmal ins Rollen gebracht, scheint nicht so bald zur Ruhe zu kommen. Die Arbeit von Uschakoff hat zunächst das Gute gehabt, dass sie G. Paris, den Hauptvertreter der Hypothese von der Entstehung der Nasalvokale in zeitlich verschiedenen Perioden, veranlasst hat, seinen Standpunkt zu präcisieren. (Rom. 1898 S. 300.) Die verschiedenen Argumente, die Uschakoff hier gegen diese Hypothese ins Feld führt, werden einer kritischen Besprechung unterzogen. Namentlich von Wert ist, dass G. P. in überzeugender Weise darthut, dass den Schreibungen und Reimen, auf die die Gegner seiner Ansicht sich bisher stützten, jede Beweiskraft fehlt. Andererseits kann sich auch G. P. nicht mehr den Vorteilen verschliessen, die die Annahme eines gleichzeitigen Impulses zur Nasalierung hat. Nur habe dieser Impuls nicht überall gleichweitgehende Folgen gehabt. Bloss bei a, e sei gleich anfangs starke Nasalierung eingetreten, i, u, ü aber unfähig, voll nasaliert zu werden, hätten sich mit oralem Vokal - Anusvara begnügt, wie es noch jetzt prvz. und frz. Mundarten aufweisen. Der Trieb nach vollständiger Parallelität hätte schliesslich auch hier volle Nasalierung eintreten lassen, nur seien statt nasaler extremer Vokale, die dem französischen Sprachorgan unmöglich seien, die nächstliegenden e, ö eingetreten. So klein nun auch das Zugeständnis des Meisters zu sein scheint,

die Entscheidung der Frage ist noch schwieriger geworden, da nunmehr alle Argumente aus der Sprachgeschichte selbst beseitigt sind. Ich suchte allerdings in meiner Rezension von Uschakoffs Arbeit (Zs. f. rom, Phil. XXII 539), bei deren Abfassung ich leider G. P. scharfsinnigen Artikel noch nicht kannte, die Verschiedenheit der Endkonsonanten in afrz. mains und anz im Sinne der Suchier'schen Hypothese auszunützen; ich weiss nun allerdings nicht, wie die Gegner derselben sich zu diesen Ausführungen verhalten, aber soviel ist klar. dass auch, wenn sie meine Begründung der Verschiedenheit annehmen, sie sie leicht mit ihrer Ansicht in Einklang bringen können, falls sie nur die neue Formulierung von G. P. acceptieren. Andrerseits glaube ich aber auch, die wichtigsten zwei Bedenken, die sie gegen die Suchier'sche Theorie ins Feld führen können. - das eigentümliche Verhalten der Assonanzen und die Unmöglichkeit, i. ii zu sprechen - durch die Hinweise auf den Wiener Dialekt und durch meine lautphysiologischen Ausführungen (ebda. S. 540 f.) entkräftet zu haben.

Nun ist es aus dem oben Gesagten klar, dass das Kampffeld einstweilen vollständig dem historisch-linguistischen Gebiet entrückt und auf das lautphysiologisch-phonetische verschoben ist. So scheint es nun ein glücklicher Zufall, dass gerade von dieser Seite her die Arbeit Bergholds uns Aufklärung verspricht. — Die Dissertation macht den Forschern, die sich bis jetzt mit der Frage beschäftigten, den Vorwurf, dass sie das Wann der Nasalierung zum Gegenstand ihrer Untersuchungen machen, ohne sich zunächst über das Wie die nötige Klarheit verschafft zu haben. Er bespricht nun die lautphysiologischen und psychologischen Voraussetzungen der oralen Vokale, dann der nasalen Konsonanten, endlich der Nasalvokale und kommt zu dem Schluss, dass man sich die Entstehung der Nasalvokale aus Vokal 4 Nasal (die Entstehung derselben aus Nasal + Vokal wird gänzlich bei Seite gelassen) so zu denken habe, dass "an die Stelle des ursprünglichen Nacheinander von Vokal + Nasal ein teilweises Miteinander tritt". Man sieht also, dass Verf. eine Beschreibung des Vorgangs giebt, die auf jede Assimilationserscheinung passt. Die Auffassung der Nasalierung als Assimilation ist ja nichts Neues, und ich finde, dass, wenn man es bei diesem "herkömmlichen Satz bewenden lässt" (S. 8), man ebensoviel sagt wie der Verf. in seinen ganzen Ausführungen. Nun verfolgt Berghold allerdings die Ursache des Lautwandels ins psychologische Gebiet zurück; ich gestehe, dass ich dem Verf. hierin nicht zu folgen vermag. Die Schlüsse, die man hier zu ziehen vermag, sind alle erst aus den lautphysiologischen Vorgängen abgeleitet, so dass es ein circulus vitiosus ware, daraus wieder auf das Wesen der Nasalierung zu schliessen; dagegen liegt die Gefahr nahe, dass man, wenn die lautphysiologische Beschreibung ungenau oder unvollständig war, unheilvolle Verwirrung anrichtet. Thatsächlich versucht Verf., theoretisch alle Möglichkeiten dieses "Miteinander" und der späteren Entwicklung desselben darzustellen, ohne irgendwie nach-

zuweisen, dass sie auch wirklich so vorkommen. Im Schluss seiner theoretischen Ausführungen wendet er sich dann gegen Storm, dessen Beschreibung ihm nicht in sein System passt; dort heisst es nämlich. dass die schwache Artikulation des Nasals die erste Stufe der Nasalierung gewesen sei. Verf. meint nun: "Schwache Artikulation heisst doch: die Zunge artikuliert schwach und das Gaumensegel artikuliert schwach, mit andern Worten, der Bewegungsumfang beider Artikulationen wird geringer". Mit Verlaub: das heisst es gar nicht; wenn man von Artikulation eines Nasals spricht, denkt man wohl zunächst nur an die absperrende Thätigkeit der Zunge oder Lippen. Und dass schwache Artikulation in diesem Sinn zur Nasalierung führt, kann man, glaub' ich, mit gutem Grund annehmen. Versperrt beim n in lent die Zunge nicht mehr ganz den Mundweg, so entsteht let oder let, je nach dem, was von der Bewegung der Zunge noch übrig geblieben ist; daraus kann sich durch Assimilation let entwickeln. Gerade dies Verhalten ist sehr geeignet, die zahlreichen nasalen Diphthonge an oder a aus a N, e oder a aus e N, on oder au aus o N zu erklären. Gerade diese werden durch die Annahmen Bergholds gar nicht erklärt. Ich will damit noch nicht behaupten, dass gerade frz. main, plein unter die genannten Fälle gehört. Wenn uns aber der Verf. das ai in aimet u. s. w. so erklärt, dass "nasaliertes a vorliegt, dem unmittelbar ein in seiner Zungenartikulation stark reduziertes ń folgt, an welches sich dann ein etwas kräftigeres m oder n anschliesst", so ist er uns nicht nur den Beweis für diese Behauptung schuldig geblieben, sondern er hat nicht einmal versucht, sie mit seinem ganzen System in Einklang zu bringen. Nehmen wir aber eine derartige schwache Artikulation in lent als erste Stufe der Nasalierung an - gleichgiltig ob dadurch ein Nasaldiphthong hervorgerufen wurde oder nicht - so wäre das ziemlich parallel mit salt > saut, fakt > fayt, fajt; es würde sich ungefähr mit der von G. P. angenommenen Anusvara decken.

Sehen wir nun, was seine Arbeit zur Beantwortung der uns hier hauptsächlich interessierenden Zeitfrage beiträgt. Er sowohl wie Klahn gehen von den interessanten Beobachtungen und Experimenten Czermaks aus (Sitz.-Ber. d. W. Ak. — M. Nat. Kl. 1857, p. 7). Czermak zeigt dort, dass bei der Aussprache des i, u, auch o die Muskel des Gaumensegels sich in einem Spannungszustand befinden, so das der Luftweg zur Nasenhöhle vollständig abgesperrt wird; bei a sind sie schlaff, e steht in der Mitte. Klahn und Berghold schliessen daraus, dass dadurch im ersten Falle die Nasalierung erschwert werde. Trotzdem nimmt Berghold die Resultate Uschakoffs an und behauptet am Schluss, der Prozess der Nasalierung (bei allen Vokalen) sei so alt wie die frz. Sprache selbst, Klahn ist der Ansicht, dass selbst zur Zeit Palsgraves Nasalierung von i und ü noch nicht stattgefunden habe. Sehen wir uns die Erfahrungen Czermaks an. Auch ohne experimentelle Bestätigung haben wir Deutsche das deut-

liche Gefühl, dass bei der alphabetischen Aussprache des i, u, o, e eine gewisse, stärkere oder schwächere, Spannung im Gaumensegel eintritt, welche wir bei a nicht empfinden. Wir empfinden diesen Spannungszustand nicht nur am Gaumensegel, sondern auch im artikulierenden Teile der Zunge; die Vokale sind eben das, was Sweet narrow nennt (vgl. zur leichteren Übersicht: Elementarb. des gespr. Engl. <sup>3</sup> S. 14). Hätte Czermak statt der deutschen Laute englische gesprochen oder nur statt der alphabetischen langen Vokale die kurzen der norddeutschen Aussprache, so hätte er vermutlich ganz andere Resultate erhalten. Will man aber trotzdem seine Resultate verwerten, so müsste man zunächst beweisen können, dass im Vulgärlat, ähnlich wie im Deutschen i, u (ü) narrow und a, e wide gesprochen wurden. Könnte man dies beweisen, so erschiene mir noch nicht ohne weiteres klar, warum die Nasalierung im ersten Fall erschwert sein sollte. Man könnte höchstens auf einen Gedanken kommen, wobei zu erinnern ist, dass zwei sonst gleiche Vokale, der eine narrow, der andere wide gesprochen, sich für das Ohr erheblich unterscheiden und dass die frz. Nasalvokale, heute wenigstens, alle narrow gesprochen werden; man könnte nämlich begreifen, warum bei i, ü der orale und nasale Vokal gleiche Qualität hatten, bei a, è nicht, was dann die Assonanzverhältnisse ausgezeichnet erklären würde. Doch genug der Luftgebilde.

Klahn sucht in seiner Arbeit den Nachweis zu liefern, dass lat. mn und m'n in jeder Stellung im frz. m gegeben haben. Ich stimme ihm vollständig bei. Nur fenne neben femme macht Schwierigkeiten. Verf. scheint die Form für eine blosse licentia poetica zu halten; das glaube ich nicht. 1) Dazu ist die Form zu weit verbreitet, begegnet bei zu rein reimenden Dichtern, und es wäre auffällig, warum sich eine derartige Freiheit, auch bei minder rein reimenden Dichtern, nicht bei homme findet, wo sie gewiss auch brauchbar gewesen wäre. Man könnte vielleicht annehmen, dass in einzelnen Mundarten<sup>2</sup>) mn sich unter dem dissimilierenden Einfluss des f abweichend entwickelt habe. - Ditain S. 30, 38 (dictamnu) ist Anlehnung an plantain etc.: dain (damnu) vielleicht Anlehnung an das Gegenteil g(a)ain (vgl. das Sprichwort d'injuste gain juste dain), colome (-umna), das der Verf. anzweifelt, ist mir in Macé de la Char. 688, 10236, 10326, 17 689 etc., Handschr. P, begegnet. Besonders dankenswert ist, dass der Verf. nochmals nachweist, dass in der Formel betonter Vokal + m oder

<sup>1)</sup> Es ist nicht richtig, dass die Schreibung feine sich lediglich im Reim auf renne findet, vgl. Erec 4019 Handschrift H. Von Beispielen wäre noch hinzuzufügen försane: fame Ren. 12 281, femme: pane Mont. R. fabl. II. 167, vergl. Försters Anmerkg. zur citierten Stelle.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Herr Prof. Meyer-Lübke hatte die Liebenswürdigkeit mich aufmerksam zu machen, dass n-Formen auch heute in den Dialekten der Champagne und Franche-Comté verbreitet sind, vergl. M.-L. I, § 526 und Montbéliard, wo  $f\tilde{a}n(\delta)$  neben  $\tilde{a}n(\delta)$  [homine].

n + a im Altfrz. Nasalisation eingetreten ist, so dass jetzt ein Zweifel daran nicht mehr möglich ist. Der Schwund derselben dürfte wohl von dem Moment an eingetreten sein, wo in der Umgangssprache das a fiel und m, n sich nicht mehr am Beginn der zweiten, sondern am Schluss der ersten Silbe befand. Im Zusammenhang mit diesen Erörterungen opponiert nun Klahn sehr lebhaft gegen die Suchier'sche Theorie; inwieweit er sich auf Czermaks Experimente stützt und daraus Folgerungen zieht, haben wir schon erwähnt. Sein anderes Hauptargument ist Palsgrave, der nur bei a, e, o von Nasalierung spricht; was das für ein Gewicht bei einem Mann haben soll, der in seiner phonetischen Transkription die Vokale von 1. dev (du) people (peuple) evzil (exil) sirkevn spesioun (circumspection) evmble (humble) 2. fay (fait) lointayn, sovuerayno (souveraine) mit je demselben Zeichen schreibt, weiss ich nicht. Dass er aber nicht nur i nasal hörte, sondern auch mit einem Laut sprach, der dem von main ziemlich nahe kommt, geht daraus hervor, dass er boudayn, poussein schreibt. Klahn will das zwar als Suffixtausch erklären, aber 1. müsste man entsprechende Formen auch anderswo finden können, 2. schreibt derselbe Palsgrave an anderen Orten wieder bovdin, poucin. Aber nicht nur das, er schreibt auch levtrayn (lutrin), einmal cuisseyn, cinmal coessyn für coussin, zweimal escrain, einmal escrayn, einmal escrin für écrin; und was am meisten beweist, er führt S. 833 eine Strophe an, wo matin auf mayn reimt. Die Laute von frz. vin und engl. wine dürften für sein ungeübtes Ohr eine gewisse Ähnlichkeit gehabt haben, und so stellt er weiter keine Regeln für die Aussprache auf. Was die Trüblaute betrifft, so ist noch weniger auffallend, dass er keinen klaren Begriff davon hatte, da er sie nicht mit seiner Muttersprache vergleichen kann, wie ja noch heute die Engländer nicht gut zu stande bringen, ü und ö zu sprechen. Doch möchte ich auf eines aufmerksam machen. Aus den oben erwähnten Schreibungen ist eines klar, dass er nicht sirkospesio oder sirkomspesio ge-prochen hat, wie wir ja zunächst erwarten; das hätte er -oun-, -om- umschrieben. Nun spricht er S. 33 davon, dass vor mb, mp, msp Nasalierung einträte und giebt als Beispiel neben plomb, colomb auch circumspection an; wie das anders erklären, als dass ihm hier ausnahmsweise die Aussprache  $\tilde{o}$  aufgefallen sei? Man muss also Uschakoff ganz Recht geben, der mit Palsgraves Zeugnis nicht weiter operieren wollte, abgesehen davon, dass es nichts für das centralfrz. beweist, da Ansätze wie chaumbre, taunt, mianne, moun (mon) darauf hinweisen, dass er sein Frz. etwa von Südwestfranzosen gelernt hat.

Auch Staaff kommt flüchtig auf die Frage von den Nasalen zu sprechen. Nfrz. -ième erklärt er als lautgesetzliche Entwicklung von *ime*, behauptet also die Existenz einer nasalen Affektion bei i. Er meint zwar, auch mit dem G. Paris'schen Ansatz: oraler Vokal + Anusvara zum Ziel zu kommen, doch weist er, um die Behauptung,

es gäbe für den Franzosen kein  $\tilde{i}$ ,  $\tilde{u}$ , zu entkräften, auf den Dialekt von Franche-Montagne hin, wo durch das Zeugnis Grammonts ganz deutlich die Existenz eines wirklich nasalen i,  $\tilde{u}$  erwiesen ist.

Staaff hat das Verdienst, Marchots Etymologie des Ordinalsuffixes -ime, wohl endgiltig beseitigt und seinerseits eine recht befriedigende gegeben zu haben. In der That, man sieht nicht ein, wie man gerade darauf verfallen sein sollen, das Ordinalsuffix bei den lateinischen Numeralen undecimus, duodecimus zu entlehnen; Staaff geht also die Dialektformen durch und weist nach, dass der Vokal des Suffixes immer mit dem von decem etc. parallel geht, besonders beweisend ist das wallonische. Er kommt zum Schluss, dass wir zunächst regelmässige Entwicklung zu \*ondime, \*dodhime, \*tredhime, \*quatordime etc. anzunehmen haben, worauf dann statt d, dh das z der Kardinalzahl eingeführt wurde. Von diesen 6 Zahlwörtern (11-16) auf -ime, die erweisbar die ältern waren, ist das Suffix dann auf die andern übertragen worden. Nur eines: wenn Staaff behauptet, dass in einigen südöstlichen Dialekten, wo unter andern Formen auch -oime erscheint, auch dieses sich aus -eime ecimu entwickelt hat, so scheint er mir im Unrecht zu sein. Denn einerseits finden wir gerade doime nirgends, andrerseits findet sich im Dialekt des Macé de la Ch., der è + Pal. zu i werden lässt, nicht nur -oime neben -ei(s)me, -iesme, sondern auch baptoisme Handschrift P, 1420, 4007, 6859 etc. Die Erklärungen, die Staaff für moime (même), karoime gegeben hat, gehen hier nicht an, und wir werden nicht umhin können, darin entweder wirklich das Suffix -esimu oder Einmischung der Endung -oin, -oine (-ain, -aine < enu), die ja in südlichen Denkmälern zu treffen ist,3) zu erkennen.

Weniger glücklich scheint mir der zweite Teil der Arbeit, die Aufstellung  $\tilde{i}me > i\tilde{e}me > ieme > ieme$ . Die andern Fälle, wo ième aus ime entstanden sein sollte, seien entweder durch Au-gleich verschwunden (cime nach cimet, cimeau) oder es sind gelehrte Wörter. Es wird jetzt öfter versucht, auffallende Wandlungen, die kein Analogon haben, so zu erklären, dass man sie gerade in ihrer speciellen Umgebung für lautgesetzlich ausgiebt, die widersprechenden Fälle, die bei dieser Beschränkung noch bleiben, durch Analogie nach verwandten Formen zu beseitigen. Derartige Behauptungen haben einen Vorteil — sie lassen sich schwer widerlegen — und einen Nachteil - sie lassen sich schwer beweisen -. Wenn die lautphysiologische Voraussetzung wahrscheinlich gemacht wird, so kann man immerhin das als Beweis gelten lassen, dass eben eine andere Erklärung nicht zu finden ist. Aber die Erfüllung dieser Bedingung ist Staaff gerade nicht recht gelungen: der Übergang von  $\tilde{\imath}$  zu m sei schwer, es hätte sich ein Gleitelaut eingeschoben; aber man sieht

 $<sup>^3)\</sup> Ducs\ d.\ Norm.\ 39\ 639,\ 42\ 282.\ Mac\'e\ de\ la\ Ch.\ sehr\ häufig.\ —$  Auch Görlich und Knösel führen ein paar Beispiele an.

nicht ein, warum der Übergang von  $\tilde{\imath}$  zu m schwerer sein sollte, als beispielsweise der von  $\tilde{\imath}$  zu p, b oder auch von i zu p, b. Den analogen Fällen, die der Verf. anführt, schreibt er selber keine grosse Beweiskraft zu, und darin hat er recht: z. B. das altfrz. Adj. encrime, encrieme sei deverbal von encrimer (wie delivre); man kann diese Etymologie zugeben, aber in encrieme eine naheliegende Anlehnung an crieme, crienbre erblicken. Namentlich auffällig wäre bei Staaffs Erklärung, dass sich dime gehalten hat, da das Wort auch ganz gut dième hätte lauten können, ohne dass der Zusammenhang mit dis zerrissen worden wäre.

Noch eine Kleinigkeit; für das Masc. des Ordinales von 6 setzt Staaff sist; das mag wunder nehmen, da wir seit Diez gewohnt sind, siste dafür anzusetzen; so heisst es z. B. Erec 1697, J. de Bl. 1814, Aiol 5809, Aim. de Narb. 1493, 4589, Ch. au C. 6606, Eust. Desch. I, LV, 13. Macé de la Ch. 307, 6879 u. s. w. Aus den letztgenannten Beispielen geht hervor, dass Darmesteter unrecht hatte zu behaupten, dass die Form früh verschwunden sei (Gr. hist. II. 22). Wenn sich der Ansatz sist nur auf das von Knösel beigebrachte Beispiel Comp. 1348 bezieht, so ist er zu streichen. Denn in dem Vers

## Le sist signe e mistrent

ist die Handschrift C metrisch nicht in Ordnung, L A hat siste und so ist zu lesen, da im Computus sonst nur wenige sichere Fälle von Hiatus vorkommen (1251 gehört nicht dazu), und diese sind immer "Konsonantengruppenhiatus".

WIEN.

EUGEN HERZOG.

A. Zünd-Burguet, La phonétique expérimentale appliquée à l'Enseignement des Langues vivantes. Paris 1898. Alliance française. kl. 8°. 35 S.

Der Verfasser, ein Schüler Rousselots und sein Assistent an dem Laboratorium für Experimentalphonetik, das von diesem am Collège de France geleitet wird, zeigt in der vorliegenden zur Erleichterung der phonetischen Vorlesungen des Pariser französischen Ferienkursus bestimmten Broschüre, wie man die Ergebnisse und die Hülfsmittel der Experimentalphonetik der praktischen Erlernung der Aussprache dienstbar machen könne. Wir stehen hier demnach vor einer neuen Art von Schulphonetik, die nicht mehr darauf ausgeht, die in den phonetischen Elementarbüchern gelehrten normalen oder für normal gehaltenen Artikulationen abermals vorzuführen, oder mehr oder minder breit abermals auseinanderzusetzen, wie man im Schulunterrichte sich bei Einlernung der für korrekt gehaltenen Artikulationen verhalten solle, sondern die einfache mechanische Hülfsmittel an die Hand giebt, die, mit einigem Geschick und unter Voraus-

setzung einer allgemeinen phonetischen Vorbildung angewendet, fast mühelos zu einer richtigen Lautartikulation führen müssen und Lehrenden und Lernenden eine mit dem unbewaffneten Ohre und Auge nicht erreichbare Kontrolle gestatten. Die von Zünd-Burguet genannten, fast durchweg Rousselots Erfindungsgeiste zu verdankenden Apparate werden durch Zeichnungen veranschaulicht; ausserdem wird an einer Anzahl Beispielen dargelegt, zu welcher Art von Beobachtungen eigener und fremder Lautartikulation sie dienen und wie sie zu handhaben sind. Es sind von Aufnahmeapparaten: der künstliche Gaumen, den man sich mit einfachsten von Zünd nach Rousselot beschriebenen Mitteln selbst herstellen kann, und der zur Kontrolle der Zungenartikulationen dient; drei Kautschukballons von verschiedener Grösse, die ebenfalls gestatten, die Zungenstellung, ausserdem aber den Druck von Zunge gegen Gaumen, von Lippe zu Lippe u. s. w. zu beobachten; eine mit einer Membrane überzogene Kapsel, mit deren Hülfe man Lippenvorstülpungen, Kehlkopfbewegungen und Kehlkopfschwingungen beobachten kann; eine Nasenbirne zur Feststellung, ob Luft der Nase entweicht oder nicht; ein Aufnahmetrichter, der zur Beobachtung der Stärke des ausgestossenen Luftstromes bestimmt ist; dann als Registrierapparate: ein Signal, das Stimmlosigkeit und Stimmhaftigkeit ankündigt, und ein Anzeiger (cadran-indicateur), der angiebt, ob eine richtige Zungenstellung bei Vokalen, ein genügender Druck oder genügende Expiration bei Konsonanten u. s. w. vorliegt oder nicht. diesen Angaben fliessen einige Betrachtungen und Bemerkungen unter. die wir besonders der Beachtung unserer Schulphonetiker und maîtres phonétiques empfehlen, z. B. S. 9 die Betrachtung über erweichtes n, oder S. 12 der Satz: On a publié dans ces derniers temps nombre de phrases et de discours entiers, accompagnés de notes musicales et destinés à enseigner la musique du langage. On en trouve dans presque tous les livres de phonétique. Or, de ces nombreuses notations, sont arbitraires et comme telles à rejeter, toutes celles qui se basent sur l'oreille; S. 32: il n'y a rien d'absolu dans la production des sons du langage. Presque tous peuvent être prononcés de deux ou plusieurs manières sans que notre oreille ne soit ni choquée ni même avertie, und endlich S. 33 der Abschnitt über die sog. phonetische Schrift mit der das Transscriptionssystem der maîtres phonétiques sehr richtig charakterisierenden Stelle: Le plus imparfait (Transscriptionssystem) me paraît être celui qui se compose de toutes espèces de caractères et artifices typographiques. Cette graphie, au lieu d'être claire et simple, ce qu'une écriture phonétique devrait être, est très confuse et par trop compliquée. Elle n'a pour ainsi dire pas de vie propre, et chaque sois qu'elle se trouve en présence d'un son non prévu, elle est obligée d'aller chercher hors d'elle un nouveau signe afin de pouvoir le représenter graphiquement. - Man findet

in der kleinen Schrift mehr Anregungen und wirklichen Fortschritt, als in einer ganzen Sammlung von Bänden der sich ewig wiederholenden Anhänger der tausendköpfigen Association phonétique.

MARBURG. KOSCHWITZ

K. Quiehl, Französische Aussprache und Sprachfertigkeit. Phonetik sowie mündliche und schriftliche Uebungen im Klassenunterrichte. 3. Aufl. Marburg, Elwert. 1899. 80. VIII, 188 S.

Über die neue Auflage des Quiehlschen Buches müssen wir zu unserm Bedauern in derselben Weise urteilen, wie über Bevers neue Auflage seiner französischen Phonetik (s. Ztschr. XX<sup>2</sup> [1898] S. 159 ff.). Das 1889 zuerst erschienene Werk verdiente damals volles Lob; auch die Ausgabe von 1893 konnte noch beifällig beurteilt werden; die neue Ausgabe entspricht jedoch nicht mehr dem gegenwärtigen Wissensstande, trotz der Mühe, die sich Quiehl um die Besserung seines Buches gegeben. Was wir a. a. O. S. 159 f. in Bezug auf Beyer gesagt haben, könnten wir hier für Quiehl wörtlich wiederholen. Unsere Elementar- und Schulphonetik muss endlich die Kinderschuhe ablegen; und wenn sie dem dauernd widerstrebt, die Fühlung mit streng wissenschaftlicher (philologischer und naturwissenschaftlicher) Forschung immer mehr verliert, dann wird man sie schliesslich ins alte Eisen werfen müssen. Denn die alte vorphonetische, auf Vor- und Nachsprechen beruhende Unterweisung der fremden Laute ist ebensoviel oder mehr wert als eine schlecht beratene Schulphonetik, die Dinge auf die Schule bringt, die vom wissenschaftlichen Standpunkte aus als unreif oder irrig anzusehen sind.

Wie Beyers Buche fehlt auch dem Quiehls ein einheitlicher Man weiss oft nicht, soll mit dem Werke eine neue Elementar- oder Schulphonetik gegeben werden, oder sollen nur die Lehrer des Französischen darüber Belehrung erhalten, wie sie ihre phonetischen Kenntnisse am besten auf der Schule verwenden. eine systematische Schulphonetik bringt Quiehl zu wenig, und an vielen Stellen setzt er von seinen Lesern voraus, dass sie wenigstens ein Büchlein wie Passys Sons du français kennen. Wenn aber diese Voraussetzung einmal gemacht wird, dann begreift man wieder nicht, warum den Lesern Dinge auseinandergesetzt werden, die sie aus diesem Büchlein erlernt haben müssen. Quiehl befindet sich hier vielfach in demselben Falle wie Klinghardt, der in seinen Artikulations- und Hörübungen (vgl. meine Anzeige in den Jahresber. über die Fortschr. der roman. Phil. IV, 35 ff.) gleichfalls die phonetischen Kenntnisse seiner Amtsgenossen weit unterschätzt, sie bei den meisten unter ihnen sogar "gleich null" ansetzt. Wäre diese Ansicht richtig, dann entstände die Frage: wohin sind die zahlreichen Schüler der romanistischen, anglistischen und germanistischen Universitätsdozenten gekommen, die schon seit den siebziger Jahren darauf hielten, dass ihre Hörer auch phonetisch durchgebildet waren; wer hat die elementarphonetischen Werke von Sievers, Vietor, Beyer, Passy etc. gekauft, die immer in neuen Auflagen erscheinen, und wie erklärt sich die bei Breymann, *Phonetische Litteratur* (s. Ztschr. XIX<sup>2</sup>, 216 ff.) aufgezählte schulphonetische Litteratur? So unerfahren, wie Klinghardt und Quiehl es voraussetzen, ist die Mehrzahl unserer neuphilologischen Oberlehrer in Wirklichkeit nicht, und unsere Schulphonetiker sollten sich endlich auch daran gewöhnen, ihren Kollegen etwas mehr an phonetischen Kenntnissen zuzutrauen und ihnen nicht immer wieder mit denselben Anfangsgründen aufzuwarten.

Ein weiterer Fehler, den wir an Quiehl zu rügen haben, ist, dass er in seiner neuen Ausgabe vollständig in das Fahrwasser der maîtres phonétiques geraten ist. 1) Da diese neue Neusprachler-Gattung (Neuphilologen können wir sie mit dem besten Willen nicht nennen, weil philologische Kenntnisse bei ihnen weder gefordert noch vorausgesetzt werden) in den romanistischen Fachkreisen trotz unseres Vorstellungsversuches in dieser Ztschr. XX 2 176 f. immer noch nicht genügend bekannt ist, so wollen wir uns hier bemühen, ihre Kennzeichen kurz zusammenzustellen, und bei der Gelegenheit prüfen, wie weit Quiehl den Gepflogenheiten dieser Ge-

nossenschaft nachgekommen ist.

Die Eigenschaft eines Maitre phonétique erwirbt man durch Beitritt zur Association phonétique internationale bez. durch Abonnement auf das Organ dieser Gesellschaft, den schon benannten Maitre phonétique (vgl. Ztschr. XX<sup>2</sup>, 178). Wer auf das Organ abonniert, wird eo ipso als Bundesmitglied betrachtet und aufgezählt, auch wenn er nur aus Wissensdrang die Möglichkeit gewinnen will, sich über den Inhalt des Blattes und die Tendenzen der Genossenschaft zu unterrichten. Wer in dem Blatte augegriffen wird und sich verteidigen will, muss gleichfalls beitreten; Entgegnungen von Nichtmitgliedern werden nicht aufgenommen. So erscheint denn in der Mitgliederliste der Association gelegentlich auch ein Mann, der unter die maitres phonétiques kommt, wie Saulus unter die Propheten. Der Inhalt der monatlich erscheinenden Hefte besteht, soweit ich nach

<sup>1)</sup> In dem Januarheft des Maître phonétique von 1897 erscheint Quiehl unter Nr. 178, in dem von 1899 unter Nr. 225. Das Verzeichnis der Mitglieder ist in diesen Heften nach den Ländern geordnet; die Länder werden aber nicht wie üblich nach dem Alphabet, sondern nach einer Art Rangordnung aufgeführt. Und danach erscheint das an Phonetikern arme Frankreich an erster, England an zweiter, und Deutschland, die Wiege der Phonetik, das der phonetischen Genossenschaft die meisten Mitglieder liefert, an dritter Stelle: eine kleine Anfmerksamkeit des französischen Herausgebers für uns Deutsche, die unseren Maîtres phonétiques aber keine Schmerzen zu machen scheint.

deren mir gelegentlich in die Hände kommenden Nummern urteilen kann,2) zunächst aus einem geschäftlichen, finanziellen Teile, der für die Redaktion der wichtigste zu sein scheint und darum auch die erste Stelle einnimmt; dann aus Bemerkungen, in denen allerlei Neuigkeiten oder auch ein paar Wortspiele mitgeteilt werden von der Trefflichkeit des folgenden (a. a. O. Jan. 1897, S. 38): Quels sont les trois départements qui détestent le plus le beurre? - Aisne, Aube, Eure. Dass hinter Aube eine Pause gemacht werden muss, haine au beurre (ohne Pause) und Aisne, Aube, Eure also keineswegs gleich gesprochen wird, scheint die Maîtres nicht weiter zu berühren. In diesem Teile haben wir offenbar auch die gemeinsame Quelle für die geistreichen Wortspiele, die Rambeau und J. Passy in ihrer Chrestomathie (s. Ztschr. XX<sup>2</sup> 176) und Quiehl, der mit diesem von ihm nicht erwähnten und benutzten Werke hier einmal zusammentrifft, S. 56 Anm. mitteilen. Die Rambeau-Passyschen, Quiehlschen und auch das eine von Beyer, Phonetik<sup>2</sup>, neu zum Abdruck gelangte Wortspiel teilen mit dem aus dem Maître citierten die Eigenheit, dass sie oft nur mit vielem guten Willen als solche anerkannt werden können. Rambeau-J. Passy sehen dies von den ihren selber ein; Beyer scheint bei seiner Scherzfrage: En quoi les demoiselles aux anges ressemblent-elles? (Elles ont aussi deux l) die Aussprache von l (elle) und aile (in Paris meist èl und el) für durchaus identisch zu halten, was sie eben nur sein können. Und Quiehl hätte a. a. O. darauf aufmerksam machen sollen, dass bei seinem Wortspiele the au logis (te o loži) und theologie (te o loži) einen verschiedenen o-Laut haben, und dass in den Versen:

Gall |, amant de la reine, Alla | (tour magnanime!)

andere Pausen und Tonhöhen vorliegen als in den damit gleichgestellten:

Galamment | de l'arène A la Tour-Magne | à Nimes.

Der Urquell dieser geistvollen Bereicherung der schulphonetischen Litteratur liegt in Büchern wie H. Lajoie's Nouveau manuel de l'homme d'esprit ou nouveau recueil de calembours, bons mots, fines saillies etc. (Paris o. J., Béchet), in dem wir auch richtig einige der R. P.'schen uralten Calembours wiederfinden. Den Interessenten sei diese Fundgrube bestens empfohlen: Wortspiele ähnlich dem R. P.'schen (Chrestomathie S. 35): Quelle est la Sainte qui n'a pas besoin de jarretières? — Sainte Sébastienne (Sainte ses bas se tiennent) fehlen auch dort nicht und dürften die Freude unserer Schuljugend bilden. — Zuweilen werden in diesem Teile des Maitre phonétique wohl auch störrische Phonetiker, die der Zunft nicht an-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das englische Seminar zu Marburg besitzt den Vorzug, auf den Maitre abonniert zu sein,

gehören, in Rezensionen unsanft zurecht gewiesen und vor der gesamten Genossenschaft gebrandmarkt, oder es erhält ein litterarisch thätig gewesener Maître in ihm die ihm gebührende Belobigung, oder endlich es taucht hier eines jener für die Maîtres charakteristischen Lautgesetze auf, von denen man nicht weiss, von wannen sie kommen und wohin sie gehen werden. Man erfährt nicht, auf Grund welcher historischer, vergleichender, experimenteller Forschung und auf Grund der Beobachtung welcher Sprachzeugen sie herrühren, sie sind einfach da, werden dekretiert, und jeder gute Maître phonétique hat darauf zu schwören. Sie bestehen so lange, bis sich (für das Französische) Rousselot ihrer annimmt und auf Grund exakter Forschung feststellt, dass sie nicht haltbar sind, oder bis sich ein Romanist findet, der auf Grund historischer Erwägungen oder auf Grund methodischer, empirischer Nachforschung nachweist, dass sie nicht zutreffen. Die unbequemen Beobachtungen dieser Störenfriede werden dann ganz allmählich angenommen, wenn es schlechterdings nicht anders geht; aber Gemeingut werden sie unter den Genossen erst dann, wenn eines ihrer Häupter sie, gewöhnlich ohne Quellenangabe, in einer neuen Ausgabe eines phonetischen Büchleins der Annahme würdigt. Die Maîtres citieren dann mit Vorliebe das betreffende Elementarbuch als die Quelle der neuen Weisheit. Auf diesem Wege ist denn widerwillig die nach dem Erscheinen meiner Parlers Parisiens und meiner Broschüre Zur Aussprache in Genf und in Frankreich nicht mehr recht zu leugnende Erkenntnis auch zu den Maîtres gelangt, dass es mit der Einheitlichkeit der französischen Aussprache nicht so herrlich bestellt ist, wie man vorher bei ihnen annahm. Bei unserm Autor (S. 4) ist diese Erkenntnis allerdings noch nicht völlig zum Durchbruch gekommen. Auf diese Weise stellte sich allmählich auch bei den Maîtres wieder die alte Erkenntnis ein, dass die immer und die nur gelegentlichen unsilbigen u, i, ü doch wohl nicht ohne weiteres als Vollkonsonanten angesehen werden dürfen (vgl. meine Bedenken gegen dieses Verfahren Ztschr. XX<sup>2</sup>, 172). In diesem Punkte finden wir Quiehl (vgl. S. 33 und Anm.) im Zustande der Mauserung; ganz will es ihm noch nicht gelingen einzusehen, dass die Bezeichnung Halb vokal oder Halb konsonant für diese Laute bis auf weiteres das Verständigste ist. Seitdem Rousselot auf experimentellem Wege unumstösslich nachgewiesen, dass die genannten Laute keineswegs nach stimmlosen Konsonanten immer stimmlos, sondern ebenso oft auch ganz stimmhaft oder zum Teil stimmhaft, zum Teil stimmlos gesprochen werden, hat auch diese Beobachtung langsam sich wenigstens bei einigen Maitres Bahn gebrochen, zu denen Quiehl (nach S. 34 Anm.) allerdings noch nicht gehört. Ganz ebenso bei der ehemals als Regel behaupteten Assimilation eines stimmlosen Wortauslautes an stimmhaften Wortanlaut im selben Satzgliede (vgl. Quiehl S. 82 f.).3) Endlich hat sich auch bei

<sup>3)</sup> Quiehl erklärt a. a. O. den Übergang von stimmlosem s zu stimm-

den Maîtres phonétiques allmählich die Erkenntnis immer weiter verbreitet, dass es mit der viel behandelten straffen Artikulation der schwachtonischen oder ganz unbetonten Vokale (die beiden Rubriken unterscheiden die Maîtres einstweilen noch nicht) doch nicht so weit her ist. Man kann ordentlich beobachten, wie diese einst so straffen Vokale mit jedem Elementarbuch dieser Schule schlaffer werden. Auch bei Quiehl ist in dieser Beziehung ein Fortschritt nicht zu verkennen. Er berichtet S. 25 Anm., dass e, o, a, o in unbetonter Silbe (nebenbei bemerkt ist o normal nur in unbetonter Stellung üblich) auch mit nicht ganz straffer Zunge gebildet werden. Er hätte getrost auch noch (geschlossenes) o und æ hinzufügen können. Von offenen und halboffenen i, u, ü wissen die Maîtres immer noch nichts und wollen sie nichts wissen (s. Ztschr. XX<sup>2</sup>, 188); sie finden von diesen Lauten weder in gedeckter Tonsilbe noch in freier Vortonstellung etwas, nicht einmal in gedeckter Vortonstellung. Rätselhaft bleibt dabei, wie P. Passy und Genossen das von ihnen geliebte ožordii (aujourd'hui) erklären, in denen das nach ihren Gesetzen zu erwartende straffe geschlossene u (weil unbetont und gedeckt) nach ihrem eigenen Eingeständnis zu offenem o geworden ist. Rätselhaft bleibt, wie Rousselot ganz unabhängig von mir auf experimentalphonetischem Wege zur Feststellung des Vorhandenseins offener oder halboffener i, u und ü im Französischen gelangte; wie ich dazu kam, allein und mit Zengen (z. B. Zbinden in Genf) so häufg diese Laute zu hören (s. die Belege in den Parlers Parisiens), obgleich ich doch von Kindheit an diese Laute zu unterscheiden gewöhnt bin und sie im Französischen gar nicht suchte. Rätselhaft bleibt auch, warum die Franzosen, wenn sie schon unbetonte geschlossene a und e nicht respektieren, vor o, i, u, ü mit einer solchen Hochachtung Halt machen sollten, die ihnen nicht die geringste Schlaffheit ihrer Artikulation an unbetonter Stelle gestattet, u. dgl. m. Ich hoffe immer noch, dass auch noch diese Erkenntnis einmal in den Maitre phonétique siegreich einzieht. Es ist wohl nur etwas schwer, die so oft behauptete Straffheit fallen zu lassen; und dann ist auch den Mitarbeitern am M. Ph, schwer beizukommen: denn, wer ein rechter Genosse ist, der liest eben nur das Verbandsorgan und allenfalls noch die verwandt fühlenden "Neueren Sprachen", vermeidet aber ängstlich alle wissenschaftlichen Zeitschriften, auch die hier vorliegende. Wir können wie Beyer (Ztschr. XX 2, 161) auch Quiehl von diesem Vorwurfe nicht frei sprechen, die Ztschr. f. frz. Spr. nicht zu lesen; wenigstens

haftem (z) vor anlautendem b, d, g damit, dass bei diesen Anlauten "der Stimmton schon hörbar ist, noch ehe der Luftstrom den Verschluss durchbricht." "Tritt nun dieser Stimmton (der bei diesen drei Konsonanten bei geschlossenem Munde ertönt) zu s hinzu, (das während des b-, d-, g-Verschlusses nicht mehr ertönen kann) so entsteht z." — Der Stimmton muss natürlich in einem solchen Angleichungsfalle bereits ertönen, ehe der Verschluss des folgenden Konsonanten eingetreten ist.

merken wir so gut wie nichts von der Verwendung ihrer Artikel, und einmal (S. 77, Anm.) ist sie so citiert, dass man annehmen muss, der Verfasser kenne nur einen Sonderabzug aus ihr. Auch noch manche andere traditionelle Weisheit werden sich die Maîtres, und Quiehl mit ihnen abgewöhnen müssen. Denn wie mir Rousselot mitteilte, haben ihm seine Apparate verraten, dass auch die französischen auslautenden stimmhaften Verschlusslaute die Neigung haben, wenigstens in ihrem letzten Teile stimmlos zu werden; der Hauchlaut, der nach anlautenden stimmlosen Verschlusslauten im Französischen immer fehlen, den wir Deutsche aber alle besitzen sollen, erscheint uns beiden gleichfalls nicht in seiner herkömmlichen Daseinsbestimmung über alle Anfechtungen erhaben: wir meinen, auch den Franzosen bleibe nichts anderes übrig, als im Augenblicke der Explosion die im Munde vorher angesammelte Luft auszustossen. Und aus etwas anderem besteht zumeist der deutsche Expirationshauch nach stimmlosen Konsonanten auch nicht. Von dem Knacklaut, der coqueluche der deutschen Maitres (vgl. Ztschr. XX 2, 192 f.), der nun, Gott sei Dank, auch bei Quiehl den Franzosen nicht mehr gänzlich aberkannt wird (S. 30 Z. 3/2 v. u.), lässt sich schliesslich ebenfalls erhoffen, dass er, wieder zum harmlosen festen Stimmeinsatz geworden, etwas von der ungeheuren Bedeutung verlieren wird, die er in letzter Zeit gewonnen hat. weilen befindet sich Quiehl zu uns noch etwas im Gegensatze (vgl. Ztschr. a. a. O. und Quiehl S. 30 f. und 94 f.). Quiehl sieht den Grund der französischen Konsonanten- und Vokalbindung in dem leisen Stimmeinsatz der Vokale dieser Sprache; setze man in leur enfant den Vokal  $\tilde{a}$  leise ein, so sei nichts Trennendes zwischen r und  $\tilde{a}$  vorhanden und r müsse gemäss den Gesetzen der Silbentrennung zum Anlaut der zweiten Silbe werden, gerade wie im Deutschen innerhalb eines Wortes bei konsonantisch anlautenden Silben. Dass diese Auffassung unrichtig ist, beweisen Sprachen wie das Englische, in denen ebenfalls (nach den Lehren der Elementarphonetiker) ein leiser Stimmeinsatz bei den Anlautvokalen vorhanden und dennoch eine Bindung im französischen Sinne ungebräuchlich ist. Das Fehlen eines festen Stimmeinsatzes (Knackgeräusches) ist im Französischen in leur enfant u. ä. vielmehr die Folge der Bindung; die Bindung selbst aber durch die enge Zusammengehörigkeit der beiden Worte (und sonstigen Satzgliedteile oder Sprechworte) und das rasche Tempo der Sprache veranlasst, die die Laute an der Silbengrenze behandelt wie die Laute im Wortinnern. Ist man davon unterrichtet, dass sowohl im Worte als innerhalb eines Satzgliedes an der Wortgrenze Vokalund Konsonantenbindung d. i. im Grunde genommen Pausenlosigkeit üblich ist, so bleibt dem Knacklaut oder Kehlkopfverschlusslaut als Domäne nur noch der Anlautvokal nach Pause, also am Anfang eines Satzes oder selbständigen Satzgliedes, übrig, und hier ertönt er, bei emphatischer Aussprache, im Französischen so gut wie im Deutschen. Bei gewöhnlicher Aussprache ist er oft auch beim deutschen Vokalan-

laut nicht oder kaum vernehmbar. Die unterscheidende Rolle des zu übertriebenem Ansehen aufgebauschten Knacklautes ist also eine recht bescheidene, und es ist mir immer noch fraglich, ob es überhaupt der Mühe lohnt, unsere Jugend mit diesem Laute zu quälen. Im ganzen hat die Elementar- und Schulphonetik unserer Maîtres in Bezug auf die französischen Artikulationsbestimmungen so gut wie nichts vorgebracht, das neu und nicht irrig wäre. Um wenigstens etwas zu bieten, haben sich deshalb die führenden Genossen auf Beobachtung der Umgangssprache geworfen und suchten deren lautliche Eigenheiten im Gegensatz zu der überlieferten Orthoepie festzustellen. Aber auch hier muss ihnen bestritten werden, dass sie viel mehr gefunden haben, als schon bei den früheren Grammatikern und Orthoepikern — wenn auch von anderem Gesichtspunkte aus - angegeben war. Wir haben uns Ztschr. XX2, 162 Anm. das Vergnügen gemacht, dies für einige Steckenpferde der Passyschen Schulphonetik nachzuweisen, und könnten diesen Nachweis leicht weiter ausdehnen. Bei Quiehl begegnet man S. 85 dem dort widerlegten Irrtum wieder, als seien die Formen einer nachlässigen Umgangssprache: quekfug für quelquefois, kek šoz für quelque chose dadurch entstanden, dass man den Zusammentritt von lkf, lkš (nach Ausfall des tonlosen e) habe vermeiden wollen. Man darf auch nicht kekfua mit dem vulgären kestüdi (oder kestüdi) für kesktüdi zusammenstellen, wo allerdings der zwischen den Dentalen s und t befindliche Gaumenlaut k infolge rascher Artikulation nicht zur Geltung kommt. — Unser Urteil über die Gesamtleistung der Maîtres phonétiques mag hart klingen, wenn man in ihrem Mitgliederverzeichnis auch die Namen Sievers, Trautmann, Bell, Sweet etc. vorfindet: aber diese Männer sind maîtres honoraires, stammen aus einer Zeit, wo die sinnige Bezeichnung maître phonétique noch nicht erfunden war, und ihre Namen müssen hier dieselbe Rolle spielen, wie die wilden Männer, Riesenjungfrauen und Zwerge auf der bemalten Aussenleinwand der Schaubuden unserer Jahrmärkte.

Das Organ der Maîtres besitzt noch einen weiteren Teil: die Partie des élèves. Hier unterhalten sich die Genossen damit, dass sie irgend welche Texte ihrer eigenen Sprache in der buntscheckigen Orthographie der Association niederschreiben: eine Beschäftigung, die, wenn wir die Quiehlschen Ansichten adoptieren, für Quintaner recht nützlich ausfallen kann. Wir brauchen diesem Teile keine weitere Aufmerksamkeit zuzuwenden. — Der Rest der Nummern des Maître phonétique ist wieder dem Geschäfte sans phrase gewidmet.

Hierbei fällt es schwer, die folgende Betrachtung zu unterdrücken. Die wissenschaftliche Techmersche Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft hat sich nicht halten können. Vietors Phonetische Studien mussten ihr Sonderdasein aufgeben; sie lebten dann eine Zeit lang kümmerlich als Anhang zu den "Neueren

Sprachen" fort und sind endlich in dieser Zeitschrift ganz aufgegangen, in deren Charakter dadurch eine Mischung eintrat; denn die "Neueren Sprachen" sind ein pädagogisches, genauer ein der Verbreitung der sog. Schulreform gewidmetes Blatt, das von Haus aus die wissenschaftliche Phonetik wie die wissenschaftliche Grammatik, Metrik, Litteraturgeschichte u. s. w. nur vom Standpunkte ihrer Verwertbarkeit für die Schule zu berücksichtigen hat. Während aber die mit wissenschaftlichen Bestrebungen erfüllten deutschen phonetischen Blätter eingingen, blüht und wächst der Maître phonétique, und zwar nicht zum mindesten durch die Anteilnahme der deutschen Oberlehrer, die unter Volksschullehrern, Lehrerinnen und Handlungsbeflissenen als Mitglieder der Passyschen Genossenschaft zahlreich auftreten, deren Weisheit ihnen, so sollte man meinen, durchaus entbehrlich sein müsste. Wie ist diese Erscheinung bei unseren so standesstolzen Oberlehrern zu erklären? Liegt darin nur das Eingeständnis der Mitglieder, dass ihre phonetischen Kenntnisse über die wissenschaftlich nicht vorgebildeter Lehrer nicht hinausgehen? Oder muss man diese Erscheinung in Zusammenhang bringen mit dem vor dem Hamburger Neuphilologen-Kongress aufgetauchten Gedanken, zu den Neuphilologenkongressen auch alle mit dem Unterrichte in den neueren Sprachen beschäftigten Mädchen- und Volksschullehrer und -Lehrerinnen einzuladen?

Jedenfalls bildet das einigende Band unter den Maîtres phonétiques nur der pädagogische Teil des Programms dieser Gesellschaft: aber gerade diese pädagogische Seite finden wir in den uns zu Gesicht gekommenen Heften des Maître phonétique gar nicht oder höchst spärlich vertreten. Dagegen gehört neuerdings der Wiederabdruck dieses Programms zu den äusserlichen Kennzeichen eines echten Maître. Auch unser Verfasser verfehlt nicht, dieser Sitte zu huldigen (vgl. S. 19 f.); man erfährt sogar bei ihm den neuen Zusatz: "Ce programme indique les tendances générales de l'Association, non l'opinion individuelle de chaque membre," womit die Einheitlichkeit unter den Maîtres wieder etwas aufgehoben wird. Ueber dieses Programm haben wir uns bereits bei anderer Gelegenheit (Ztschr. XX<sup>2</sup> 176 f.) ausgesprochen. Von den höheren Zielen des fremdsprachlichen Unterrichts ist darin keine Rede, nur die praktische Spracheinpaukung schwebt dem Programm als Ideal vor. Aber auch selbst wenn wir uns auf den gleichen Standpunkt stellten, mussten wir früher doch gegen den Satz (le maître) se servira d'une transcription phonétique, qui sera employée à l'exclusion de l'orthographe traditionelle pendant la première partie des cours wenigstens in dieser Allgemeinheit protestieren. Wir dachten dabei allerdings zunächst nur an das Unternehmen Passy-Beyers, auch die französische Elementargrammatik (Form- und Satzlehre) unter Zugrundelegung transskribierter Texte unterrichten zu wollen. Quiehl finden wir diesen Programmpunkt korrigiert und die Trans-

skriptionsverwendung auf den ersten Anfangsunterricht, auf die Beibringung der Aussprache, eingeschränkt. Freilich bleibt auch dann noch die Erfahrung bestehen, dass es Tausende von Menschen zu einer in den Grenzen der Möglichkeit korrekten Artikulation der Laute einer Fremdsprache gebracht haben und bringen, ohne von Phonetik und Transskriptionen eine Ahnung zu haben. während es gegenwärtig auch an phonetisch mit und ohne Transskription Geschulten nicht mehr mangelt, die, in der Theorie Löwen, in der Praxis Mäuschen, ohne ängstliche Selbstbeachtung nicht einen einzigen Satz mit richtiger Artikulation auszusprechen vermögen. Quiehl (S. 90) sieht die Schwierigkeiten ein. die auch bei seinem Unterrichtssystem der Gewinnung einer reinen Aussprache namentlich auf mitteldeutschem Boden entgegenstehen: aber er überschätzt doch das mit seiner Methode Erreichbare und unterschätzt die Leistungen Früherer. So war z. B. der heut so oft mit Unrecht geschmähte Ploetz in seinen ersten Elementarbüchern ein gar nicht so übler Lautgymnastiker, als er mit Bewusstsein sund ž-Laute u. dgl. einander gegenüberstellte und zur Einübung brachte. Dass unsere Schulphonetiker durch zu frühe Annahme unreifer Lantgesetze, durch talsche Auslegung elementarphonetischer Regeln (s. Ztschr. XX<sup>2</sup>, 172) Irrtümer veranlassen, dass ferner die Gefahr vorliegt, durch übertriebene Berücksichtigung unwichtiger Lautvorgänge wichtigere Lautartikulationen zu vernachlässigen, soll auch nicht ülersehen werden. Mit Recht erkennt auch Quiehl an, dass es in Deutschland Landstriche giebt, wo das Einstudieren der französischen Laute nur geringe Mühe verursacht und also ein phonetischer Vorkursus ziemlich entbehrlich wird. Es würde also auf diesem Gebiete den Oberlehrern etwas mehr Freiheit zu gönnen sein, als die Maitres und unsere einheimischen Schulreformer ihnen einräumen möchten. Es ist überhaupt ein unerfreulicher Zug, wenn sich unter unseren pädagogi ch interessierten Oberlehrern eine manchmal bis zum Fanatismus gehende Rechthaberei immer mehr entwickelt und einem Schablonisieren das Wort geredet wird, gegen das sofort der heftigste Protest erhoben worden wäre, wenn es von einer vorgesetzten Schulbehörde ausginge. Auch unser Verfasser ist von diesem inneren Widerspruch nicht ganz frei. Während er selb-t mit seinen Ansichten gelegentlich zur Intransigenz neigt, so bäumt er sich S. 96 und 104 ff. gegen das unheilvolle Beginnen von Schulräten u. s. w. auf, "die möglichst zahlreiche konsonantische Bindung für das allerbe-te und oft einzige Erfordernis guten Lesens und guter Aussprache halten." Es ist diesen Schulbehörden u. E. recht sehr anzuraten, auch für die Bindung auf eine etwas anständigere französische Aussprache in den deutschen Schulen zu halten, als sie dank der Thätigkeit der Maîtres bei uns einzureissen beginnt. Denn wenn schon Quiehl mit seiner (S. 96 Anm.) Passy nachgesagten Behauptung nicht ganz Unrecht hat: "An übermässiger (richtiger würde es

heissen: an unrechter Stelle angewandter) Bindung erkennen wir den ungebildeten Menschen," so ist mit dem gleichen Rechte die Behauptung zu verteidigen: "An ungenügender Bindung erkennt man den ungebildeten Menschen." Die Nichtbindung gehört zu den Passyschen Steckenpferden; es liegt aber für unsere deutschen Lehrer nicht die geringste Veranlassung vor, dieses nun auch ihrerseits zu reiten.

Eine weitere Eigentümlichkeit der Maîtres phonétiques besteht darin, dass sie auf das in ihrem Organ verwendete Transskriptionssystem schwören, das Talbert nicht mit Unrecht als eine Aeusserung des von ihm entdeckten und behandelten morbus foneticus bezeichnete, und ausserdem, dass fast jeder Schulreformer, der dieses sog. System ausserhalb des Organs anwendet, immer wieder zu freiwilligen oder unfreiwilligen Aenderungen greift. Auch bei Quiehl finden wir diese Eigentümlichkeit wieder: er verwendet im ganzen die Lautbezeichnungen des Musterorgans, gestattet sich aber doch, schwedisches  $\sigma$  (= geschlossenem  $\alpha$ ) durch deutsches  $\ddot{\sigma}$ , Passys y durch ü zu ersetzen, und dadurch wieder mit sich selbst in Widerspruch zu geraten. Er fürchtet nämlich, dass die Schüler bei ihren Transskriptionen zu leicht in Irrtümer verfallen, wenn man ihnen Lautbezeichnungen mit unterscheidenden Strichen zumutet: sie könnten zu leicht den Unterscheidungsstrich vergessen, also ein geschlossenes o für offenes  $(o, \dot{o})$ , ein geschlossenes e für offenes  $(e, \dot{e})$ etc. setzen. Wenn man dieses befürchtet, dann darf man auch keine  $\ddot{o}$  und  $\ddot{u}$ , keine  $\tilde{e}$ ,  $\tilde{\alpha}$ ,  $\tilde{\alpha}$  (neben e,  $\alpha$ ,  $\alpha$ ), keinen Doppelpunkt zur Längenbezeichnung, keinen Akut zur Kennzeichnung einer Tonsilbe verwenden. Werden aber diese diakritischen Hilfsmittel zugelassen, warum denn nicht auch Böhmers ... für hohe Vokale (o, q, e), den althergebrachten Längenstrich, warum nicht ñ, š, ž? Wir können demnach Herrn Quiehl auch zu seiner Zeichenwahl nicht Glück wünschen.

Ein Erkennungszeichen für den maitre phonétique ist auch die Wahl seiner Quellen und die Art seiner Citate. Die älteren und neueren Grammatikerzeugnisse, die Schriften der Orthoepiker und gemässigten Orthographiereformer, die Erzeugnisse der historischen Sprachforschung, der wissenschaftlichen Phonetik und der Dialektologie werden ignoriert oder schlüpfen nur mehr zufällig einmal unter (vgl. oben und Ztschr. XX2, 161; Jahresber, über die Fortschr. d. roman. Phil. IV, 31 ff.). Seine Hauptquellen sind das Genossenschaftsorgan: der Maître phonétique, und die Elementarwerke der Genossen, die bei besonders eifrigen und begeisterten Maitres mit den schmückendsten Beiwörtern versehen werden (vgl. Ztschr. XX<sup>2</sup>, 159 und 169). Bei unserem Verfasser ist diese Geschmacklosigkeit vermieden. Aber seine Lektüre ist keine ausgedehntere, als bei den Maîtres sonst üblich, und die Genossen werden auch bei ihm mit besonderer Vorliebe angeführt. Der M. P. wird S. 4 Anm. von ihm angezogen zum Erweis der nicht ganz neuen Thatsache, dass wir in

Deutschland von einer allgemein anerkannten nationalen Aussprache entfernt sind; S. 19 Anm, als Quellenwerk mitsamt den Satzungen der Association: S. 60 um festzustellen, dass in roi (rua) a in verschiedener Weise ausgesprochen wird; S. 70 Anm., um anzugeben, dass dort auch einige Quantitätsregeln zu finden seien. Die gründliche deutsche Arbeit Jägers über französische Silbenquantität, die Arbeiten Ricards Système de la quantité syllabique, Ph. Wagners etc. werden wieder verschwiegen. P. Passy, das Haupt und Orakel der Maîtres, er-cheint nach dem Register 12 Mal als Autorität: S. 4 erfährt man, er sei Herausgeber des M. P.; S. 19 Anm. wird diese Angabe wiederholt; S. 41 wird Passys Zeugnis dafür angerufen, dass in Frankreich Zungen-r noch allgemeiner verbreitet sei, "als man gewöhnlich annimmt." Wer sind die "man"; und was soll das heissen: "bei einem Volksschullehrer-Kongress mit 2400 Teilnehmern war die Herrschaft des Zungen-r unangegriffen." Ist dort überhaupt über die r-Laute (von Aphonetikern) debattiert, oder nur festgestellt worden, dass Zungen-r für Bühne und Gesang noch immer vorgeschrieben, wenn auch nicht immer festgehalten ist? S. 55 Anm. wird P. für den grossen Gedanken citiert: Il serait bien difficile de faire une étude scientifique des sons de notre langue en se servant d'un instrument aussi défectueux (= des lettres). Hat man das vor P, wirklich nicht gewusst, und war kein deutscher Gewährsmann für diese etwas altväterische Beobachtung zu finden, wenn durchaus einer angeführt werden musste? S. 59 wird auf die Beziehungen hingewiesen, "welche Passy zwischen Schreibung und Aussprache bezüglich der Laute a und a, e und e, ö und a, o und a im M. P. im September-, Oktober- und November-Heft 1890 aufstellt." Davon, dass in meiner dem Verfasser unbekannt gebliebenen Grammatik der neufranzösischen Sprache (I, Leipzig 1889) und noch früher bei Vietor und Trautmann ähnliche Zusammenstellungen gegeben wurden, wird nichts verraten, auch nicht versucht, die etwa vorhandenen Widersprüche zu lösen; S. 76 wird P. Passy die nicht sehr klare Erläuterung nachgesprochen: "onetate" me semble pédant et "onste" incorrect, pour moi c'est onstté, c'est-à-dire que non seulement le t est prolongé, mais qu'il y a une reprise de force qui le partage nettement entre les deux syllabes. Danach müsste der t-Verschluss erst eng, dann etwas lockerer und dann wieder fester sein, ausserdem etwas länger angehalten werden. Das mag richtig sein, aber das Wesentliche bei dieser Aussprache ist doch, dass ein (implosives) t im Augenblick der Verschlussbildung und ein zweites (explosives) im Augenblick der Verschlusslösung ertont, also ein wirkliches Doppel-t (mit einer Verschlussbildung) vorliegt. S. 79, wo Quiehl das alte kat' (für quatre), das schon der Grammatiker Duez anno 1639 kannte, zum Beweise dafür anführt, dass heut "nicht bloss die weniger Gebildeten" die Aussprache mit verstummtem auslautendem l, r, m nach Konsonanten in Worten wie table, coudre, prisme "bevorzugen" (eine Behauptung, die sehr der Einschränkung bedarf), wird (Beyer und) Passy erwähnt als Zeugen dafür, dass "auch Gebildete ganz allgemein nicht nur kat person, sondern auch kat afa" sagen. Hier fragt sich wieder, wer ist nach Ansicht dieser Gewährsmänner ein "Gebildeter"; sehr hoch greift P. hier wie gewöhnlich bei dieser Begriffsbestimmung nicht. Besonders unglücklich sind die Anführungen Quiehls auf S. 84. Passy lässt in seinem Français parlé seinen Vater, den Neuillyer Patriarchen und Friedensapostel, und G. Paris als Redner auftreten, mit einer Aussprache, die er selber ihnen beizulegen für gut befindet. Man muss dabei beachten, dass es Passy offenbar eine Freude macht, die Ausländer, von denen man korrekteste Aussprache verlangt und verlangen muss, eine Vulgäraussprache zu lehren, die, von ihnen angewendet, sie zu komischen Figuren macht. Die von P. als normal gelehrten Abschleifungen gestattet sich nicht einmal ein gebildeter Einheimischer in ihrer Gesamtheit und mit der von P. gelehrten Regelmässigkeit, die er vermutlich selbst nicht befolgt. Nun sieht man aus Äusserungen der P.'schen Familienmitglieder, dass Vater Passy mit der ihm von seinem Sohne Paul beigelegten Aussprache keineswegs immer einverstanden ist; von G. Paris hat man in meinen Parlers Parisiens? eine Wiedergabe der Aussprache, die er selbst für seinen Vortrag für richtig und von ihm innegehalten erklärt. In diesen Parters Parisiens kann man ausserdem lesen: "M. G. Paris et M. Joret . . . trouvaient également que M. Passy avait donné à son texte figuré un caractère par trop familier." Thut nichts; nicht die wirkliche oder von ihnen gewollte Aussprache dieser Redner, sondern die ihnen von P. beigelegte Aussprache wird von Quiehl a. a. O. (als Zeugnis für das verstummende l von il) angezogen, S. 99 ff. entlehnt Quiehl wieder seine Beispiele für Bindung und Nichtbindung Passys Français parlé, das nur, wenn man von der Tendenz ausgeht, möglichst wenig Bindungen vorfinden zu wollen, geschickt gewählt ist. - Nach Passy weist den besten Rekord Beyer auf (Maitre P. No. 247), der 8 Mal als Zeuge angerufen wird. S. 14 zur Bekräftigung der uns Laien selbstverständlich erscheinenden Ansicht, dass man auf der Schule zwar die (gesicherten!) Ergebnisse der Phonetik verwenden, aber keine wissenschaftliche Phonetik treiben solle; S. 71 Anm, für eine richtige Beobachtung über den verschiedenen akustischen Eindruck kurzer Silben, wobei die von Rousselot in seinen Modinications niedergelegte Beobachtung, dass nur von blossem Gehör aufgestellte Quantitätsbestimmungen ganz allgemein zu täuschen pflegen, vielleicht gleichfalls eine Berücksichtigung verdiente. S. 87 Anm. werden nach Beyers Vorgang unter den Zeugen für die verschiedenen Auffassungen des französischen Wortaccentes Schwan-Pringsheim, Rousselot, Wulff nicht, und Diez - an fünfter Stelle hinter Littré, G. Paris und selbst hinter Brachet, seinem Popularisator, genannt. An den übrigen Stellen erscheint Beyer mit einem Büchertitel oder

als Dioskur P. Passys. — Von weiteren Maîtres werden citiert Boldt S. 69 (in Begleitung Passys), auf Grund von dessen Autorität für das Genferische folgende Ausspracheeigentümlichkeiten angegeben werden. 1. Die Endvokale mit folgendem stummem e sind im Genfer Französisch lang (das ist nur für die Lese- und Vortragssprache richtig); 2. -ot, -op am Wortschlusse werden og gesprochen (diese Regel ist wieder zu eng, man hört o für geschlossenes o auch in Wörtern wie autre, zone etc., also für jedes betonte geschlossene o): 3. abweichend vom Nordfranzösischen wird in Wörtern wie neuve, seule, maure, piège der Vokal geschlossen gesprochen (auch diese Regel ist nicht einwandsfrei; geschlossenes & findet sich auch im östlichen Nordfranzösisch; maure und piège mit geschlossenem Laute sind in Genf keineswegs mit Konsequ'nz festgehalten); 4. in Wörtern wie fille wird noch l mouillé ausgesprochen (wonach man meinen könnte nur bei  $\tilde{l}$  nach i; es wird aber jedes alte  $\tilde{l}$  als erweichtes l beibehalten; also auch in feuille, bataille u. dgl). Die angeführten Regeln sind demnach sämtlich ungenau; sie sind ausserdem auch unvollständig, wovon sich der Verfasser leicht überzeugen kann, wenn er beispielsweise die Varianten Zbindens und Ritters in den Parlers Parisiens aufmerk-am nachprüfen wollte. Auf Eigentümlichkeiten, die den Genfern mit den Südfranzosen gemeinsam sind, hatte ich überdies in der von Quiehl benutzten Abhandlung Zur Aussprache des Französischen in Genf hingewiesen; in meiner Anleitung zum Stud. der frz. Philologie (Marburg 1897), S. 44 hätte der Verfasser noch ein paar andere Beobachtungen mitgeteilt finden können. - Ein weiterer, 6 Mal angerufener Maitre ist A. Kühn (Maitre No. 222). Seinem französischen Lesebuche hat Quiehl die oben gekennzeichneten Transskriptionen entlehnt; S. 61 erfährt man, dass die in Kühns Wörterverzeichnis zu seinem Lesebuche eingeführten Transskriptionen Passys Aussprache wiedergeben; S. 97 Anm. wird Kühns Französischem Anfangsunterricht ein Citat entlehnt, das bestätigen soll, in den deutschen Schulen werde die französische Konsonantenbindung über Gebühr betrieben; S. 115 erfährt man, dass das Kühnsche Lesebuch eine Anzahl von Liedern (mit Noten) aufweist, die sehr gern gesungen werden; S. 146 wird Kühns französischem Lesebuch die geistreiche und höchst bildende Erzählung: Erreur d'un paysan entlehnt, für die Quiehl offenbar nichts Besseres zu finden wusste; S. 152 Anm. endlich erfährt man, dass von Kühn in seinen Vebungen zum französischen Lesebuch Umformungen von Sätzen gegeben werden. — Der Maitre No. 663 und dänische Lehramtskandidat Mörch wird S. 70 Anm. als Autorität für Quantitätsbestimmungen angeführt, der in seinem Artikelchen La durée des voyelles françaises selbst bescheiden bekennt: "Je ne ferai guère que reproduire les règles déjà établies" und als eigene Quellen wieder Passy und den Maitre phonétique, an letzter Stelle und wohl mehr honoris causa Nyrop, den dänischen Romanisten, nennt, dessen Lydlære echte Maîtres nicht zu lesen pflegen. — Doch wir wollen in Aufzählung der angezogenen Genossen nicht fortfahren<sup>4</sup>): die angegebenen Beispiele werden zum Nachweis unserer Behauptung genügen, dass die Mitglieder der Ass. phon. eine besondere Vorliebe für gegenseitiges Citieren besitzen und so nach Kräften zur gegenseitigen Erhöhung ihrer Berühmtheit und zum Vertrieb ihrer Bücher beitragen. Im Hintergrunde sahen wir auch hier hinter den angezogenen kleineren Leuchten der Genossenschaft P. Passy wie den Prinzen von Arkadien in der bekannten Offenbachschen Operette immer wieder zum Vorschein kommen.

Doch wir wollen Quiehl Gerechtigkeit widerfahren lassen: er nennt als Quellen und Säulen der von ihm vorgetragenen Ansichten nicht ausschliesslich gewöhnliche Maîtres; er berücksichtigt auch einigermassen die maîtres honoraires, von denen sechs (von 29), Vietor 6 Mal, Trautmann 2 Mal, Sievers, W. Foerster, Storm und Rousselot je 1 Mal erscheinen. Storm ist dabei (S. 26) die Beobachtung entlehnt, dass die Engländer französisches pas als ihr paw, patte als ihr pat auffassen. Wie sollten sie anders? Sie nehmen eben zum Vergleich ihre artikulatorisch nächststehenden Laute. Es wäre gänzlich verfehlt, deshalb dem französischen hohen a in patte den Laut des englischen a in pat und dem tiefen französischen a den Laut von aw in paw zuzuschreiben. Der arme Rousselot muss wieder mit seinem Apparat (vgl. Littbl. f. germ, u, rom, Phil. 1894, S. 129) erscheinen, mit dem wahrscheinlich der von ihm benutzte Verdinsche Registrierapparat gemeint ist, und dieser eine Ausdruck beweist allein hinreichend, dass Rousselot unserem Verfasser allzu sehr Respektsperson geblieben ist, als dass er ihm hätte nähertreten wollen. platonische Respektsverhältnis den maîtres honoraires gegenüber ist in den Elementarbüchern der Schulphonetiker unserer Genossenschaft das gewöhnliche. Nur zu Vietor herrscht wie bei Quiehl, so auch sonst, eine etwas grössere Hingezogenheit. Leider ist aber Vietor gerade auf den Gebieten der französischen Lautlehre unselbständig und ebenfalls von Passy abhängig. - Neben diesen Autoritäten findet man bei Quiehl auch einige deutsche Schulreformer citiert, die der phonetischen Genossenschaft nicht sämtlich angehören: Dörr (Maître No. 233), auf dessen 1886 erschienene Abhandlung: Die Aufgaben der modernen Philologie in der Gegenwart Quiehl sich beruft zur Verstärkung der schon ein Decennium vorher nicht mehr neuen Ansicht, dass ein neuphilologischer Lehrer auch phonetische Kenntnisse besitzen müsse; W. Hartmann, der als Autorität für Sprachübungen auf Grundlage der Anschauung angesehen wird; Kron, der mit einem kritischen Aufsatz und seinem Petit Parisien erscheint, während sein Konkurrent Stier (vgl. N. Spr. VI,601 ff. u. 672 ff.),

<sup>4)</sup> Es erscheinen von ihnen noch u. a. Klinghardt (Mai're No. 220), Michaelis (No. 381), Walter (No. 332), Wendt (No. 480).

der kein Schulreformer ist, keiner Erwähnung gewürdigt wird: A. Lange, als Vertreter der Ansicht, man müsse den fremdsprachlichen Unterricht mit dem Französischen beginnen (S. 10), und als Vater der Beobachtung: "Das richtige Verstummen und Lautwerdenlassen des 2-Lautes ist eines der Hauptmerkzeichen einer guten französischen Ausprache", die man heute wohl als einen Gemeinplatz ansehen darf: Rossmann (von dem ich nicht weiss, ob er mit dem Maître No. 415 identisch ist), von dessen Lesebuch wieder ein angehangenes Wb. mit Passy-Aussprache rühmend erwähnt wird, und der, wie Maître Kühne in seinem Lesebuch gleichfalls mit Liedern und Noten aufwarten kann. Von Schulreformern oder wenigstens Gönnern der Schulreform, die nicht zugleich maîtres sind, werden endlich noch Münch und Wätzoldt erwähnt. Im ganzen muss man auch hier feststellen, dass die Heranziehung der deutschen Reformer mit grosser Liberalität vor sich geht, ein paar Citate weniger den Wert des Quiehlschen Buches nicht beeinträchtigt hätten.

Es muss aber endlich auch anerkannt werden, dass der Verfasser, abweichend von der Gepflogenheit mancher anderen Maîtres und Schulreformer, auch ausserhalb dieser Kreise stehende Männer gelegentlich und nicht immer nur ablehnend berücksichtigt. Wir finden bei ihm auch den sonst immer übersehenen K. Sachs und dessen Wb. wenigstens an zwei Stellen anerkennend berücksichtigt, und auch K. Plötz kommt einmal, wenn auch nicht ganz ohne Tadel, zu Worte. Es ist immerhin ein Fortschritt, wenn unsere deutschen phonetischen Sprachlehrer sich wieder darauf zu besinnen beginnen, dass es auch in Deutschland und schon in früherer Zeit Schulmänner gab, die um die Erkenntnis der französischen Aussprache Verdienste besitzen. Mir selber wird 6 Mal der Vorzug einer Erwähnung zu teil, und es zeigt sich, dass der Verfasser meine Broschüre Zur Aussprache etc. aufmerksam gelesen hat, meine Parlers Parisiens wenigstens vom Hörensagen oder aus Rezensionen, auch den Titel meiner Neufranzösischen Formenlehre kennt, dagegen von meiner Grammatik der neufranzösischen Schriftsprache, von meinen Artikeln und Rezensionen in dieser Ztschr. (deren Inhalt er überhaupt nicht verwertet) keinen Gebrauch zu machen beliebte. ist Quiehl mit meinen wirklichen oder vermeintlichen Aufstellungen nicht einverstanden, und er stellt mir in beiden Fällen eine von mir ganz unerwartete Autorität gegenüber: - Fräulein G. Paul. Dieses Fräulein ist offenbar identisch mit dem Fräulein Georgine Paul "secrétaire de rédaction du Maître phonétique", von der die P. Passy und Michaelis in ihrem Dictionnaire phonétique S. XI erzühlen und von der ich in dieser Ztschr, XX<sup>2</sup>,186 wohl nicht mit Unrecht annahm, dass auch sie zu der vielköpfigen Familie Passy gehöre. Unter den maîtresses phonétiques, die im Januarheft 1899 des M. P. aufgezählt werden, befindet sich Fräulein Georgine nicht, dagegen ein Fräulein Alice und ein Fräulein Marie Paul. Von den

litterarischen Arbeiten des Fräulein Georgine, sei es auch nur auf dem Gebiete der Elementarphonetik, ist mir sonst nichts bekannt geworden: innerhalb des Kreises der phonetischen Sprachmeister scheint ihr eine grosse Zukunft bevorzustehen. Auf S. 61 Anm. finde ich bei Quiehl die Behauptung: "In Les Parlers Parisiens sagt Koschwitz, dass die Aussprache -asiō (mit geschlossenem a) den meisten Franzosen schlecht klingt." Ich würde dem Verfasser zu Danke verpflichtet sein, wenn er mir auch die Stelle nachweisen wollte, wo ich diesen Ausspruch thue. In der Einleitung der Parl, Par. spreche ich von dieser Endung überhaupt nicht; in den Bemerkungen, die ich der Aussprachangabe meiner Sprachzeugen vorausschicke, stelle ich einfach fest, wie diese sich zu dieser bald asjo (mit kurzem hohen a), bald asiō (mit qualitativ und quantitativ mittlerem a), bald asiō (mit kurzem oder mittelzeitigem tiefen a), bald endlich langem (selbst überlangem) tiefen a gesprochenen Endung verhalten; dabei erwähne ich u. a. auch, dass Renan die Aussprache asiõ überhaupt nicht zu kennen versicherte (S. 572). In meiner Abhandlung Zur Aussprache S. 12 fasse ich das Ergebnis meiner Beobachtungen über die verschiedenen Aussprachen der Endung ation dahin zusammen: "Die grosse Mehrheit der gebildeten Franzosen kennt jedenfalls diese Aussprache (mit tiefem a) nicht, und selbst die gebildeten Pariser haben eine gewisse Scheu vor zu langem (tiefen) a in dieser Endung." Dass den meisten Franzosen asiō (mit tiefem a) schlecht klingt, wird also auch hier nicht gesagt. Aber diese Ausserung wird mir nun einmal von Frl. Paul im M. P. 1896 S. 87 beigelegt und daran die von Quiehl mit unverkennbarem Wohlgefallen citierte Äusserung geknüpft: "Dans les terminaisons -ation, -assion j'emploie toujours a (d. i. tiefes a); c'est ainsi que j'ai tourjours entendu prononcer. L'idée que cela puisse sonner si mal à l'oreille de la plupart des Français me semble un peu grotesque." Wenn Fräulein Paul besser gelesen oder verstanden hätte, so hätte sie nicht gegen dies von ihr selbst aufgestellte Phantom zu kämpfen brauchen. Aber ihre Sache steht noch schlimmer. Hat Fräulein Paul wirklich nur immer ation mit tiefem a gehört, so geht es ihr dabei zweifellos wie ihrem Antipoden Renan, der nie ein ation mit langem tiefen a gehört haben will, d. h. beide haben schlecht gehört, sei es aus mangelhafter akustisch-phonetischer Begabung, sei es weil sie nicht genügend auf die betreffende Aussprache geachtet haben. Die Lautspione nach dem Herzen Klinghardts (vgl. Krit. Jahresbericht IV, 36), die immer und überall nur auf den Lautklang, nicht auf den Inhalt des zu ihnen oder in ihrer Gegenwart Gesprochenen achten, sind eben noch gar zu selten, und selbst dem auf Lautbeobachtung ausgehenden Phonetiker begegnet es nur allzu leicht, dass er über dem Inhalt die Lautartikulation vernachlässigt. Wir sind weit entfernt. Fräulein Paul hieraus einen Vorwurf zu machen, doch müssen wir leider wenigstens nachträglich bestätigen.

dass ein tiefes langes a in der That der Mehrheit der Franzosen unschön klingt; und nach meinem deutschen Wohllautsgefühle muss ich ihnen darin beistimmen. Für die Phonetik hat dieses subjektive ästhetische Empfinden natürlich nicht die geringste Bedeutung. Nicht minder interessant ist der zweite Fall, wo der Verfasser mich in Gegensatz zu Fräulein Paul bringt. Die älteren deutschen Orthoepiker und Grammatiker bezeichneten (und manche bezeichnen noch) die Aussprache der französischen Buchstabengruppe oi mit oa, und auch die französischen Grammatiker (s. die Zeugnisse bei Thurot, La prononciation française I,288 u. 352 ff.) zweifelten bis in die jüngste Zeit. ob das erste Element dieses Halbdiphthonges als ein (unsilbiges) o oder u aufzufassen sei. Thurot a. a. O. S. 288 folgert daraus in etwas ungeschickter Ausdrucksweise: "L'hésitation qui se remarque de bonne heure dans l'orthographe et la définition du son de l'o devant une voyelle autoriserait à penser que l'o devant une voyelle se prononçait comme un ou consonne: on s'explique ainsi qu'on ait représenté ce son tantôt par o, tantôt par ou, parce qu'on sentait que ce n'était ni l'un ni l'autre." Diese Ansicht hat für die heutige Aussprache durchgeschlagen, seitdem Havet sich für halbkonsonantisches u entschieden hat, und ist von den Elementarund Schulphonetikern als Dogma übernommen worden. zeigt das mir geäusserte Bedenken Gots, des ehemaligen Doyens des Théatre Français, er könne oa und nicht ua sprechen, und man habe ihm diese Aussprache oa als Bretonismus vorgeworfen (vgl. Parl. Par. 2 S. 89), dass es auch heute noch Franzosen giebt, die oa (oa) zu sprechen glauben, und andere, die diese Aussprache hören, und es liegt auch auf der Hand, dass auch das Lautbild (oi) mit o gelegentlich die Aussprache des Franzosen beeinflussen muss. Es will deshalb nicht viel sagen, wenn Fräulein Paul an der von Quiehl S. 34 Anm. citierten Stelle behauptet: "Je n'ai jamais observé cette prononciation (oa) chez des Français, mais je l'ai souvent corrigée comme une faute chez des étrangers parlant français, qui prononçaient moa, toa, en employant o; je n'ai jamais entendu dire moa et toa avec un o," zumal wenn man bedenkt, dass, wie schon oben gezeigt, diese Zeugin sich durch Beobachtungstalent und genaue Lautauffassung nicht gerade hervorthut und Französin natürlich darüber kein Urteil haben kann, wie eine französische Lautverbindung einem deutschen Ohre erklingt. Dass sie bei Ausländern selbst ein zweisilbiges oa, oa gehört und bei ihnen in ya (ya) gebessert hat, glauben wir ihr recht gern; für sie als Genossenschafterin gehört ua selbstverständlich zu den phonetischen Glaubensartikeln. Vom wissenschaftlichen Standpunkte aus - und dies hätte Quiehl einsehen müssen - hat die Gegenüberstellung von oa und ua keinen rechten Sinn. Denn es ist von physiologischem Gesichtspunkte aus unmöglich, für jedes Individuum oder auch nur für den Durchschnitt zu bestimmen, bei

welcher genauen Artikulation ein o aufhört und ein u beginnt, und ebenso von physikalischem (akustischem) Standpunkte aus gegenwärtig unmöglich zu entscheiden, wann die akustische Wirkung eines (sehr geschlossenen) o und bereits die eines (sehr offenen) u vorliegt. Phonetiker nehmen daher oft auch für Tonstellen einen Grenzlaut vou o/u an, den man wohl auch in Passys (u) = o très fermé zu erkennen hat. Bei einem unsilbig, d. i. sehr rasch gesprochenen u/omuss sich diese Unterscheidungsunmöglichkeit naturgemäss noch steigern, und da sich die benachbarten Vokale artikulatorisch zu nähern suchen, namentlich bei so enger Verbindung, wie sie im französischen oi (ua, oa) besteht, so liegt es auf der Hand, dass ein u vor a sich gern nach o hinneigen wird, das auf dem Wege von u zu a liegt. Jede schlaffe Artikulation von u nähert sich dem o-Laute, und es giebt ebensowohl ein unsilbiges o, wie ein unsilbiges u. Die (von Thurot u. a. gemachte) Folgerung, ein unsilbiger Laut, der den einen als o, den anderen als u ertöne, müsste durchaus ein halbkonsonantisches u sein, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Es wäre sogar ein artikulatorisches und phonetisches Wunder, wenn ein so rasch gesprochener Laut wie u immer mit der strafferen Zungenstellung eines wirklichen u zu stande käme. Der konsonantische (oder richtiger halbkonsonantische) Charakter des u (und auch i) beruht ferner keineswegs darauf, dass bei diesen Lauten eine grösste Engenstellung der betr. Vokale erreicht wird, wie man gewöhnlich vorgetragen findet, sondern vielmehr darauf, dass bei ihnen der Vokal eben nicht zur vollen Artikulationsreinheit gelangt. nach alledem eine kindliche Rechthaberei, wenn man für französisches oi nur eine Aussprache ua anerkennen will, zumal wenn man auch der nicht abzuleugnenden und in meinen Parl, Par. wiederholt belegten Thatsache Rechnung trägt, dass unter rhetorischem Accente in oi auch das erste vokalische Element (geschriebenes o) das Übergewicht erhalten kann und dann, bei dem nun fallend gewordenen Diphthongen, ein unanfechtbares o (in óa) oder selbst o (also \(\delta a\)) ertönt. Von einem philologisch gebildeten Manne aber, der über Aussprache und Phonetik seine Amtsgenossen zu unterrichten unternimmt, hätte man erwartet, dass er die naiven Äusserungen des Frl. Paul entweder überging oder doch wenigstens auf den ihnen gebührenden Wert oder Unwert zurückführte.

Aber die Wege haben sich verändert, die zu der Bedeutung eines Kenners der französischen Aussprache führen. Wenn früher, in der Zeit, wo es noch keine Schulphonetik und keine maîtres phonétiques gab, ein deutscher Oberlehrer es unternahm, über Aussprache zu schreiben, so fühlte er sich verpflichtet, sich im Auslande in jahrelangem emsigen Bemühen ein eigenes Urteil zu bilden. Damals hielt z. B. Plötz noch seinem Mitbewerber Schmitz in einer Polemik vor, dass er nur "ein Jährchen" in Paris verbracht habe und sich schon auf Grund dessen zu einem Urteil berufen fühle. Und wie unermüdlich

arbeitete dieser heute über die Achsel angesehene Plötz, der schliesslich s. Z. nicht weniger zur Hebung der deutschen Schulaussprache allein gethan, wie sämtliche deutschen maîtres zusammen! Seinen Sammlungen und Beobachtungen fehlt nur wenig, um auch heute noch allen Ansprüchen methodisch-philologischer Forschung genügen zu können; seine meist immer noch aktuellen lautlichen Beobachtungen lassen sich spielend in die heute übliche phonetische Terminologie umsetzen, und es ist eigentlich erstaunlich, dass sich noch keiner unserer Schulphonetiker dieser wirklichen "Fundgrube" (s. Ztschr. XX<sup>2</sup>, 169) bemächtigt hat. Er müsste freilich den Mut haben, mit dem neuen Dogmenkram der herrschenden Elementarphonetik öfters zu brechen, Sonst ist es heut bequemer geworden, die Stellung eines Lehrmeisters der Aussprache zu erobern. Wer gegenwärtig sich zu ihr emporschwingen will, beginnt seine Studien mit der Lekture der Passyschen Sons du Français; zur Ergänzung liest er vielleicht auch noch Vietors grosse und kleine Phonetik, worin die Passyschen französischen Lautbestimmungen wiederkehren, oder auch Beyers Phonetik, die gleichfalls inhaltlich sich nur selten von Passy emanzipiert. Wer besonders fleissig ist, liest ausserdem auch noch Frankes Phrases de tous les jours, wofür abermals Passy die Aussprachebezeichnung geliefert hat, Passys Français parlé, J. Passy-Rambeaus Chrestomathie und benutzt endlich noch die neueste Glanzleistung: P. Passy-Michaelis' Dictionnaire phonétique. Man müsste nun meinen, dass ein so mit Passyscher Weisheit Getränkter nun auch einmal andere Stimmen anhörte und zu selbständiger Forschung fortschritte: o nein; unser Maître in spe wandert nach Frankreich, nicht um ihm so oft Gesagtes zu kontrollieren, sondern um in Paris bei Passy an der École des Hautes Études Vorlesungen zu hören oder bei ihm Privatunterricht (monatlich 10 Franken; Vorausbezahlung) zu nehmen, um sich also noch einmal an derselben Quelle zu letzen. Wer dann auf diese Weise seinen letzten Wissensdurst befriedigt, der braucht nicht mehr nach rechts und nach links zu schauen; die Franzosen, die er in Frankreich und sonst hört und die nicht so sprechen, wie er es gelernt, verstehen einfach von ihrer Sprache nichts; und ist er nun noch auf den M. P. abonniert, und hat er damit die letzte Weihe erhalten, so weiss er in seiner stolzen Selbsteinschätzung mehr von der französischen Aussprache als sämtliche Professoren der romanischen Philologie mit ihren Lektoren zusammen, und seine Genossen, die übrigen Maitres, beeilen sich, ihm dies zu bestätigen, für den Fall, dass er etwas von seiner Weisheit durch Druckerschwärze verbreiten lässt. - Wir bedauern im Anschluss hieran feststellen zu müssen, dass auch Quiehl nach seinen Angaben zwar in Frankreich gewesen ist, sich in seinem Buche aber so gut wie keine auf eigener Beobachtung beruhenden Angaben finden.

Und nun wollen wir das hier in rohen Umrissen gezeichnete Bild unserer Maîtres phonétiques verlassen, das wir uns vorbehalten,

gelegentlich an einem uns passend erscheinenden Beispiel auch ins kleine auszumalen. Einige Anzeichen deuten übrigens darauf hin, dass, vielleicht auch dank unseren gern verschwiegenen Anregungen. in den Reihen der Maîtres eine etwas bessere Selbsterkenntnis zu erwachen beginnt. Sobald sie eingesehen haben werden, dass sie nicht Vertreter einer Wissenschaft, sondern nur deren Popularisatoren sind, dass es aber auch bei dieser bescheidenen Rolle ihnen zukommt, Augen und Ohren etwas weiter zu öffnen und williger sich um Dinge zu bekümmern, die ausserhalb ihrer Genossenschaft von der philologischen und wissenschaftlich-phonetischen Litteratur geboten werden, sobald unter ihnen aufdringliche Geschäftsreklame, kindliche Rechthaberei und gegenseitige Lobhudelei aussterben oder wenigstens abnehmen sollten, dann werden auch wir ihnen wieder gern unsere Anerkennung zollen. Gegen den z. Z. in der Schulphonetik eingerissenen Unfug werden wir nicht aufhören, energischen Einspruch zu erheben.

Die Charakterisierung der Maîtres phonétiques hat uns verhindert, auf eine Einzelkritik des vorliegenden Werkes einzugehen, gegen dessen die Aussprachelehre behandelnden Inhalt wir an nicht wenigen Stellen Bedenken haben, und wir wollen, angesichts der Ausdehnung, die unsere Betrachtungen bereits genommen haben, das Versäumte auch nicht mehr nachzuholen suchen. Da vorläufig noch alle Maîtres ebenso sicher dieselben Behauptungen aufstellen, wie die Spatzen nach derselben Melodie zwitschern, so findet sich dazu gewiss ein andermal Gelegenheit. Sagen wir also kurz, dass im ersten Hauptteil Quiehl auseinandersetzt, wie er seinen Ausspracheanfangsunterricht gestaltet, indem er seine Schüler zuerst das Notwendigste über die vom Deutschen abweichenden französischen Artikulationen unter Anwendung von Lautschrift lehrt und dann erst zur üblichen Orthographie übergeht, und dass er im zweiten Hauptteil mitteilt, wie er seine praktischen Sprechübungen abhält und wie sie abzuhalten er es auch anderen empfiehlt. Es finden sich darin allerlei nützliche Betrachtungen und Winke; aber dessen, was man gegenwärtig noch für neu und nicht für selbstverständlich ansehen kann, ist doch nicht allzu viel; und an manchen Stellen muss man sich sagen; gewiss, es geht unzweifelhaft so, wie Quichl es wünscht; es geht aber auch anders. Die Schrift hätte einen viel besseren Eindruck gemacht, wenn sie, auf die Wiederholung bekannter Dinge verzichtend, sich auf den vierten Teil ihres Umfanges eingeschränkt hätte. An dem Streben des Verfassers nach Gutem und Besseren ist nicht zu zweifeln.

MARBURG.

KOSCHWITZ.

Aucassin und Nicolete, mit Paradigmen und Glossar herausgegeben von Hermann Suchier. Vierte Auflage Paderborn, Schöningh, 1899.1)

<sup>1)</sup> Il a également paru une nouvelle version d'Ancassin, due à M. Bovy, Bruxelles. Schepens. 1898; je la signale volontiers ici.

On sait de quels soins M. Suchier a entouré, dès sa première édition (1878), la jolie chantefable d'Aucassin. Chaque réimpression atteste un progrès nouveau dans la constitution du texte et dans les notes; nous sommes à la quatrième, qui ne sera pas la dernière, et il ne reste vraiment qu'à louer dans l'œuvre du savant maître de Halle.

Un seul point est encore obscur pour lui, c'est le lieu de provenance de la chantefable. On en a fait, jadis, une œuvre champenoise et même centrale. Il l'a de plus en plus reportée vers le Nord, et aujourd'hui, d'accord avec mes observations dans le Moyen Age (III,28), il lui assigne comme berceau le Hainaut, sans doute la partie orientale de cette province (Charleroi-Thuin). C'est tout ce que l'étude phonétique et morphologique du texte permet, en somme, d'avancer.

J'ai dit que les notes avaient été avantageusement complétées. Peut-être M. Suchier pourrait-il y faire la part plus large encore à des rapprochements suggérés par le wallon. C'est, de ce côté, en effet qu'il pourra pousser plus avant ses investigations, puisque la grammaire d'Aucassin le laisse dans un doute quant à son lieu d'origine et que l'anonymat de l'œuvre achève de le rendre hésitant. C'est ainsi qu'à côté des analogies qu'il invoque (s. v. faelé; a pur l'estrain; houler, waumonnee) il en est d'autres, qui mériteraient quelque attention; je citerai 28,10 Torelore et 37.3 astages (liégeois ostědi pour un plus ancien ostaige, astaige). Torelore a déjà été rapproché du fr. turelure. Il est à noter que le liégeois possède ce mot et l'emploie dans une locution: turèlure è d' mey pour dire: à une heure indéterminée, ce qui implique une confusion avec hora. Au sens plus ancien de: femme légère, il l'a conservé dans le diminutif tur(e)lurette (Grandgagnage, s. v. qui invoque la forme lilloise correspondante et établit une corrélation avec le sens a. frç. de guitare). On a pu dire d'une femme qu'elle était »une guitare« aussi légitimement qu'on dit d'un homme qu'il est » un violon«, et on a, de l'idée de »gaîté exubérante« passé aisément à celle de conduite légère. — Reste à savoir ce que signifie Torelore dans Aucassin. En raison de ces analogies je crois à une dénomination fantaisiste, et à rien de plus, — A propos de houler, il est bon de noter le liégeois hole = traîner et que dans la Geste de Liège, 20265 on lit:

Le cuer li passat outre, à terre le holle avec un sens qui convient bien à notre passage.

LIÈGE.

M. WILMOTTE.

Vodoz, D. Le Théâtre Latin de Ravisius Textor 1470-1524. Winterthur. Imprimerie Geschwister Ziegler. 174 S. 80.

Der Hauptvorzug dieses Buches vor demjenigen Massebieaus, das demselben Gegenstand gewidmet ist, besteht darin, dass hier die

dramatischen Dichtungen Textors mit grösserer Vollständigkeit heran-Auf der Züricher Bibliothek befindet sich nämlich eine Ausgabe der Dialogi von 1626, welche mehrere bisher unerwähnt gebliebene Stücke enthält, und welche die Grundlage der vorliegenden Untersuchung bildet, die auf Veranlassung Morfs unternommen wurde. Leider macht der Verfasser keine genauen Mitteilungen darüber, wie sich diese Ausgabe zu den anderen von ihm aufgezählten verhält und wieviel Stücke in jeder abgedruckt sind, bei Massebieau sind nicht bloss sechs, sondern nach meinen Notizen wenigstens zehn Dramen Textors erwähnt. Und die 1580 bei Marnef in Paris erschienene Ausgabe, auf der meine Kenntnis der Dramen Textors beruht (Exemplar auf der Stadtbibliothek in Frankfurt), enthält gleichfalls sämtliche von Vodoz besprochene Dramen. dem auch sei, die ausführlichen Inhaltsangaben nebst beigefügten Proben, die über ein Drittel des Buches einnehmen, sind jedenfalls sehr willkommen. Das erste Kapitel orientiert über Textors Leben. seine Wirksamkeit als Lehrer am Kolleg von Navarra und seinen persönlichen Charakter; der Johannes Textoris, über den sich die Epistolae obscurorum virorum lustig machen, ist übrigens nicht unser Autor, sondern ohne Zweifel, wie V. aus den Anmerkungen zu Böckings Ausgabe II, 488 hätte entnehmen können, der Baseler Gelehrte Johannes Textoris de Moernach. Ebenda S. 820 hätte er auch genauere Angaben über Ravisius Textor als Herausgeber von Huttens Aula finden können. In den einleitenden Worten zu dieser Ausgabe spricht Textor, wie dies von ihm nicht anders zu erwarten ist, in Ausdrücken höchster Bewunderung von dem ,doctissimus et meum numen Budeus'. Was Vodoz S. 27 über die angebliche Abneigung des Revisius Textor gegen Budaeus sagt, ist schon aus inneren Gründen sehr unwahrscheinlich. In der dort citierten Briefstelle: Budaeum . . . omni modo insecteris doctrina — ist insectari jedenfalls in der Bedeutung "nacheifern' zu verstehen.

Das zweite Kapitel orientiert über die Pariser Schul- und Universitätsaufführungen im späteren Mittelalter und im Zeitalter des Humanismus, hauptsächlich auf Grund der Mitteilungen der Pariser Universitätsgeschichtsschreiber, doch sind auch andere Quellen herangezogen; mit Recht ist hier Textors Dialog Calliope ausgiebig benutzt, der die meisten Anhaltspunkte für das Verständnis des Bühnenwesens in den Kollegien gewährt. Im dritten Kapitel wird das Verhältnis dieser lateinischen Dramen zu den mittelalterlichen Gattungen der Moralité, Sotie und Farce genauer ins Auge gefasst, die enge Berührung mit dem mittelalterlichen Stil ist es ja auch, wodurch die Dramen unseres humanistischen Dichters für uns besonders merkwürdig werden. Uebrigens sind ja die Grenzen zwischen den erwähnten mittelalterlichen Gattungen sehr verschwommen, und es ist fraglich, ob wir berechtigt sind, die Dramen Textors nach diesen Rubriken einzuteilen. Bei den Analysen der einzelnen Bücher im

vierten Kapitel hat Vodoz, wie dies zum Teil schon vor ihm Massebieau gethan hat, auf einzelne Entlehnungen aus der mittelalterlichen Litteratur hingewiesen, doch wäre natürlich auf diesem weiten Gebiet noch einiges nachzutragen. So ist zum Beispiel im Thersites der mittelalterlich-lateinische Schwank de Lumaca et Lombardo benutzt. (Ueber diesen Schwank vgl. Giornale storico della letteratura italiana 22, 335 ff.) Bei diesem Stück hat übrigens Vodoz richtig erkannt, dass es die Quelle des gleichnamigen englischen Dramas von 1537 ist. Ausserdem ist aber noch ein anderes Drama Textors, nämlich das vom Jüngling, der sich zu früh verheiratet, in englischer Sprache von Thomas Ingelend (abgedruckt Hazlitt-Dodsley Bd. II) bearbeitet worden, allerdings gleichfalls ohne Nennung der Quelle. Das fünfte Kapitel endlich schildert uns in eingehender und klarer Darstellung, mit mancherlei Ausblicken auf die zeitgenössischen Kulturverhältnisse, was sich aus den Dramen über Textors persönlichen und litterarischen Charakter, sowie über seine Stellung zu den grossen Fragen der Zeit ergiebt.

KRAKAU.

W. CREIZENACH.

Gisi, Martin. Französische Schriftsteller in und von Solothurn. Eine historisch-litterarische Untersuchung. Jahresbericht der Kantonschule 1897/98. Solothurn. Zepfelsche Buchdruckerei. 1898. 123 und VII S. 80.

Verfasser bespricht hier 11 französische Autoren des 18. u. 19. Jahrhunderts, von denen freilich nur einer (Pierre-Victor de Besenval) aus Solothurn stammt, acht andere nur zeitweilig sich dort aufgehalten haben, eine neunte (Mme. de Staal-Delaunay) den Schweizerort nie betrat, obwohl sie Gattin eines Solothurners war, und der zehnte (Jean de la Chapelle) sich vielleicht auch nie der Bekanntschaft des Kantonstädtchens erfreute. Nun hätte Verfasser sich bei allen zehn Nicht-Solothurnern begnügen können, ihren Aufenthalt und ihre Erlebnisse in Solothurn zu konstatieren, wie er das auch beim Grafen von Tressan und bei Alexandre Dumas Vater mit wünschenswerter Kürze gethan hat. Aber er zieht bei anderen bedeutenden Männern (z. B. Voltaire, den beiden Rousseau, Jean-Baptiste und Jean-Jacques, Destouches, Delille) manches längst Bekannte unnötigerweise hinein. So hat seine Schrift nur von Seite 48-108, auf denen die (allerdings nicht zum Thema gehörende) Staal-Delaunay und Besenval geschildert werden, allgemeineres Interesse. Besonders bringt der Abschnitt über den letzteren manches auf Archivalien Ruhende und bisher Unbekannte. Schade aber, dass auf diese Weise der weniger interessante Militär- und Memoirenschreiber mit 46 Seiten bedacht wird, während Voltaire sich mit 51/2, J.-J. Rousseau sich mit 7 begnügen muss. Das kommt von den Kantönli-Gesichtspunkten. Die zahlreichen Anmerkungen (Seite 109—124) hätten sehr gekürzt werden können, da sie nicht immer auf Quellenstudien ruhen, in der Auswahl der neueren Litteratur allzusehr den Schweizer Partikularismus verraten und, wie der Text, manches Ueberflüssige hineinziehen. Dass "die Hilfsmittel der Kanton-Bibliothek nur bescheidene waren" (p. VI) und auch die zu Hilfe gezogenen Berater diesen Mangel nicht genügend ausgeglichen haben, merkt man ihnen an.

DRESDEN.

R. MAHRENHOLTZ.

Cordier, H. Molière jugé par Stendhal. Paris chez tous les libraires. 1898. 134 und XXXXV S. 80.

Die "fureur de l'inédit", über welche Brunetière seinen Spott ausgegossen hat, treibt auch in diesem hübsch ausgestatteten Schriftchen ihr Wesen. Der bekannte Vorkämpfer der Romantik Henri Beyle (Stendhal), besass nämlich eine Molière-Ausgabe in 6 Bänden von Petitot aus dem Jahre 1814, in der er vier Hauptwerke des Dichters (Misanthrope, Tartuffe, Avare, Femmes savantes) und zwei minderwertige (Fourberies de Scapin, George Dandin) mit Randnoten versehen hat. Der bekannte Balzac-Forscher Spoelberch de Lovenjoul hat dieses verschmierte Exemplar dem Herrn Cordier unvorsichtiger Weise geschenkt und letzterer natürlich nichts Eiligeres zu thun, als diese Einfälle der Augenblicksstimmung des geistvollen Skeptikers der Oeffentlichkeit zu übergeben. Damit nicht genug, werden wir auch in der langen Einleitung mit einzelnen Gedanken Beyles über Molière und Shakespeare, ungedruckten Briefen, Noten über zwei in Beyles Besitze befindliche Bände von Vauvenargues' (des frühverstorbenen Korrespondenten Voltaires) Schriften und sonstigen zerstreuten und meist bedeutungslosen Kleinigkeiten beglückt, denn - wie Verfasser sagt - l'appétit vient en mangeant (Préface p. III.). Herr Cordier sagt auch mit Recht, er habe der französischen Litteratur kein Meisterwerk hinzugefügt (Préface p. II.). Aber, wenn wir Molièristen auch gewohnt sind, mancherlei über den grossen Dichter lesen zu müssen, was besser ungedruckt geblieben wäre, und wenn Molières Ruhm auch durch die Bekrittelungen anderer nicht leidet, so thut uns diese neue Publikation um Beyles willen Mancher, der diesen ziemlich vergessenen Mann nur von Hörensagen kennt, möchte bei der Lektüre seiner Molière-Urteile die Lust verlieren, seine nähere Bekanntschaft zu machen. Sie zeigen nämlich, dass Geist und Witz sich nicht zur Parade kommandieren lassen, auch wenn man sonst zu beiden in innigerem Verhältnis steht. Beyle macht dem grossen Komiker Frankreichs einen Vorwurf daraus, dass er nicht genug die Lachmuskeln reize und meint, um diesem Mangel abzuhelfen, hätte Molière neben den Tartuffe noch einen alten frommen Bischof von 70 Jahren, der als Onkel Elmirens zurückgezogen in Paris lebe, stellen sollen (p. 50). Sehr gefährlich

ist der Rat, man solle über Molière die Urteile der Zeitgenossen befragen, auch wenn sie nichts gelten (p. 132). Gewiss wird das jeder Molière-Forscher auch ohnedies thun, aber für andere Leser möchten die Urteile eines de Visé und anderer Verkleinerer doch den Eindruck, welchen sie von des Dichters Werken empfangen haben, sehr verwirren und abschwächen. Zur Folie des Ruhmes eines Achilles hat ja Homer seinen Thersites erfunden, aber Beyle ist für die zweifelhafte Ehre, der Thersites Molières zu sein, viel zu gut.

DRESDEN.

R. MAHRENHOLTZ.

Rossmann, Gustav. Der Aberglaube bei Molière. Programmabhandlung des Kgl. Viktoria-Gymnasiums zu Burg. 1898.

Da die Erforschung der Realien in Molières Stücken, genau so wie die Sprache derselben, in vieler Hinsicht noch der Ergänzung bedarf, so möge die fleissige Zusammenstellung, welche Verfasser von den verschiedenen Arten der in diesen Komödien vorgetragenen abergläubischen Anschauungen giebt - Gespensterglaube, Sympathie, Vorzeichen guter und böser Art, Träume, Zeichendeutung, Astrologie, Physiognomik, Zauberei etc. - ihre gebührende Beachtung finden. Sie zeichnet sich durch Vollständigkeit und durch sachlich-nüchterne Erklärung aus, berücksichtigt auch stets die Zusammenhänge mit dem heidnischen, speciell dem altgermanischen Volksglauben. wenigen Punkten möchte Referent nicht ganz beistimmen. So heisst es z. B. Seite 5: "Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sganarelle im Don Juan an eine mildere, komische Gestalt (des moine bourru) denkt, denn wie käme er sonst darauf, mit Wärme (?) auszurufen: Il n'y a rien de plus vrai que le moine bourru, et je me ferais pendre pour celui-là?" Wir meinen, Sganarelle betont hier mit dem zähen Eigensinn beschränkter Geister nur die Unverrückbarkeit seines Gespensterglaubens, ohne über Wesen des M. b. etwas Genaueres auszusagen. Auch trifft die an sich richtige Bemerkung: "In Molières Komödien sitzt der Aberglaube recht lose und locker im dramatischen Gefüge, so dass er wohl für einzelne Handlungen, aber nicht für die Fortführung und den Ausgang des Stückes von Bedeutung ist" bei dem zuletzt besprochenen Don Juan wohl nicht ganz zu.

Mit Recht weist Verfasser darauf hin, dass Vertreter des Aberglaubens sich bei Molière in allen Ständen und Bildungsschichten finden, dass aber seine Hauptträger die Personen aus dem niederen Volke oder beschränkte Bourgeois sind, die von schlauen Schwindlern und Betrügern düpiert werden. Die an stofflichen Dingen reiche und geschickt gruppierte Abhandlung sei denen, welche Molière kommentieren wollen oder in der Schule zu erklären haben, übrigens warm

empfohlen.

DRESDEN.

R. MAHRENHOLTZ.

Tendering, F. Molières Femmes Savantes im Unterricht der Prima. Programm-Abhandlung des Real-Gymnasiums (Johanneum) in Hamburg, 1898, 18 S. 40,

Der Verfasser spricht sich mit sehr verständigen Gründen dagegen aus, dass der französische Lektüre-Unterricht der höheren Schulen lediglich das im modernen Französisch Geschriebene im Auge haben und der Sprach- oder Sprech-Dressur dienen solle, Vielmehr sei an der Hand der Lektüre, neben der Sprache in ihrer geschichtlichen Entwicklung, auch die Kultur- und Litteraturgeschichte vom 17. Jahrhundert bis in die neueste Zeit mit gelegentlichen Rückblicken auf das 16. Jahrhundert und einzelne Perioden des Mittelalters dem Schüler vorzuführen. Ja. am Schlusse der Schulzeit solle ein zusammenfassender Ueberblick der Litteraturgeschichte dem Schüler vermittelt werden, natürlich mit Weglassung gehäufter Namen, Zahlen und Einzelheiten und fertiger Urteile.

Geben schon diese allgemein orientierenden Gesichtspunkte eine gewinnende Vorstellung von des Verfassers pädagogischem Geschicke und wissenschaftlichem Ernste, so zeigt der nähere Nachweis, wie solche Forderungen an der Hand der Femmes Savantes zu erfüllen sind, von genauer Kenntnis der französischen Litteratur und Kultur und insbesondere von grösster Vertiefung in die Dichtungen Molières. Alle Seiten der Femmes Savantes - Sprache, Metrik, Kulturgeschichtliches, litterarische Beziehungen, Charakterzeichnung werden in seinem Programme der Erklärung und Erläuterung gleichmässig berücksichtigt. Mit grösstem Scharfblick und Spürsinn zeigt Verfasser, wie verschiedene Stellen des Stückes den Lehrer geradezu nötigen, Hauptpunkte der französischen Litteraturentwicklung vom Rolandsliede bis zu den Romanen E. Zolas, dem Verfasser mit anerkennenswerter Vorurteilslosigkeit gerecht wird, in den Kreis der Betrachtung zu ziehen und ein abgerundetes Bild der socialen Verhältnisse des Siècle de Louis XIV, sowie früherer und späterer Perioden der französischen Geschichte zu geben. Möge die inhaltsreiche, anziehende Abhandlung den Schul-Kommentatoren Molières eine sachkundige Führerin sein und von den Lehrern des Französischen zu ihrem eigenen und ihrer Schüler Nutzen sorgsam gelesen und befolgt werden.

DRESDEN.

R. MAHRENHOLTZ.

Schirmacher, Käthe. Voltaire, eine Biographie. Leipzig, 1898, O. R. Reisland. 556 und XX S. 80. M. 8.

Wer den Vorkämpfer der französischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts nicht aus zeitraubenden Quellenstudien oder aus grösseren Werken, wie Desnoiresterres' V. et la société française au XVIIIe s. und des Referenten Voltaire-Biographie, kennen lernen wollte, Ztschr. f. fcz. Spr. u. Litt. XXI 2.

war bei uns meist auf D. Strauss' Vorträge über Voltaire angewiesen. Aber diese von einseitig Hegelschem Standpunkte über Voltaire urteilenden, nach des Verfassers eigenem Zugeständnisse (Vorwort zur 1. Auflage) nicht auf abgeschlossenen Quellenstudien ruhenden Vorlesungen haben trotz ihrer Vorzüge in Form und Inhalt, allzuoft Anlass zu absprechenden, ungerechten Urteilen über Voltaire gegeben und durch die unfehlbare Bestimmtheit ihrer "absoluten Kritik" dem Leser eine selbständige Vertiefung in das jahrzehntelange Schaffen des Vielseitigen und Vielgewandten überflüssig erscheinen lassen. begrüsst Referent das Erscheinen dieser für weitere Kreise bestimmten "Biographie" mit Freuden, weil sie viel unbefangener und vorurteilsfreier als die Schrift von Strauss ist und durch ihre anziehende Form geeignet erscheint, der Autorität des vielgefeierten, seit der Veröffentlichung seines "alten und neuen Glaubens" aber als Philosoph in Konkurs geratenen Schriftstellers etwas entgegenzuwirken. als ob diese Arbeit vollkommen oder gar ein "opus aere perennius" wäre. Das Quellenstudium der gelehrten Verfasserin ist ein zu lockeres und lückenhaftes. Ob sie Voltaires bändereiche Korrespondenz wirklich durchgearbeitet und auch nur alle Schriften des unermüdlich Thätigen gelesen hat, bleibt für Referent fraglich. Jedenfalls hätte die "agrégée de l'Université" auf der Pariser National-Bibliothek unendlich viel wertvolles, von ihr unbenutzt gelassenes Material gefunden. Die Zeitschriftenlitteratur und die anderen zeitgenössischen Aufzeichnungen über Voltaire hat sie nur sehr oberflächlich, bisweilen dem Titel nach studiert, in die Werke der zu dem Philosophen in engerer Beziehung stehenden Mitstreiter und Anhänger ist sie auch nicht tiefer eingedrungen. Verfasserin sagt zwar, sie hätte vieles dem Raume zuliebe opfern müssen, dann hätten aber diese Opferspenden sich auf unnötige Inhaltsangaben bekannter Werke des Philosophen und auf die Weglassung manches kleinen, mit überflüssiger Breite erzählten Details beschränken sollen. Der Hauptfehler des Werkes ist der, dass Voltaire auf einen Isolierschemel gestellt, nicht in lebendigem Zusammenhange mit Zeit und Zeitgenossen betrachtet wird. Die vorausgeschickte allgemein geschichtliche Einleitung giebt für diesen Mangel keinen Ersatz. Indessen bleibt dem Werke der Vorzug, das Bekannte noch einmal geschickt zusammengefasst, sich von panegyrischer Verhimmelung des Helden ebenso fern gehalten zu haben, wie von souveran absprechender Kritik - über den Dichter Voltaire urteilt Verfasserin, durch Lessings Einseitigkeit verleitet, nicht einmal immer gerecht und uns wenigstens den Menschen in Voltaire nahe geführt zu haben. Der Schriftsteller kommt freilich viel zu wenig zur Geltung; dem Rückblicke auf sein Wirken und Schaffen (S. 533-546) fehlt Vollständigkeit und Tiefe. Dass von den "kritischen Würdigungen Voltaires oft recht widersprechender Art" fasst nur Melchior Grimms und, von neueren. Dubois-Reymonds Auffassungen berücksichtigt werden, erklärt sich, wie manche andere Mängel, daraus, dass Verfasserin höchstens 2 Jahre an den 30-40 Druckbogen ihrer Schrift arbeiten konnte (Seite X).

Im einzelnen sind folgende Behauptungen angreifbar. S. 67, "dass Voltaire wohl die Kirche, nie aber die Religion bekämpft hat." Aber er bekämpfte das gesamte geschichtliche Christentum, welches sich doch von der (christlichen) Religion nicht trennen lässt. S. 81. Die angebliche "Freundschaft" der Maintenon mit Ninon de l'Enclos lässt sich zumeist nur aus Briefen der Correspondence générale de Mme, de M. folgern, die Lavallete mit mehr oder weniger Recht als unecht angezweifelt hat. Wenn Voltaire seinen Vaternamen Arouet in Voltaire umänderte, so ist doch dies für Beurteilung des Klatsches, er sei ein Sohn des abbé Chateauneuf gewesen, ganz unerheblich. (S. 87.) Dass Voltaire schon als Jesuitenschüler freigeistige Äusserungen bedenklicher Art gethan habe, beruht ebenso, wie die angebliche Prophezeiung des père Lejay (S. 102), auf späteren tendenziösen und zweifelhaften Berichten (Du Vernets und anderer) und ist post eventum erfunden. Zum Teil ahnt übrigens Verfasserin den Sachverhalt (S. 102). Das Verhältnis Voltaires zu Thieriot, der nur sein litterarischer Handlanger war und oft für zweifelhafte Dienste in Anspruch genommen wurde, ist (S. 120) zu ideal koloriert. Der Name "Voltaire" ist schwerlich ein Anagramm aus Arouct le jeune, sondern nach Pfarrer Roustans und Wagnières, also zweier mit Voltaire enger befreundeter Männer, Zeugnis, von einem Landgute der Familie (Vautaire) entlehnt (S. 148). Der Handel Voltaires mit seinem Verleger Jore in Rouen wird ebenso wie der Anfang der litterarischen Fehde mit Desfontaines ganz einseitig zu Voltaires Gunsten dargestellt (S. 216 und 230). "Unsere Zeit nennt die Pucelle' frech und unanständig," Hätte Verfasserin doch lieber hervorgehoben, dass sich dieses satirische Epos weniger gegen die von Voltaire als Historiker in mancher Hinsicht hochgeschätzte Jeanne Darc, als gegen die katholische Legende der "Jungfrau von Orleans" richtete.

S. 251. Geradezu oberflächlich und teilweise unlogisch ist folgende Definition von Voltaires "Deismus." "Er stellte sich Gott nicht persönlich vor, sah jedoch in ihm eine intelligente und gütige Macht, welche die Gesetze geschaffen, die Newton entdeckt." Für Verfasserin ist Voltaires Deismus überhaupt viel zu sehr "Gefühlsreligion." S. 343. Dass J. J. Rousseau "an die Existenz des glückseligen Urzustandes der Menschen nicht geglaubt, sondern ihn zum Zwecke der Deklamation konstruiert" habe (S. 343), ist, wenn sehon nur hypothetisch ausgesprochen, eine kühne Behauptung.

Von den Verwandten Voltaires wird die Denis viel zu günstig geschildert. Namentlich fiel es Friedrich dem Grossen gar nicht ein, sie mit nach Preussen ziehen zu wollen, und gerade die Aufhetzereien der "Nichte" haben den Zwist zwischen Voltaire und dem preussischen

Herrscher, aller Wahrscheinlichkeit nach, noch beschleunigt.

Wo Verfasserin das Ende Voltaires schildert, hätte der Aus-

schmückungen seiner letzten Tage, wie sie zumeist von kirchlicher Seite ausgingen, gedacht werden sollen. Bei allen Schwächen und Unvollkommenheiten, wünschen wir der lesbaren Schrift, um Voltaires willen, viele Leser, auch in den Kreisen der Lehrer des Französischen.

DRESDEN.

R. MAHRENHOLTZ.

Allier, R. Voltaire et l'affaire Calas. Revue de Paris 2, vom 15. Januar 1898, S. 409-434.

Als der vorliegende Aufsatz erschien, konnte dem unbefangenen Leser der Gedanke kommen, der Verfasser verfolge den Zweck, für die Revision des Dreyfusprozesses Stimmung zu machen. Möglich. dass eine Erwägung solcher Art die Aufnahme des Aufsatzes in eine Zeitschrift der Gegenwart unterstützte, weil er zur methodischen Prüfung sehr aktueller Zustände anleitete und die Forderung eines Verdiktes für die Revision des Verfahrens gegen Dreyfus begründen half; sicherlich aber ist schon die rein geschichtliche Erfor-chung der Umstände, Gesinnungen und Schriften, die den Calasprozess bilden. an und für sich angethan, den aufmerksamen Leser eine Stunde lang zu fesseln; und zwar umsomehr, je sorgfältiger, wie es bei Allier der Fall ist, die gewonnenen Resultate in ansprechender Darstellung verarbeitet sind. Gewissenhafte Quellenstudien und selbständige Beobachtung von Voltaires Verhalten, das sich von ungläubigem Staunen bis zum opferfreudigsten Interesse steigert, machen Alliers Aufsatz m. E. zu einem wertvolleren Elaborat, als ein blosser Zeitartikel im Dienst einer bestimmten Tendenz sein würde. Eine solche mag latent mitgewirkt haben, aber sie hat die objektive Forschung des Verfassers nicht alteriert. Die Besprechung des Aufsatzes auch in dieser Zeitschrift erscheint daher gerechtfertigt.

Für den Geschicht-forscher und den Voltairekritiker wird der Calasprozess noch manche Aufklärung erheischen. Sind wir doch noch weit entfernt davon, selbst in Garniers grosser Voltaire-Ausgabe, mehr zu besitzen als die ungefähr richtige chronologische Anordnung der Briefe und Dokumente, so dass wir mit ziemlicher Sicherheit den Verlauf der Fabel des Prozesses im grossen und ganzen bestimmen können. Weiter aber auch nichts. Die Erforschung des allerdings fast riesenhaften Milieus, in dem der Prozess spielt, die Rekonstruktion der Zeitmeinungen und der entscheidenden Stimmen des Volkes sowie die Bedeutung ihres Einflusses auf Entscheidungen im Laufe des Prozesses und seinen dadurch bestimmten Gang - erst diese werden uns in den Stand setzen, Voltaires Einfluss auf die Zeitgenossen in dieser Sache zu erkennen, den Wert seiner Thätigkeit bei der Revision des Calasprozesses richtig zu ermessen. Sie werden als Beiträge zu einer objektiven Voltaire-Kritik überhaupt unentbehrlich sein. Der gegenwärtige Stand der Voltaireforschung berechtigt uns noch nicht dazu, definitiv abschliessende Urteile zu formulieren.

Offenbar hat Raoul Allier, in Anerkennung dieses Zustandes, sich begnügt, sein Thema zu formulieren 'Voltaire et l'affaire Calas.' Was der Herr Verfasser in den 4 Abschnitten seiner Abhandlung giebt, ist im wesentlichen dasselbe, was ich in der sorgfältigen und fleissigen Arbeit von Bernhard Wege finde: Der Prozess Calas im Briefwechsel Voltaires, 2 Teile, Programme des Leibniz-Gymnasiums zu Berlin, Ostern 1896 und 1897. Beide Autoren beschränken sich zunächst auf eine Vernehmung Voltaires, wie Weges präcisere Fassung des Themas schon andeutet. Nach ihren besonderen Zielen streben dann die Verfasser mit eignen Mitteln. Gemeinsam benutzen sie Coquerel, Desnoiresterres, Bengesco und Garniers Briefe, Dokumente und Schriften Voltaires. Zur kritischen Wertschätzung der Aussagen und Ansichten Voltaires hat Wege mit Recht, ausser deutschen litterarischen und philologischen Beurteilern, zur Durchdringung der Materie des Prozesses theologische und juristische Kritiker hinzugezogen, auch nicht bloss Freunde Voltaires, sondern klerikale Gegner zum Worte kommen lassen. Aber Weges gewissenhafte Untersuchung ist für das oben gewünschte definitive Voltaireurteil noch ebenso unzureichend wie die kommentatorische Arbeit der Ausleger fragmentarisch. Immerhin bleibt Weges Arbeit ein sehr dankenswerter Beitrag zur Voltairekritik. In Raoul Alliers Aufsatz fallen zunächst die deutschen und die fachlichen Beurteilungen fort: der Verfasser versucht einem weiterem, nicht bloss nach wissenschaftlicher Belehrung verlangenden Leserkreise ein menschlich interessierendes Bild Voltaires inmitten seiner Zeitgenossen, soweit es sie angeht, aus den Quellen, namentlich Briefen und Dokumenten, zu zeichnen, ihnen gleichsam einen Voltairius redivivus vorzuführen, lebendig seinen Uebergang von der Gleichgültigkeit zur Aufmerksamkeit, zum erwägenden Zweifel, zur Forschung nach Beweisen, erst Argumenten, dann Dokumenten, endlich zur unumstösslichen moralischen Ueberzeugung von der Unschuld des Vaters Calas vorzuführen, auf welcher fussend er Himmel und Erde in Bewegung setzt, um seine als richtig erkannte Meinung vor aller Welt zur Anerkennung zu bringen. Hier hütet der Verfasser sich wohl davor, mit ausschweifender Phantasie Lücken der Ueberlieferung kühner auszufüllen, als es der dermalige Stand der wissenschaftlichen Voltaireforschung in Frankreich zulässt: wie er in der Wahl des Themas vorsichtig war, ist er in der Rekonstruktion seines Baues - mit gegebenen Bausteinen - besonnen, meidet eine zu gründliche Vertiefung in kritische Untersuchungen, die vielleicht manchen seiner Leser abstossen würde, und schildert wie aus naiver Divination, was er in vielleicht mühsamer Quellenforschung gefunden. So sagt er sehr geschickt zu Anfang des 3. Abschnittes: Wie Voltaire die Revision des Prozesses Calas und die Rehabilitierung der Familie durchsetzte, ist hier nicht zu besprechen.' In der That wird das überhaupt jetzt noch nicht möglich sein, weil die Quellenforschung fast nur Voltaires Aussagen und Meinungen besitzt, diejenigen

der Personen dagegen, an die er schreibt, oder an deren Urteil er appelliert, oft nur fragmentarisch in einzelnen Zügen oder unzureichend vorliegen. Mit richtigem Takt und im Rahmen seiner Arbeit verzichtet er auf die genaue Erforschung mancher Einzelheiten, giebt die genaue Schilderung von Personen, die mit Voltaire zu thun haben, die er aber nicht kennt, auf und beschränkt sich darauf zu fragen: Wie verhalten sich die Zeitgenossen gegenüber der Herstellung des verkannten Rechts? Hier gewinne ich den Eindruck, als ob der Verfasser unter den trägen, gleichgültigen, bequemen, fanatischen, rachsüchtigen Zeitgenossen Voltaires recht aktuelle Zustände schildert, wie wir sie in jüngster Zeit in Frankreich beobachteten, so das allen Vorstellungen von Recht Hohn sprechende Verhalten der Beaurigue, Choiseul, Saint-Florentin, das hartnäckige, hochmütige Schweigen des Parlaments von Toulouse, die Fälschungen Frérons u. s. w.

In der geschickten sachlichen Verarbeitung von Garniers Dokumenten finde ich bei Wege wie bei Allier eine fast gleichwertig zu schätzende Sorgfalt; aber Wege hat das Material mit wissenschaftlicher Vertiefung erläutert, während Allier sich begnügt, ein lebendiges Stück Voltaire zu zeichnen, die Ergebnisse seiner Forschung nur kurz, aber bei aller Knappheit der Darstellung alles Wesentliche aufzuführen, wobei er eine wissenschaftliche Kritik von Voltaires Aussagen übergeht.

Wer sich kurz über den Calasprozess nach Voltaires Quellen unterrichten will, wird mit Vergnügen den Aufsatz von Allier lesen.

CHARLOTTENBURG.

GEORGE CAREL.

Liepmann, M. Die Rechtsphilosophie des Jean Jacques Rousseau. Berlin, Guttentag. 1898. 144 S. 80.

Haymann, F. Jean Jacques Rousscaus Socialphilosophie. Leipzig, Veit & Co. 1898, 403 S. 80.

Die beiden Arbeiten gehören nicht nur ihrem Gegenstande nach zusammen; sie haben auch innerlich viel Gemeinsames. Sie gehören beide dem Stammlerschen Kreise an und zeigen vielfach den Einfluss Stammlerscher Gedankengänge; die eine Arbeit, die Haymannsche, ist Stammler gewidmet. Und sie nehmen beide Rousseauschen Theorien gegenüber eine gewisse apologetische Richtung. In eine solche wird allerdings derjenige sehr leicht sich gedrängt fühlen, der der heutigen Rechtswissenschaft die rechtsphilosophischen Meinungen Rousseaus näher bringen will; Rousseaus, den wir so ziemlich als das schlimmste Beispiel unhistorischen Raisonnierens über Rechtsdinge zu betrachten gewohnt sind.

Beide Schriftsteller betonen im Eingang ihrer Arbeiten, dass der prinzipielle Gehalt der Rousseauschen Lehre von der Tradition durchaus entstellt überliefert werde; das treffe zunäch-t eine ganze Reihe einzelner materieller Folgerungen aus seinen Lehren - Kommunisten und Socialisten hätten ihn für sich in Anspruch genommen, -andere ihn als Gewährsmann für extrem individualistische Staatsauffassung, andere wieder als ausgesprochenen Staatsabsolutisten hingestellt — des weiteren aber eine ganz grundsätzliche Geartetheit der Rousseauschen Auffassung, die man allgemein bei seiner Beurteilung verkannt habe.

"Der Contrat social", sagt Liepmann in der Einleitung, "will nicht die Entstehung des Staats, sondern seinen Wert darlegen. Ihn interessieren nicht die kausalen Faktoren der Rechtsgründung. sondern die idealen Massstäbe zur Beurteilung des Rechts."

Damit wird vielleicht in den Augen eines Philologen, eines Historikers, der sich etwa mit religionsgeschichtlichen, mit kulturgeschichtlichen Dingen beschäftigt, das Urteil über den wissenschaftlichen Wert Rousseauscher Arbeit schon gesprochen sein; nicht so für den Juristen. Ich werde weiter unten Gelegenheit haben, diese systematische Besonderheit unserer Wissenschaft, allgemeiner der normativen Wissenchaften, kurz zu formulieren.

Das Buch von Liepmann spricht in einem ersten Teil von den Vorgängern Rousseaus; Liepmann betont unter anderem, dass diejenigen Lehren, die wir heute in historischer Betrachtung mit dem Namen des Naturrechts zusammenzufassen gewohnt sind, auf aristotelische Grundlagen zurückgehen. Das Naturrecht ist eine Erscheinung der Renaissance; es repräsentiert auf einem Gebiet menschlicher Lebensäusserung jenes Erwachen des Denkens, welches Renaissance und Reformation für die moderne Welt bedeuten. Wohl lag schon in diesem Sichbesinnen, in diesem Anrufen der recta ratio als Massstab des Positiven und Gewordenen die Gefahr des Rationalismus, der Ueberschätzung des subjektiven Meinens, der isolierten Einzelvernunft, und der Unterschätzung der Vernunft der Gattung, die Vernachlässigung dessen, was, wie Schopenhauer sagt, allmählich aus der Macht der Umstände und der Weisheit des Lebens selbst erwächst. Aber allemal vollzieht sich ja der Fortschritt des Erkennens nicht in gerader, sondern in einer Wellenlinie; eine jede neue Bewegung wird im natürlichen Eifer der Offensive gegenüber dem Widerstand des Alten zu weit getrieben und bedarf dann wieder der Korrektur, einer Reaktion nach der entgegengesetzten Seite.

Den Bemerkungen Liepmanns über den Esprit des Lois er nennt ihn eines der meist überschätzten Bücher der Weltgeschichte - stimme ich durchaus bei; aber man thut dem Buch vielleicht damit unrecht: man hat beim Lesen desselben durchgehends das Gefühl, dass es Herrn von Montesquieu gar nicht darauf ankommt, etwas zu erkennen, sondern darauf, dass das, was gesagt ist, sich elegant und geistreich ausnimmt; und das ist ja meistens erreicht. Der Esprit des Lois ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, was ein geschickt gewählter Titel ausmacht.

Dass Thomas Hobbes zu den ursprünglichsten und selbstständigsten Denkern gehört, wird immer mehr erkannt; er zieht auch den Widerstrebenden in seine Kreise, trotz aller Abstraktheit und rage des systèmes auch bei ihm. "Den herkömmlichen Fehler ungenügender Scheidung zwischen der Beschreibung geschichtlicher Vorgänge und der Konstruktion philosophischer Postulate," den Liepmann bei ihm hervorhebt, empfinde ich, wenn er ja auch zweifellos das Naturrecht überhaupt charakterisiert, am störendsten bei Spinoza. Es ist äusserst unerquicklich zu lesen, wenn im politischen Traktat Einrichtungen und Massregeln, die von den ganz konkreten Verhältnissen der holländischen Stadtstaaten abstrahiert, dort geschichtlich entstanden und vielleicht angemessen sind, nun als allgemein gültig und notwendig hingestellt werden.

Neu ist, soviel ich weiss, die besondere Hervorhebung der Wichtigkeit Algernon-Sidneys für das Popularnaturrecht und Rousseau.

Man hat Rousseau Mangel an litterarischer Loyalität gegenüber seinen Vorgängern vorgeworfen.¹) Dass der eitle und schwache Neurastheniker charakterlich nicht gerade hervorragend begabt war, wird für jeden feststehen, der einmal die Confessions gelesen hat; indessen sollte man wohl gerade aus jenem Umstand, dass er angeblich gern bei entlehnten Gedanken die Herkunftsbezeichnung unterlassen, nichts Nachteiliges folgern; ein auf allgemeinere Wirkung ausgehender Schriftsteller wie Rousseau ist weder in der Lage noch verpflichtet, die Herkunft und Entstehungsweise seiner Gedankengänge in der Weise klarzulegen, wie man es bei streng wissenschaftlichen Arbeiten verlangt.

In einem zweiten und umfangreicheren Hauptabschnitt will Liepmann dann eine systematische Darstellung der Rousseauschen Recht-philosophie geben; es kommen für seine politischen, beziehentlich rechtsphilosophischen Ansichten wesentlich noch in Betracht neben dem Contrat social der Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, die Lettres écrites de la montagne, der Discours sur l'économie politique und die Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa reformation projetée. Liepmann betont zum voraus, dass der Wert der Rousseauschen Rechtsphilosophie nicht in der Einheit des Systems liege, und wir wollen uns hüten, Rousseau gerade daraus einen besonderen Vorwurf zu machen. Ist doch das unentwegte Systembilden, wo die Beobachtungsgrundlagen und notwendigen Induktionen zur möglichen Einheit und Gesetzmässigkeit noch lange fehlen, im allgemeinen gerade ein Grundfehler der Naturrechtler und im einzelnen nicht am letzten auch Rousseaus, trotz seines Mangels an Systematik in der Anordnung des Ganzen. Das "System ist Lüge" Friedrich Nitzsches ist zwar nur halb wahr wie so vieles von ihm; aber eben doch halb wahr, das heisst unter Umständen auch sehr wahr.

<sup>1)</sup> Vgl. auch Giercke, Althusius.

Liepmann bezeichnet die Rechtsphilosophie Rousseaus als eine Untersuchung über die Quellen, die Gültigkeit und die Grenzen des Rechts und gruppiert darnach seine Darstellung in drei Unterabschnitte.

Die Abstraktion des Naturmenschen, der im Naturzustande ohne moralische und rechtliche Bande lebt und dann aus den ihm innewohnenden Attributen "antérieurs à la raison" alle Regeln des Rechts und alle socialen Tugenden herausspinnt, dieser "Biedermann der Urzeit" ist oft verspottet worden. Liepmann hebt verteidigend hervor, dass Rousseau gar nicht den Anspruch erhebt, damit eine Darstellung der geschichtlichen Entstehung der Rechtsordnung zu geben; Liepmanns Auffassung davon ist oben angeführt. Inwiefern die dann entwickelte, nach Liepmann wie gesagt lediglich hypothetisch zu verstehende Genealogie der Gesellschaft, dass jene Naturmenschen das isolierte Leben aufgeben, Sippen gründen, Eigentum okkupieren und schliesslich den Gesellschaftsvertrag schliessen, inwiefern diese Darstellung der Gesellschaftsentstehung "in wunderbarer Weise mit einer ganzen Reihe neuerer Forschungsergebnisse der Völkerkunde übereinstimmt", wie Liepmann behauptet, "und somit eine geniale Anticipation darstellt", ist nicht des näheren dargelegt, wie dazu ja auch hier keine besondere Veranlassung vorlag; ein leiser Zweifel an iener Uebereinstimmung sei uns gestattet.

Den Grundirrtum jener Vorstellung vom Urmenschen und seinem gesellschaftschöpfenden Vertrag, das specifisch Ungeschichtliche daran und damit die eigentliche Erbsünde des rationalistischen Naturrechts möchte ich etwa so formulieren: sie nehmen innate ideas, von Anfang an in der Menschheit vorhandene Begriffe rechtlichen, beziehentlich moralischen Inhalts an; mit anderen Worten, das, was sich erst in generationenlanger Übung und Entwickelung herausgebildet hat aus regelmässigem und wiederholtem Handeln in einem bestimmten Sinn, und was wir dann mit unseren spätgeborenen Abstraktionen als die Idee des Eigentums, als die verpflichtende Kraft des Vertrags bezeichnen, dieses Resultat setzen sie an den Anfang als die Ursache. Die Menschen sollen eines schönen Tags den Vertrag des socialen Zusammenlebens schliessen, da sie doch die Fähigkeit, den Begriff dazu erst in einem langen socialen Zusammenleben sich müssen erarbeitet haben. Es scheint übrigens diese uns heute so durchsichtig scheinende Hypostase eine allgemeine Erscheinung zu sein und überall in einem gewissen früheren Zustand des wissenschaftlichen Denkens aufzutreten. Jene Umkehrung der Naturrechtler, die übrigens vielleicht bei anderen, Grotius, Hobbes, noch typischer hervortritt, ist durchaus analog einem Verfahren, wie Liebig einmal dasjenige der scholastischen vorbakonischen Naturphilosophen mit ihren qualitates · occultae charakterisiert hat; als die Ursachen des Fallens des Körpers. der einschläfernden Wirkung des Opiums, der Feuererscheinung bezeichnen sie die Eigenschaft der Schwere, die Eigenschaft, Schlaf

hervorzubringen, die Eigenschaft der Brennbarkeit; "dem, was man sah in der Wirkung, unterlegte man ein Wort, und dieses Wort

nannte man die Ursache und erklärte die Wirkung damit."

Den zweiten und umfangreicheren Unterabschnitt der systematischen Darstellung überschreibt Liepmann "Die Gültigkeit des Rechts." "Um den Rechtsgrund des Staates richtig zu erkennen, muss die Frage: was zu dem Entstehen des Staates Veranlassung gegeben, von jener: wodurch das Bestehen des Staates vor unserer Vernunft gerechtfertigt erscheine, streng getrennt werden." Man wird hier Stammlersche Einflüsse nicht verkennen; er ist es bekanntlich gewesen, der, angeregt durch die anarchistische Skepsis, die Frage nach dem "Recht des Rechtes," wie er das fünfte Buch seines rechtsphilosophischen Hauptwerks überschreibt, neuerdings in den Vordergrund der rechts-

philosophischen Erörterung gerückt hat.

"Il faut savoir ce qui doit être, pour bien juger de ce qui est," sagt Rousseau einmal; die Anwendung dessen ist nach Liepmann das Buch vom Contrat social; er wolle nicht wie der Discours eine Entstehungsgeschichte des Rechts sein, sondern eine Besinnung auf den allgemein gültigen Massstab und obersten Zielpunkt für jedes mögliche Rechtssystem. Liepmann giebt zu, dass Rousseau ein Missverstehen der eigentlichen Absicht seines Contrat social dadurch befördert hat, dass er die "Antwort auf die neue Frage nach der Gültigkeit des Rechts durchaus in den alten traditionellen Formen der Lehre vom Gesellschafts- oder Staatsvertrag" zu geben versucht hat. An einer anderen Stelle bestimmt Liepmann die dabei zu Grunde liegende "ebenso irrige als für die Naturrechtler typische Auffassung" folgendermassen: als die Annahme, "dass in den Entstehungsgründen einer gesellschaftlichen Institution zugleich die Massstäbe zu ihrer Beurteilung zu finden seien," "dass sich alle Dinge der Welt nach einem Prinzip richten, das ihrem Ursprung konform ist." Die Überwindung dieser Auffassung, die Erkenntnis, dass diese Maxime zur Erklärung der Erscheinungen des sittlichen Lebens nicht ausreicht, scheint mir allerdings das eingentlich positive Kennzeichen einer entwickelungsgeschichtlichen, einer nicht naturrechtlich-mechanischen Auffassung ethischer Erscheinungen zu sein. Es ist eine noch zu lösende Aufgabe der formellen Rechtsphilosophie, "der juristischen Erkenntnistheorie, Methodik und Logik," — im Gegensatz zur materiellen Rechtsphilosophie, die sich mit dem Inhalt der geschichtlich gegebenen Rechte befasst, nach der Bergbohmschen Unterscheidung - jene Erkenntnis scharf zu formulieren; die Erkenntnis, dass bei rechtlichen Entwicklungen die bestimmenden Gründe nicht causae efficientes sind, sondern causae finales, dass auf die Vorgänge, mit denen sich die Rechtswissenschaft beschäftigt, das principium rationis sufficientis agendi, nicht das principium rationis sufficientis fiendi, Anwendung findet; um es etwas scholastisch und in der Kunstsprache, dafür aber auch mit fest vereinbarten Begriffen auszudrücken. Und darum, weil eben hier die Entwickelungen durch "zielstrebige" Kräfte, nicht durch blosse causae efficientes geleitet sind, bedeutet die Betrachtung unter dem Gesichtspunkt, was sein soll, für die normativen Wissenschaften durchaus noch kein Hinausgreifen über die eigentlich wissenschaftliche Aufgabe, ein Urteilen, ein Wirkenwollen, sondern diese Betrachtung ist hier auch dem rein wissenschaftlichen Vorgehen, auch der lediglich auf das Erkennen gerichteten Arbeit wesentlich, weil eben hier die Vorgänge, die Erscheinungen selber unter jenem teleologischen Prinzip stehen, von wirkenden Zwecken bestimmt werden, nach einem τέλος hinstreben, und darum ihre Zusammenhänge und Einheit ohne jene teleologische Betrachtung niemals erfasst werden können. Die Zusammmenhangsreihen, in deren Verlauf aus der etablierten Gewalt ein verantwortlichkeitsbewusster Rechtsstaat wird, aus dem im Interesse des nächsten Erben und als dessen Recht eigenen Namens eingerichteten Verwaltungs- und Genussrecht am Vermögen des Mündels das rein altruistische Institut unserer heutigen Vormundschaft, solche Entwickelungsreihen lassen sich nicht aus dem Prinzip ihres Ursprungs verstehen. Wilhelm Wundt in seiner "Ethik" hält die Thatsache solcher Entwickelungen, dass Institute des Rechtslebens, der Sitte, die in ihren Anfängen den niedrigsten und nächsten Zwecken dienen, im Verlauf ihrer Weiterbildung immer höheren Zwecken sich anpassen. für so allgemein, dass er sie ein Gesetz nennt, sein sogenanntes Gesetz der Heterogonie der Zwecke. Wer das ein Operieren mit mystischen Elementen nennen will, der mag es thun; mit demselben Recht und demselben Unrecht, mit dem der Rationalismus und das achtzehnte Jahrhundert der Folgezeit Mystizismus vorwerfen könnte, weil ihr die Sache doch nicht ganz so einfach erschien. Thatsächlich handelt es sich auch mit jener oben angedeuteten Aufgabe der formellen Rechtsphilosophie immer noch um nichts Anderes, als um die endliche Aufstellung einer wahrhaft entwickelungsgeschichtlichen Ansicht von der Entstehung und Veränderung des Rechts.

Im ersten Paragraphen des III. Kapitels, von der Gültigkeit des Rechts, fixiert Liepmann noch einmal die Aufgabe; im zweiten giebt er dann die Antwort, die Rousseausche Lösung des Problems, was ist eigentlich die Grundlage der verpflichtenden Kraft des Rechts. Die Antwort lautet bekanntlich dahin, dass diese Grundlage gebildet wird durch den contrat social; durch den Vertrag, in dem die Einzelnen auf ihre ursprüngliche Freiheit eben zu gunsten jener Gesamtheitsmacht selber verzichtet haben.

Dass Rousseau in der Auffassung des Staatszwecks den Eudämonismus vertritt, und zwar einen individualistischen — im Gegensatz zu einem "gesellschaftlichen Utilitarismus" (Ihering); dass Rousseau sich in der Vertragstheorie von den früheren Naturrechtlern unterscheidet wesentlich durch die Annahme nur eines Vertrages, nicht zweier unterschiedenen, des Associations- und des Subjektionsvertrages; dass Rousseau gelegentlich in extrem kollektivistischer Weise über

das Eigentum spricht, dass aber auch Aussprüche entgegengesetzter Richtung sich finden, und diese wohl mehr seiner eigentlichen Meinung entsprechen als jene gelegentlichen Ausfälle; dass er in praktischen Forderungen nicht ganz so unbekümmert und mit Nichtachtung der gegebenen Notwendigkeiten verfährt, wie man zunächst nach der Ferne und Abstraktheit seines deduktiven Ausgangspunktes vermuten sollte; dass er eine wirkliche Demokratie nur in einem ganz kleinen Staatswesen für möglich hält, wie ja die Zustände von Genf die Veranlassung und die Grundlage seines rechtsphilosophischen Nachdenkens bildeten; - alle diese Einzelheiten der materiellen Rechtsphilosophie Rousseaus. mit denen sich Liepmann in den beiden letzten Paragraphen des III. Kapitels, "Vom Eigentum" und "Regierungsphilosophie", sowie in einem Schlusskapitel beschäftigt, seien hier nur eben berührt. Nur ein einziger Ausspruch Rousseaus sei herausgegriffen und mit einem solchen Schopenhauers über denselben Gegenstand zusammengestellt. Indem er von den Vorzügen und Nachteilen der Monarchie spricht, sagt Rousseau: "Ein Mann von wirklichem Verdienst ist ebenso selten in monarchischen Ministerien als ein Dummkopf an der Spitze einer Republik zu finden." Ganz entgegengesetzt lautet die Ansicht Schopenhauers (Parerga, II): in Republiken müsse es den überlegenen Köpfen schwerer werden, zu hohen Stellen und zu Einfluss zu gelangen als in den Monarchieen; bei einer republikanischen Verfassung werde es der stets zahlreichen Schar der Bornierten, Schwachen und Gewöhnlichen, die gegen den überlegenen Menschen als gegen ihren natürlichen Feind verschworen und instinktmässig verbunden seien, viel leichter, jenen zu unterdrücken und auszuschliessen, als in der Monarchie; wo der Monarch, der selber viel zu hoch und zu fest steht, als dass er irgend jemandes Kompetenz zu fürchten hätte, ein natürliches Interesse daran hat, die besten hervorzuziehen und zu begünstigen; während in der Republik, wo kein einzelnes Interesse sachlich mit dem der Gesamtheit identisch ist, die natürliche Feindschaft gegen den überlegenen Menschen durch kein Gegengewicht gehemmt wird.

Voulez-vous que la volonté générale soit accomplie, faites que toutes les volontés particulières s'y rapportent, et comme la vertu n'est que cette conformité de la volonté particulière à la générale, pour dire la même chose en un mot: faites regner la vertu! Mit diesen Worten, in denen er schon das Hinauskommen der späteren Zeit über den Eudämonismus angedeutet sieht, schliesst Liepmann seine Ausführungen. Auch ich möchte jene Stelle aus der économie politique für einen nicht uncharakteristischen Abschluss der Beschäftigung mit Rousseauscher Staatsphilosophie halten, aber in einem etwas anderen Sinne; nämlich als typisch für die gänzlich anschauungslose, in ganz allgemeinen und darum konsequenzenlosen Aufstellungen sich verlierende Art dieses Philosophierens. Faites regner la vertu; sehr Erkleckliches wird man mit dieser Maxime kaum anfangen können, weder der Staatsmann als mit einer praktischen Maxime

es bietet immerhin Schwierigkeiten, la vertu in höchsteigener Personstaatsrechtlich zu fassen — noch der wissenschaftliche Betrachter als mit einem teleologischen Gesichtspunkt. Man wird vielleicht von unserem heutigen Standpunkt aus leicht ungerecht gegen Rousseau und seine rein dialektische Art der Behandlung dieser doch schliesslich historischen Probleme; nichts scheint uns heute selbstverständlicher, als dass man sich vorhandene rechtliche Formen, historische Zustände, konkrete Dinge ansehen muss, um über politische Dinge zu reden, dass mit einem Schöpfen allgemeinster Sätze aus den ungemessenen Tiefen der subjektiven Vernunft nichts geschafft wird.

Rousseau unterliegt in ausgesprochenem Masse einer Eigenheit französischer Denker, die Karl Hillebrand in seinem feinen Buch: Frankreich und die Franzosen gern hervorhebt, die übrigens schon mehrfach, und auch von Franzosen selbst, bemerkt worden ist; der Neigung, allzurasch zu umfassenden Abstraktionen und durchgehenden Grundprinzipien zu gelangen; jener rationalistisch nüchternen Art, die der Natur und der Frage gegenüber nie die Sicherheit verliert, die leicht zu einer verhältnismässig einfachen und abschliessenden Formel kommt, die darüber aber auch leicht die tiefer liegenden und verborgeneren Verkettungen übersieht. Dans les objets et les individus le Français saisit aisément et vite un trait général, quelque caractère commun, autant il est propre aux pensées distinctes et suivies, autant il est impropre aux pensées complexes et comprehensives (Taine). Es ist kein Zufall, dass das rationalistische Jahrhundert der europäischen Kulturgeschichte zugleich dasjenige der Vorherrschaft des gallischen Geistes war und dass das Jahrhundert des geschichtlichen Sinns diese schwinden sah; la philosophie des Allemands, drückt sich ein gewisser Herr Breton aus, der in den Jahren 1893 und 1894 in Deutschland studierte und ein ganz lesbares Büchlein über seine Eindrücke herausgegeben hat, n'est pas universelle, intemporelle; elle ne tend pas à embrasser, dans une seule formule, l'humanité toute entière; elle est historienne,

Wir wenden uns zum zweiten in der Überschrift dieser Besprechung genannten Werk: Haymann, Jean Jacques Rousseaus Socialphilosophie.

Das Wörtchen "social" ist heutzutage in Mode; und ein Buch stellt sich von vornherein viel aktueller und moderner dar, wenn es von Socialphilosophie, als wenn es von Rechtsphilosophie handelt; erweckt doch das letztere Wort schon bei den meisten eine ganze Wolke von Vorstellungen staubigster und bedrückendster Art, nicht ohne eigene Schuld dieser Disciplin. Es ist darum vielleicht ganz wohlgethan, das am Worte haftende Odium durch die Anwendung eines Synonyms zu vermeiden.

Die Haymannsche Schrift will, mit ihren eigenen Worten, eine erschöpfende Darstellung der gesamten socialen Theorie Rousseaus

geben, sowohl der Rechtsphilosophie im engeren Sinne, wie der Politik; daran anschliessend eine kritische Würdigung des Ganzen.

Vielleicht noch mehr als an der vorbesprochenen Schrift macht sich an dieser Stammlerscher Einfluss bemerkbar, bis zu der ebenfalls etwas kantisierenden Ausdrucksweise, vor allem aber in der ganzen Art der Problemstellung. Noch vor zehn Jahren hätte eine akademische Arbeit über die Rechtsphilosophie Rousseaus die Aufgabe vermutlich wesentlich anders angepackt; der Verfasser lehnt ausdrücklich die Meinung ab, dass man durch Untersuchung der Ansichten der früheren Naturrechtler und Vorgänger Rousseaus das Verständnis von dessen Rechtsphilosophie wesentlich fördere.

Den prägnantesten Ausdruck hat diese neuerliche Reaktion des Dogmatismus gegen den Historismus wohl gefunden in den Worten Stammlers (Wirtschaft und Recht, S. 420): "Die beiden Fragen der genetischen Erklärung eines einzelnen Vorkommnisses und der systematischen Beurteilung desselben unter Gesetz und Einheit

sind überhaupt gänzlich zu trennen."

Auch hier (vgl. oben) wird vielleicht der philologische Leser sich zum Widerspruch gereizt fühlen. Dass für unsere Wissenschaft jene Revindikation des Systematismus notwendig und heilsam war, erscheint mir unzweifelhaft; es giebt eine Form des Historismus, die dem Skepticismus nahe verwandt ist. Zweifelhafter wird man allerdings gegenüber Folgerungen aus jenem Systematismus, wie sie Haymann in dem oben angeführten Passus zieht.

In einer "Einführung in die Problemstellung" setzt der Verfasser auseinander, dass es sich für Rousseau im Contrat social, der ja die Hauptniederlage seiner socialphilosophischen Ansichten bleibt, keineswegs um eine historisch-genetische Untersuchung über den Ursprung der thatsächlichen Herrschaftsverhältnisse unter den Menschen handelt, sondern darum, jene Erscheinungen auf ihre Gesetzmässigkeit zu untersuchen, die grundlegenden Bedingungen aufzuzeigen, unter denen eine sociale Ordnung mit unverbrüchlicher Bindungskraft überhaupt möglich werde. Nach dieser systematischen Verwahrung werden wir sodann in den speciellen Inhalt der Rousseauschen Gedankenwelt eingeführt. Die Grundlagen des droit naturel seien gegeben mit den beiden Grundtrieben des Selbsterhaltungstriebes und des Mitleids. C'est du concours et de la combinaison que notre esprit est en état de faire de ces deux principes, sans qu'il soit nécessaire d'y faire entrer celui de la sociabilité, que me paraissent découler toutes les règles du droit naturel. "Die systematische Bedeutung des Begriffs vom Contrat social" sei die, "dem positiven Recht zum Dasein zu verhelfen," ebenfalls nicht genetischhistorisch gemeint, sondern als Antwort auf die Frage "nach der formalen Möglichkeit befehlender Menschensatzung überhaupt". Besonderen Wert legt der Verfasser auf den Rousseauschen Begriff des volonté générale als Fundament der Rousseauschen Lehre

von der Volkssouverainetät; diesem "Zentralbegriff der Rousseauschen Socialphilosophie, dessen systematisches Verständnis nahezu identisch ist mit dem Verständnis Rousseauscher Socialtheorie überhaupt," sind die beiden folgenden Paragraphen gewidmet. Wenn ich den Verfasser recht verstanden habe, will er darauf hinaus, dass unter diesem allgemeinen Willen nicht etwa ein solcher zu verstehen sei, dessen konkreter Inhalt von der Mehrzahl der Mitglieder der betreffenden Gesamtheit geteilt und gebilligt werde; Rousseau verstehe vielmehr - welche Meinung der Verfasser nicht so sehr im Contrat social als in der Economie politique ausgesprochen findet - unter volonté générale einen solchen Willen, der das Wohl des Ganzen zur Maxime seines Handelns genommen hat, der nicht auf Sonderzwecke der Einzelnen, der Klassen, gerichtet ist. Der Verfasser legt auf diese Auslegung einen grossen Wert; es sei mit dieser Auffassung des Begriffs des volonté générale der gegen Rousseau erhobene Vorwurf aus der Welt geschafft, dass er "als Quelle des positiven Rechts die Möglichkeit einer beliebigen Majoritätsherrschaft angeben und behaupten wolle." Und dieser Begriff des volonté générale, dass eine lediglich die Zwecke der Gesamtheit ergreifende Willensrichtung möglich sei, welche Möglichkeit allein positives Recht, Zwang gegen die divergierenden einzelnen Willen, rechtfertige, dieser Begriff des volonté générale sei zugleich die Grundlage der Lehre von der Volkssouverainetät; das Organ dieses volonté générale könne nur die Gesamtheit sein: nur wenn alle Genossen Anteil hätten an jener obersten Gewalt, sei es möglich, dass eine volonté générale in dem obigen Sinne eines lediglich auf die Zwecke der Gesamtheit gerichteten und von Sonderzwecken freien Willens empirisch wirklich zustande komme.

"Il n'est pas possible, que le corps veuille nuire à lui même, tant que le tout ne veut que pour tous."

"La loi ne peut par sa nature avoir un objet particulier

et individuel."

Der Verfasser selbst spricht gelegentlich von Rousseauschen Machtsprüchen, die zunächst noch keine Erklärung oder Lösung der

Frage enthielten, mit der sie sich beschäftigen.

Ich möchte das auf die ganze oben angeführte Deduktion anwenden. Mit dem Begriff einer Gesamtheit von Individuen, eines einheitlichen Subjekts, eines Gesamtwillens, ist zugleich auch der Begriff eines gemeinsamen Zwecks dieser Gesamtheit gegeben; denn Wille und Zweck sind Correlativa, gehören begrifflich zusammen. Bei der ganzen Ausführung wird also rein dialektisch, lediglich analytisch verfahren; und das scheint mir ganz allgemein charakteristisch für Rousseau, dass er lediglich das herausholt und mit anderen Worten sagt, was im Begriff schon steckt, dass er niemals mit Synthese, mit neuer Anschauung arbeitet. Das Problem der Rechtsordnung, die Aufgabe, an der sich die Menschen nun seit Anbeginn

versuchen und die sie doch vor dem Ende der Tage stets nur zu einer annäherungsweisen, relativen Lösung bringen, besteht ja eben gerade in dem Gegensatz von Individualwillen und Socialwillen, dass weder die Individuen ganz in der Gesamtheit aufgehen noch auch das Gesamtsubiekt und seine Zwecke sich auflösen in die Summe der Sonderzwecke und Sonderinteressen der die Gesamtheit bildenden Individuen. Individualismus und Socialismus, sagt Adolf Wagner einmal, sind die beiden Pole, zwischen denen die Geschichte aller socialen Bildungen, ihrer Veränderungen, ihres Sturzes, sich bewegt. Extremer Individualismus würde das Gemeinschaftsleben, extremer Staatsabsolutismus würde das individuelle Leben vernichten; insoweit solche Gebilde überhaupt Bestand haben würden, insoweit nicht der Zwang der Notwendigkeiten und des Bedürfnisses, die Wehrlosigkeit des einen Gebildes nach aussen, eine Reaktion des Individuums bei dem andern, schon vorher für eine Korrektur gesorgt haben. Die Leitung der individuellen Willen, welche ja die eigentlichen bewegenden Faktoren sind, weil die Gesamtheit eben kein physisches Willenscentrum darstellt, die Lenkung dieser individuellen Willen in eine den Gesamtheitszwecken parallele Richtung, das ist eben die Aufgabe aller "socialen Mechanik" und ihrer verschiedenen Hebel, Zwang, Association, Tausch etc.; die Lösung dieses Problems wird meines Erachtens dadurch nicht gefördert, dass man einen abstrakten Gesamtheitswillen aufstellt und deduciert, dass diese Gesamtheit doch logischer Weise nur ihre eigenen Zwecke, d. h. das allgemeine Beste, wollen könne.2)

<sup>2)</sup> Die dialektisch-deduktive Art Rousseaus wird von der negativen Seite ganz gut charakterisiert durch einen englischen Kritiker, den Haymann, S. 100, polemisierend anführt; es handle sich um a number of definitions, analysed as words, not compared with the facts, of which the words are representatives; welche Art, politische Theorie zu treiben, "beschränkte deduktive Gemüter völlig gefangen nehme."

H. Taine sagt von Napoleon, er habe immer in den Vorstellungen der Dinge selbst, nicht in Worten gedacht. Das ist das entgegengesetzte Verfahren.

Im Erdgeschoss des Louvre steht unter einer ganzen Reihe vorzüglicher Bildnisbüsten von Houdon auch eine solche Rousseaus. Es ist ja nun mit der physiognomischen Beurteilung eines menschlichen Angesichts eine etwas sehr zweifelhafte Sache und sie wird immer sehr subjektiv sein. Aber mit dieser ausdrücklichen Verwahrung darf man wohl auch einmat einer vielleicht ganz persönlichen Empfindung Ausdruck geben; mir scheint dieses "beschränkt Deduktive" in den Zügen Rousseaus aufs unverkennbarste ausgeprägt zu sein; die dürftige Fähigkeit der unbedingten Konsequenz, die ihre dialektische Welt aus relativ wenigen Gedankenelementen zimmert, und in dem engen Haus sich um so wohler fühlt, je hermetischer es verschlossen ist gegen Anschauung, gegen konkrete Reflexe der Erscheinung, des Wirklichen. Die einzelnen Züge zu beschreiben, die diesen Ausdruck zusammenbringen, bin ich nicht im stande; vielleicht wird jener Ausdruck des Trockenen, Befangenen und zugleich Fanatischen wesentlich befördert durch den Gegensatz der danebenstehenden Bildnisse, durch den Vergleich

Es fügt sich hier eine allgemeine Erwiderung gegenüber den beiden besprochenen Arbeiten ein. Die Verfasser verwundern sich darüber und betrachten es als ein Zeichen der Oberflächlichkeit, mit der man Rousseau studiert habe, dass man ihm je nach dem Standpunkt des Kritikers die innerlich gegensätzlichsten Ansichten unterschoben habe. Das mag zum Teil seinen Grund haben in der rhetorischen Allgemeinheit vieler Aussprüche, die man eben wegen dieser Allgemeinheit zu gar vielem verwenden kann. Aber zum anderen Teil hat es einen tieferen Grund. Wenn man Rousseau zu gleicher Zeit als extremen Individualisten und als Staatsabsolutisten bezeichnet, so ist das meines Erachtens durchaus begründet und keineswegs ein Widerspruch in sich. Individualismus und Socialismus, Staatsallmacht, sind die beiden theoretischen Pole, zwischen denen sich die möglichen socialen Gebilde bewegen. Ein empirisch verwirklichtes oder auch nur als zu verwirklichend gedachtes sociales Gebilde aber muss von jedem von beiden sein gemessen Teil haben, soll es nicht entweder zerfliessen oder an innerer Spannung zerplatzen. Rousseau ist allerdings extremer Individualist, indem er das einzelne, von allen natürlichen Beziehungen zu seinesgleichen losgelöste, abstrakte Individuum zum Ausgangspunkt nimmt; als notwendiges Gegengewicht gegen diesen "Atomismus" nach dem Gierkeschen Ausdruck, bedarf es denn auch einer scharfen Betonung des gegenpolaren Elements, der Ausstattung des nach der Zerstörung aller natürlichen — ohne Missverständnis — socialen Bindungen allein übrigen letzten und abstraktesten Verbandes, des Staates, mit unbeschränktester Machtvollkommenheit, Also, Individualismus und Staatsabsolutismus sind allerdings vereinbar, ja sie postulieren sich bis zu einem gewissen Grade gegenseitig, und es ist kein Widerspruch, wenn man beide Tendenzen bei Rousseau findet. Die Correlativität, die zwischen den beiden Polen der Gesellschaftsbildung besteht, tritt sehr deutlich hervor in jener Gegenüberstellung, die eine der wenigen aus geschichtlichen Thatsachen wirklich induktiv zu erweisenden Verallgemeinerungen der materiellen Rechtsphilosophie darstellt, in dem Gegensatz des klassischen und des christlich germanischen Staatsgedankens, in der üblichen Nomenklatur. Der germanischen Auffassung wird das Individuum hineingeboren in die Zusammenhänge des Hauses, der Sippe, des Standes, einer ganzen Reihe von socialen Zwischengebilden zwischen Einzelmensch und Staat. In diesen Zusammenhängen ist das Individuum nach allen Richtungen hin social gebunden. Dagegen ist auf der anderen Seite auch die übergeordnete Socialperson und nicht zum wenigsten die höchste, der Staat, - soweit wir unseren heutigen Namen und Begriff auf jene Zustände der Gesellschaftsbildung anwenden können — dem Individuum gegenüber an rechtliche Schranken gebunden, seine Gewalt bestimmt und begrenzt; im Gegensatz zu dem

mit den feinen, unsäglich überlegen blickenden Zügen Voltaires oder mit dem Löwenkopf Mirabeaus.

centralisierenden Absolutismus, dem klassischen Staatsgedanken, der, wie H. Taine (Origines de la France contemporaine, Le régime moderne) sich ausdrückt, "die menschliche Gesellschaft nicht vom modernen, germanischen, christlichen Standpunkt auffasst als ein Zusammenwirken von unten ausgehender Initiativen, sondern in der Weise des Altertums, der Heiden, der Romanen, als eine Stufenleiter von oben eingesetzter Obrigkeiten." Das Gegenstück und Abbild dieser Allgewalt des Staates bildet dann das in seinem Kreise entsprechend absolute und autonome Privatrechtssubjekt, welches, nach Ihering, Geist des römischen Rechts, Bd. I, den anderen Ausgangspunkt der römischen Rechtsbildung darstellt.<sup>3</sup>)

So sind also die staatsabsolutistischen Neigungen Rousseaus keineswegs, wie Haymann meint, als Argument dagegen anzuführen, dass man in ihm einen ausgesprochenen Individualisten erblickt; sie ergänzen vielmehr dieses Bild. So spricht Fürst Bismarck in den Gedanken und Erinnerungen (I, S. 139) von demokratisch-absolutistischen Staaten, zwar die Schematisierung bekämpfend, aber nicht als einen Widerspruch in sich. Auch Alexis de Tocqueville könnte man hier nennen. Als typische Beispiele jener Kombination wird man etwa das römische und das napoleonische Cäsarentum anführen.

Es wurde gelegentlich die Abneigung Rousseaus gegen die Socialpersonen unterhalb des Staates erwähnt; er steht ausgesprochen feindlich gegenüber den Personenvereinigungen zwischen Individuum und Staat, den socialen Zwischenpersonen, den natürlichen und gewachsenen Gliederungen der Gesellschaft nach Blutsgemeinschaft, Gleichheit des Standes, nach Berufsgemeinschaft, Interessengemeinschaften; er will nur kennen auf der einen Seite die in möglichster Isoliertheit und Unabhängigkeit lebenden Individuen, auf der anderen Seite den abstrakten Staat. Und diese Neigung ist das eigentliche Klassifikationsmoment seiner materiellen Rechtsphilosophie; sie gehört der atomistischcentralisierenden Staatsauffassung an, die man mit Recht eine antisociale genannt hat, weil sie die in den gegebenen socialen Zusammenhängen vorhandenen und wirkenden Kräfte des Zusammenhalts, die starken altruistischen Instinkte, die in der Anhänglichkeit des einzelnen zu seinem Blutsverband, seinem Stand, seiner Berufsgenossenschaft sich verkörpern, für den Aufbau ihrer Gesellschaft nicht zu benutzen versteht.

In dem folgenden Kapitel: "Der contrat social in seinem Verhältnisse zur socialen Erfahrung" betont Haymann zunächst nochmals, dass die Lehre vom Staatsvertrag nicht eine historische Erklärung bedeutet, sondern lediglich ein Mittel ist zur Beantwortung "der Frage nach der Möglichkeit positiv-rechtlicher Normierung überhaupt"; aus dieser etwas überflüssigerweise und nicht zum Vorteil der Deutlichkeit kautisierenden Ausdrucksweise herausgeschält: ein Mittel, die

<sup>3)</sup> Vgl. zu jenem Gegensatz auch Lothar Bucher, dessen Schriften eine Fülle von Einsichten einer wahrhaft geschichtlichen Rechtsphilosophie enthalten.

skeptische Frage nach der Berechtigung des Rechtszwanges zu überwinden, den Rechtszwang mit der Freiheit des Individuums zu versöhnen.

Die beiden folgenden Kapitel, "Prinzipien des Straf- und Verfassungsrechts," "Grundzüge der Rousseauschen Politik," beschäftigen sich mehr mit Einzelheiten des materiellen Teils der Rousseauschen Rechtsphilosophie, worauf wir hier nicht weiter eingehen können; mit redlichem Bemühen bestrebt sich der Verfasser, aus diesen zum Teil so entsetzlich allgemeinen und abstrakten Maximen möglichst viel Inhalt und Konsequenzen herauszuholen.

Voltaire nennt der Verfasser gelegentlich einen rechtsphilosophischen Dilettanten; es sei; ich habe hier nicht genügende autoptische Unterlagen für eine abweichende Meinungsaussprache. Aber — wenn man denn einmal auf jene Zeiten und Männer den Massstab unserer fortgeschritteneren wissenschaftlichen Arbeitsteilung oder auch unseres Specialistentums anwenden will, so scheint mir denn doch auch die fachliche Legitimation des weiland Lakaien, Musikers und Publicisten Rousseau, was historische Studien, juristische Kenntnisse, Beschäftigung mit politischen Dingen angeht, nicht gerade die erwiesenste zu sein.

In einem umfangreichen Schlusskapitel: "Kritik der Rousseauschen Socialphilosophie" wirft der Verfasser die Frage auf, der sich keine irgend welche Aufstellung über ein ideales, ein "naturgemässes" etc. Recht entziehen kann, die Frage nach dem Verhältnis dieses Rechts zum positiven Recht. Die Antwort Bergbohms in Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, wonach dem sogenannten Naturrecht jeder Rechtscharakter abzusprechen sei, und Recht allemal nur das positive Recht genannt werden könne, kann nicht befriedigen. Stammler hat dieser radikalen Vernichtung des Naturrechts die Aufstellung entgegengesetzt: es giebt allerdings kein Naturrecht in dem Sinne eines Rechts von feststehendem, allgemein gültigem Inhalt; aber es giebt "ein Naturrecht mit wechselndem Inhalt," bedingt durch die besonderen geschichtlichen Bedürfnisse der Zeit, der Nation. dieses Naturrecht mit wechselndem Inhalt, das "werdende" Recht, oder wie man sich nun ausdrücken mag. Recht ist wie das positive Recht, ist schliesslich ein Wortstreit; dass eine Verschiedenheit vorliegt, ist klar; es fragt sich dann eben um die Fassungsfähigkeit des Begriffs: Recht. Die richtige Erfassung des Verhältnisses zum positiven Recht ist meines Erachtens gegeben mit der richtigen Wertung des teleologischen Moments in der Rechtsbildung, mit der Erkenntnis der finalen Faktoren der Rechtsentwicklung. Die Begründung werde ich an einer anderen Stelle zu liefern versuchen.

Am Schlusse seiner Vorrede ruft Haymann aus, es sei endlich an der Zeit, dass das sociale System Rousseaus erkannt und richtig gewürdigt werde. Es soll nun nicht bestritten werden, dass schliesslich alles Erschienene, alles, was einmal eine Rolle gespielt hat in

der Welt, wert ist, richtig erkannt zu werden. Aber - wenn wir schon einmal pathetisch werden wollen, dann möchte ich umgekehrt sagen, es ist endlich an der Zeit, dass eine geschichtlich geschulte politische Auffassung die Bedingtheit und Relativität jener Erscheinung des politischen Theoretikers Jean Jacques Rousseau erkennt; es ist endlich an der Zeit, - was übrigens nicht so sehr in Bezug auf die beiden vorliegenden Arbeiten gesagt sein soll, - es ist, sagen wir, endlich an der Zeit, dass man Rousseaus aus ganz bestimmten Zuständen erwachsenen und vom Standpunkt dieser, für historische Zwecke, eine gewisse relative Wahrheit und Berechtigung enthaltenden Lehren als das erkennt, was sie sind, und dass man aufhört, sie als an sich und abgesehen von jenen Zuständen objektiv richtig und wissenschaftlich brauchbar hinzustellen. Das sollten wir doch meines Erachtens von der historischen Schule nachgerade annehmen, dass mit jenen Kategorieen und Betrachtungsweisen für die erkenntnismässige Ergründung politischer Erscheinungen nichts gewonnen ist. Aber man thut ihnen damit vielleicht uurecht. Sie sind selbst eine politische Erscheinung, und nicht politische Wissenschaft; sie sind aus dem Bedürfnis geboren, nicht aus spekulativer Betrachtung; sie stellen Postulate dar. Resultate bestimmter Zustände und ihrer Forderungen, nicht Ergebnisse wissenschaftlicher Betrachtung, welche letztere nur den Mantel und eine posthume Begründung hergiebt für praktische Ziele. Man kann Rousseau als politischem Schriftsteller4) nur gerecht werden, wenn man ihn als Wirkung und Wirkenden betrachtet, im Drang und Kampf seiner Zeit, ihrer Not und ihrer Bedürfnisse; nicht aber, wenn man seine Ergebnisse objektiv auf ihren dauernden Erkenntniswert betrachtet. Seine Meinungen über Naturzustand und Kultur, seine Auffassung vom Gesellschaftsaufbau als einer amorphen Konglomeration von Atomen, sein Gleichheitsfanatismus, seine vorwiegend destruktive Tendenz gegenüber den socialen Bildungen, seine ganze vorwiegend negative Richtung, die sich in dem staatlichen Wirken seines Schülers und Apostels Robespierre besonders offenbart hat, alles dies wird erst begreiflich, wenn man es ansieht als die heftige und naturgemäss übertreibende Reaktion eines leidenschaftlichen und wenig besonnenen Gemüts gegen die allgemeine Physiognomie seines Zeitalters, gegen die besondere Kulturform, die damals herrschte, gegen das Frankreich des achtzehnten Jahrhunderts und was ihm vorherging, gegen die Last von Unnatur und erstarrten Formen aus der Erbschaft des Sonnenkönigs. Da konnte es allerdings als die erste Aufgabe erscheinen - und von Wollen und Absicht, nicht von Erkenntnissen geht jede politische Schriftstellerei aus, was man auch sagen mag - die vorhandenen Organisationen, die bestehenden Herrschafts- und Unterwerfungsformen zu vernichten, das

<sup>4) &</sup>quot;Rousseau als politischem Schriftsteller"; ich rede überhaupt nur von diesem, was hier nochmals betont sei.

Individuum aus den sinnlos gewordenen Verbindungsformen zu lösen. Aber um deswillen, weil diese modi, weil die Formen des alten fränkischen Feudalstaats auf keltischem Untergrund schliesslich einmal tot und leblos geworden waren und ihrem Zweck nicht mehr entsprachen, um deswillen sind nicht alle socialen Gliederungen tote Formen; ubi homines sunt, modi sunt. Der Wahn, dass die menschliche Gemeinschaft aus einer ungegliederten Masse gleicher Atome bestehe und die Vereinigung nur eine künstliche und bewusst zu schaffende Abstraktion sei, lag nahe in einer Gesellschaft, in der die vorhandenen Herrschaftsformen ihren Inhalt verloren hatten und zur Karikatur geworden waren. Aber ein Wahn blieb es deshalb doch. Und wenn Rousseau für seine Neuschaffung der Gesellschaft einen -wesentlich individualistisch-centralistischen Ausgangspunkt nahm, so hat auch diese Auffassung für die Gesellschaft, die er wesentlich vor Augen hatte, ihre relative Wahrheit; die Geschichte hat gezeigt, und die neueren Geschichtsschreiber, auch die französischen, sind sich darüber einig, dass der wesentlichste politische Instinkt der Gallier der esprit égalitaire ist und eine uniforme centralistische Organisation, auch mit gänzlicher Hintansetzung der Forderungen der Persönlichkeit, den natürlichen Grundlagen ihrer Gesellschaft am meisten gemäss ist.5)

Hat so auch diese Seite der Rousseauschen socialen Auffassung ihre objektive Unterlage in den Zuständen einer bestimmten Menschenvereinigung gehabt, so ist sie um deswillen doch nicht überhaupt. für die Gesellschaft, objektiv richtig. Es ist immer noch der alte Irrtum des speciell so genannten Naturrechts, der Absolutismus des Begriffs, die Verkennung des geschichtlich Konkreten und Besonderen. wenn die demokratische Theorie, von der Revolution über die 48er Jahre bis zur modernen radikalen Demokratie, die sich in merkwürdiger Kontradiktion Social demokratie nennt, im Grunde immer noch die individualistische Staatsauffassung Rousseaus als den absoluten Massstab und Wertmesser der gesellschaftlichen Organisation ansieht. Und diesen rationalistischen Rückstand zu überwinden, dürfte es allerdings "endlich an der Zeit" sein. Um deswillen, weil es einmal eine Zeit gab, für die es die erste und dringendste Aufgabe war, das Individuum zu befreien, ist es nicht für alle Zeiten der politischen Weisheit letzter Schluss, den Mensch von dem Menschen zu lösen; vielmehr ist es gerade die Aufgabe und das Wesen der gesellschaftlichen Organisation, den Menschen an den Menschen zu binden.

Der bedeutsamste theoretische Ausdruck dieser Erkenntnis der

<sup>5)</sup> Zielinski, Cicero im Wandel der Jahrhunderte, S. 49, charakterisiert Rousseau folgendermassen: "einer, in dem die Instinkte der Masse ihre Verkörperung gefunden hatten, einer, der zu ihnen (den grossen Persönlichkeiten der Aufklärungszeit) allen jenen Hass fühlte, den dem Massenmenschen, wenn der Ausdruck erlaubt ist, die Persönlichkeit einzuflössen pflegt — Rousseau."

positiven Aufgabe der Gesellschaftsbildung ist vielleicht Thomas

Carlyles Vergangenheit und Gegenwart.

Der Contrat social erschien 1763; Carlyles Buch 1843. Es hat nicht ganz den lauten Wiederhall in der Welt gefunden wie jenes, sein negatives Gegenstück; aber seine langsam steigende Wirkung wird nicht mehr verkannt. Und sein objektiver Erkenntniswert, die Erkenntnis des lebendig-organischen Wesens socialer Bildungen, von der geschichtlichen Schule der Rechtswissenschaft mehr als erkannt nur erst geahnt, ist uns unverlierbar.

Dass auch diese Erkenntnis schliesslich als eine bedingte und geschichtlich befangene sich erweisen wird, wer will es leugnen; was ist bei Betrachtung ethischer Entwicklungen, wo "stets die Frucht erst zeigt, worauf es im Keime abgesehen war", dauernder Erkenntnisbesitz?

GIESSEN.

ERICH JUNG.

## von Sallwürk, E. Fünf Kapitel vom Erlernen fremder Sprachen. Berlin, Gaertner, 1898. 87 S. 80.

Die fünf Kapitel behandeln folgendes:

1) Was eine Sprache meint.

2) Wie die Sprache ihre Welt aufbaut.

3) Von der sachlichen Grundlage, die dem Sprachunterricht gegeben werden muss.

4) Wie man das Grammatische lehren soll.

5) Wie das Lesen sich verhalten soll zum Sprechen.

Oberschulrat von Sallwürk in Karlsruhe hat im Winter 1896/97 einen methodischen Kursus für den Betrieb von Fremdsprachen abgehalten. Die Grundsätze, die er hier den ihm unterstellten Lehrern entwickelt hat, sind von diesen mehrfach und, wie sich annehmen lässt, mit Eifer in die Praxis übergeführt worden. Dadurch habe die Methode des Verfassers, wie das Vorwort mitteilt, nach und nach die Aufmerksamkeit weiterer Kreise erregt. Er gebe sie deshalb jetzt öffentlich bekannt, da sie sich ja "in ausgedehnten praktischen Versuchen bewährt" habe.

Über die Bewährung kann Referent natürlich nicht urteilen. Er hält sich einfach an das, was in der Schrift vorliegt.

Gouins Buch scheint seiner Zeit grossen Eindruck auf v. Sallwürk gemacht zu haben. Es hat ihm wohl einen Teil der Auregung zu den methodischen Gedanken gegeben, die er in seiner Schrift zu entwickeln und zu begründen sucht.

Der Gang und die Art des von v. Sallwürk vorgeschlagenen Unterrichts finden einen Ausdruck in den folgenden Worten der Schrift, S. 43 ff.:

"Die sprachlichen Vorstellungen, die wir im Schüler erregen

wollen, müssen Angeschautes und Erlebtes zum Inhalt haben: der Schüler muss thun, sehn, erleben, was wir mit ihm sprechen. - Wir suchen einen Punkt in der allernächsten Nähe des Schülers, und von diesem aus beginnen wir die Reise durch die Welt, - Wir beginnen mit dem Hause, in dem der Schüler wohnt. Dieses selbst stellt aber auch wieder ein ganzes System von Dingen dar, die wir einzeln kennen lernen müssen, aber am Faden eines Erlebnisses: wir bauen also zunächst unser Wohnhaus. Wäre der Unterricht französisch, so ware seine erste Mitteilung: Le père bâtit une maison. Die nächsten Sätze hiessen: Le père appelle le maçon. Le père parle avec le maçon. Le maçon appelle ses compagnons. Le maçon arrive. Les compagnons arrivent. Aber aller Anfang ist schwer. Es wäre nach unseren Ausführungen kein wesentlicher Fehler, wenn der Sinn der ersten Wörter, die der Schüler lernen soll, durch Zuhilfenahme der deutschen Sprache festgestellt würde. Doch mag es gut sein, wenn der junge Franzose gleich ganz in das fremde Element eingetaucht wird. Dazu dienen uns die Bilder. Ein Bauplatz, auf welchem ein Herr im Gesellschaftsanzuge dem Maurer, den seine Kleidung als solchen kennzeichnet, Befehle giebt, während im Hintergrunde die Gesellen herankommen, würde sich dafür eignen. Voraus gingen Übungen im Zeigen und Benennen, wie sie das Buch von Rossmann und Schmidt, auch Plattners neuere Lehrbücher u. a. einführen. So kann das alles französisch vor sich gehen . . . Wir fahren fort. Wir stecken die Baustelle aus, graben und werfen den Boden aus. Wir legen das Fundament und bauen den Keller, der aber noch leer bleibt. Das erste, zweite, dritte Stockwerk entsteht; das Dach wird aufgesetzt. Tüncher, Tischler und Glaser besorgen ihre Geschäfte. Dann zieht die Familie ein; Zimmer und Küche werden eingerichtet, letztere sowie der Keller und Speicher mit Vor-

Hier halten wir wieder inne; denn der Unterricht hat inzwischen auch noch anderes getrieben als den Hausbau. Was wir bisher mitgeteilt haben, sind sprachliche Materialien, die in gutem sachlichem Zusammenhange stehen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass sie auch im Kopfe des Schülers ihren Zusammenhang behalten. Schüler ist einmal durch das Haus hindurchgegangen. Damit hat er es noch nicht so genau kennen gelernt, dass er uns über jeden Winkel desselben Auskunft geben könnte, dass er von jedem Punkte aus nach dem andern den Weg fände. Er muss nun fleis-ig hinund hergeführt werden, dass er in seiner Behausung heimisch werde . . . Sobald ein kleiner Abschnitt mitgeteilt ist, erfolgen Aufgaben, die den Schüler veranlassen, was er gelernt hat, in mannigfache verschiedene Zusammenstellungen zu bringen. Die Maurer haben angefangen, die Fundamente zu legen. Der Vater schickt seinen Sohn hinaus, damit er sehe und ihm berichte, was die Maurer gegenwärtig thun. Der Sohn ist der Schüler. Dieser geht selbst einmal mit einem

Freunde dahin, um ihm zu erklären, was da vorgeht. Die Mutter schickt, nachdem die Wohnung eingerichtet ist, die Tochter in den Keller: sie soll ihr den Weg beschreiben, den sie einschlägt, um dahin zu kommen und vielleicht etwas dort zu suchen . . . Es bedarf geringer Phantasie, um diese Aufgaben ins Unzählige zu vermehren. Sie müssen aber mündlich erledigt werden und in jeder Stunde vorkommen. . . .

Sind wir im Hause eingerichtet, so gehen wir in den Hof und in den Garten, den wir anbauen und auch mit einer Laube versehen. In dieser wird auch schon Gesellschaft gehalten, was Veranlassung giebt, Einladungen zu formulieren, den Kaffeetisch herzurichten, zu berichten, was die Gäste miteinander besprochen haben, u. s. w. Vom Garten gelangen wir auf Wiese und Feld, von da durch den Wald auf einen Berg hinauf, wobei wir alles, was die Schüler verstehen können, bemerken. Auf dem Berge machen wir Halt, um von da auf das Haus und den Garten zurückzusehen, eigentlich aber nur. um den durchlaufenen Weg immer wieder zu durchwandeln und den Faden unserer Geschichte nie aus der Hand zu lasen. andern Seite des Berges steigen wir hinunter zum Flusse, der uns wieder neue Bilder zeigt, zur Mühle und von da in ein Dorf. Das Dorf sehen wir uns genau an; aber wir dürfen nicht zu lange von Hause wegbleiben. Wir lösen ein Billet für den Postwagen und machen in ihm die Bekanntschaft eines jungen Mannes, der mit uns in die Stadt fahren will, weil er dort bei einem Tischler in die Lehre tritt. Wir kommen im Dunkel nach Hause und haben bei der Lampe viel zu erzählen. Am anderen Tage besuchen wir unsern jungen Freund, den Tischler, bei dem wir manches Neue sehen. Wir bieten ihm an, ihm unsere Stadt zu zeigen, und nun beginnt eine neue Reise, die wir nicht auch noch ausmalen wollen. Das muss ja durchaus nicht in dieser Ordnung durchgenommen werden; aber ein Beispiel davon, wie der nächste Lebenskreis sprachlich durchgearbeitet werden könne, musste doch gegeben werden."

Man sieht, was v. S. uns hier vormalt, ist recht nett. Schade nur, dass die Sache in der rauhen Wirklichkeit bei weitem nicht so flott vorwärts geht, wie man sich das gern denkt. Man versuche es nur mit einer Klasse von 40 Realschulsextanern, die kaum deutsch sprechen können. Man wird staunen, welche Schwierigkeiten da zu über-

winden sind und wie langsam man vorwärts kommt.

Dass der obige recht beachtenswerte Sallwürksche Unterrichtsgang eine neuerfundene Methode des Sprachunterrichts in sich begreife, wird man nicht leicht zugeben können. Der alten grammatischen Methode gegenüber, der v. S. seine Methode immer entgegenhält, wäre sie allerdings etwas durchaus Neues; aber den Anstrengungen mehrerer Reformer der letzten Jahrzehnte gegenüber kann man hier nicht eigentlich von neuen Prinzipien reden. Gouin hatte ein ganz unzweifelhaftes Recht, von seiner Methode zu sprechen und sie in

trotziger und verlockender Sprache zu preisen: er hat ihr sein Leben und ihrer originellen Begründung einen eminenten Fleiss und einen philosophischen Scharfsinn ersten Ranges gewidmet. Die Gedanken, welche v. S. in dem 1. und 2. Kapitel seiner Schrift mitteilt und aus welchen anscheinend seine methodischen Ausführungen in den folgenden Kapiteln herauswachsen sollen, waren uns doch nicht mehr unbekannt; auch sind sie meines Erachtens zu allgemein gehalten, man könnte sie ohne grosse Mühe zur Begründung eines ganz anders gearteten — wenn auch nicht eines grammatischen — Unterrichtsganges benutzen.

Von dieser prinzipiellen Meinungsverschiedenheit abgesehen, erkenne ich gern an, dass die Schrift, wie es bei einem so anerkannten und tüchtigen Verfasser nicht anders zu erwarten war, sehr viel Anregung und Belehrung zu geben vermag. Sie ist reich an interessanten und pädagogisch freisinnigen Bemerkungen, die den ähnlich gestimmten Leser erfreuen und den noch anders gestimmten heilsam beeinflussen können.

HAGEN I. W.

W. RICKEN.

Ulrich, W. 1. Der französische Familienbrief. Eine Sammlung von französischen Billetten und Briefen des Familienlebens mit Angabe der Regeln über die französische Korrespondenz zum Schul- und Privatgebrauch. Stuttgart, 1897. Jos. Roth'sche Verlagshandlung. VI u. 101 S. 8°. Preis geb. M. 1,50.

[2. Der englische Familienbrief. Eine Sammlung von englischen Briefen. VI u. 103 S. 8°. Preis geb. M. 1,50.]

Die beiden Sammlungen von Briefen, die ohne Quellenangabe mustergiltigen französischen und englischen Verfassern entnommen sind, können als mit grossem Geschick zusammengestellt bezeichnet werden. Sie sind, was die Sprache anlangt, im allgemeinen untadelhaft, etwaige Mängel in der Beziehung fallen weniger dem Herausgeber als den Verfassern der Briefe zur Last, vielleicht wird aber der erstere später die folgenden Nachlässigkeiten in No. 1, wie sie der Briefstil immerhin gestatten mag, im Interesse der Lernenden beseitigen. S. 42: En vous remerciant beaucoup de votre peine et de votre patience que vous avez eue pour moi etc. und S. 72: je m'empresse de vous remercier de votre promptitude avec laquelle vous avez rempli ma demande. Es ist wohl unzweifelhaft, dass an Stelle von votre hier überall besser la eintritt, ebenso wie im Deutschen ein guter Stil unbedingt verlangt, dass hier der bestimmte Artikel statt des Possessivpronomens gesetzt werde. Unter die Nachlässigkeiten des Briefstils dürfte auch zu rechnen sein, wenn S. 24 steht: Sans s'en apercevoir, nous étions à la ferme de Monsieur Boullin à Prèsfleuri. Hier würde sans s'en apercevoir ein unbestimmtes Subjekt "man" voraussetzen, wenn es sich überhaupt rechtfertigen lässt; ausserdem entstabt durch sans s'en ein Missklang, den der Franzose allerdings sonst wohl sich gefallen lässt; jedenfalls wird aber an der Stelle besser das sprachrichtige sans nous en apercevoir eingesetzt. Ebenso ist es besser, S. 32: Adressezvous donc . . . , et lui écrivez les détails statt lui écrivez zu schreiben écrivez-lui. Wenn auch ein durch et oder ou mit einem vorhergehenden Imperativ verbundener affirmativer Imperativ nicht selten das Personalpronomen vor sich hat, so ist doch der heutige Sprachgebrauch vorwiegend für die Nachstellung, die sich hier besonders deshalb empfiehlt, weil Adressez-vous durch fast zwei Zeilen von lui écrivez getrennt ist. Zweifelhaft ist, ob S. 54: je regrette pour cela de vous devoir incommoder encore une fois die regelrechte Wortstellung de devoir vous incommoder den Vorzug verdient; wir möchten in diesem Falle aus leicht erkennbaren Gründen sogar der hier gewählten den Vorzug zuerkennen. Zweifelhaft ist auch, ob S. 76: Ce monsieur dont les intérêts me sont chers, mérite chaque conjiance nicht vielleicht besser toute conjiance zu setzen ist, da chaque an der Stelle etwas eigentümlich anmutet; und ob nicht ebendaselbst une place qui convient pour lui besser durch das gewöhnliche une place qui lui convient ersetzt wird. Vorzuziehen ist wohl S. 86 les lignes suivantes in der Wendung: Veuillez me pardonner que j'ose vous adresser ces lignes suivantes; und S. 87: je me bornerai pour cette fois à une description Statt sur une description.

Im allgemeinen sind aber Inhalt und Sprache so einfach und angemessen, die einzelnen Vorkommnisse des Familienlebens werden so erschöpfend — vermisst wird etwa nur die Anzeige von der Geburt eines Kindes und der Glückwunsch dazu — und in der für diese meist formelhaften Weise behandelt, dass die in den Briefen gegebene Anleitung als zweckentsprechend zum erstrebten Ziele führen wird. Als praktische Einrichtung dafür ist auch hervorzuheben, dass die Briefe mit deutschen Überschriften, die ihren Inhalt kurz angeben, versehen sind, so dass jeder schnell und leicht das finden kann, was er in seinem besonderen Falle braucht. S. 48 No. 33 würde wohl richtiger betitelt: "Rücksendung geliehener Bücher und Dank dafür" als "Dank an einen Lehrer": es geht aus dem Briefe nicht hervor, dass gerade ein Lehrer die Bücher geliehen hat. S. 84 No. 67 genauer: "Annahme der Einladung zu einem Sommeraufenthalt" als "Reise-Einladung".

Dankenswert sind auch die allgemeinen Regeln über den französischen Briefstil, sowie die Beigabe von worterklärenden Anmerkungen, sowie der Anhang S. 90—101, der Musterbriefe einiger berühmter Schriftsteller enthält: was die letzteren anlangt, so bleibe dahingestellt, ob die Auswahl nicht hie und da noch bessere Muster hätte treffen können, es ist in der That schwierig, unter vielem Guten, wenn nur ein geringer Raum zur Verfügung steht, das Beste herauszufinden. Im einzelnen ist mir folgendes,

als der Berichtigung bedürftig, aufgefallen.

S. 4 Z. 5 v. u. kommt zuerst die Abkürzung c. für courant vor, die an der Stelle eine Erklärung erfordert. — S. 5 Z. 4 v. o. nous osons vous référer à notre lettre d'hier, wozu die Anm. "se référer à sich beziehen auf" gegeben ist, ist vous in nous zu verbessern. - Auf derselben Seite ist zu "agréez, Madame, nos civilités empressées" civilités durch "Ergebenheit" verdeutscht, was besser für dévouement vorbehalten bleibt; daher besser: civilités empressées angelegentlichste (ergebenste) Grüsse. — S. 6 findet sich unter den Ausdrücken, welche sich auf Beförderung der Briefe etc. beziehen: le mandat sur la poste die Postanweisung, während sich S. 65 u. S. 74 dafür un mandat de poste findet. - S. 6 Z. 3 v. u. lies destinataire statt déstinataire. - S. 7 u. 8: Für Mr. (früher auch wohl Mr) ist jetzt M. gebräuchlich, für Madame (madame) ist nicht Mme. sondern Mme die gebräuchliche Abkürzung. - S. 8 findet sich zweimal die Abkürzung cour. für courant, wofür das sonst aufgenommene c. oder ct. zu setzen ist. - S. 10: wie hier gleichfalls fälschlich Mme., so auch Mile. statt Mile. - Im allgemeinen ist bei den Anmerkungen nicht recht ersichtlich, nach welchem Grundsatz die Worterklärungen gegeben sind, da mehrfach Worte erklärt sind, deren Bekanntschaft sich wohl hätte voraussetzen lassen, und hinwiederum Worte fehlen, bei denen eine Erklärung erwünscht wäre; so findet sich z. B. zu S. 25 Z. 2 tout ce qu'il y a de banal et de convenu erklärt: banal gewöhnlich (besser: alltäglich), aber nicht convenu (herkömmlich, konventionell), von dem der Schüler gemeiniglich nur die beiden Bedeutungen "convenir übereinkommen und passen" kennt. Häufig wird sich allerdings darüber streiten lassen, ob ein Wort als bekannt oder unbekannt anzusehen ist, wir schliessen uns also im folgenden nur an das Gegebene an und führen der Reihe nach zugleich an, was uns aufgefallen ist.

S. 11 (u. S. 16): Liège, nicht Liège ist seit Ac. 1878 die übliche Schreibweise; manguer à ist durch unterlassen erklärt, welches man jedoch für das gleich folgende omettre braucht, daher besser: verabsäumen. — S. 15: statt vos chers parents qui réjouiront certainement de votre bonheur lies . . . qui se réjouiront . . . — S. 18: ob nicht richtiger dans les bureaux des (statt de) chemins de fer du Nord geschrieben wird? Statt bienaise ist jedenfalls besser bien-aise zu schreiben. - S. 19: lies consolez-vous statt consolez vous. -S. 22: lies an zwei Stellen après-demain statt après demain. - S. 26 Z. 2 v. o. lies description statt déscription. - S. 28: La matinée der Morgen, besser: der Vormittag. — S. 33: attachement ist nicht Ergebung, sondern Anhänglichkeit, Zuneigung. — S. 34: statt venu lies venue. — S. 37 No. 24 enthält nicht die "Einladung zu einem Besuche", sondern die "Ankündigung eines Besuches". — S. 39: statt le 20 c. lies le 20 c. — S. 41 Z. 7 v. o. lies description statt déscription. - S. 45 Z. 1: un calorifère chauffe toute la maison. Sehr gewundert habe ich mich, dass zufolge der von Sachs angegebenen ersten Bedeutung von calorifère dies durch "gusseiserner Ofen" erklärt wird, während die zweite Bedeutung: "Heizapparat" hier allein zulässig ist, da es sich doch um eine Zentralheizung handelt. — S. 48 fehlt am Schlusse des Briefes nach reconnaissance ein Punkt. — S. 52 No. 37 enthält nicht eine "Bitte um Darleihen von Büchern", sondern die "Antwort darauf". — S. 54: statt aux choix lies au choix. - S. 55: statt soiererie lies an zwei Stellen soierie.— S. 57: "se remettre au beau sich auf hellen". Für "sich aufhellen" würde man s'eclaireir anwenden: le ciel s'est remis au beau das Wetter ist wieder schön geworden; nach demselben Grundsatz, nach dem das deutsche Wort das fremde möglichst decken soll, würde ich constant nicht durch "unveränderlich", sondern durch "beständig" wiedergeben. -Warum auf S. 59 le choix die Auswahl, wenn es S. 54 nicht nötig war? "faire un choix eine Auswahl treffen" hätte allenfalls angegeben werden können. — S. 66 steht einmal M. Ferret, dann Mr. Ferret; über Mr. vergl. o. - S. 67: Die Übersetzung von au bout de durch "am Ende von" würde sich hier schlecht machen, besser: "nach Ablauf von" oder einfach "nach". - S 69 lies le 5 juin statt le 4 juin; während zu S. 7 en vous accusant réception richtig erklärt ist, findet sich hier merkwürdigerweise accuser melden (statt bestätigen) und réception Aufnahme (statt Empfang). — S. 71 faire lever besser: "ausstellen lassen" als "anfertigen lassen"; nach "extrait (m.) Auszug; baptême (m.) Taufe;" würde zweckmässig zugefügt: "extrait de baptême Taufschein. "— S. 72: Der Punkt nach considération ist in ein Komma zu verwandeln. — S. 74 statt votre lettre du 3. lies votre lettre du 3 c.; dem deutschen Leser muss es auffallen, wenn er liest: Vous trouverez ci-inclus un mandat de poste; es ware deshalb zweckmässig, hier eine Aum. des Inhalts beizufügen, dass Postanweisungen in der Regel nicht wie bei uns auf Karten geschrieben werden, sondern auf wechselartige Formulare, die man in verschlossenem Briefumschlag an den Empfänger sendet (Bädeker, Paris. 1884 S. 23). - S. 81 Z. 5/4 v. u. lies meilleurs statt meilleures, und tilge Z. 3 v. u. das Komma nach attentions. — S. 85 lies Philippe statt Philipp; lies déjà statt déja; "se mettre en route sich aufmachen nach". Woher das "nach?" se mettre en route findet sich übrigens schon auf S. 82 und wird besser durch "sich auf die Reise begeben" erklärt. — S. 86 inauguration (f.) die (tilge:die) Einweihungsfeier; besser: inauquration comme docteur en philosophie Promotion zum Doktor der Philosophie; "dissertation (f.) Abhandlung" würde ich streichen, da in diesem Falle das Wort Dissertation technischer Ausdruck ist; composition ist hier nicht "Abfassung eines Schriftstückes", sondern "Aufsatz, Abhandlung". - S. 88 lies chefs-d'oeuvre statt chefs d'oeuvre, Z. 4 d'autres statt

d'autre; trop immobile (de surprise) hätte durch "ganz starr (vor Staunen)" erklärt werden können. — S. 89 ist nach sympathies ein; zu setzen, das Komma nach plaisirs zu tilgen; über bienaise vgl. o. — S. 91 Z. 4 v. u. lies réflexions; statt réflections; — S. 92 siège statt siège (ebenso S. 93); lies traversent-elles statt traversent-elles; ma tête et mon esprit se creusent bedarf einer Erklärung. — S. 93 ist zu S. 92: j'ai beau tourner, j'ai beau chercher angegeben: "avoir beau umsonst, vergeblich haben", wodurch doch nur eine schlechte Übersetzung entstehen würde; schreibe: "avoir beau faire qc. vergeblich (umsonst) etw. thun." — S. 94 Z. 2 v. u. lies j'aie statt j'aye. — S. 95 Z. 5 lies vue statt vu; Z. 13 lies: statt; — S. 98 Z. 11 lies vinnes statt vinnes; Z. 19 lies fussent, statt fussent.

Die gemachten Ausstellungen thun indessen der Brauchbarkeit der Briefsammlung keinen Eintrag; vielmehr hat gerade ihre Brauchbarkeit mich bestimmt, durch die Gründlichkeit der Durchsicht zu ihrer Besserung mitzuwirken. Sie ist dem Titel zufolge zum Schul- und Privatgebrauch bestimmt. Die Schule wird freilich wohl nur gelegentlich davon Gebrauch machen können, so dass die Anschaffung den Schülern vielleicht empfohlen, nicht befohlen werden kann; für gelegentliche Diktate erscheinen die Familienbriefe auch für die Schule in zweckmässiger Weise verwendbar. Wohl aber werden sie — und wir geben ihnen dies als Geleitwunsch mit auf den Weg — bei allen denen, die irgendwie Veranlassung haben, sich im franz. (und engl.) Briefstil zu vervollkommnen, eine freundliche Aufnahme finden und sich ihnen nützlich erweisen.

EISENACH.

C. TH. LION.

Stier. Lehrbuch der französischen Sprache, V, Syntax. Leipzig, F. A. Brockhaus 1897.

Den vortrefflichen, in dieser Zs. XIX, p. 242 ff. besprochenen 4 ersten Teilen des Stierschen Lehrbuchs hat sich der fünfte würdig angereiht. Die Anschauung des Verf., nicht nur das Nötigste zu bieten, sondern die grammatischen Erscheinungen, soweit sie auf der Schule in Betracht kommen, thunlichst vollständig zu geben, ist höchst beifallswert. Mit Recht hat er an die Spitze seiner Vorrede als Leitwort gestellt: C'est peu d'être concis, il faut être clair. Als besonders erfreulich ist mir aufgefallen, dass an vielen Stellen zwischen Schrift- und Umgangssprache geschieden wird, und dass nicht gespart worden ist, wo Reichhaltigkeit in der Darstellung od er in der Aufzählung erwünscht ist. Von den Kapiteln, die am glücklichsten dargestellt sind, möchte ich die über den Artikel und das Pronomen hervorheben. Hier wie überall ist gebührend Rücksicht auf Gallicismen genommen; es dürfte wenig Schulgrammatiken geben, in denen nach dieser Richtung so el geboten wird.

Nur in einem Kapitel, dem des Konjunktivs, hält es schwer, sich der Darstellung des Verf. anzuschliessen. Das an sich berechtigte Bestreben, alle Erscheinungen möglichst unter einen Begriff zusammenzufassen, bringt den Verf. dazu, als Hauptregel aufzustellen: "Der Konjunktiv drückt einen Wunsch oder eine zweitelhafte Behauptung aus." Selbst wenn man sich mit dem m. E. nicht ganz glücklichen Ausdruck "zweifelhafte Behauptung" einverstanden erklären wollte, so wird es doch recht schwer, in einzelnen Wendungen einen Wunsch zu erkennen. So soll il est naturel oder avant que, supposé que ein Wollen, wenn auch natürlich ein indirektes ausdrücken. Auch die Sätze mit indefiniten Relativen werden vom Verf. als Wunschsätze angesehen. Er scheint hier Lücking gefolgt zu sein, nur dass dieser diesen Konjunktiv viel glücklicher den des Zugeständnisses nennt und an anderen Stellen von billigendem oder missbilligendem Urteil spricht, wo St. die Erscheinungen wieder auf den Wunsch zurückführt. Bei den Konjunktionen (p. 61) ist es ähnlich.

Bei dem Kapitel der Wortstellung (p. 2 ff.) wäre es vielleicht gut einzufügen, dass bei einem Fragesatze mit Fragewort dieses stets an der Spitze zu stehen hat. p. 13 bei der Hervorhebung durch e'est ... qui etc. würde die Fassung noch klarer sein, wenn man sagte: "und zwar in der Weise, dass e'est mit dem hervorzuhebenden Satzteile an die Spitze des Satzes tritt."

Während p. 121 sehr dankenswert Wendungen aufgeführt sind, in denen das unverbundene Pronomen durch das verbundene gegeben wird, vermisst man das Gegenstück dazu in Wendungen wie  $\hat{\epsilon}tre$   $\hat{\alpha}=$  gehören.

Bei der Konkordanz sind nicht die Fälle erwähnt wie: "Sie (Anrede) und Ihre Familie sind von diesem Unglücksfall aufs schwerste betroffen worden."

Von Druckfehlern ist das Buch so gut wie frei. S. 50, Z. 12 steht vent für veut; S. 100 Schneeknoppe statt -koppe; S. 149 kann der Strich zwischen autant und que als Bindestrich aufgefasst werden, während er

Trennungsstrich sein soll.

Das der Grammatik angefügte Übungsbuch von 112 Seiten ist reichhaltig. Es enthält meistens kurze Sätze; zusammenhängende Stücke sind selten. Im allgemeinen scheint es mir, als wenn verhältnismässig wenig Rücksicht auf die Wiederholung des früher Behandelten genommen worden wäre, ein Umstand, der mit den kurzen Sätzen zusammenhängt. An die deutschen Übungsstücke schliessen sich mehrere französische Gedichte an, teils solche, die man in fast allen französischen Schulbüchern findet, teils selten anzutreffende. Ein Wörterverzeichnis von 50 Seiten beschliesst das eben so gründliche wie übersichtliche Buch.

Überblicke ich den ganzen Lehrgang des Verfassers, so kann ich trotz der obigen Bemerkungen, die sich nur auf einen kleinen Teil des Ganzen beziehen, sagen, dass es eine höchst verdienstliche, wohlgelungene

Arbeit ist.

LEIPZIG.

ERNST LEITSMANN.

Rostand, Edmond. Cyrano de Bergerar, comédie héroïque en 5 actes, en vers (Porte Saint-Martin. Fasquelle 1898). Übersetzt von Ludwig Fulda. (Cottasche Buchhandlung 1898.)

Das Schauspiel Rostands ist der grösste Erfolg des Jahres 1898; die häufigen Aufführungen haben den Leiter des Theaters bereichert; von dem Buche waren im Dezember schon mehr als 130 000 Exemplare abgesetzt, und Fuldas Übersetzung hat es in kurzer Zeit zu einer zweiten Auflage gebracht und hat im Deutschen Theater in Berlin viele Vorführungen erlebt. Fulda hat eine Einleitung vorangeschickt, aus welcher man nach Noder und Jacob Bibliophile das Wichtigste aus Cyranos wirklichem Lebenslauf erfährt, auch, was Rostand seinem Drama einverleibt hat, dass Molière aus dem pédant joué desselben eine ganze Scene (II, 11) der Fourberies de Scapin entlehnt hat, und dass die dort vorkommende Frage Géronte's: "Qu'allait-il faire dans cette galère" daher stammt.

Im ersten Akt des Stücks sieht man ein sehr gemischtes Publikum zu einer Aufführung im hôtel de Bourgogne in den Saal strömen, darunter der schöne Christian de Neuvillette, der, wiewohl nicht Gascogner, in das Regiment der jungen Edelleute der Gascogne einzutreten im Begriff ist, und Magdeleine Robin, die Cousine Cyranos, welche als précieuse sich Roxane nennt; beide lieben einander, obgleich sie sich nur im Theater gesehen haben, und er ist zu schüchtern und unbeholfen, um sich zu erklären; trotzdem, dass er sie in einer Loge sitzen sieht, entfernt er sich, um einen Bekannten, Cignières, der ein Spottgedicht auf einen vornehmen Herrn (de

Guiche) gemacht hatte, vor einem Mordanfall, der ihm auf der Strasse zugedacht ist, zu warnen. Später erscheint Cyrano, den vorher Anwesende als argen Raufbold und anerkennenswerten Dichter geschildert haben; dieser befiehlt dem Schauspieler Montfleury, der eben zu sprechen angefangen hatte, die Bühne zu verlassen, die er ihm, als er durch ihn geärgert worden war, auf einen Monat untersagt hatte; dadurch wird die Vorstellung unmöglich gemacht. Ausserdem fordert er einen Vicomte, der sich über seine auffallend grosse und hässliche Nase aufgehalten hatte, ihm vorher noch eine Ballade über seinen Fall improvisierend, heraus und bringt ihm einen Stich bei. Auch er liebt Roxane, wie er sodann einem Bekannten gesteht, will aber um sie nicht anhalten, weil er wegen seiner Hässlichkeit nicht auf Gegenliebe rechnen zu können glaubt. Er geht zuletzt, um Cignières vor dem ihm gelegten Hinterhalt zu schützen. Der zweite Akt spielt sich noch an demselben Abend bei dem Speisewirt Ragueneau ab, der seinen Gästen nicht nur Braten, Gemüse und Getränke bereiten lässt, sondern auch, durch die bei ihm verkehrenden Dichter angesteckt, selbst Verse macht, von denen er einige zum besten giebt. Dort findet sich Cyrano ein. durch Magdeleine dahin zu kommen veranlasst. Nicht den Mut fühlend. ihr persönlich seinen Antrag zu machen, schreibt er, um das Billet ihr zu überreichen, wenn er irgendwelche Hoffnung bekommen sollte. Nebenbei erfährt man, dass diejenigen, es sollten gegen hundert gewesen sein, welche im Hinterhalt gelegen hatten, um Cignières umzubringen, von einem einzigen Herrn in die Flucht gejagt oder verwundet worden sind; eine kleine Wunde, an der Hand Cyranos, die Ragueneau bemerkt, zeigt, dass dieser die Übelthäter auseinander getrieben hat. Als Magdeleine ihm gesteht, dass sie Christian liebt, behält er sein Billet und verspricht, auf ihre Bitte hin, den jungen Mann gegen den Ungestüm seiner gascognischen Kameraden zu schützen; er sagt diesem, als er erscheint, trotzdem dass er anfangs über die hässliche Nase gespottet hatte, zu, ihm bei der schriftlichen Erklärung seiner Liebe behilflich zu sein und giebt ihm dazu den vorhin geschriebenen Brief. Im dritten Akt findet man den bankrott gewordenen Ragueneau, dem seine Frau mit allem Gelde und einem mousquetaire davongegangen ist. auf Cyranos Emptehlung als Intendant bei Maydeleine. Der Graf de Guiche. als Neffe Richelieus mächtig, möchte Roxane an einen gefälligen Herrn verheiraten, der ihn den dritten im Bunde sein lassen würde; er nimmt Abschied von ihr, als er im Begriff ist, in das Feldlager vor Arras abzugehen; auf Vorschlag Roxanes, die den Vetter Cyrano ausser Gefahr zu sehen wünscht, will er diesen mit den Cadetten der Gascogne in Paris zurücklassen, seinerseits darauf eingehend, um sich für die Rettung Cignières an dem thatendurstigen Mann durch die Unthätigkeit, in der er bleibt, zu rächen. Christian dagegen, in den die in seinem Namen von Cyrano an Roxane gerichteten glühenden Liebesbeteuerungen sie immer mehr verliebt gemacht haben, besonders als er unter dem Balkon der Geliebten, weil er selbst dazu nicht fähig ist, die Worte, die Cyrano ihm vorsagt, nachspricht und ihn sogar in der Dunkelheit selbst das Wort an seiner Stelle nehmen lässt, wird auf Anordnung de Guiches, der den etwas beschränkten Offizier für seine Leidenschaft nachsichtig machen zu können hofft, in einem Kloster, zu dem er Zutritt hat, mit Roxane getraut; als aber de Guiche dort einzudringen versucht, wird er von Cyrano daran verhindert. Dadurch in seiner Erwartung, die Liebe der Rozane zu geniessen, getäuscht, lässt er die Cadetten der Gascogne, bei denen Cyrano und Christian stehen, nach Arras marschieren, und der Aufbruch erfolgt sofort. Der vierte Akt giebt Bilder aus dem Lager vor Arras; Cyrano schreibt auch von hier und immer im Namen Christians an Roxane, sogar einen Abschiedsbrief vor dem möglichen Tode, der indessen nicht abgeschickt wird. Roxane kommt selbst ins Lager gefahren durch die Linien der Spanier hindurch; sie bleibt auch da trotz aller Einreden und obgleich ein Angriff befürchtet wird; ihr Taschentuch

wird als Fahne benutzt; die hungrigen Gascogner werden aus ihrer Kutsche, in der sich Raqueneau mit vielen Vorräten befindet, erquickt. Sie gesteht auch Christian ein, dass sie ihn anfangs nur wegen seiner Schönheit geliebt habe, nun aber wegen der aufrichtigen und feurigen Liebe, welche seine Briefe bewiesen, und dass sie ihn auch dann lieben würde, wenn er hässlich wäre; darauf hin erklärt Christian Cyrano, dass sie nicht mehr ihn, sondern diesen liebe. Christian wird bei dem Angriff der Spanier tödlich verwundet und stirbt, von Roxane tief betrauert und beweint; sie wird von Cyrano nicht über seine Mitwirkung aufgeklärt. Der fünfte Akt spielt 15 Jahre später; Magdeleine ist seit dem Tode Christians in ein Kloster getreten, wo Cyrano, der zuletzt in Armut verfallen ist, sie alle Sonnabend besucht. An einem solchen Tage erzählt Ragneneau einmal den anwesenden Herren, dass dieser, der sich viel Feinde gemacht hat, soeben von einem Fenster aus mit einem schweren Holzstück gefährlich getroffen worden ist. Trotzdem erscheint er an dem gewöhnlichen Tage, aber später als sonst, von Roxane deshalb freundlich ausgescholten. Nachdem er ihr noch, wie üblich, die Neuigkeiten vom Hofe erzählt hat, liest er ihr, trotz der Dunkelheit den letzten Abschiedsbrief Christians, der blutbefleckt von der Leiche ihres Gatten ihr eingehändigt worden war, ganz geläufig vor, und nun ahnt Roxane, dass nicht dieser, sondern Cyrano den Brief geschrieben und erkennt an seiner Stimme, dass er unter dem Balkon, nicht Christian, mit ihr gesprochen hat. Sie äussert es mit Genugthuung; nichtsdestoweniger bleibt er zurückhaltend, in der Überzeugung, dass Rorane trotz ihrer Versicherungen wegen seiner Hässlichkeit nicht dauernd mit ihm glücklich hätte werden können. Mit dieser letzten Zusammenkunft beider schliesst das Drama; Cyranos Tod, im Stück nicht erwähnt, findet erst 14 Monate später statt. Die vorgeführten Ereignisse sind zum Teil sehr neu, aber nicht durchweg wahrscheinlich; gleichwohl giebt der Dichter ein anschauliches Bild jener Zeit. Die Verse sind neuerer Art, der Alexandriner oft ohne Cäsur und hier und da abgekürzt. Fulda hat die schwierige Aufgabe des Ubersetzens mit Geschick ausgeführt und bisweilen auch kürzere Verse statt des fünffüssigen Jambus gebraucht. Warum er Cyráno mit dem Ton auf der vorletzten Silbe will aussprechen lassen, ist mir nicht erfindlich.

BERLIN.

H. J. HELLER.

Donnay, Maurice. L'Affranchie, comédie en 3 actes, am 5. Februar 1898 zum ersten Male aufgeführt in der Renaissance, jetzt bei Ollendorff gedruckt.

Dieses Lustspiel oder vielmehr Drama behandelt die Frauenfrage theoretisch und praktisch. Unter affranchie hat man sich hier eine Frau zu denken, welche dieselben Rechte wie ein Mann beansprucht und von seiner Bevormundung sich frei gemacht hat. In dem Stück ist es die Frau Antonia de Moldère, welche uns eine solche affranchie vorführt; sehr reich, giebt sie vor Witwe zu sein, obgleich sie von ihrem viel älteren Mann, der noch lebt, geschieden ist. Nach einer früheren Liebschaft hat sie sich innig an Robert Dembrum angeschlossen und mit ihm in der Bretagne und sodann in Venedig zusammen gelebt; hier befindet sich in ihrer Gesellschaft auch Inliete, die uneheliche Tochter eines Herzogs, die von Pierre Letang vom Theater fortgenommen worden war und von ihm unterhalten wird; sie ist auf diesen ihren Liebhaber so eifersüchtig, dass, als sie eine Dame in seine Junggesellenwohnung hatte eintreten sehen, sie ihr folgt und einen Revolverschuss gegen sie abfeuert, der nur den dazwischentretenden Pierre leicht an der Stirn verletzt. In Paris wird das Haus der Frau de Moldère der Sammelplatz der für die Frauenfrage wirkenden Damen. Als

Roger an das Sterbebett seines Bruders nach Algier gerufen wird, knüpft Frau de Moldère aus Neugier eine enge Verbindung mit Pierre an. Davon erhält Roger nach seiner Rückkehr durch Juliette Kenntnis, und obgleich Antonia während seiner Abwesenheit die zärtlichsten Briefe an ihn geschrieben hatte, und nun für ihre Untreue ihn siehentlich um Verzeihung butet, bleibt er streng und verlässt sie sogar hart und kalt, als sie infolgedessen in seiner Wohnung von einer Ohnmacht befallen wird.

BERLIN.

H. J. HELLER.

## Leblanc, Maurice. Voici des ailes. Paris, Ollendorff 1898.

Mit zahlreichen Abbildungen. Eine überschwängliche Verherrlichung des Radfahrens. Zwei junge befreundete Ehepaare machen zusammen eine Fahrt von Paris bis in die Bretagne; der eine von den Herren lässt sich gelegentlich mit der Frau des andern ein; dieser, anfangs ergrimmt, wird von der Gattin desselben, die er liebt und die ihn liebt, durch ihre Hingebung beschwichtigt. In der Bretagne trennen sie sich, um umgehindert zu sein, jeder von beiden mit der Frau des andern. Das alles hat mit seiner Schnellbewegung das Radfahren zuwege gebracht, welches, wie der Verfasser versichert, von den älteren landläufigen Vorstellungen über Sitte frei macht. — Englische Ausdrücke werden von vielen neueren Schriftstellern dem Französischen ohne weiteres beigemengt; so hier scorchers, sportsman, ankle play, match; flirt wird nicht nur von der schmeichelnden Annäherung eines Mannes an eine Frau, sondern von dem Manne selbst, der diese Annäherung unternimmt, gebraucht. Sonst sind neu: virage Wendung statt des üblichen virement; couleur mastic; le pédalier = la pédale, der Tritt eines Fahrrades; jupe-culotte; s'aiguicher, sich zuspitzen.

BERLIN.

H. J. HELLER.

## Rod, Édouard. Le Ménage du pasteur Naudié. Bibliothèque-Charpentier. Paris, Eugène Fasquelle 1898.

Als der Pastor Siméon Naudié von dem seinem Vater Abraham Naudié, protestantischen Professor der Theologie in Montauban, gegebenen Jubiläumsfeste nach seinem Wohnort La Rochelle eben zurückgekekrt ist, läuft, während er sich auf die Sonntagspredigt vorbereitet, sein ungezogener Sohn Abraham nach dem Hafen, prügelt sich mit Gassenjungen und kommt nach der Kirche mit zerrissenem Sonntagsrock nach Hause zurück; den Rock zu ersetzen, fehlen vorläufig in dem ärmlichen Hauswesen die Mittel, und ihn auszubessern, hält Esther, die älteste der Töchter, welche nach dem Tode der Mutter die Wirtschaft führt, für unmöglich. Zum Mittagessen von dem Generalrat Defos, dem angesehensten Mann der Stadt, eingeladen, erstaunte er sehr über diese Zuvorkommenheit, die ihm vor vielen Jahren ein und das andere Mal zu Teil geworden war, mehr aber noch, als Defos ihm unter vier Augen mitteilte, dass seine sehr reiche und ein wenig launenhafte Nichte Jane Defos, die, nach dem Tode ihres Vaters in Indien, ihre Zeit teils bei einer mütterlichen Tante in London, teils bei ihm zubrachte, zuletzt fromm und wohlthätig geworden, ihn, den Pastor zu heiraten wünsche. Natürlich erbat er sich von Defos, wie auch von Jane selbst, Bedenkzeit aus. Nachdem er ihr die Schwierigkeiten, welche ihre Ehe mit sich führen müsste, auseinandergesetzt hat und Jane sie gering anschlägt, heiratet er sie und bezieht mit ihr und seiner Familie ein schlossartiges Haus. Jane bleibt gegen die vier Kinder Naudiés, wie diese selbst gegen sie, gleichgiltig. Am Jahrestage der Hochzeit überrascht der Pastor seine Frau, wie sie Photographien ansieht; sie zeigt ihm sogar das Porträt eines Sängers, in

den sie vor sechs Jahren ganz vernarrt gewesen war; Frau Defos, welche den Reichtum Janes gern ihrem studierenden Sohn Henri zugewendet hätte, thut das Ihrige, um in Naudié Eifersucht und in seiner Frau Arger zu erregen. A's *Henri*, der Theologe werden sollte, diese Lauf bahn aufgeben will, weil er den Glauben verloren hat, wendet *Defos* sich an *Naudië*, der es tür geraten findet, den jungen Mann seinem Gewissen folgen zu lassen; die Mutter gesteht ihren Kummer Jane, und diese nimmt ein lebhaftes Interesse für die Sache; nach einem gemeinschaftlichen Mittagsmahle, lässt sie sich, bestochen durch Henris lebhaftes Reden, mit ihm allein in ein warmes und ihr Mitleid ausdrückendes Gespräch ein. Als Henri, infolge dieser Streitereien, krank wird, pflegt sie ihn, wochenlang die ganzen Tage bei ihm zubringend, mit der grössten Sorgfalt; sie setzt es auch bei seinem Vater durch, dass er seinem Entschluss nicht mehr hinderlich sein will. Wie eine Fremde kehrt sie in das Haus Naudies zurück, in dem sie so lange nur die Nächte einsam zugebracht und alle Pflichten der Hausfrau vernachlässigt hatte, und lässt den Pastor, der sie noch immer liebt, ihre Gleichgiltigkeit fühlen. Dieser wird natürlich eifersüchtig, besonders seitdem seine Frau täglich mit Henri zusammen ausreitet und im Winter ihn in seines Vaters Wohnung aufsucht. In einer von ihm herbeigeführten Unterredung erklärt sie ihm, dass sie, durch Henri ungläubig geworden, den Gottesdienst nicht mehr besuchen werde, ihn gleichzeitig warnend, in seinem Hause nicht für einen Pastor unpassende Auftritte herbeizuführen. Naudié wendet sich an die Mutter Henris, welche, obgleich dem Pastor feindlich gesinnt, ihrem Sohn Vorhaltungen macht, so dass dieser auf einem Spazierritt Jane erklärt, abreisen zu wollen, wogegen sie lebhaft Einspruch erhebt. Auf die Nachricht von der schweren Erkrankung seines Vaters will Naudie mit seinen beiden ältesten Töchtern dahin reisen, vergeblich Jane, die den Umgang mit Henri nicht entbehren möchte, auffordernd, ihn zu begleiten; deshalb beunruhigt durch die Vertrautheit seiner Frau mit dem jungen Mann, bleibt er noch zurück. Ein paar Tage später durch ein Telegramm sofort nach Montauban gerufen, geht er mit Esther dahin; mit Schmerz muss er nun sehen, dass der Vater ihn nicht mehr erkennt und denn auch bald stirbt. Den Tag nach Naudiés Abreise tritt Henri als Mitarbeiter in die Büreaux des Vaters ein und bittet, ihn sofort eine Geschäftsreise antreten zu lassen, offenbar, um die Gefahren, die er von seiten Janes ahnt, zu vermeiden. Zurückgekehrt teilt der Pastor seiner Frau mit, dass seine Schwester Angélique, die bisher den Vater gepflegt hatte, zu ihm kommen werde; daraufhin erklärt sie, dass sie sich von ihm werde scheiden lassen, und da er nicht einwilligt, dass sie sein Haus verlassen werde, und in der That kehrt sie sogleich zur Familie Defos zurück. Naudié trennt sich nun von seiner Gemeinde und den Seinigen, um als Missionar nach Afrika zu gehen, wohin ihn Abraham begleitet. Obgleich man sich für keine der Personen des Romans recht interessieren kann, muss man doch anerkennen, dass die Schilderung der protestantischen Theologen und ihrer Anhänger sehr treffend ausgefallen ist. — Neu sind: bénisseur, se, als Eigenschaftswort, segnend, segenerteilend, von den sich herabneigenden Zweigen der Buche gesagt; carriérisme, die Sucht, unter allen Umständen, auch gegen seine Überzeugung, Carrière zu machen; le grand Gallehaut, d. i. Galcotto, Kuppler, aus der Lancelotsage, als solcher auch von Dante in der Erzählung von Francesca da Rimini erwähnt; Rod nennt so das Mitleid, welches zur Liebe führt.

BERLIN.

H. J. HELLER.

Montégut, Maurice. Rue des Martyrs, roman parisien. Paris, Ollendorff 1898.

Beschreibung der verschiedenen Bewohner eines Hauses der im Titel genannten Strasse. Die hervorragenden Personen sind der Schriftsteller Ztschr. f. frz. Spr. u. Litt. XXI<sup>2</sup>.

Patrice Bauvilliers, der, zum Wohlthun aufgelegt und trübsinnig gestimmt, Schnurren und komische Erzählungen schreibt, weil er dadurch allein bei den Zeitschriften ankommt und zu Geld und sogar zu Ruhm gelangt, und Laurence de Bertonie, die, obgleich sonst käuflich, sich in den Schriftsteller verliebt, jeden andern Umgang aufgiebt und seinetwegen sich die grössten Entbehrungen auferlegt. Bauvilliers hat nämlich, um sie und sich selbst zu erproben, für einen näheren Umgang sich und ihr einen Monat Aufschub auferlegt und ihr so lange alle Besuche untersagt. Gegen Ende dieser Frist sucht sie einen früheren alten Liebhaber auf, um Frau Choumara in demselben Hause, die ihr die grösste Not geklagt hat, zu Hilfe zu kommen; gerade an demselben Abend will der Schriftsteller zu ihr; als er erfährt, dass sie ausgegangen ist, lässt er durch die Dienerin ihr sagen, dass er sich von ihr entfernt halten wird. Daraufhin nimmt sie ihre frühere ausschweifende Lebensweise wieder auf, besonders mit einem gewöhnlichen Kerl, der trotz seines Geldmangels sich ihr zum Herrn aufwirft. Nach der durch Villanot, jenen früheren alten Liebhaber, veranlassten Festnahme des Strolchs wegen eines früheren Verbrechens, sowie seiner Genossen, die sich bei Laurence einquartiert hatten, wendet sich Bauvilliers, zumal da er erfahren hat, dass eine Anwandlung von Wohlthätigkeit sie auf ihre schlechten Wege zurückgeführt hatte, und deshalb seine Schroffheit bereuend, wieder zu ihr; er pflegt sie in einer Krankheit; sie stirbt von dem häufig wiederholten Schrecken, den der aus dem Gefängnis entlassene Strolch ihr durch Todesandrohung und lautes Brüllen vor ihren Fenstern einzu-flössen weiss. Jene Frau Choumara hat zum Mann einen Gelehrten, der sich einbildet, durch Erfindungen eine angesehene Lebensstellung erringen zu können, und eine Tochter Claudine, welche die Familie durch Näherei ernährt. Jeff Jordaëns, ein in demselben Hause wohnender Belgier, der sich kümmer lich durch Sprachunterricht erhält, bringt dem Gelehrten ein ihm auf der Treppe verloren gegangenes Buch zurück, lässt sich von ihm in Chemie unterrichten und kommt bei seinem Lebensüberdruss auf den Einfall, durch Abbrennen von Explosivstoffen die Welt zu reformieren, den Armen dadurch gegen die reichen Unternehmer zu ihrem Rechte zu verhelfen; Claudine billigt alles, was er sagt, weil sie ihn liebt, und er selbst, obgleich in seinen Knabenjahren durch einen Unfall entmannt, fasst eine Neigung zu dem jungen Mädchen; sie steigt eines Abends zu ihm hinauf; er entkleidet sie, aber bei seiner Untüchtigkeit wird sie enttäuscht und verletzt und verlässt ihn erbittert. Sie verliert die Lust am Arbeiten, und die ganze Familie giebt sich aus Not den Tod durch Kohlendunst. Jeff Jordaëns, der sich und alle Menschen hasst, will, um sich zu rächen, durch eine Explosivbüchse die Madeleine mit den darin befindlichen Reichen in die Luft sprengen, kommt aber nur allein dabei um. Der in demselben Hause wohnende Maler Faustin Varat, dem Bauvilliers einen vorübergehenden Erfolg vermittelt hatte, gerät gerade dadurch in die Netze einer älteren, in Künstler aller Art verliebten, sehr reichen Baronin und ergiebt sich fortan dem Nichtsthun. Bauvilliers ist trotz des riesigen Erfolgs seines letzten komischen Romans niedergeschlagener als je, da er die Vorstellung nicht los werden kann, durch seinen Blick, ja durch seine blosse Anwesenheit überall, wie auch in diesem Hause, Unglück herbeizuführen: so beabsichtigt er denn, sich ganz von der Litteratur und von der Welt zurückzuziehen und in aller Stille und Einsamkeit auf dem Lande zu leben. --Wenn nicht wegen der geschilderten Personen und Ereignisse, empfehle ich doch wegen der Sprache das Buch allen denjenigen, welche von der Entwicklung und Neubildung des französischen Ausdrucks in Kenntnis bleiben Neu oder doch noch nicht in unsern Wörterbüchern verzeichnet sind: ataviquement, von den Urahnen her; cocotte, von einem Pferde gesagt; troquet abgekürzt aus mastroquet, gewöhnliche Weinschenke; l'au-dehors als Substantiv; mendigo (spanisch), Bettler, neben tapeur, Gelderpresser; navet sagt ein Maler von seinem Bilde; pitreries, schlechte Spässe; vibrance, Schwingung, Durcheinanderschwirren von Einzelheiten eines Gemäldes; galéjade (provenzalisch), Aufschneiderei; pépin, Neigung, Vorliebe; mistouche, nicht bloss schlechter Scherz, sondern auch Verlegenheit, Elend; coco abgekürzt für cocodès, Liebhaber; chass-d'Afj, für chasseur d'Afrique; fouterie, Narrheit: écrabouiller für écraser; purotin, im Munde einer Dirne, der kein Geld hat; la rebiffe, Widerspenstigkeit; poireauter, im Munde eines gewöhnlichen Menschen, für pirouetter; arbicots, desgleichen, für Arabes; poitriner, sich in die Brust werfen; renacle, Widerwille; ostentatoire, pomphaft; troncher, nicht bloss küssen, sondern, allerdings im Munde eines Strolchs, köpfen; empris, e, vom nicht mehr gebräuchlichen emprendre, = hanté, possédé; sulfonal, Schwefelpräparat zum Betäuben; s'immesurer, unermesslich werden.

BERLIN. H. J. HELLER.

## Rosny, J.-H. Les Ames perdues. Paris, Fasquelle 1899.

Der Verfasser nimmt, wie in seinem vorangegangenen Roman L'Impérieuse Bonté, in welchem ein junger Mann einen unwiderstehlichen Drang, Arme zu unterstützen, an den Tag legt, so auch in dieser Erzählung die sociale Frage zum Vorwurf seiner Darstellung. Abel Roland, der reich sein könnte, wenn er sich an seinen kinderlosen Oheim, einen Besitzer grosser Fabriken, der dem Kollektivismus seines Neffen abgeneigt ist, anschliessen und nachgiebiger zeigen wollte, verschmäht es, um vor seinen übrigen Mitmenschen nichts voraus zu haben. Er geht mit dieser Ansicht darauf aus, eine neue Moral zu gründen und selbst nach dieser zu handeln, in der Überzeugung, dass auf diese Weise das sociale Elend gehoben werden könne. Gleichwohl macht ihn seine Jugendgespielin Marie-Louise Mouryès bisweilen in seinem Streben unsicher, und ihr Vater, ein Vielleser, den er eines Vormittags in dem Arbeitszimmer desselben erwartet, sucht ihn ernstlich aus seiner Anschauung herauszureissen und von dieser Entsagung loszumachen. Nach einer fruchtlosen Unterredung mit beiden und einem ärmlichen Imbiss geht er an demselben Abend in die Wohnung des alten Fräuleins d'Ermeuse, die den Krieg abgeschafft sehen möchte, wo er den Philosophen Freyle, der ihr darin beistimmt, und der sogar die ganze Tierwelt geschont haben will, und den Anarchisten Beyssières antrifft, der alles umzustürzen und neu zu gründen gedenkt; in der Nacht treibt Roland sich noch mit drei Anarchisten umber, von denen der eine, ein Zeitungsschreiber, wegen eines anarchistischen Aufrufs verurteilt zu werden erwartet. Man sieht schon hieraus, dass es dem Verfasser darum zu thun gewesen ist, sämtliche Pläne der Verbesserung oder wenigstens Umwälzung der gesellschaftlichen Ordnung in seinen Personen einander gegenüber zu stellen. Roland schwankt zwischen seinen Vorsätzen, die Selbstaufopferung zum Besten der Massen auszuüben und dem Wunsch, reich geworden, Marie-Louise zu heiraten: ein neuer Besuch bei Mouryès vermehrt seine Unschlüssigkeit. Zuletzt glaubt er, die Liebe zu dem jungen Mädchen mit der in ihm wuchernden Pflicht der Volksverbesserung vereinigen zu können: er erklärt sich; sie gesteht, dass er ihr mehr wert ist als irgend ein junger Mann, erbittet sich jedoch Bedenkzeit und spielt ihm eine Beethovensche Sonate vor. Ein paar Tage darauf sagt sie ihm ihr Jawort. Aber Mouryès, der es billigt, dass Roland die durch einen langen Ausstand geschädigten Arbeiter der eben von ihm ererbten Fabriken seines Oheims reichlich unterstützt und ihren Lohn erhöht, versagt ihm, als er hört, dass er den grössten Teil des baren Vermögens zu Stiftungen für die Arbeiter verwendet hat, die Genehmigung zu der Verheiratung mit seiner Tochter, und diese, obgleich sie ihn liebt, verzichtet auf die Ehe mit ihm, befürchtend, in Armut geraten zu können. Unterdessen verlässt Beyssières seine Geliebte und den

mit ihr erzeugten Knaben, so sehr er auch beide liebt, um dem unwiderstehlichen Verlangen zu folgen, irgend ein Zerstörungswerk zu verüben; nach langen Vorbereitungen und Unschlüssigkeiten führt er es gegen den Senat im Luxembourg aus: die von ihm in den Saal geschleuderte Bombe tötet einen Zuhörer und verletzt mehrere andere, aber keinen Senator; er, der es mit dem Leben anderer so leicht genommen hatte, sucht durch dreiste Vertauschung von Kleidungsstücken und freche Lügen das seinige zu retten. Überführt wird er vor Gericht gestellt, wo er seine Handlungsweise zu rechtfertigen unternimmt; verurteilt wird er hingerichtet, wobei er ruft: "Es lebe die Anarchie!" Der Bericht über die Gerichtssitzung ist genau nach dem Muster der Verhandlungen abgefasst, wie sie bei wirklichen Vorgängen sich abwickeln. Dies bildet etwa den Schluss des Buches. Manche Episoden desselben haben mit den beiden Erzählungen gar keinen Zusammenhang; so der Besuch des Fräuleins d'Ermeuse bei dem deutschen Kaiser, allerdings hier Frédéric-Louis genannt, den sie für ihre Friedensbestrebungen gewinnen will, und der sie angeblich auffordert, die Bücher, welche zu diesem Zweck veröffentlicht werden, ihm einzusenden. alles soll nur dazu dienen, die reformatorischen oder anarchistischen Gruppen der mystères de Paris hinzustellen, für welche der Verfasser schwerlich eigene Anschauung mitbringt, so dass er überhaupt nicht Menschen, sondern Theoriepuppen schildert. Wie in dem vorangegangenen Werk hat der Verfasser auch hier versucht, Seelenstimmungen durch Naturvorgänge zu verdeutlichen; da er aber dazu bisweilen mehrere ganz verschiedene Vorgänge herbeizieht, macht er sie weniger anschaulich, als es ohne den Vergleich der Fall sein würde. Roland sowohl wie der Philosoph Freyle finden, dass die bisherige Sittenlehre, welche die Tötung vieler im Kriege, wie die Unterdrückung der Arbeiter durch die Fabrikbesitzer gestattet, wie auch die herrschenden Religionen unzulänglich und verbraucht sind und durch andere ersetzt werden müssen. Wenn ich hiernach das neueste Buch Rosnys nicht durchweg loben kann, so empfehle ich es jedoch denen, welche über neues Gestalten der Satzfügung, sowie von manchen noch nicht in den Wörterbüchern verzeichneten Ausdrücken Kenntnis nehmen wollen. Der Art sind: l'amoralité, das Fehlen aller Moralprincipien; période amorale, eine Zeit, in welcher alle Principien der Moral fehlen; anthropométriqe, zum Messen der Körperverhältnisse bestimmt; le pastorisme die Methode Pasteurs; sergot für sergent: théoriste neben théoricien: dépistage, Aufspürung; dormassant, sculäfrig; butement für das übliche butage; firhtrement. Der Verfasser schreibt les idéals statt des gebräuchlichen les ideaux; l'âme-une ist für ihn die einheitliche, nur auf einen Zweck gerichtete Seele; possibiliste ähnlich dem opportuniste; emblave nennt er ein kleines Kartoffelfeld; rue-kosmos, eine sehr belebte Strasse; von lateinischen Wörtern l'aura, der Lufthauch, und l'urus neben dem gleichbedeutenden deutschen l'Aurochs; englisch poor soul. Sehr auffallend ist S. 21 Aussi bien prétendé-je statt prétends-je.

BERLIN. H. J. HELLER.

## Loti, Pierre. Reflets sur la sombre route. Paris, Calmann-Lévy 1899.

Betrachtungen, Beschreibungen einzelner Gegenden des Baskenlandes, Beobachtungen an Hunden und Katzen, Schilderung des Zustandes von Madrid beim Ausbruch des Krieges mit Nordamerika, namentlich aber ausführlicher Bericht über seinen Besuch der Osterinsel, die von wenig zahlreichen Wilden bewohnt, selten von Europäern betreten wird; hier finden sich kolossale, steinerne, aus uralter Zeit herrührende Bildwerke von Göttern, welche grösstenteils zerbrochen auf dem Boden liegen; den Rumpf einer dieser Kolossalfiguren hat man abgesägt und nach Paris gebracht, wo er am Eingang des Jardin des plantes aufgestellt ist. Auffallend ist es, dass in

dem ersten Aufsatz, Nocturne, Loti die Vermutung ausspricht, dass neben oder aber über dem Gott unseres Sonnensystems eine andere oder viele andere vielleicht höhere Gottheiten in den verschiedenen Sonnensystemen vorhanden sein können. In dem Aufsatz über Madrid wird das bei dem deutschen Gesandten befindliche Bild, dessen Entwurf von dem Kaiser Wilhelm II. herrührt, die gebildeten Völker in der Abwehr morgenländischer Barbaren, kurz beschrieben und der Kunstsinn des Kaisers gebührend gerühmt. Den Schluss des Buchs bildet ein Dühyrambus auf das Meer, veranlasst durch Michelets Schrift La Mer. Wenn auch die meisten dieser Aufsätze dem Inhalt nach unbedeutend sind, werden sie doch durch die liebenswürdige Art, in welcher der Verfasser sie vorbringt, alle lesenswert. Neu ist domesriqué, von Sachen gesagt "einheimisch geworden" und wegen dieser Neuanwendung schräg gedruckt.

BERLIN.

H. J. HELLER.

France, Anatole. L'Anneau d'améthyste. Paris, Calmann-Lévy 1899.

Zur Histoire contemporaine gehörig und Fortsetzung der früher erschienenen L'Orme du mail und Le Mannequin d'osier. — Weniger ein Roman als eine Vorführung von Persönlichkeiten verschiedener gebildeter Klassen: die aus jüdischer Geburt Katholikin gewordene Frau de Bonmont (Gutenberg) schickt, um für ihren Sohn die gewünschte Teilnehmerschaft an den Jagden des Herzogs de Brézé zu gewinnen, ein kost-bares goldenes Hostiengefäss zum Gebrauch des abbé Guitrel in der im herzoglichen Park gelegenen kleinen Marienkapelle; und der Sohn derselben veranlasst sie, wie durch einen Bekannten die Geliebte desselben, Frau de Gromance, bei dem Kultusminister für die Ernennung des abbé Guitrel zum Bischof von Tourcoing vorstellig zu werden, weil er durch diesen es hofft, zu den Jagden des Herzogs zugezogen zu werden. In der That wird durch die Empfehlungen dieser Frauen beim Neffen des Ministers und Vorst her seines Bureaus, der solche Angelegenheiten für ihn besorgt, der abbe zum Bischof gewählt, nachdem er noch den Geliebten der Frau de Gromance ihr gefügiger zu machen bemüht gewesen war; aber der von ihr für den neuernannten Bischof gekautte kostbare Amethystring wird bei dem Geliebten, hinter dem Esterhazy zu stecken scheint, infolge einer wegen Schulden vorgenommenen Pfändung in Beschlag genommen. Ausserdem wird der nunmehr von seiner Frau getrennte und zum Professor ernannte Bergeret wieder vorgeführt, und hier als Untersucher der Seele eines ihm geschenkten Hundes, als Leugner der Unsterblichkeit der Menschenseele und als überzeugt von der Unschuld des Dreyfus und dafür wie sein gleichgesinnter Rektor von der Menge verhöhnt, während der gut religiöse und legitimistische Herzog den verurteilten Hauptmann schon als Juden hasst und für schuldig hält. Als Bischof zeigt sich Guitrel weniger getügig als früher: er richtet an den Präsidenten der Republik einen offenen Brief, in welchem er ihm erklärt, dass er wie seine Geistlichkeit gegen die am kirchlichen Vermögen und Einkommen verübten Erpressungen des Staates Widerstand leisten wird; daraufhin wird durch einen Ministerrat beschlossen, ihn wegen Missbrauchs seiner Amtsgewalt zu verfolgen. Anatole France ist zu objektiv, um bei der Vorführung dieser Personen seine eigenen Ansichten zu verraten; nur merkt man leicht, dass er von den jetzigen Zuständen Frankreichs wenig befriedigt sein kann.

BERLIN.

H. J. HELLER.

Rosny, J.-H. L'Impérieuse Bonté. Paris, Plon.

Jacques Fougeraye, in der Lackfabrik eines Vororts von Paris angestellt, der von Jugend auf den Traum gehegt hat, den Armen zu Hilfe zu

kommen, und dem es geglückt ist, beim Brande der Fabrik Leute und Sachen zu retten, verliert bei diesem Unglück den Rest seiner Habe und seine Stellung. Nachdem er vergeblich in der Provinz eine Beschäftigung gesucht hatte, kehrt er nach der Hauptstadt zurück, trotz des eigenen Elends immer noch an die Linderung der Not der Armen denkend. Der reiche Dargelle stellt ihn an, um Erkundigungen einzuziehen, wie er seine Wolthätigkeit nützlich bethätigen könne; dadurch hat er Gelegenheit, das Elend viele Arbeiterfamilien kennen zu lernen und augenblickliche Not zu beseitigen. Und dies ist der Hauptzweck des Buchs; Zustände solcher Art wegzuräumen, erklärt der Verfasser für eine gebieterische Pflicht; man kann demnach den Roman einen socialistischen nennen. Die Anwandlungen zur Wohlthätigkeit rühren bei Dargelle von seiner Besorgnis her, gänzlich taub zu werden; da er aber die klare Stimme Jacques' gut versteht, kommt er zu grosser Vertraulichkeit mit dem jungen Mann, dem er sogar seine Utopien verzeiht, und das besonders, da seine Frau von seiner angehenden Taubheit Missbrauch macht; so liebt er sie denn nicht und sie nicht ihn; sie gerät dagegen in eine Leidenschaft für Jacques, die er zuletzt teilt, ohne dass daraus eine enge Beziehung entsteht; dieser erfolglose Traum, endlich einmal wirklich geliebt zu werden, untergräbt ihre Gesundheit; sie führt ihren Tod durch Gift und Kohlendunst herbei; in ihrem Testament hat sie Jacques das ausgesetzt, was er für die ihr bekannten Wohlthätigkeitszwecke nötig haben würde. Die Ausführlichkeit, mit welcher die Entstehung dieser gegenseitigen Neigung geschildert wird, zeigt, dass der Verfasser in diesem Teil des Romans psychologischer Schriftsteller sein will. Dargelle geht nunmehr bereitwilliger noch als früher auf Jacques' Pläne ein. Die Witwe und die drei Söhne eines Angestellten der Fabrik, der beim Brande durch Rettungsarbeiten eine schon vorhandene Krankheit verschlimmert hatte und bald darauf gestorben war, geraten in das tiefste Elend und werden von ihren Verwandten im Stich gelassen; Jacques, der sie lange gesucht hatte, wird endlich auf ihre Spur gebracht und zwar durch Dargelles fortgesetzte Erkundigungen; sie erhalten Aufnahme in das Haus dieses Wohlthäters. Die Erzählungsweise des Verfassers wird oft dadurch undeutlich, dass er alle Augenblicke Seelenstimmungen durch die verschiedensten Naturerscheinungen erläutern will. Das Buch ist nur denjenigen zu empfehlen, welche sich über manche Zustände der Pariser Armenpflege weiter unterrichten wollen, sowie denjenigen, welche die Neuentwicklung der Sprache in Wortbildung und Satzfügung verfolgen, eine Entwicklung, welche ich weder zu billigen noch zu missbilligen mir herausnehme. Neu sind: houler, wogen, anaconda, Riesenschlange; dormassement, Schläfrigkeit; violescence, Bläulichkeit, z. B. des lèvres; microbière, Mikrobenstätte, auch microbien, ne, was auf die Kleintiere Bezug hat; sourdir, matt hervorbrechen, von der Morgenröte und vom Schweiss; reverdis, Frühling; daltonique, farbenblind; mondial, von der Welt oder Natur abhängig, z. B. appareil mondial, ein von der Bewegung der Erde getriebener Apparat; aucuba, japanische Aucuba, zu derselben Pflanzenfamilie gehörig wie unser Kornelkirschbaum; ramusculaire, Zweige ausbreitend; pariatisme, Stellung des Paria; blasement, Abgestumpftheit, Blasiertheit; ancêtre als Adjektiv, z. B. douceur ancêtre, und ähnlich l'âme enfant; pianotement, das Leisegehen, z. B. des Herzschlagens; érotomane statt des sonst üblichen érotomaniaque; silentier, zur Ruhe bringen; pleuvotement, Regenguss; asepsie, Bewahrung vor Fäulnis; hallucinatoire, auf Sinnestäuschung oder Einbildung beruhend; hyperfluidique, überschäumend; petromyzon, die lateinische Benennung der Lamprete. Aus dem Englischen shakers, babies; aus dem Spanischen le rio, der Fluss.

BERLIN.

H. J. HELLER.

# Miszellen.

### 4 Briefe von Friedrich Diez an Albert Hoefer.\*) Mitgeteilt von E. Stengel.

1. Herrn Prof. Dr. Höfer, Wohlgeboren zu Berlin, Charlottenstr. No. 48. Bonn, d. 14. Aug. 1844.

Hochgeehrtester Herr!

Indem ich Ihnen für Ihre an mich gerichtete gütige Einladung zu thätiger Theilnahme an Ihrer Zeitschrift für die Wiss. d. Sprache meinen ergebensten Dank sage, bedaure ich sehr, diese Theilnahme, wie ehrenvoll sie auch für mich ist, nicht in dem von Ihnen gewünschten Umfange zusagen zu können. Theils nämlich muss ich wegen litterärhistorischer Studien 1) die sprachlichen eine Zeitlang bedeutend einschränken, theils beabsichtige ich einige grössere der Beendigung entgegenreifende Arbeiten aus letzterem Fache in einem besonderen Bändchen herauszugeben.<sup>2</sup>) Auf kritische Uebersichten dürfte ich, abgesehen von dem dazu erforderlichen grösseren Zeitaufwand, schon deshalb nicht eingehen, weil die Hilfsmittel, zumal im Ausland erschienene Bücher, mir hier sehr kärglich vergönnt sind. Gleichwohl hoffe ich von der mir bewilligten Freiheit gelegentlich einmal Gebrauch machen zu können, sei es auch nur durch Einsendung kleinerer Aufsätze oder einzelner Bemerkungen.

Was endlich Ew. Wohlgeboren Anfrage in Betreff bedeutender ausländischer Sprachforscher betrifft, die Sie für Ihre Zeitschrift zu gewinnen wünschten, so gestehe ich, dass mir keine bekannt geworden, wenigstens nicht auf romanischem Boden. Frankreich z. B. möchte seit Raynouardund Fallots Tode keinen Sprachgelehrten aufzuweisen haben, dem der Name eines gründlichen Forschers zukäme. Doch fällt mir eben Fauriel und Ampère ein, die sich aber mehr mit Sprachansichten als eigentlicher Unter-suchung oder Zergliederung beschäftigen, Indem ich Ihnen zu Ihrem Unternehmen, mit dessen Plan ich im

Ganzen einverstanden bin, Glück wünsche, nenne ich mit ausgezeichneter Hochachtung Ew. Wohlgeboren

## ergebensten

Dr. Fr. Diez.

\*) Geboren in Greifswald d. 2. Oktober 1812, gestorben daselbst am 9. Jan. 1883, S. Alex. Reifferscheids Necrolog in Bursians Biogr. Jahrb. j. Altertumskunde, VII Berlin 1885 S. 99 ff. — Reifferscheid hat mir auch freundlichst vorstehende Briefe zur Veröffentlichung überlassen.

2) Offenbar die 1846 erschienenen Altrom. Sprachdenkmale. Eingehende litterärhistorische Studien setzt auch die im Anhang dazu abgedruckte Abhandlung Ueber den epischen Vers voraus.

<sup>1)</sup> Welcher Art diese litterärhistorischen Studien waren, lässt sich nicht genau angeben. Ich vermute, dass sie die spanische Cid-Sage betrafen, da Hubers Ausgabe der Cronica del Cid gerade in Marburg erschienen war und von Diez in den Jahrb. f. wiss. Kritik 1845 S. 422-38 ziemlich eingehend besprochen ist.

# 2. Herrn Professor Dr. Höfer, Hochwohlgeboren zu Greifswalde. Hochverehrter Herr!

Ich erlaube mir die Frage, ob Sie wohl geneigt wären, einen kleinen Aufsatz von mir (etwa 6 Druckseiten) "über Gemination und Ablaut im Romanischen" in Ihre geehrte Zeitschrift aufzunehmen? Sollte die Erscheinung des nächsten Heftes längere Zeit dahinstehen, so könnte der Aufsatz bis dahin noch bei mir liegen bleiben, da sich vielleicht noch einiges zuzusetzen findet.

Bonn, 18. Jan. 523)

Mit wahrer Hochachtung Ihr ergebenster

Fr. Diez, Professor.

Ich sende Ihnen, hochgechrtester Herr, schon jetzt den kleinen Aufsatz. Besseres habe ich leider nicht zur Hand, da mein Etymolog. Wörterbuch der romanischen Sprachen mich ganz in Anspruch nimmt. So unbedeutend der Beitrag, so enthält er wenigstens etwas noch nicht behandeltes. Verzeihen Sie dies öconomische Blättchen. — Mit gröster Hochachtung

Bonn, 31. Jan.

Dr. Fr. Diez.

 Herrn Professor Dr. Höfer, Hochwohlgeboren zu Greifswalde. Bonn, 9. Juni 53.

#### Hochverehrter Herr!

Ich bin leider nicht im Stande Ihnen einen Beitrag zu Ihrer gehaltreichen Zeitschrift zu lietern, da ich seit längerer Zeit an einer bedenklichen Augeuschwäche leide, die mur eben nur noch vergönnt die Revision meines Wörterbuches und die Correctur des Druckes, der nun bis zum 42 Bogen fortgeschritten ist und mit dem 51. vollendet sein wird, zu besorgen. Damit bitte ich auch meine verspätete Antwort entschuldigen zu wollen. — Ihr Vorhaben, eine Abhandl. über die engl. Ablautformeln zu liefern, ist mir sehr erfreulich. Die Fülle muss hier überschwänglich sein, wie sich schon aus Halliwells Wb. ersehen lässt. Ich hätte jetzt freulich auch noch manches nachzutragen. So z. B. habe ich in der 2. Ausg. von Cherubini ein Beispiel der vollständig durchgeführten Ablautscala gefunden. Mit fliech flaech flucch bezeichnet der Mailänder merkwürdiger Weise die deutsche Sprache, nach des Vfs Meinung, weil die Deutschen jene Sylben häufig aussyrächen. Auch von der seltneren Formel U + A findet sich hier noch das Beispiel no savenn ne in buss ne in bass d. h. nichts davon wissen. Diese Formel beschränkt sich übeigens nicht auf Italien, wie ich geglaubt hatte (p. 404): schon ein Troubadour sagt ni buf ni baf Lex. rom. 11. 269. — Mit ausgezeichneter Hochachtung

Ihr ergebenster

Fr. Diez.

Zur Biographie von Friedrich Diez.

In den Anmerkungen zu seiner am 100. Geburtstage von Friedrich Diez gehaltenen Festrede hat Prof. Behrens (S. 35 ff.) Notizen aus einem von 1853 bis 1866 reichenden Reise-Tagebuch mitgeteilt, zu welchem nun-

<sup>3)</sup> Eine Bleistift-Notiz Hoefers auf dem Brief lautet: Antw. d. 22. 2—3 Wochen hier, noch in 3,3 abgedruckt. — Wirklich steht der Aufsatz dort S. 397—405, wieder abgedr. bei Breymann S. 178 ff.

mehr noch ein Nachtrag gegeben werden kann. In einem neuerdings zum Vorschein gekommenen Notizbuche meiner Grosstante Caroline Dietz, der Schwester von Friedrich Diez, welche während der letzten zehn Jahre seines Lebens den Aufenthalt in Bonn mit ihm teilte, finden sich Aufzeichnungen über eine Reise nach Auerbach a. d. Bergstrasse, Achern und Badenweiler, welche Caroline Dietz mit ihrem Bruder vom 10. September 1859 an gemeinsam unternahm. Wie weit diese Reise sich erstreckte und wie lange sie dauerte, wissen wir nicht, da die Notizen bei der Schilderung eines am 15. September von Badenweiler aus gemachten Spaziergangs abbrechen. Als bemerkenswert ist aus diesen Mitteilungen die Angabe hervorzuheben, dass Diez auf einem Ausfluge nach Oberweiler, den er mit seiner Schwester am 14. September unternahm, einen Besuch bei Venedey gemacht habe. Die Beziehung zu diesem als ein Vorkämpfer der demokratischen Ideen bekannten Schriftsteller (über sein Leben und seine Schriften vergl. den Artikel Wippermanns in der Allg. deutsch. Biogr., Bd. 39, S. 600 ff.) ist wahrscheinlich im Jahre 1852 angeknüpft worden, in welchem sich Venedey in Bonn aufhielt. Im folgenden Jahre siedelte er nach Zürich, sodann 1855 nach Heidelberg und 1858 nach Oberweiler über, wo er 1871 starb.

GIESSEN.

L. HOLZAPFEL.

#### Edmond About und Athanasius Kircher.

"Wunderlich finden zuweilen sich menschliche Namen zusammen!" Edmond About, der übermütige Humorist, und Athanasius Kircher (1602 bis 1680), der gelehrte Charlatan — sie scheinen durch Welten getrennt, und sind es auch. Der Jesuitenpater, der die unterirdische Welt und die Kulturgeschichte der Diluvialzeit und die Universalsprache schrieb, an Erfindungen reich und an Kritik bettelarm, steht an Phantasie allerdings hinter dem Autor des berühmten Roi des montagnes nicht zurück. Einmal scheint dieser sogar von dem an barocken Einfällen — die er für wissenschaftliche Ideen hielt — so reichen Verfasser des Gedipus Aegyptiaeus geborgt zu haben!

Edmond About erzählt in der kleinen Scherznovelle Le noz d'un notaire von einem Duellanten, dem die Nase abgehauen wird, und der sich in Verzweiflung aus dem Arm eines armen Auvergnaten ein neues Prunkstück ins Gesicht pflanzen lässt. Nun aber bleibt die Nase durch ein magisches Band an ihren alten Herrn gefesselt und lebt seine Schieksale mit, glüht prächtig, wenn es dem Auvergnaten zu wohl geht, und fällt zusammen, wenn er im Elend ist; als er durch einen Unglücksfall um seinen Arm

kommt, verschwindet die Ersatz-Nase völlig.

Diese Geschichte erzählt Kircher in der Appendix apologetiva seiner Polygraphia (Rom. 1663; S. 19). Trithemius, ebenfalls ein gelehrter Charletan, hatte sich gerühmt, mit Abwesenden, ja mit Gefangenen in tiefster Haft telepathisch korrespondieren zu können. Die staunenden Hörer meinten Trithemium nonnullam notitiam habnisse de miro magnetismus, quo duo conspirantes reciproca carnis insitione sese, in quocumque tandem orbis lovo constituti fuerint, nescio quibus puncturis de quo voluerint monere possint. Darüber macht Kircher sich lustig, indem er aus einem liber tiermanicus de Steganographia Trithemiana folgende Geschichte erzählt, die wohl eher in Utopia als in Italien vorgefallen sei:

"Erat quidam in Italia nobilis, qui eum nescio quo casu amisso naso, magnam prae se ferret turpitudinem, omnibus modis de naso fictitio arte reviciendo, laborabat. Consultus itaque quidam nasorum reficiendorum peritia iam dulum celebris Chirurgus, vel, ut melius dicam, Rhinurgus, qui conuentione facta noui productionem nasi promittit. Res in opus impigre deducitor, ca qua sequitur ratione. Erat dicto nobili viro mancipium forte et robustum, cuius carnosior luverti pars, nasi effingendi deligitur materia: mor incisam brachii pulpam Rhimurgus nasi

Ichnographie admouet, ligatamque suis in tantum medicamentis, fouct, usque dum, brachium nasi loco accreuisse notat. Quo facto arreptis forficibus, designatam brachii pulpam, quantum naso efformando sat erat, excisam, nunc superfluorum sectione, iam asperiorum partium elimatione, modo leuigatione, tandem in opus nasi restaurat, ita denique Nobili viro nasus, succisus restiutiur. Accidit autem et quotiescumque mancipium morbo quodam sibi familiari corripiebatur, toties nasus iste patris sui mala sentiens, ingentes quoque subiret alterationes: mortuo tandem mancipio, et nasus ille, qui tanto artificio condebatur putrefactus in tabem quoque abiit, et ne totum reliquum sanum corpus gangrana inficeret, denuo resectus."

Der geistreiche Franzose hat den Stoff freilich nicht unverändert gelassen. Er bringt in seine Erzählung eine stark sociale Nuance durch den Hohn, mit dem er des Notars Uebergänge von menschenfreundlicher Sanftmut gegen den Armen zur Brutalität behandelt; er würzt die Anekdote mit mancherlei Anspielungen, unter denen natürlich auch Zweideutigkeiten nicht fehlen; er beutet auch das Hauptmotiv selbst sorgfältiger aus, indem er z. B. den Besitzer der falschen Nase während eines Schnupfens in den Dialekt der Auvergne verfallen lässt, weil er nun du nez spricht. Die Grundlage ist aber unverkennbar die alte, und About (wie öfters Maupassant) hat hier nur den breiten Strom romanischer Anekdotenerzählung zeitgemäss aufgefrischt.

BERLIN.

RICHARD M. MEYER.

Die Beurteilung meiner "Einführung in die französische Wortbildungslehre, Phraseologie und Stilistik" in Zs. XXI, 2 u. 4, S. 65 ff. erhebt gegen
meine Arbeit eine Reihe von Einwänden, welche ich nicht als berechtigt
anerkennen kann. Nur auf die wichtigsten kann ich eingehen, wenn meine

Entgegnung nicht übermässig lang werden soll.

S. 67 wird bemerkt, dass das System, "wie ich selbst gestehe, nicht geeignet sei, alle Einzelerscheinungen zu systematisieren, weil ein Teil des Stoffes sich der logischen Durchdringung entzieht." — Soll dies ein Vorwurf gegen das System sein? Was kann dieses System, in welchem alle analysierbaren Vorstellungszeichen nach dem Verhältnis des ganzen Ausdrucks zu seinen Bildungselementen ihren Platz finden, dafür, dass die Sprache neben solchen Wörtern, die, wie création beauté, échelon Grundwort und Bedeutungsform klar erkennen lassen, auch solche enthält, die, wie créer, beau, échelle nur als Elemente in andern auftreten, selbst aber nicht zerlegbar sind? Beweist dies etwas gegen die Vollständigkeit oder Brauchbarkeit des Systems? Mit demselben Rechte könnte man der Chemie einen Vorwurf daraus machen, dass sie das Gold und das Silber nicht in Elemente zu zerlegen versteht.

S. 67 wird ferner geltend gemacht, dass das System zugleich logisch und deduktiv sei. "Die Induktion bedeutet dem Verfasser sozusagen

nichts." -

Selbstverständlich ist die Darstellung des Systems deduktiv; wie kann man ein System anders darstellen? Was beweist dies für die Art, wie es gefunden ist? Und wenn es deduktiv entwickelt wäre, was bewiese dies gegen seine Richtigkeit? Das ganze krystallographische System lässt sich deduktiv auf mathematischem Wege entwickeln, und es stimmt doch. Sind die Formeln der Physik, der Astronomie, der Chemie darum physikalisch u. s. w. falsch, weil sie mathematisch richtig sind? Die Richtigkeit der Anordnung war an den Beispielen zu prüfen.

Seite 67 wird mir ferner vorgeworfen, dass ich die im Titel genannten Disziplinen künstlich, auf Kosten der wirklichen Verhältnisse zu-

sammenschweisse. -

Auch dieser Vorwurf ist unbegründet. Natürlich gruppiert sich der Stoff anders bei meiner Anordnung als bei der bisher üblichen nach der Sprachform. Im letzteren Falle treten in eine Gruppe Ausdrücke der verschiedensten Bedeutungsform (commencement Thätigkeit abattement Zustand — voyage Thätigkeit cordage Kollektiv — dortoir Ort rasoir Mittel u. s. w.), bei meiner Anordnung solche der verschiedensten Sprachform (Eigenschaft richesse, beaute, aveuglement); ebenso wie bei Anordnungen nach der Schreibung die verschiedensten Lautwerte (war, calf, man, any, care) zusammenrücken, während solche nach dem Laut die verschiedensten Lautzeichen (me, year, feet, field, ceiling, intrigue) zur Gruppe vereinigen. Natürliche Zusammenhänge werden in gewissem Sinne in beiden Fällen zerrissen; hier die Form, dort die Bedeutung; hier die Schreibung, dort der Laut. Aber an sich sind doch beide Anordnungen berechtigt, und die Thatsachen, aus deren Vergleichung sie gewonnen sind, genau dieselben.

S. 67 unten, S. 68 oben wird ferner gerügt, dass ich die Lautform nicht genügend beachte, also z. B. breuvage nicht aus biberatieum erkläre. -Dieser Vorwurf steht im Widerspruch mit dem vorhergehenden. Denn wenn ich jedes vorkommende Wort durch alle Laut- und Bedeutungswandel hindurch hätte bis auf seinen letzten Ursprung zurückführen wollen, hätte ich mit Recht den Vorwurf verdient, dass ich schwer vereinbare Dinge habe unter einen Hut bringen wollen. Zum mindesten wäre die Uebersichtlich-keit und ebenso der unmittelbare Nutzen für die praktische Spracherlernung dadurch beeinträchtigt worden. Es kann doch nicht verlangt werden, dass jeder, der die Sprache praktisch zu erlernen wünscht, vorher einen Kursus in der historischen Grammatik durchmacht. Zum Glück ist es auch nicht nötig, dass man, um das Bedeutungsverhältnis von bloquer: blocus, acquérir: acquisition, conquérir: conquête, laver: lavage zu verstehen, erst die Geschichte der betreffenden Suffixe aufhellt; und die Thatsache der formalen Verwandtschaft bezeugt genügend die Gleichheit oder Aehnlichkeit der Stämme. Gerade um meinen Zweck zu erreichen, musste ich mich darauf beschränken, den Ursprung der Ausdrucksmittel nur so weit zu verfolgen, als ihn jeder Franzose, der seine Sprache beherrscht, in der Formverwandtschaft der Stämme unmittelbar empfindet. Sollte ich nicht immer die Grenze getroffen haben (vielleicht in chair-carnage), so ist auch das kein Schade, so lange ich nichts etymologisch Unrichtiges biete. Aber aus dem Umstand, dass ich gelegentliche vergleichende Blicke in das nur durch die etymologische Forschung erschliessbare Gebiet unter der Ueberschrift "Etymologie" gebe, lässt sich doch nicht die Forderung begründen, dass ich die historische Grammatik hätte in meine Arbeit aufnehmen müssen.

S. 69 unten wird erklärt, dass "der eine Gesichtspunkt, unter dem alle Spracher-cheinungen betrachtet werden müssen, nicht der logische,

sondern nur der psychologische sein kann." -

Zugegeben, aber ich betrachte ja nicht alle Spracherscheinungen, sondern nur diejenigen, welche unter den logischen Gesichtspunkt fallen. Und was den alten Irrtum angeht, dass die logischen Verhältnisse unmittelbar in den Sprachformen verkörpert seien, so kann es kein besseres Mittel. ihn zu zerstören, geben, als dass man, wie ich es eben thue, die verschiedenen sprachlichen Ausdrucksmittel für dieselben logischen Verhältnisse zusammenstellt; da muss sich ja zeigen, wie weit beide zusammengehen und wo die Deckung aufhört.

S. 70, 1 ist in allgemeiner Weise von den Mängeln, die das System als solches habe, die Rede. — Ja, dass es Mängel haben mag, will ich wohl glauben. Mit welchen Unvollkommenheiten sind nicht fast alle unsere wissenschaftlichen Klassifikationen, an denen Generationen von Gelehrten gearbeitet haben, behaftet, und ein erster Entwurf sollte davon frei sein! Und doch verzichtet man nicht darauf, die Säugetiere zu ordnen, weil das Schnabeltier sich nicht einfügen will: und selbst das logisch ganz unhalt-

bare System der 10 Wortklassen wird in Ermangelung von Besserem trotz seiner Mängel beibehalten, weil es bestimmte, vorläufig durch kein anderes Mittel ersetzte Dienste leistet. Sollte ein System, welches den unschätzbaren Vorteil bietet, die stilistischen Erscheinungen einer fremden Sprache ohne Hülfe der Uebersetzung verstehen zu lehren und durch ihre Gruppierung einen Ueberblick über die Gesamtheit ihrer Ausdrucksmittel zu gewähren, sollte ein solches System einfach abzulehnen sein, weil es vielleicht nicht sofort den höchsten Anforderungen entspricht?

S. 70 oben werden endlich einzelne Beispiele aufgeführt, welche ein beredtes Zeugnis davon ablegen sollen, zu welchen Gewaltsamkeiten das System in seiner Anwendung führt. "Animal und animaleule sollen im Verhältnis von Oberart und Unterart, lion und lionne in dem von Art und Nebenart, Charles und Carlovingen in dem von Individuum und Art stehen; daran denkt doch ganz gewiss niemand, weder bei der Bildung der Wörter noch bei deren Gebrauch; woran gedacht wird, ist im ersten Falle das Grössenverhältnis, im zweiten das Geschlecht, im dritten die Abstammung u. s. w."

Nun, wenn es um alle meine Beispiele steht, wie um diese und die im Anschluss daran aufgeführten, so kann ich mir gratulieren; sie sind unanfechtbar. Bei dem Satze "der Hund beisst" denkt auch nur der, welcher grammatischen Unterricht genossen hat, daran, dass der Hund Subjekt und beisst Prädikat ist, und die Thatsache ist doch richtig und ihre Erkenntnis nicht wertlos. Für mich handelt es sich um die Bestimmung des logischen Verhältnisses, und hierbei dient eben im ersten Falle das Grössenverhältnis als das Mittel, um den Unterbegriff animalcule aus dem Oberbegriff animal auszusondern; im zweiten liefert das Geschlecht das Merkmal, welches die Unterbegriffe "männlicher Löwe" und "weiblicher Löwe" des Oberbegriffes "felis leo" unterscheidet. Kann es klarere und unbestreitbarere Dinge geben? Carlovingiens heissen auch nicht nur die Nachkommen des Charlemagne, sondern auch dieser selbst und sogar sein Vater Pépin; also sind auch diese beiden Vorstellungen richtig bestimmt. Das Verhältnis der Vorstellungen Parisien und Paris ergiebt sich aus der Bedeutungsanalyse von Paris, welches bald den Ort mit seinen Bewohnern (le siège de Paris), bald nur den Ort (les environs de Paris), bald nur die Bewohner (Tout Paris jut dans la joie) bezeichnet. Dass ich recht habe, le Mansolée als Individualbezeichnung, un mausolée als Artbenennung aufzufassen, zeigt die Bedeutungsangabe in Sachs-Villatte. Die ursprüngliche Bedeutung von panthéon geht mich für meinen Zweck ebensowenig an als die Etymologie von le Mausolée: ich habe es in beiden Fällen nur mit der Uebertragung des Namens von Bauwerk auf Bauwerk zu thun. Auch die Angabe: "s'enrichir reich werden." wird S. 68 mit Unrecht beanstandet; s. Sachs-Villatte carichir reich werden, sich bereichern; vgl. daselbst s'allonger länger werden, se ralentir langsamer werden. Vgl. dazu das Beispiel: La mémoire s'enrichit par la lecture. Acad.

Also die beanstandeten Beispiele bestehen sämtlich die Probe. Aber wenn auch, wie anzunehmen, meine Arbeit eine Anzahl von unzutreffenden Beispielen enthalten sollte, was thut das dem System? Es bleiben noch Tausende, die es halten, und jede Seite des Wörterbuchs und der Lektürebietet Gelegenheit, ihre Zahl zu vermehren.

Auf die Beanstandung der von mir gebrauchten Ausdrücke gehe ich der Kürze halber nicht ein. Alles in allem: die an meiner Arbeit geübte Kritik ist nicht übelwollend, aber sie geht von falschen Voraussetzungen aus und stellt unberechtigte Forderungen. Anstatt unbefangen zu prüfen, ob die von mir gewählte Aufgabe an sich wertvoll, zweckmässig begrenzt und richtig gelöst ist, schiebt sie mir einen viel umfassenderen Plan unter, der dann allerdings in ganz anderer Weise und mit anderen Mitteln hätte bearbeitet werden müssen. Auch die übrigen Ausstellungen sind nicht be-

gründet. Es ist weder bewiesen, dass das System auf eine falsche Vorstellung von der Sprache gegründet, noch dass widerstrebender Stoff gewaltsam in dasselbe eingefügt sei.

Osterode a. Harz.

K. MÜHLEFELD.

Bezüglich zweier der von Herrn Prof. M. verteidigten Beispiele gestehe ich gern zu, dass es mir in diesen Fällen nicht gelungen war, mich in seine Anschauungsweise zu versetzen: ich hatte mausolée auf dessen Etymon Mausole bezogen, ebenso wie panthéon auf πάνθειον. Wenn ich diesen Irrtum zugebe, muss ich aber leider zugleich bemerken, dass gegen Herrn Prof. M.'s Richtigstellung der Einwand bestehen bleibt, den ich S. 68 meiner Besprechung dagegen erhoben habe, dass der Bedeutungswandel als Wortbildungsmittel angesehen werde. Auch die anderen Beispiele sind durch die von Herrn Prof. M. nunmehr gegebene Erklärung keineswegs einwandfrei geworden: Lion und lionne stehen als volkstümliche Bildungen auf einer Linie mit léwy und léauva, und léauva stammt aus einer Zeit, für die man den Oberbegriff felis leo gewiss nicht als bekannt voraussetzen kann; es findet sich schon bei Aischylos, also lange vor dem ersten wissenschaftlichen, von Aristoteles herrührenden zoologischen System, und zwar in übertragener Bedeutung (αιτη δίπους λέαινα, von Klytaimnestra), ist aber der Lautform nach viel älter; übrigens gehören unter den Oberbegriff felis leo nicht die Unterbegriffe männlicher und weiblicher Löwe, sondern f. l. barbarus, f. l. senegalensis etc., s. Levnis, Synopsis I 183. Animalcule hatte ursprünglich nicht die gelehrte Bedeutung "mikroskopisches Tierchen", in der es Sachs-Villatte und Darmesteter-Hatzfeld allein kennen; es ist mittellat. animalculum und bedeutete zuerst (Murray s. v.:) "small vertebrates, such as mice, and all invertebrates"; französische Belege für diese Bedeutung kenne ich bis jetzt nicht, aber einen englischen von 1599 setze ich aus Murray her: For the Laske ... Boyle the Liver of any animalcle, decorte the same, and cause him to eate therof. Der erste engl. Beleg für die Bed. "mikroskopisches Tierchen" ist aus dem Jahre 1677; welche der beiden Bed. die von Darmesteter aus dem Jahre 1564 angeführte Stelle enthält, kann ich nicht entscheiden. Sicher aber ist, dass der wissenschaftliche Terminus einem Bedeutungswandel des halbpopulären Wortes a. "Tierchen" seine Entstehung dankt, bei dessen Bildung wiederum die Subordination ganz gewiss keine Rolle gespielt hat; wir haben es hier, wie in zahlreichen anderen Fällen, einfach mit folgendem Vorgange zu thun: ein gerade vorliegendes Objekt (kleines Tier) veranlasst die Auffassung der Lautcomplexvorstellung animal; im Anschlusse daran werden Realvorstellungen (von Tieren) bewusst, die früher durch animal bezeichnet worden sind; es folgt ein Vergleich zwischen dem gegenwärtigen Objekt und jenen früheren; an das unterscheidende Merkmal der Kleinheit schliesst sich associativ das Lautzeichen an, welches in früheren Fällen die Kleinheit eines Objektes bezeichnet hat (-culum); Resultat animal-culum, das nachher auf ähnliche Objekte als Bezeichnung angewendet Carlovingien kann nicht direkt auf Charles bezogen werden, schon aus lautlichen Gründen nicht; es ist eine Ableitung von karling unter Einmischung von Merovingien; die Etymologie von karling ginge uns hier nichts an, wenn nicht dessen Bedeutung "Karlsspross" auch auf die Ableitung übergegangen wäre; der Kacl, der zu Grunde liegt, ist natürlich nicht Karl der Grosse, sondern Karl Martell, der zuerst, wenn auch nicht dem Titel nach, Frankenkönig an Stelle der Merowinger war. Nachher wurde der Name Karlingi, stärker latinisiert Carolingi, in der ersten Form auch als Volksname der gallischen Franken, in der zweiten Form als Dynastienamen gebraucht und dann auch auf die "Karolinger" vor Karl Martell ausgedehnt oder auf Pipin den Kleinen und seine Nachfolger eingeschränkt; dies sind jedoch spätere Entwicklungen, die an dem patronymischen Charakter des Wortes nichts ändern können. Dass Parisien auf die übrigens

meines Wissens überhaupt nur in tout Paris belegte Bedeutung Paris = "[ein Teil der] Bewohner von Paris" bezogen werden könne, will ich für die Stilistik nicht in Abrede stellen, sehr entschieden aber für die Wortbildungslehre: das Etymon ist hier nach überwältigender Analogie Paris = "Ort Paris". Ebensowenig kann ich es gutheissen, wenn die Auffassung von s'enrichir als "reich werden", sowie von s'allonger als "länger werden" und von se ralentir als "langsamer werden" nur durch die Übersetzung von Sachs-Villate und ein auch anders auflassbares Beispiel aus der Acad. gestützt wird; Darmester-Hatzfeld bietet im Dict. gen. gewiss eine dem franz. Sprachgefühl entsprechendere Darstellung. — Das Gemeinsame der Behandlung, welche Herr Prof. M. den vorstehenden Beispielen hat angedeihen lassen, finde ich darin, dass 1. die Kategorien, welche er für die Stilistik aufstellt, ohne weiteres auf die Wortbildungslehre und Phraseologie übertragen werden, 1) denn er ordnet ja die Erscheinungen der drei Disciplinen in ein System ein; dies ist aber, wie schon die obigen Beispiele zeigen, aus dem Grunde unstatthaft, weil für die Stilistik alle Bedeutungen eines Wortes in Betracht kommen können, für die Wortbildungslehre nur die Grundbedeutung; die Associabilität von Parisien am Ende des 19. Jh. ist ungleich grösser als die desselben Wortes bei seinem Entstehen; und ebenso verhält es sich mit lion, lionne, animalcule etc., die alle im Laufe der Zeit neue Bedeutungen gewonnen haben. 2. sind die sprach- und kulturgeschichtlichen Daten, die zur Aufhellung der Etymologie dienen, nicht in gebührendem Masse berücksichtigt worden, und dies nenne ich Mangel an Induktion. Vage Vermutungen, wie sie in dem Buche des Herrn Prof. M. auf S. 5 als "zur Auswahl stehend" bezeichnet werden,2) können nicht als Ersatz für die gründliche Untersuchung der Einzelthatsachen hingenommen werden; sie sind Deduktionen aus Oberbegriffen, die ihrerseits durch mangelhafte Induktion gewonnen sind, und wir haben in keinem Augenblick die Gewähr, dass solche Möglichkeiten jemals zu Wirklichkeiten, d. h. sprachgeschichtlichen Thatsachen geworden sind. Dies habe ich mit dem deduktiven Charakter von Herrn Prof. M.'s System gemeint. Die Parallele, welche Herr Prof. M. zwischen naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Systemen zieht, vermag ich nicht anzuerkennen, weil der Begriff "Gesetz" in diesen beiden Wissensgebieten einen ganz verschiedenen Sinn hat; ich verweise dafür auf Wundt, Logde II2 129 ff. - Wenn Herr Prof. M., wie er jetzt erklärt, nur "diejenigen Spracherscheinungen betrachten wollte, welche unter den logischen Gesichtspunkt fallen", so tritt dies in Widerspruch mit einer Stelle seines Vorwortes, wo es heisst: "Soll aber die gewählte systematische Anordnung ihren Zweck möglichst vollkommen erfüllen, so muss sie sich auf die logischen Formen gründen, in die jeder Vorstellungsinhalt erst gefasst werden muss, ehe er in die für die einzelne Sprache und in jeder für den einzelnen Fall verschiedene Sprachform gepresst wird." Will er nunmehr die obige Einschränkung vornehmen, so muss ich demgegenüber um so schärfer die Forderung betonen: von einer Einführung in die franz. Wortbildungslehre, Phraseologie und Stilistik ist zu verlangen, dass sie alle hierher gehörigen Erscheinungen behandle, nicht bloss die, welche "unter den logischen Gesichtspunkt fallen". Ich bin vollkommen damit einverstanden, dass Herr Prof. M. créer, beau, échelle für

 Dies der Sinn meiner von Herrn Prof. M. leider missverstandenen Ausführungen auf S. 67.

<sup>2) &</sup>quot;Gefäss und Inhalt (salière und sel) lassen sich auffassen als Teil und anstossender Teil eines Ganzen, aber auch als Subjekt und Objekt der Vorstellung t des Enthaltens; ein Gegenstand und sein Fundort (Parisien: Paris, champignon: champ) lassen sich betrachten als Teil und Ganzes, oder als Subjekt und Ort des Sichaufhaltens, oder als Subjekt des Hervorbringens und Hervorgebrachtes."

seine Zwecke nicht weiter analysieren will, wenn auch die Sprachforschung wenigstens für échelle noch lange nicht auf dem Punkte angelangt ist, wie der Chemiker bei der Analyse des Goldes; aber dann musste er sich, da er nur die moderne gesprochene Sprache behandelt, auch die etymologischen Ausblicke versagen, sofern sie ihn in entlegenere Sprachperioden zurückführten, in denen mit heute nicht mehr gangbaren Wortbildungsmitteln gearbeitet wurde. Zu verlangen, dass Herr Prof. M. "die historische Grammatik in seine Arbeit hätte aufnehmen müssen", hat mir ganz ferne gelegen; ich bitte die Stelle S. 67 unten zu vergleichen, wo ich im Gegenteil Beschränkung auf die derzeit im Franz, lebendigen Bildungsmittel verlangt habe; hätte er sich diese Beschränkung auferlegt, so wären auch die Bemerkungen, die ich gegen seine Behandlung der Lautform richten musste, gegenstandslos geworden. — Was nun endlich das System des Herrn Prof. M. als solches betrifft, so muss ich leider abermals erklären, dass es mich so, wie es jetzt ist, nicht befriedigen kann; wissenschaftlich nicht und didaktisch nicht. Eine Unterweisung von Schülern nach einem System, das sich in so zahlreichen Fällen — die von mir in meiner Besprechung angeführten sind nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem vielen Mangelhaften darin - mit den Thatsachen der Sprachgeschichte in Widerspruch setzt und die subjektive Ansicht als Forschungsprincip gelten lässt, kann ich nicht für gut halten; ich will nicht sagen, dass es nicht der Verbesserung fähig sei, sondern würde, weil ich im übrigen mit den Bestrebungen des Herrn Prof. M. durchaus sympathisiere, im Gegenteil sehr wünschen, dass er sich in einer zweiten Auflage das oben und in meiner Besprechung seines Buches Gesagte zu eigen mache und uns dann mit einem Buche beschenke, das den Einwendungen entgeht, die ich zu meinem grossen Bedauern gegen dessen jetzige Gestalt erheben musste.

LEIPZIG.

O. DITTRICH.

# Novitätenverzeichnis.

(Abgeschlossen am 16. Januar 1900.)

## 1. Bibliographie und Handschriftenkunde.

Betz, Louis-P., La littérature comparée. Essai bibliographique. Introduction par Prof. Jos. Texte. gr. 8°. (XXIV, 123 S.) Strassburg, K. J. Trübner.

Catalogue annuel de la librairie française pour 1898, rédigé par D. Jordell. Donnant la nomenclature de tous les livres français parus en France et à l'étranger pendant l'année 1898. (6º année.) In-8º à 2 col., 311 p. Paris, Nilsson.

Catalogue des incunables de la bibliothèque publique de la ville de Perpignan;

par Pierre Vidal. In-8°, 80 p. Céret, Lamiot. Paris, Welter. (1897.) Catalogue des incunables de la bibliothèque municipale de Grenoble; par Edmond Maignien, In-8°, XIV-499 p. et 3 planches. Mûcon, Protat frères. l'atalogue par ordre alphabétique : I, des publications ayant trait à l'Ariège

ou aux Ariégeois; II, des ouvrages qui ne concernent pas spécialement l'Ariège, mais dans lesquels on parle des hommes ou de l'histoire de ce département; III, des journaux et revues de l'Ariège; IV, des livres publiés sur l'Audorre. Dressé par Louis Lafont de Sentenac. In-80, 177 p. Foix, imprim. Ve Pomiès. [Bibliographie ariégeoise.]

Cirand, V., Contribution à une bibliographie des œuvres de Renan. [In: Rev. d'Hist. litt. VI,4].

Picot, E., Chants historiques français du XVIe siècle (suite) [ln: Rev. d'Hist.

littér. de la Fr. VI,2]. Radouant, R., Recherches bibliographiques sur G. du Vair et Correspondance

inédite (suite). [In: Rev. d'Hist. litt. de la Fr. VI,2.3].

Sachs, C., Der Armana provençau und andere Veröffentlichungen in neuprovenzalischer Sprache aus den letzten Jahren [In: Neuphil. Centralblatt XIII,6]. Tuchmann, J., Bibliographie de la Gorgone et du Gorgoneion [In: Mélusine

IX, No. 7].

Bourloton, E. - Encore un mot sur les origines de l'imprimerie à Poitiers In 80, 16 pages. Vannes, impr. Lafolye. (1898.) [Extrait de la Revue du Bas-Poitou.

Claudin, A. - Les Origines de l'imprimerie à l'aris. La Première Presse de la Sorbonne. In-8°, 60 pages. Paris, Claudin. [Extrait du Bulletin

du bibliophile.]

Ducourtieux, P. -- Conférence sur les origines de l'imprimerie à Limoges. In-8°, 22 pages. Limoges, Charles-Lavauzelle. Paris, lib. de la même maison.

Dacourtieux, P., et I., Bourdery. — Une imprimerie et une librairie à Limoges vers la fin du XVI<sup>e</sup> siècle. ln-8<sup>o</sup>, 107 p., Limoges, V<sup>e</sup> Ducourtieux. (1898.)

Sor el, A - Bertrand-Quinquet, imprimeur-libraire à Compiègne (1755-1808). Notice biographique: par Alexandre Sorel. In-So, 52 pages. Compiègne, imprim. Lefebvre. [Extrait du t. 9 du Bulletin de la Société historique

de Compiègne.]

Sorel, A. — Recherches historiques sur l'imprimerie et la librairie à Compiègne avant 1789. In 80, 32 pages. Compiègne, impr. Lefebvre. [Extrait du t. 9 du Bulletin de la Société historique de Compiègne.]

B[onnefon], P., A travers les autographes [In: Rev. d'Hist. litt. de la Fr. VI,3].

Branden, L., Le manuscrit de Hanovre de la Destruction de Rome et de Fierabras (avec deux héliotypies) [In: Romania 28, S. 489-507].

Brun, P., A travers les manuscrits inédits de Tallemant des Réaux (suite)

[In: Rev. d'Hist. littér. de la Fr. VI,3].

Catalogue général des manuscrits français de la Bibliothèque nationale: par Henri Omont. Nouvelles acquisitions françaises. J. Nos 1-3060. In-80, xxn-520 p. Paris, Leroux. Catalogue de manuscrits avec miniatures du XIIIe au XVIIIe siècle. Livres

à figures sur bois. In-8°, 160 pages. Paris, Th. Belin.

Fontes et F. Pasquier. — Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Foix. Suivi de : Description d'un manuscrit de la bibliothèque de Pamiers. In-8°, 30 p. Foix, impr. Gadrat ainé. [Extrait du Bulletin de la Société ariégeoise des sciences, lettres et arts (t. 7, 1899). Catalogue général Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France.]

Glachant, Paul et Victor, Les manuscrits de Victor Hugo [Rev. de Paris

15 Juin 18997.

Griselle, E., Manuscrits autographes de Racine à la Bibliothèque Mazarine

In: Rev. d'Hist. littér. de la Fr. VI,3 S. 436-439].

Guesnon, A., Le registre de la Confrérie des jongleurs et des bourgeois d'Arras; Note sur le Ms. franç. 8541 de la Bibliothèque National [In: Comptes-Rendus de l'Ac. des Inscr. et Belles-Lettres XXVII, S. 464-475]. Krüger, A-G, Les manuscripts de la Chanson du chevalier au cygne et de

Godefroi de Bouillon [In: Romania 28, S. 421-425].

Luchaire, A. - Etudes sur quelques manuscrits de Rome et de Paris. In-80, 181 p. Paris, F. Alcan. 6 fr. [Bibliothèque de la Faculté des lettres de Paris, VIII.]

Meyer, P., La vie de Saint Silvestre en vers français [In: Romania 28, S. 280-286].

- La plainte de Notre Dame. - L'Ave Maria paraphrasé. - Trope de Saint-Étienne en Provençal [In: Romania 28, S. 426-433].

Deux nouveaux manuscrits de la traduction française des sermons de Maurice de Sully [In: Romania 28, S. 245-268].

Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et des autres bibliothèques, publiés par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. T. 36. Première partie. In-4°, 422 p. Paris, C. Klincksieck.

Skeat, Catalogue of a portion of the collection of manuscripts known as the Appendix, made by the late Earl of Ashburnham . . . Which will be sold by auction by Mrs. Sotheby, Wilkinson and Hodge, on Monday, the first day of May 1899. London, 1899. 100 S. So. [Vgl. L. Deliste. Journal des savants, Juni und Nov. 1899, P. Meyer, Romania 28, S. 473.]

Suchier, Herm.: Fünf neue Handschriften des provenzalischen Rechtsbuchs Lo Codi. (Progr.) gr. 4°. (11 S. m. 5 Taf) Halle, M. Niemeyer. 2-. r. Zingerle, W., Über eine altfranzösische Handschrift zu Innsbruck [In: Rom.

Forsch. XI, S. 289-309].

# 2. Encyclopädie, Sammelwerke, Gelehrtengeschichte.

L'Écho Français. Organe de la France intellectuelle à l'étranger. Paraissant le 10 et le 25 de chaque mois. Directeur: Maurice Rouhier. Berlin, S. Calvary & Co.

Jahresbericht, kritischer, über die Fortschritte der romanischen Philologie. Hrsg. v. Karl Vollmöller. IV. Band. 1895. 1896. 1. u. 2. Heft. gr. 8°. (1. Tl. S. 1-396 u. 4. Tl. S. 1-72.) 3. Heft. (3. Tl. 213 S.) Erlangen, F. Junge.

Revue des chefs-d'œuvre du XVIIIe siècle, paraissant tous les mois. 1re année. No 1. 1899. In-8°, 32 pages avec grav. et couverture. Angers, imp. Paré; 34, rue du Cornet Abonnement annuel: 2 fr. Un numéro, 15 cent.

Beiträge zur romanischen Philologie. Festgabe f. Gustav Gröber v. Ph. A. Becker, D. Behrens, E. Freymond, M. Kaluza, E. Koschwitz, H. R. Lang, F. E. Schneegans, H. Schneegans, C. This, G. Thurau, K. Vossler, H. Waitz, E. Zéliqzon, R. Zenker. gr. 8°. (V, 540 S.) Halle, M. Niemeyer. 16—.

H'ron de Villefosse, B. Baillaud, G. Paris et G. Leygues - Discours prononcés à la séance générale du congrès des sociétés savantes, à Toulouse, le

8 avril 1899. In-80, 64 pages. Paris, Imprim. nationale.

Studier i modern språkvetenskap utgifna af Nyfilologiska Sällskapet i Stockholm I. Upsala, Almquist & Wiksells XII, 236 S. 80.

de Brosses. — Sautebin, H., Un linguiste français du XVIIIe siècle, le president de Brosses. Étude historique et analytique du traité de la formation méchanique des langues. Diss. Bern 1899. 110 S. u. 7 Tafeln. 8°. Jucques Dubois, Verfasser der ersten latein-französischen Grammatik (1531),

von G. Huth. Progr. Stettin 1899. 24 S. 40.

Estienne, H., et son œuvre française. Étude d'histoire littéraire et de philologie. 1 vol. in-8°, X-538 p. Paris, Picard et fils. 10 fr.

Ch. Marty-Lareaux. Notice nécrologique; par L. D. In-80, 3 p. | Extrait de

la Bibliothèque de l'École des chartes (t, 60).]

Lion Gautier (1832-1897). Notice nécrologique; par H.-François Delaborde et Léon Le Grand. In-8°, 41 p. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur. [Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes (t. 60).]

# 3. Sprachgeschichte, Grammatik, Lexikographie.

D'Arbois de Jubainville, Un mot sur l'antiquité celtique et gallo-romaine à Amiens [In Rev. Celt. XX,3. S. 362 f.].

Beloch, J., Die Bevölkerung Galliens zur Zeit Caesars [In: Rhein. Museum

N. F. LIV, S. 414—454].

Frederichs, J., La situation des peuples qui habitaient la Belgique à l'arrivée de César correspond beaucoup plus exactement qu'on ne le suppose généralement aujourd'hui aux divisions ecclésiastiques de notre pays au moyen âge [In: Annales de la fédération archéologique et histor. de la Belgique XII].

Guignard de Butteville, L. — La Celtica Belgica des bords de la Loire. In-4º à 2 col., 28 p. Blois, imprim. Migault et Cº.

Bennet, Ch. E., What was Ictus in Latin Prosody? [In: American Journal

of Phil. XIX,4 S. 361-383].

Birth, Th., Beiträge zur lateinischen Grammatik. IV. Über den Lautwert des Spiritus h. [In: Rhein. Museum N. F. LIV, S. 40-92.]

Corpus inscriptionum latinarum, consilio et auctoritate academiae litterarum regiae borussiae editum. Vol. XIII. Partis I fasc. I. Fol. Berlin, G. Reimer. Kart. [XIII. Inscriptiones trium Galliarum et Germaniarum latinae, edd. Otto Hirschfeld et Carol. Zangemeister. Partis I fasc. I. Inscriptiones Aquitaniae et Lugudunensis, ed. Otto Hirschfeld. (38 u. 519 S.)]

Heraeus, Wilh., Die Sprache des Petronius u. die Glossen. Progr. 4°. (50 S.) Leipzig, (B. G. Teubner). 2.-.

— Die Appendix Probi. Hrsg. v. H. [Aus: "Archiv f. latein, Lexikogr. u. Gramm."] gr. 8°. (34 S.) Leipzig, B. G. Teubner. 1.20.

Horton-Smith, L., The Origin of Gerund and Gerundive [In: American Journal

of Phil. XIX,4 S. 413-419].

Maurenbrecher, B., Hiatus und Verschleifung im alten Latein. Forschungen zur lateinischen Sprachgeschichte und Metrik. 1. Heft. Leipzig, B. G.

Teubner.

Mohl, F. G. — Introduction à la chronologie du latin vulgaire (étude de philologie historique). In-8°, x11-339 pages. Paris, libr. Bouillon. [Bibliothèque de l'École des hautes études (sciences philologiques et historiques, 122e fascicule).]

Sommer, F., Die Komparationssuffixe im Lateinischen. Hab. Leipzig 1899.

98 S. 8º.

Stolz, Prof. Dr. Frdr., u. Gymn.-Dir. J. H. Schmalz: Lateinische Grammatik. Laut- u. Formenlehre. Syntax u. Stilistik. Mit e. Anh. über latein. Lexikographie v. Prof. Dr. Ferd. Heerdegen. 3. Aufl. (XIV, 574 S.) 11-; geb. 13-. [Handbuch der klassischen Altertums-Wissenschaft, hrsg. von Prof. Dr. Iwan v. Müller. 2. Bd. 2. Abtlg. gr. 8°. München, C. H. Beck.

Weissbrodt, E., De R et L consonantium latinarum mutua ratione praecipue

e glossariis latinis illustranda. Diss. Jena 1899. 47 S. 8°.

Mann, G., Die Sprache Froissarts auf Grund seiner Gedichte [In: Zs. f. rom.

Phil. XXIII, S. 1-46.

Sykes, H., French Elements in Middle English. Chapters illustratives of the Origin and Growth of Romance Influence on the Phrasal Powers of Standard English in its formative period. Oxford, H. Hart. 64 S. 80

Wiese, Leo, Die Sprache der Dialoge des Papstes Gregor. Mit e. Anh.: Sermo de sapientia u. Moralium in Job fragmenta. gr. 8°. (V, 194 S.) Halle, M. Niemeyer. 6 .-- .

Baist, G., feïs [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, S. 533-534].

Blanc, A., Narbonensia: Changement de i provençal en ie. Passage de g et j a y [In: Rev. d. l. r. XLII, S. 89-105].

Cuers, H., Bildung u. Bedeutungswandel französischer Infinitive beim Übergang aus dem Lateinischen. Progr. gr. 4°. (XXXXII S.) Frankfurt a/M. (Leipzig, Renger.) 1.50.

Darmesteter, A., A historical French Grammar ed. by E. Muret and L. Sudre. Authorised English edition by Alphonse Hartog, London, Macmillan, pet.

in-8°, XLVIII-936 S.

Dauzat, A., Contribution à la phonétique de l'o dans Flamenca [In: Rev. de phil. fr. et de littérature XIII,3 S. 213-228].

Herzog, E., Geschichte der französischen Infinitivtypen [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, 353-381].

Horning, A., Wandel von s vor Konsonant zu y in Frankreich [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII,4137.

- Der Wandel von we (aus oi) zu e im Französischen [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, S. 481—490].

Meyer-Lübke, W., Die lateinischen Richtungsadverbien auf -orsus im Romanischen XXIII, 411 f.

Nonnenmacher, E., Praktisches Lehrbuch der altfranzösischen Sprache. Wien, Hartlebens Verlag. [Bibliothek der Sprachenkunde.] 182 S. 80.

Nyrop, Kr., Grammaire historique de la langue française. Tome premier. XVI, 488 S. 8°. Copenhague, Bojsen; Leipzig, Harrassowitz; Paris, Picard.

Schlesinger, G., Die französischen Wörter in Machsor Vitry. Nach der Ausgabe des Vereins "Mekize Nirdamim". Diss. Würzburg 1899. 98 S. 8°.

Schwan, Ed., Grammatik des Altfranzösischen. Neu bearb. v. Dietr. Behrens. 4. Aufl. gr. 8°. (VIII, 266 S.) Leipzig, O. R. Reisland. 5.40; geb. 6 .-.

Tardel, Dr. Herm., Das englische Fremdwort in der modernen französischen Sprache. (60 S.) — 80. [Aus: Fest-Schrift der 45. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner dargeboten von den öffentlichen höheren Lehranstalten Bremens. gr. 8°. (V, 504 S.) Bremen, G. Winter.]

Toldo, P., Elementi di grammatica storica della lingua francese. Torino, Petrini.

Vising, J., et Andersson, H., L'amuissement de l'r final en français [In: Romania 28, S. 579—597].

Lené, G., Les substantifs post-verbaux dans la langue française. Dissert. Upsala 1899. 146 S.

Baist, G., altfr. fraite [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, S. 535].

Doncieux, G., Roucouler [In: Romania 28, S. 437].

Förster, W., Französische Etymologien. 1. Neufr. landier, engl. andiron. 2. Neufr. permaine, engl. pearmain, deutsch Parmane [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, 422-429].

Marchot, P., fr. gagnon, wagnon [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII,537].

Martin, P., Origine du mot Lamourguier [In: Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne 1898, 1er semestre, p. XXIX—XXXV].

Mazel, A., Origine du mot "huguenot" en Languedoc [In: Bulletin de la Soc. de l'hist. du protestantisme fr. XLVII (1898), S. 659 ff.].

Paris, G., corrot, corine [In: Romania 28, S. 287 f.].

Pfeiffer, G., Ein Problem der romanischen Wortforschung. Stuttgart. 40 S. 8°. M. 1.20.

Salvioni, C., Appunti etimologici e lessicali. Serie 2º [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII. 514 – 5327.

Schuchardt, II., ambulare [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, S. 325-331]. - carilium [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, S. 334, 420 ff.].

- toccare, caporale, custir [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, S. 331 f.]. Schultz-Gora, O., afrz. sartaine [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, S. 334-336].

Thomas, A., Variétés étymologiques [In: Romania 28, S. 169-211].

Timmermans, A. - De l'étymologie du mot syphilis. In-80, 12 pages. Clermont (Oise), imprim. Daix frères. [Extrait du Journal des maladies cutanées et syphilitiques (juillet 1898).]

Tobler, A., afrz. lüis [In: Arch. f. d. Stud. d. neueren Spr. CIII, S. 156-158].

Ulrich, J, desver [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, 418] - fr. fiente; rom. niente [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, S. 536].

- blanches paroles [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, 417].

Dittrich, O., Über Wortzusammensetzung auf Grund der neufranzösischen Schriftsprache (Fortsetzung) [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, S. 288-312].

Doneieux, G., Les verbes latins en -ulare et les noms en -ulus, -ula dans le provencal [In: Romania 28, S. 435 f.].

Bauer, F., Das Personalpronomen in Le Pelerinage de Vie Humaine von Guillaume de Deguileville. Diss. Würzburg 1899. 76 S. 8°.

Calmette, J., Note sur les règles de l'affirmation et de la négation dans le dialecte parlé à Ferrières (Hérault). (l'édat, L., Etudes de syntaxe française: les emplois de tout [In: Rev. de

phil. franc. XIII, S. 42-63].

- "C'est son moindre défaut" [In: Rev. de phil. fr. et de littérature XIII,2, S. 137—1397.

- Sur les emplois de "méme" [In: Rev. de phil. franç. et de litt. XIII,3. S. 229—2397.

- Remarques sur l'emploi de nul [In: Rev. de phil. fr. et de litt. XIII,2.

S. 140-1437.

Hofer, K., Die Stellung des attributiven Adjektivs im Französischen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Progr. Zweibrücken 1899. 42 S. 8°. Kalepky, Th., Zur französischen Syntax [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, S. 491—513].

Meder, Frz., Erläuterungen zur französischen Syntax. gr. 8°. (87 S.) Leipzig, Renger. 2.—.

Meyer-Lübke, W., Grammatik der rom. Sprachen. III. Syntax. Leipzig,
Reisland. XXII, 816 S. 8°. Mk. 24.

Piatt, H., Neuter il in Old French. Strassburger Diss, 1898, 84 S. 89. Romberg, H. B., L'idée de la durée par rapport aux verbes et aux substantifs verbaux en français moderne. Dissert der Univers Lund. Göteborg 1899. 156 S. 8°. Sörgel, J., Über den Gebrauch des reinen und des präpositionalen Infinitivs

im Altfranzösischen. Diss. Halle 1899. 34 S. 80.

Steinbart, Q., Beiträge zu den "Vermischten Beiträgen zur französischen Grammatik", 3. Folge, von A. Tobler [In: Arch. f. d. Stud. d. neueren Spr. 103, S. 158—1601.

Tobler, Adf., Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik. Gesammelt, durchgesehen u. vermehrt. 3. Reihe. Mit e. Anh.: Romanische Philologie an deutschen Universitäten, gr. 8°. (XII, 203 S.) Leipzig, S. Hirzel, 5.—.

Chauvin, V., fumer = boire [In: Mélusine IX, No. 9].

Phillimore, V. Henry, Volkov et Nyrop, fumer = boire [In: Mélusine IX, No. 10].

Bökemann, W., Französischer Euphemismus, Diss. Berlin 1899, 60 S. 8º. Degenhardt, E., Die Metapher in den Dramen Victor Hugos. I. Progr. Wiesbaden 1899. 35 S. 4°.

D'Arbois de Jubainville, Noms de lieux venant de noms d'hommes dérivés de participes latins [In: Rev. Celt. XX,3. S. 366 f.].

Blanchet, A. — De l'importance de certains noms de lieux pour la recherche des antiquités. In-80, 27 p. Caen, Delesques. [Extrait du Bulletin monumental (année 1898).]

Croquet et Dujardin, Glossaire toponymique de la ville de Braine-le-Comte [In: Annales du Cercle archéol. d'Enghien V (1898)].

Denis, Noms de lieux. Lieux dits de la commune de Maisy [In: Bulletin des parl. norm. III,6].

Fournier, 1. - Des noms de lieux ayant pour racine les noms du dieu Belen. Bel. In-So, 19 p. Nancy, imprim. Berger-Levrault et Co. (1899.) [Extrait du Bulletin trimestriel de la Société de géographie de l'Est.]

Madeleine, Noms de saints en patois de Montchamp [In: Bulletin des parlers

normands III, 4/5].

Marneffe, E. de, Règles à suivre dans l'étude des noms de lieux [In: Annales de la fédération archéol. et hist. de la Belgique XII].

Thomas, 1., De quelques noms de lieux français d'origine gauloise. 2e série In: Rev. Celtique XX, S. 1-6, 438-444.

Horner, R., Quelques notes sur la liaison des mots [In: Bulletin pédagogique 18981.

Laclotte, F. - L'Harmonie vocalique. In-8°, 12 p. avec fig. Clermont (Oise),

imp. Daix frères. [Extrait de la Revue internationale de rhinologie, oto-

logie, laryngologie et phonétique expérimentale.]

Olivier, P. -- A propos de l'Étude des voyelles, par M. Marage. In-8°, 12 p. Clermont (Oise), imp. Daix frères; 69, rue de l'Université. [Extrait de la Revue internationale de rhinologie, otologie et laryngologie (juin 1898).]

De la voix chuchotée. In-8º, 12 p. Clermont, imp. Daix frères. Paris,
 6, rue Antoine-Dubois. [Extrait de la Revue internationale de rhinologie,

otologie, larvngologie et phonétique expérimentale.]

Pipping, H., Zur Phonetik der finnischen Sprache. Untersuchungen mit Hensens Sprachzeichner. Helsingfors, Société Finno-Ougrienne. 236 S. 8°.

Rousselot. - La Phonétique expérimentale; Son objet; Appareils et Perfectionnements nouveaux. In-8°, 11 p. avec fig. Clermont (Oise), imprimerie Daix frères. [Extrait de la Revue internationale de rhinologie, otologie, laryngologie et phonétique expérimentale.] Zünd-Burguet, A. — La Phonétique expérimentale appliquée à l'enseignement

des langues vivantes. In-18, 36 p. Mâcon, impr. Protat frères. (1898.)

- Applications pratiques de la phonétique expérimentale. In-8°, 24 p. avec fig. Clermont (Oise), imp. Daix frères. [Extrait de la Revue internationale de rhinologie, otologie, laryngologie et phonétique expérimentale.

Clédat, L., Réforme orthographique [In: Rev. de phil. franç. et de litt. XIII,2. S. 154-157].

Worms, R. — Un essai de simplification de l'orthografe française. In-8'. 4 pages. Beaugency, imprimerie Laffray.

Charles, J. N., et L. Schmitt. - Abrégé du Dictionnaire classique françaisallemand et allemand-français. II : Allemand-Français. In-16 à 2 col.,

xx-I, 122 p. Paris, Delagrave.

Delboulle, A., Notes lexicologiques [In: Rev. d'Hist. litt. de la Fr. VI, 2. 3]. Ferrari, G. - Nouveau Dictionnaire italien-français et français-italien, contenant tout le vocabulaire de la langue usuelle et donnant la prononciation figurée des mots italiens et celle des mots français dans les cas douteux et difficiles. Soigneusement corrigé, revu et augmenté de plus de deux mille mots par Arturo Angeli. In-32 à 2 col., xxx-994 p. Paris, Garnier frères. (1900.)

Godefroy, F. — Dictionnaire de l'ancienne langue française. T. 10. Fascicule 94 (Orfraie-Perméable). In-8°, à 3 col., p. 241 à 320. Paris, E. Bouillon. Hatzfeld, A., A. Darmesteter, A. Thomas. — Dictionnaire général de la langue

française du commencement du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Fascicule 26. In-8° à 2 col., p. 1985 à 2064. Paris, Delagrave.

Lesieur, A. - Nouveau Dictionnaire usuel de la langue française. In-32

à 2 col., VIII-716 p. Tours, Mame et fils. Levy, Emil, Provenzalisches Supplement-Wörterbuch. Berichtigungen und Ergänzungen zu Raynourards Lexique roman. 9. Heft. gr. 8°. (3. Bd.

S. 1—128.) Leipzig, O. R. Reisland. 4—.

Lotsch, Dr. Frdr., Wörterbuch zu modern französischen Schriftstellern. Ein Nachtrag zum encyclopäd. Wörterbuch (nebst Suppl.) v. Sachs-Villatte u. zu allen übr. französ. Wörterbüchern. 8°. (IV, 108 S.) Potsdam, A. Stein. 2.—; geb. 2.40.

Menthel, E. R., Beiträge zur französischen Lexikographie. Progr. Breslau

1899. 40 S. 8°.

Souza-Pinto. — Nouveau Dictionnaire portugais-français et français-portugais. avec la prononciation figurée dans les deux langues, rédigé d'après les meilleurs dictionnaires. 2 vol. in-32 à 2 col. Portugais-français, vi-476 p.: Francez-portuguez, vi-540 p. Paris, Garnier frères.

Vocabulaire trilingue français-espagnol-basque, suivi des verbes auxiliaires, des conjugaisons modèles, des principaux verbes irréguliers, etc., le tout dans les trois langues; par F. J. M. In-8°, vn-224 p. Bayonne, imprim. Lamaignère.

## 4. Metrik, Stilistik, Rhetorik.

Mari, G., Ritmo latino e terminologia ritmica medievale. [In: Studi di Fil. Romanza VIII, 1.]

Rochette, A. - L'Alexandrin chez Victor Hugo. In-8°, 74 p. Lyon, imp. Vitte,

[Extrait de l'Université catholique.]

Thurau, Beiträge zur Geschichte u. Charakteristik des Refrains in der französischen Chanson. Berlin, E. Felber. 10.-.

Wilmotte, M., Quatre leçons sur l'histoire du style français. Liège 1899. 15 S. 8º. [Cours publics organisés sous le Patronage de l'Administration communal de Liège.]

#### 5. Moderne Dialekte und Volkskunde.

Baudry, Additions et corrections au Glossaire du patois normand du Bessin [In: Bulletin des parlers normands III, 2, 3].

Butet-Hamel, Patois de la région de Vire [In: Bulletin des parlers normands

III, 3.4/5].

Cuny, A., Contribution à l'étude des patois vosgiens [In: Bulletin de la Soc.

des parlers de France I, No. 13].

Dauzat, A., Les parlers actuels de la Basse-Auvergne dans les grammaires de Diez et de M. Meyer-Lübke [In: Bulletin de la Société des parlers de France I, No. 13].

- Les diphtongues et les voyelles nasales dans la région issoirienne (avec carte) [In: Bulletin de la société des parlers de France I, No. 14].

Dottin, G. -- Un texte patois du XVIIe siècle. In-80, 41 pages. Paris, Bouillon. Extrait de la Revue de philologie française et de littérature (1898, fascicule 4).]

Enquête sur les patois. Questionnaire 2 [In: Revue de phil. fr. et de littérature. XIII, 2 S. 81-87].

Foures, R., Quelques cas d'épenthèse de voyelle en provençal [In: Bulletin de la Soc. des parlers de France I, No. 13].

Garnier, P. — Nuys, Nuis, Nuiz, Nuitz, Nuitz-Saint-Georges. Son histoire dans les temps et son patois. In-8°, 109 p. Dijon, impr. Jobard.

Gasté, A., Patois de la région de Vire. Verbe être [In: Bulletin des Parlers norm. III, 6].

Guerlin de Guer, C. — Essai de dialectologie normande. La Palatalisation des groupes initiaux gl, kl, fl, pl, bl, étudiée dans les parlers de trois cents communes du département du Calvados. In-8°, x-155 p. Paris, Bouillon.

Koschwitz, E., Über e. Volksdichter u. die Mundart v. Amiens. [Aus: "Beiträge z. rom. Philologie".] gr. 8°. (38 S.). Halle, M. Niemeyer. 1.20. Langevin, 1, Grammaire patoise. De la formation du pluriel dans le parler

de Fontenay-le-Marmion (Calvados) [In: Bulletin des parl. norm. III, 6]. Lavallaz (L. de). — Essai sur le patois d'Hérémence (Valois) (thèse).

Première partie : Phonologie et Morphologie. In-8°, tV-285 p. Pari, Welter. (1899.) Legré, L., La botanique en Provence au XVIe siècle. Hugues de Solier.

Marseille 1899. 45 S. 8°.

Mazuc, E. - Grammaire languedocienne (dialecte de Pézenas). In-8°, xVI-350 p. Toulouse, Privat. 7 fr. 50.

Meunier, J.-M., Origine et histoire des parlers du Nivernais. 7 S. 8º. [Extrait de la Revue du Nivernais.]

Montesson, C. R. de. - Vocabulaire du Haut-Maine. 3e édition, augmentée. In-16, VII-544 pages. Le Mans, Monnoyer. Paris, Paul et fils et Guillemin. 10 fr.

Nédey. Patois de Sancey, Doubs (suite). [In: Rev. d. phil. fr. et de littérature

XIII. 2. S. 104—136.1

Savié de Fourviero (don). - Eléments de grammaire provençale. Petit in-16.

247 p. Avignon, Aubanel frères. 75 cent.

Vignon, L., Les patois de la region lyonnaise : les pronoms personnels. [In: Rev. de phil. fr. XIII, 1. S. 1-41. XIII, 2. S. 88-103. XIII, 3. S. 161-212.]

Zimmerli. Dr. J., Die deutsch-französische Sprachgrenze in der Schweiz. III. Tl. Die Sprachgrenze im Wallis. Nebst 17 Lauttab. u. 3 Karten. gr. 8°. (V. 154 S.) Basel, Georg & Co. 4.80.

Almanac patoues illustrat de l'Ariejo per l'annado 1900. (Detsiemo annado.) Petit in-16, 96 pages. Foix, imprimerie Gadrat ainé. 15 centimes. (1900.)

Almanach del païs de Fourch en béritablé patoués, d'aprets la prounonciaciou dé cado endreit. (Segoundo annado. 1900.) Petit in-16, 62 pages. Foix. impr. Ve Barthe. 15 cent. (1899.)

Armanac cetóri per l'annada 1898. (4ª annada.) In-8º, 84 p. avec musique.

Cette, impr. Cros. 50 cent. (1897.)

Armana marsihés pèr l'annado 1899. (11e annado.) Recuei de conte, causoun e galejado. Armana dei troubaire marsíhés, publica per Águste Marin. Petit in-8°, 108 pages avec musique. Marseille, imprim. du Petit Marseillais.

- prouvençau pèr lou bèl an de Diéu 1900. Adouba e publica de la man di felibre. (An quaranto-sièiseu dou Félibrige) In-16, 116 p. Avignon, Roumanille. Paris, Fontemoing; Taride; Flammarion et Vaillant. (1900.) Armena de l'Vaclette pour 1900. In-16, 64 pages. Lille, impr. Ponthière.

25 cent. (1900.)

Armavielle, A., As manteneires de Coulougno. |In: Rev. d. l. r. XLII, S. 112-113.]

Astrue, L. - Li Mousaïco (Blu; Blanc; Rouge; Vièi or) (avec traduction

française). Petit in-16, 100 p. Avignon, Roumanille. 2 fr.

Barthe, E. - Lou Proucès Maissodoulo, carnabalado en bers. In-So, 38 pages. Béziers, impr. Sapte. [Représenté pour la première fois sur la place de Nissan, le 12 mars 1899.1

Ballé, Dialogue en patois de Verson. [In: Bulletin des patois normands III,

Bertrand, Dialogue en patois de Cormolain. (In: Bulletin des parlers nor-

mands III, 2.]

Bessou, J. — D'al brès à la toumbo, poème en douze chants, suivi d'un lexique des mots les plus difficiles à comprendre; par l'abbé Justin Bessou. 2e édition. In-16, 304 p. Rodez, Carrère. 1 fr. 50.

Boulin, Ch., Dialogue en patois de Bissières. [In: Bulletin des parlers nor-

mands III, 2.]

Bouongarcoun, A. - Rapugueto (vers patois). In-8°, 38 p. Aix, impr. Nicot. Brion, Proverbes en patois de La Villette. [In: Bulletin des Parlers nor-

mands III, 3.]

Chabrand, M. - Lou Cresereu, coumédi en tres ate e en vers. Em' uno letroprefàci de Fr. Mistral. In-8°, IV-90 p. Avignon, impr. Seguin. [Représentée pour la première fois au théâtre populaire de Graveson.

Cordonnier, T - Passionné pou l'violon, chanson nouvelle en patois de Lille.

In 4° à 2 col., 1 page. Lille impr. Lagrange.

Crespin, C., Récit en patois de St-Martin-de-Bienfaite. (In: Bulletin des parlers normands III, 4/5.]

Donnadicu, F, Pouesios diversos del sieur Bonnet de Béziès. [In: Bulletin de la Soc. archéol., sc. et littér. de Béziers 1898, S. 449-480.]

Duchatel, J. B. - L'Instruction et la Politique, chanson en patois. In-4°, 1 page. Roubaix, imprimerie Lobel.

Einne boënn' fille, ou chés Plantes d'ein jonne marié malhureux, chanson, paroles de Gaston B..., In-4° à 2 col., 1 p. Amiens, Cocquerel.

Estieu, P., Bordons Pagans en Lenga d'Oc. Am traduction francesa. Carcassonna, Biblioteca de la Revue Méridionale, 3, Carriera Victor Hugo, 3.

Fauconnier, H. — Ol est ine ville minq' neussab' ye! revue locale en deux actes. Petit in-8°, 39 p. Barbezieux, imp. Venthenat. [Représentée pour la première fois à Barbezieux, le 29 janvier 1899.]

Florquin, D. - L' Misère du ménache, chanson nouvelle en patois de Lille. În-4°, 1 page. Lille, impr. Liégeois-Six.

Fourès, R., Chansons du Quercy. [In: Bulletin de la soc. des parlers de Fr. I, Nr. 14.]

Gras, F., Pèr li jo flourau de Coulougno. [In: Rev. d. l. r. XLII, S. 109] bis 111.]

Guitton, P. F. — Pebre et Saou, segui de Touto Merço, tiero de 60 péço en vers. (Declamacien, cant et aoutro tirado de mon Méli-Mélo inédit.) In-16, 79 pages et portrait. Marseille, imprimerie Moullot fils aîné.

Joachim, Dialogue en patois de Meulles. [In: Bulletin des patois normands III, 3.]

Lambert, L., Contes populaires de Languedoc (Suite et fin). |In: R. d. l. r. XLII, S. 114—128.7

Langevin, E., Pronostics. [In: Bulletin des parlers normands III, 4/5.]

Lapaire, F. — Ol couen del fiot. In-16, VI-255 p. Aurillac, Imprimerie moderne. 1 fr. 50.

Lathiube, R. M. — Ine brassaie de contes en bia laingage potevin, assaraie in p'tit pretout dons de département daux Deux-Sèvres et mise en livre de la moain de moaitre R. M. Lathiube, mombre de la Souciété daux traditians poupulaires. In-18 jésus, IV-176 p. Paris, Lechevalier; Maisonneuve.

Latulupe, C. — Les Avintures d'un marchand d' carbon, chanson. In-4° à

2 col., 1 page. Lille, impr. Wilmot-Courtecuisse.

Le Bart, Contes en patois de Sallen. [In: Bulletin des parlers normands III, 3.7Lectures ou Versions provençales-françaises. (Cours supérieur.) Prosateurs.

Partie du maître. In-16, Ix-460 p. Avignon, Aubanel frères.

Levallois, Sentences et Proverbes, en patois de St.-Martin-de-Sallen. [Bulletin des parlers normands III, 3.]

Livemant, A. — Eun' puche au Paradis, chanson. In-4°, 1 p. Lille, impr. Vandroth-Fauconnier.

Loubet, J. — A na Mirèio de Clouvis Hugues, rèino de la court d'amour de Scèus (vers). In-18, 4 p. Paris, imprim. Duc. Madelaine et Le Bart, Refrains paysans. [In: Bulletin des parlers normands

III, 2.

Méplomb, E. — Les Iaux d'Emmerin, chanson en patois de Lille. In-4º à 2 col., 1 page. Lille, imprimerie Lagrange.

Moisy, H., La parabole de l'Enfant prodigue (Texte inédit de M. Henri Moisy).

[In: Bulletin des parlers normands III, 1.]

Nabaillet, Caoucos fablos de J. de La Fontaine ein rimos bigourdanos. Segoundo editiou dab caoucos aoutos pessos. Bagnères-de-Bigorre, Coureau, 1899, in-12 de X, 88 pages.

Noubel Almanach de l'Ariéjo. Archibos patouesos des tres arroundissoments de Fouix, Pamios et Sant-Girouns per l'annado 1900. (Prumiero annado.)

Petit in-16, 88 p. Foix, imp. Ve Francal. 15 cent. (1900.)

Onillon, R., Chanson de mensonges. [In: Bulletin de la Soc. des parlers de Fr. I. No. 13.]

Ozenne, Les Normands, poésie en patois de Deux-Jumeaux. [In: Bulletin

des parlers norm. III, 3.]

Palay, S. - Bercets de youénésse è Coundes enta rise dé Simin Palay. Dab ue cansou-preface de Filadelfo de Yerdo. (Parla biarnés dou Mountanérès.) In-16, 101 pages. Tarbes, impr. Croharé; bibliothèque de l'école Gaston Phébus.

Quesneville, Dialogue en patois de Bernières-sur-Mer. [In: Bulletin des par-

lers normands III, 2.1

Les cloches de la procession, en patois de Bernières-sur-Mer. [In: Bulletin des parlers normands III, 4/5.]

Qu'oh' qu'un norri aveuq' du pain, chanson nouvelle en patois local; par Qui Touche Mouille, poète à bavette. In-4°, 1 p. Lille, imp. Lagrange. Refrains d'enfants. [In: Bulletin des parlers normands III, 4/5.]

Ritter, E., La chanson de l'Escalade en langage savoyard publiée avec d'autres documents sur cette entreprise. Genève, H. Kündig. 1900. 68 S. 8°.

Savié de Fourviero. — En mountagno. In-32, 262 p. avec portrait. Barce-

lonnette, imp. Astoin.

Taton, V. — L'Homme et la Femme, chanson en patois d' Lille. In-4° à

2 col., 1 p. Lille, imp. Lagrange.

Trillée, Chanson patoise. [In: Bulletin des parlers normands III, 2.]

Veyrics J. et A. F. Lacmard. - Un mestré cagaïré, mounoulogo. In-16, 8 p. Toulouse, Laclau aîné. Paris, lib. de la même maison. 50 cent.

Chansons populaires de la Basse-Bretagne: LXV, l'Ivrogne et sa femme. [In:

Mélusine IX, No. 6.] de Cock, A., Saint Eloi, VII, l'Origine du singe. [In: Mélusine IX, No. 8.] Doncieux, G., Un chant monorime de la Passion II. [In: Mélusine IX, No. 7.] -- Légendes contemporaines: IV, Félix Faure et Macbeth. [In: Mélusine IX. No. 8.7

Doncieux, G. et Gaidoz, H., Le Chien noir. [In: Mélusine IX, No. 10.]

- Saint Expédit. [In: Mélusine IX, No. 8.]

Ernault, E., Dictons et proverbes bretons. [In: Mélusine IX.] - Le Jeu des lignes verticales. [In: Mélusine IX, No. 10.]

Gaidoz, H., Légendes contemporaines: III. Une prétendue "Dame Blanche"

[In: Mélusine IX, No. 6.]

Légendes contemporaines: V, Felis ou Félix. [In: Mélusine IX, No. 8.] - Le Petit Chaperon-Rouge. [In: Mélusine IX, No. 11.]

- L'Etymologie populaire et le Folk-Lore, XXII, Saint-Pardon. [In: Mélusine IX, No. 11.] - Un vieux rite médical: VII. Au tombeau de Saint-Menoux. [In: Mé-

lusine IX, No. 6, 10.]

- Une chanson d'amour à retrouver. [In: Mélusine IX, No. 10.]

La fraternisation XVIII. [In: Mélusine IX, No. 10.]

Le gagement de Salomon, IX. [In: Mélusine IX, No. 10.]

Les Lupercales, II, en Alsace. [In: Mélusine IX, No. 10.]

G[aidoz] et Ernault, L'origine de "Requiescant in pace!" [In: Mélusine IX, No. 9.]

Le Roux, La Courte paille. [In: Mélusine IX, No. 8.]

Loquin, A., Les grues d'Ibycus à Orléans. [In: Mélusine IX, No. 6.]

Loquin et Gaidoz, Les Grues d'Ibycus, II et III. [In: Mélusine IX, No. 7.]

Mazé, J. — Douze légendes merveilleuses du pays d'Ardenne. Préface de Charles Grandmougin. Frontispice de M. J. L. Tavernier. Illustrations de Mile C. Chauchet, de Mme Gondrexon-Dessinguez, de MM. C. H. Bermyn, E. Damas, André Jolly, Paul Noël. In-16, 121 pages. Charleville, Jolly. 3 fr.

Michelet, J. - Légendes démocratiques du Nord. La France devant l'Europe.

Avec une étude par Michel Bréal. In-18 jésus, xIX-520 p. Paris, Calmann Lévy. 3 fr. 50.

Nyrop, Kr., La stérilité volontaire III. [In: Mélusine IX, No. 8.]

Perdrizet, Paul-F., Le Mariage en Mai. [In: Mélusine IX, No. 9.]

— Les Pieds ou les genoux à rebours, IV, V. [In: Mélusine IX, No. 9, 10.] Reuss, R., Les superstitions populaires et la sorcellerie en Alsace au XVIIe siècle. [In: Mélusine IX, No. 11.]

Ritz, J., Les chansons populaires de la Haute-Savoie. [In: Rev. savoisienne

1898, 1er trim. S. 77-84, 142-4, 209-14, 289-95.]

Roberge, J., Coutumes de Bény-sur-Mer (Calvados). Jeu de Bachole ou de Béquille. [In: Bulletin des parlers normands III, 2.] Tuchmann, J., La Fascination. [În: Mélusine IX, No. 6-11.]

Bouliu, Flore populaire de Bissières. [In: Bulletin des parlers normands III, 4/5.

Guerlin, Ch., Additions à la Flore populaire de M. E. Rolland. [In: Bulletin

des parlers normands III, 1.]

Rolland, E. — Flore populaire, ou Histoire naturelle des plantes dans leurs rapports avec la linguistique et le folk-lore. T. 2. In-8°, 272 p. Paris, Rolland. 6 fr.

### 6. Litteraturgeschichte.

## a. Gesamtdarstellungen.

Histoire de la langue et de la littérature françaises, des origines à 1900 ornée de planches hors texte en noir et en couleur, publiée sous la direction de L. Petit de Julleville, professeur à la Faculté des Lettres de Paris. T.8: XIX<sup>e</sup> Siècle. Période contemporaine (1850-1900). Fascicule 72. In-8°, pages 401 à 480 et grav. Paris, Colin et Ce. [L'ouvrage complet formera 8 volumes.]

Paris, G. — La Poésie du moyen âge (leçons et lectures). 1re série: la Poésie du moven âge; les Origines de la littérature française; la Chanson de Roland; le Pèlerinage de Charlemagne; l'Ange et l'Ermite; l'Art d'aimer; Paulin Paris et la littérature du moyen âge, 4º édition. In-16,

XIV-259 p. Paris, Hachette et C. 3 fr. 50. [Bibliothèque variée.] Robert, P. — Histoire de la littérature française, des origines au milieu du XIXe siècle. 2 vol. in-18 jésus. Première partie (Des origines au XVIIe siècle), 474 p.; deuxième partie (Du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle), 484 p. Paris, P. Dupont. [Chaque volume, 3 fr. 50.]

Bénazet, A. — Quelques mots sur l'étude comparée des littératures. In-8", 20 p. Chalon-sur-Saône, impr. Bertrand. Paris, libr. Maisonneuve. [Extrait de la Revue de linguistique et de philologie (avril 1899).

Kupffer, E. v., Lieblingsminne u. Freundesliebe in der Weltlitteratur. Berlin-

Neurahnsdorf, A. Brand. 5.—.

Lebermann, N., Belisar in der Litteratur der romanischen und germanischen

Nationen. II. Progr. Nürnberg 1899. 64 S. 8°.

Nover, J., Die Lohengrinsage und ihre poetische Gestaltung. |Sammlung gemeinverständl. wissensch. Vorträge. N. F. XIII. Heft 312.|

Becker, J. Ernest, A contribution to the comparative study of the medieval. Visions of Heaven and Hell, with special reference to the Middle English versions. Dissert. Baltimore 1899. 100 S. 80.

Blanc, A., Mystères Narbonnais. [In: Rev. d. l. r. XLII, S. 106-108.]

David, C., Die drei Mysterien des heiligen Martin von Tours. Ihr Verhältnis und ihre Quelle. Diss. Greifswald 1899. 42 S. 8°.

Freymond, E., Artus' Kampf mit dem Katzenungetüm. Eine Episode der

Vulgata des Livre d'Artus, die Sage und ihre Lokalisierung in Savoyen.

[Aus: "Beiträge z. roman. Philologie".] gr. 8°. 86 S. Halle, M. Nie-

meyer. 2.40.

Harper, C. J., Carados and the serpent. [In: Mod. Lang. Notes XIII,

Sp. 417-431.1

Hervieux, L. - Les Fabulistes latins depuis le siècle d'Auguste jusqu'à la fin du moyen âge. T. 5: Jean de Capoue et ses dérivés. In-8°, 11-791 pages. Paris, Firmin-Didot et Co. [Vgl. G. Paris, Journal des Sav., avril 1899.1

Kaluza, M., Ueber den Anteil des Raoul de Houdenc an der Verfasserschaft

der Vengeance Raguidel. Halle, M. Niemeyer. 1.—. Klebs, Elimar, Die Erzählung von Apollonius aus Tyrus. Eine geschichtl. Untersuchung über ihre latein. Urform und ihre späteren Bearbeitungen. gr. 8°. XII, 532 S. Berlin, G. Reimer. 10.-.

Lot, F., Nouvelles études sur la provenance du cycle arthurien. [In: Ro-

mania 28, S. 321—347.]

- Caradoc et saint Patern. [In: Romania 28, S. 568-578.]

Male, E., L'Art religieux du XIIIe siècle en France, étude sur l'iconographie du moyen âge et sur ses sources d'inspiration. Paris, Leroux 1898. In-4°, 534 p., 96 grav.

Mangold, W., Nachahmungen Montesquieus und Bossuets. [In: Arch. f. d.

Stud. d. neueren Spr. CII, S. 331-350.]

Mély, F. de, L'apport de la sainte Couronne à Constantinople et la Chanson de Charlemagne. [In: Comptes Rendus de l'Ac. des Insc. et Belles-Lettres XXVII, S. 590-595.

Meynaerts. - Conférence sur les vieilles chansons normandes, faite au Ca-

sino de Bagnoles, le dimanche 20 août 1899. In-16, 12 p. La Ferté-Macé, impr. Bouquerel.

Ou, A G. - Etude sur les couleurs, en vieux français (thèse). In-80, XII-

187 p. Paris, Bouillon.

Paris, G. - La Littérature normande avant l'annexion (912-1204). Discours, lu à la séance publique de la Société des antiquaires de Normandie, le 1er décembre 1898. In-8°, 57 p. Paris, Bouillon. (1899.)

- Caradoc et le serpent. [In: Romania 28, S. 212-231.]

Parisot, J. - Hymnographie poitevine. In-80, 31 pages. Ligugé (Vienne),

imp. Bluté. [Bibliothèque du Pays poitevin.]

Roman, J. - La Société provençale à la fin du moyen age, à propos d'un ouvrage de M. Charles de Ribbe. In-8°, 15 p. Chalon-sur-Saône, imp. Bertrand. Paris, Bouillon. (1899.) [Extrait du Moyen Age.]

Siegel, H., Die deutschen Rechtsbücher und die Kaiser Karls-Sage. Sitzungsberichte der Kais, Akademie der Wissensch, in Wien. Phil.-hist. Kl.

Teichmann, E., Sur la consécration de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle par le pape Léon III. [In: Romania 28, S. 269-273.]

Vising, J., Rolandssången jämte en inledning om den äldsta franska litteraturen. Göteborg, Wettergren & Kerber. IV, 166 S. So. 2 Kr.

Wechssler, E., Untersuchungen zu den Graalromanen. [In: Zs. f. rom. Phil.

XXIII, S. 135—173.]

Zimmermann, Dr. Otto, Die Totenklage in den altfranzösischen Chansons de Geste. III, 136 S. 3.60. In: Berliner Beiträge zur german. u. roman. Phil. Rom. Abtlg. No. 11.

Berton, R. A. R. - Étude sur le pessimisme littéraire contemporain dans ses rapports avec la névropathie (thèse). In-8°, 63 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou.

Bitton, A. — Le Théâtre de Fontenay sous la Terreur. In-80, 12 p. Vannes, imp. Lafolye. [Extrait de la Revue du Bas-Poitou.]

Bornstein, Dr. Paul, Die Dichter des Todes in der modernen Litteratur. gr. 80. 40 S. Berlin, E. Ebering. —.75.

Brandes, G., Französische Lyrik (von Lamartine bis Verlaine). [In: Neue deutsche Rundschau X, 727-740.]

Brunetière, F., La littérature européenne au XIXe siècle. [In: Rev. des deux mondes 1 Déc. 1899. S. 636-686.]

Calmeilles, C. — Les Poètes quercynois au XVIe siècle. Hugues Salel. In-8°,

29 p. Tours, imprim. Bousrez.

Castle, E., Die Isolierten. Varietäten eines litterarischen Typus. Urica und Eduard. Die drei Paria. Herr und Sklave. Berlin, A. Duncker. 76 S. 8°.

Crémieux, Ad., Le théâtre de Nîmes de 1807 à 1815. [In: La Révolution

française 1899, 14. Aug., 14. Sept.]

Dejob, C. - Les Femmes dans la comédie française et italienne au XVIIIº siècle. In-18 jésus, 423 p. Paris, Fontemoing.

Le Juif dans la comédie au XVIII<sup>e</sup> siècle. In-8<sup>o</sup>, 15 p. Paris, Durlacher.

Extrait de la Revue des études juives.]

Engel, H., Chateaubriand und Pierre Loti. Progr. der 12. Realschule zu

Berlin. 19 S. 80.

Faguet, E., Politiques et moralistes du dix-neuvième siècle. Troisième série: Stendhal, Tocqueville, Proudhon, Sainte-Beuve, Taine, Renan. Paris, Lecène, Oudin & Ce. 3 fr. 50.

Fletcher, J. B., Areopagus and Pleiade. [In: The Journal of Germ. Phil.

II, S. 429-454.]

Fritsche, Die französ. Kriegslyrik des Jahres 1870/71 in ihrem Verhältnis zur gleichzeitigen deutschen. Progr. Zwickau. 40 S. 40.

Des Granges, R. — Une question d'histoire littéraire. La Querelle de Molière et de Boursault. In-8°, 52 p. Paris, A. Charles.

des Granges, Ch. M., La comédie et les moeurs sous le Consulat et l'Empire

[In: Rev. d'hist. litt. de la Fr. VI, 2.]

Hawrette, H. — Dante dans la poésie française de la Renaissance. In-8°, 30 p. Grenoble, imprimerie Allier frères. (1899.) [Extrait des Annales de l'Université de Grenoble (t. II, nº 1).]

Himon, F. - Cours de littérature. XIII: Mme de Maintenon; Saint-Simon.

In-18 jésus, 130 p. Paris, Delagrave. 1 fr. 50.

Hertig de Giez, A. — Conférences littéraires. 1re série: la Pléiade néoclassique, précédée d'une étude sur les différentes écoles littéraires du siècle. 1re édition. In-18 jésus, 46 p. Poitiers, Société française d'imprim. et de libr. Paris, libr. de la même maison. 1 fr. [Nouvelle Bibliothèque littéraire.

Jeanroy-Félix, V. - Nouvelle Histoire de la littérature française sous le second Empire et la troisième République. 2º édition. În-8º, 504 pages.

Paris, Bloud et Barral.

Jouin, H. - Vus de profil. Benjamin Constant, Meissonier, Emile Michel, Puvis de Chavannes, L. Royer, Jules Thomas, Louis Noël, etc. In-18 jésus, 317 p. Paris, Firmin-Didot et Ce.

Kuntz, W., Beiträge zur Entstehungsgeschichte der neueren Asthetik. Berlin, Mayer & Müller. 1899. 55 S. 80. Würzburger Dissertation.

Lévy-Bruhl, L., The Encyclopaedists. [In: The Open Court XIII, 3. S. 129

bis 148.]

Moeller-Bruck, Arth.. Die moderne Litteratur in Gruppen und Einzeldarstellungen. 5. Bd.: Mysterien. (47 S.) 8°. Berlin, Schuster & Loeffler. -.50.

Pierre de Nalhac, Documents nouveaux sur la pléiade: Ronsard, du Bellay.

[In: Rev. d'hist. litt. de la Fr. VI, 3. S. 351-361.]

Pellissier, G., Das moderne junge Mädchen im französischen Roman [In: Monatsschrift für neue Litteratur und Kunst II, 12.]

Perrens, F.-T., La Littérature française au XIX e siècle. Paris, 1899. 3.50.

Picot, E., Des Français qui ont écrit en italien au XVIe siècle. [In: Revue des bibliothèques IX, 4-5.]

Rabbe, Fr., Une société secrète catholique au XVIIe siècle. In: Revue hist.

XXIV, S. 243-302.]

Riniker, R., Die Preziosität der französischen Renaissancepoesie. (Nach den Dichtungen von Cl. Marot, Saint-Gelais, Ronsard, Belleau, Magny und Desportes.) Züricher Dissertation. 1898.

Sonza, R. de. — La Poésie populaire et le lyrisme sentimental. 2º édition.

In-16, 204 p. Paris, Société du Mercure de France, 15, rue de l'Echaudé-

Saint-Germain. [Études sur la poésie nouvelle.]

Spingarn, J. E., History of literary Criticism in the Renaissance. London, 1899.
8º. 7.20.
Théret, A. — Littérature du Berry. (Poésie.) Les XVIe, XVIIe et XVIIIe

Siècles, avec François Habert, Michel Baron, Gabriel Bounyn, Guimond de la Touche. 1re édition. In-80, 530 p. Paris, Laur. 10 fr.

Thierkopf, P., Swifts Gulliver und seine französischen Vorgänger. Progr. Magdeburg. 26 S. 8°.

Thurau, G., Geheimwissenschaftliche Probleme und Motive in der modernen französischen Erzählungslitteratur. [Aus: "Beiträge z. roman. Philologie".] gr. 8°. 32 S. Halle, M. Niemeyer. 1.—.

Toldo, P., La Comédie française de la Renaissance (suite). [In: Rev. d'Hist.

litt. de la Fr. VI, 4.]

Urbain, Ch., Les premières rédactions de la lettre à l'Académie. [In: Rev. d'Hist. littér. de la France VI, 3. S. 367-407.]

Vorluni, G., Il romanticismo in Italia e in Francia. [In: Flegrea II, 3.] Vossler, Die poetischen Theorien der Renaissance. Berlin, E. Felber. 2.-.

#### b. Monographien.

Augier. - Le théâtre d'Emile Augier p. P. Souday. [In: La Grande Revue 1er Décembre 1899.]

Baizac. - A. Bettelheim, Zum hundertsten Geburtstag Balzacs I. | In: Die

Nation Nr. 34 f.]

Bardou. — Une demi-victime de Boileau. Les Poésies de Jean Bardou, curé de Cormelles-le-Royal, près Caen (1621-1668); par Armand Gasti In-8°, 43 pages. Caen, Delesques. Extrait des Mémoires de l'Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres de Caen.]

Bayle, P., Scholar and theological critic. By L. Lévy-Bruhl. [In: The Open

Court XII, 11. S. 653 ff.]

Biranger. - J. B. Segal, An estimate of Béranger by Goethe. [In: Mod. Lang. Notes XIV, 7.]

Beuserode. - Une question de paternité littéraire. Le rondeau contre Benserade p. P. B. [In: Rev. d'Hist. litt. de la Fr. VI, 4.]

Bossuet à Meaux p. H. Druon. [In: Le Correspondant. 10 Sept.]

Bossuet. — Un portrait inconnu de Bossuet; par Mgr Charles-Félix Bellet, protonotaire apostolique. Grand in-8°, 20 p. et portrait. Lyon, Vitte. Paris, Picard. (1899.) [Extrait de l'Université catholique.]

Bossuet et M. Brunetière; par M. l'abbé Théodore Delmont, professeur à l'Université catholique de Lyon. In-8°, 80 p. Arras, Sueur-Charruey. Paris, libr. de la même maison. [Extrait de la Revue de Lille (1899).]

- Bossuet et le jansénisme, d'après les plus récentes publications; par M. l'abbé Théodore Delmont. In-8°, 37 p. Arras, Sueur-Charruey. Paris, libr. de la même maison. [Extrait de la Revue de Lille (janvier 1899).] - Encore Bossuet et le jansénisme; par l'abbé Théodore Delmont. In-80, 8 p.

Arras, imprimerie Sueur-Charruey. [Extrait de la Revue de Lille.] - Bossuets Stellung zur Reformationsbewegung von O. Scheiding. Progr. d.

Realschule in St. Pauli zu Hamburg. 1899. 30 S. 4°.

- Bossuet et le jansénisme, à propos d'un livre récent; par Afred Rébelliau.

In-8°, 16 p. Paris, Leroux. [Annales du musée Guimet. Extrait de la Revue de l'histoire des religions.

- Cours de littérature; par Félix Hémon. XII: Bossuet. In-18 jésus, 412 p. Paris, Delagrave.

- Bossuet p. M. Alfred Rébelliau. Paris, Hachette et Cie. 2 fr.

- Le Monument de Bossuet. Lettre de S. G. Mgr Touchet, évêque d'Orléans, aux curés de son diocèse, pour l'érection du monument de Bossuet. In-80, 23 pages. Orléans, Herluison. 50 cent. (1899.)

Bourdalou-Litteratur von A. Bellesheim. [In: Der Katholik LXXIX, S. 549 bis

Chateaubriand en Amérique. Vérité et fiction. Par J. Bidier. [In: Revue

d'Histoire litt. de la France VI, 4.]

- Cinquantenaire (le) des funérailles de Chateaubriand, célébré à Saint-Malo et à Combourg les 7 et 8 août 1898. In-80, VIII-193 p. Nantes, Société des bibliophiles bretons et de l'histoire de Bretagne.

- La Sincérité religieuse de Chateaubriand; par M. l'abbé Georges Bertrin, agrègé de l'Université, professeur à l'Institut catholique de l'aris. In-18

jésus, 415 p. Paris, Lecoffre.

Cgrano. — Jussevand, J. J., Une légende de Cyrano. [In: Rev. d'hist, littér. VI, 3.

S. 343—350.]

Imudet als Lyriker nach seinen Prosawerken geschildert, v. F. Unruh. Progr. Königsberg 1899. 62 S. 80.

Le Théâtre d'Alphonse Daudet p. P. Sowlay. [In: La grande Revue III. 1er août 1899.]

Delavigne. — M. Souriau, Le roman de Casimir Delavigne, d'après les manuscrits de la Bibliothèque du Havre. [In: Rev. d'Hist. litt. VI, 4.]

- L. Klinger, Über die Tragödien Casimir Delavignes. I. Teil. Progr. Waldenburg i. Schl. 18 S. 8º.

Diderot prisonnier à Vincennes p. P. Bonnejon. [In: Rev. d'Hist, de la Fr.

- Diderot et Catherine II; par Maurice Tourneux, In-80, 111-607 pages. Paris, C. Lévy.

Flaubert. - Les Grands Écrivains français. Flaubert; par Émile Faguet. In-16, 192 p. et grav. Paris, Hachette et Co. 2 fr.

Fontenelle. — The pioneer of modern scientific criticism. By L. Levy-Bruhl. [In: The Open Court XII, 12. S. 705-713.]

Froissart. — Chaucer and Froissart by G. L. Kittredge. [In: Englische Studien

XXVI, S. 321—336.]

Gusteau. - Poètes (les) du Bas-Poitou. François Gusteau, prieur de Doix (1699-1761). (Pour son deuxième centenaire.) In-8°, 48 p. et portrait. Vannes, impr. Lafolye. Fontenay-le-Comte, bibliothèque de la Revue du Bas-Poitou.

Heroet. - La famille d'Anthoine Heroet p. Lucien Grou. [In: Rev. d'Hist, litt.

de la Fr. VI, 2.]

Lamartine. — La Statue de Lamartine enfant à Belley, discours prononcé à l'inauguration du monument, le 22 mai 1899, par M. Léon Malo, délégué de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Lyon. In-18, 10 p. Lyon, imp. du Salut public.

- Inauguration de la statue à Lamartine, à Belley (22 mai 1899). Discours.

In-8°, VI-144 pages. Bourg, impr. Villefranche.

Lamennais: sa vie, ses idées. Pages choisies; par A. Molien et F. Duine.

In-8°, 351 p. et portrait. Lyon, Vitte. (1899.)

Lemercier als Plagiator Shaksperes von A. L. Stiefel. | In: Englische Studien

XXVI, S. 337-351.]

Maintenon, Mme de, Le premier éditeur de ses lettres; lettres inédites concernant le P. Le Pellier p. J. Brucker. [In: Études publiées par des Pères de la Compagnie de Jésus. 1899, 20 févr.

Marquerite de Navarre et le platonisme de la Renaissance; par Abel Lefranc. Ĭn-8º, 81 p. [Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes (année 1897, t. 58).]

- Margareta von Navarra und die Complainte pour un prisonnier von Ph. Aug.

Becker. [In: Arch. f. d. Stud. d. neueren Spr. CII, S. 95-108.]

- La Reine de Navarre (Marguerite d'Angoulème); par Mary James Darmesteter. Traduction de l'anglais par Pierre Mercieux. In-18 jésus, Iv-324 p. Paris, C. Lévy. 3 fr. 50.

Mercier, Louis Schastien, als Dramatiker und Dramaturg von O. Zollinger. I.

Diss. Zürich 1899. 83 S. 8°.

Michelet et une nouvelle forme de religion naturelle (thèse); par Antony Vincent.

In-8°, 80 p. Montauban, imprim. Granié.

Mistral, Frederi, Der Dichter der Provence von Nicolaus Welter. Mit Mistrals

Bildnis. Marburg, Elwert. 1899. 356 S. 8°.

- Der Dichter der Provence von Dr. N. Welter. [In: Beilage zur Allgem. Zeitung 3. Juli 1899.]

- Mistral et l'Académie p. L. de Berluc Perussis. Avignon, Roumanille. 9 S. 8°. — Notice biographique par Paul Marieton. In-8°, 14 p. Paris, impr. Duc. Molière à Vienne p. C. Latreille. [In: Rev. d'Hist. litt. de la Fr. VI, 2.]
- als Satiriker v. H. Schneegans. [In: Allgem. Zeit., Beilage 104-5.]

- et Shakespeare; par Paul Stapfer, doyen de la Faculté des lettres de Bordeaux. 4e édition. In-16, 398 p. Paris, Hachette et Ce. 3 fr. 50. [Bibliothèque variée.]

- Humbert, C., Zu Molières Leben und Werken und zu Shakespeares Hamlet.

Progr. Bielefeld 1899. 28 S. 4°.

- Schneegans, H., Groteske Satire bei Molière? Ein Beitrag zur Komik Molières. [Aus: "Beiträge z. roman. Philologie".] gr. 8°. 44 S. Halle, M. Niemeyer. 1.20.

Montaigne. - Etudes et Fragments; par Guillaume Guizot. Oeuvre posthume, publiée par M. Auguste Salles. Préface de M. Émile Faguet. In-16,

xLI-270 pages. Paris, Hachette et Ce. 3 fr. 50. [Bibliothèque variée.]

— Montaigne et ses amis (La Boëtie, Charron, Mile de Gournay); par Paul Bonnefon. Nouvelle édition. 2 vol. in-16. T. 1er, xv-339 p.; t. 2, 414 p. Paris, Colin et Ce. (1898.)

- Michel de Montaigne als philosophischer Charakter von P. Schwabe. Diss.

Leipzig. Hamburg 1899. 190 S. 8°.

- Loundes, Michel de Montaigne. A biographical study. Cambridge, Uni-

versity Press. sh. 6.

Montesquieu. The founder of scientific sociology and of the philosophy of government. By L. Lévy-Bruhl. [In: The Open Court XIII, 1. S. 28 bis 35.]

Alfred de Musset, ein Vertreter des "Esprit gaulois" von O. Hendreich. Progr.

der Luisenstädtischen Oberrealschule zu Berlin. 25 S. 40.

- Martellet, Mme. Dix ans chez Alfred de Musset. Ouvrage contenant des poésies inédites, des autographes et des dessins d'Alfred de Musset. Préface de G. Montorgueil. In-18 jésus, XIII-237 pages. Paris, Chamuel. 3 fr. 50.

Noailles. - Les correspondants du duc de Noailles p. G. Paris. [In: Rev.

d'Hist. litt. VI, 4.]

Odry et ses œuvres (1780-1853). Notes biographiques et critiques; par L. Henry Lecomte. In-16, 52 p. Paris, l'auteur, 10, rue du Dôme. (1900). Pascal von H. Morf. [In: Die Nation. No. 20.]

- His religious philosophy. With three portraits. By L. Levy-Bruhl. |In:

The Open Court XII, 10. S. 582-594.

-- La rhétorique de Pascal p. G. Michaut. |In: Revue de la Suisse catholique. 1898.1

- Phomme, Pouvre, l'influence p. V. Giraud. [In: Rev. de la Suisse catholique, 1898.

Prévost. — Un romancier français au XVIIIe siècle. L'Abbé Prévost: sa vie, ses romans; par V. Schrader. In-16, XIII-365 p. Paris, Hachette et Ce. 3 fr. 50. (1898.) [Bibliothèque variée.] Quincey. — Christoph, F., Über den Einfluss Jean Paul Friedrich Richters

auf Thomas De Quincey. Progr. Hof 1899. 36 S. 8°.

Racine et la Flandre; par le P. Eugène Griselle, S. J. In-8°, 18 p. Arras,

Sueur-Charruey. Paris, libr. de la même maison. [Extrait de la Revue de Lille (avril 1899).]

- Jean Racine, d'après sa correspondance; par A. de Vilère. In-8°, 67 pages. Arras, imp. et lib. Sueur-Charruey. Paris, lib. de la même maison. [Ex-

trait de la Revue de Lille.]

- von Nanschoff. [In: Die Nation No. 32 f.]

- Deuxième centenaire de la mort de Racine. Discours prononcé en l'église Saint-Etienne-du-Mont, à Paris, le 21 avril 1899, par S. G. Mgr Touchet, évêque d'Orléans. In-8°, 21 p. Orléans, Herluison. 1 fr. (1899.)

- Schreiter, Alfr, Die Behandlung der Antike bei Racine. Leipzig, 1899.

8°. VIII, 119 p. 1.50.

Ronsard und Schwabe von der Heide von Rudolph Schlösser. [In: Euphorion

VI, S. 271—276.]

Rotrou magistrat et auteur dramatique, discours prononcé le 16 octobre 1899, à l'audience de rentrée de la cour d'appel d'Orléans, par M. l'avocat général Peyssonnié. In-80, 27 pages. Orléans, impr. orléanaise.

Rousseaus Weltanschauung von Th. Achelis. [Zs. f. Kulturgeschichte VI 4/5,

S. 302-328.]

- Einfluss auf die französische Revolution und die Socialdemokratie. [In: Die Grenzboten 29. Juni 1899.]

- Rousseau and education according to nature. New York 1898, Charles

Scribners Sons.

- Rousseau und die Knaben-Handarbeit. [In: Blätter f. Knaben-Handarbeit

- Essai sur le système de politique étrangère de J. J. Rousseau. La République confédérative des petits États (thèse); par J. L. Windenberger, professeur au lycée de Chaumont. In-8°, 316 p. Paris, Picard et fils.

- Un herbier de Jean-Jacques Rousseau; par M. E. Gonod d'Artemarc. ln-8°, 8 p. Le Mans, impr. Monnoyer. [Extrait du Bulletin de l'Aca-

démie de géographie botanique.]

Saint-Simon. - Les Grands Écrivains français. Saint-Simon; par Gaston Boissier. 2º édition. In-16, 204 p. et portrait. Paris, Hachette et Co. 2 fr.

Sales. — Une récente biographie de saint François de Sales; par Eugène Griselle, S. J. In-8°, 13 pages. Arras, Sueur-Charruey. Paris, libr. de la même maison. [Extrait de la Revue de Lille.]

Sand, George: sa vie et ses œuvres (1804-1876); par Wladimir Karénine. 2 vol. in-8° avec portraits. T. 1er, III-459 p.; t. 2, 464 pages. Paris, Ollendorff. - George Sand avant 1840 par René Doumic. [In: Rev. d. deux mondes LXIX.

15 juillet 1899.]

Scarron. - Schmerbach, M., Das Verhältnis von Davenant's "The man's the master" zu Scarron's "Jodelet, ou le maitre valet". Diss. Halle 1899. 53 S. 8°.

Scribe. - M. Krüger, Goethes "Geschwister" und Scribes "Rodolphe ou frère

et sœur". Progr. Görlitz. 47 S. 80.

Staël. - Notes sur Madame de Staël, ses ancêtres et sa famille, sa vie et sa correspondance par Eugène Ritter. Genève, Georg. 1899. 110 S. 8º. Taine p. E. Faguet. [In: Rev. de Paris, 15 Juillet et 1 et Août 1899.]

- p. A. Dupont. [In: Het Belfort 1898 No. 9.]

- La philosophie de Taine. [Aus: La Quinzaine 1898. Paris, 1899. 58 S. 8.]

- V. Morello, Tre critics: Taine, Carlyle, De Sanctis. [In: Rivista politica

e letteraria. 1899 No. 2.]

- Essai sur Taine, son œuvre et son influence; par Victor Giraud. Histoire de son esprit et de ses livres. I. In-8°, 28 p. La Chapelle-Montligeon, imprim. de Notre-Dame-de-Montligeon. [Extrait de la Quinzaine du 16 avril 1899.]

Textor. — Vodoz, J., Le théâtre latin de Ravisius Textor 1470—1524. II. Progr. Winterthur 1899. 110 S. 8°.

- Charles de Villers. Sein Leben und seine Schriften. Ein Beitrag zur Geschichte der geist. Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich. Mit Villers' Lettre à Mademoiselle D.S. "Sur l'abus des grammaires dans l'étude du français, et sur la meilleure méthode d'apprendre cette langue" von O. Ubrich. gr. 8°. (VIII, 98 S. mit 1 Bildnis.) Leipzig, Dieterich. 2.—.
- Villon. La Passion de maître François Villon; par Pierre d'Alheim. In-18 jésus, 359 p. Tours, impr. Deslis frères. Paris, Ollendorff. (1900.)

- Essai scientifique sur F. Villon et son œuvre; par Ed. Spalikowski. In-80, 8 pages. Rouen, impr. Lemort.

Voltaire und Goethe. III. (Goethe bis 1770.) Von G. Carel. Progr. 40. 25 S. Berlin, R. Gaertner. 1.-.

His philosophy, theology, and conception of Universal History. By L. Lévy-Bruhl. [In: The Open Court XIII, 2. S. 65-71.]
L.-Ph. Kellocy, Sur la translation des restes de Voltaire au Panthéon le

11 juillet 1791. [In: La Révolution française 1899, 14 Sept.]

Uujer, O., Voltaires Beurteilung Corneilles und seine eigenen dramatischen Theoriecn und Neuerungen. Diss. Leipzig 1899. 73 S. 8°.
 Zolas Roman "Paris" und dessen Stellung in dem Cyklus "Les trois villes"

von Oberl. Dr. Juncker. [In: Berichte des freien deutschen Hochstifts. N. F. XV. (1899), S. 2—10.]

 Diederich, Dr. Benno, I. Zola und die Rougon-Macquart. — II. Das Milieu bei Émile Zola. 53 S. 1.20. [In: Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, herausgeg. v. Rud. Virchow. Neue Folge. (14. Serie.) 329. u. 330. Heft. gr. 8°. Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei.

### 7. Ausgaben. Erläuterungsschriften. Uebersetzungen.

Die altprovenzalische Liederhandschrift N<sup>2</sup> von A. Pillet. III (Schluss). [In: Arch. f. d. Stud. d. neueren Spr. CII, S. 179-212.]

Il Canzoniere provenzale c. [In: Studj di Filol. Rom., Fasc. 20.]

Stengel, E., Die altprovenzalische Liedersammlung c der Laurenziana in Florenz, nach e. in seinem Besitz befindlichen alten Abschrift hrsg.

gr. 8°. (IV, 76 S.) Leipzig, Dieterich. 3.-

Chansons de geste. Roland; Aimeri de Narbonne; le Couronnement de Louis. Traduction de Léon Clédat. In-18 jésus, xví-446 pages avec fig. Paris, Garnier frères. (1899.) [Bibliothèque du moyen âge. Traductions archaïques et rythmées.]

Paris, G. et E. Langlois. - Chrestomathie du moyen âge. Extraits publiés, avec des traductions, des notes, une introduction grammaticale et des notices littéraires. 2e édition, revue et corrigée. Petit in-16, XCIII-352

pages. Paris, Hachette et Co. 3 fr. | Classiques français. |

Adan de le Hale. — Berger, R., Canchons und Partures des altfranzösischen Trouvere Adan de le Hale le Bochu d'Aras, I. Canchons. Berliner Diss. [Erscheint vollständig in W. Foersters "Rom. Bibliothek".]

Ein altfranzösischer Liebesbrief in Prosa hrsgb. von W. von Zingerle. In: Rom.

Forsch. XI, S. 310-312.]

Augier. - J. Müller, Die Gedichte des Guillem Augier Novella. [In: Zs. f.

rom. Phil. XXIII, S. 47 - 78.]

Beaumanoir, P. de. - Coutumes de Beauvaisis. Texte critique, publié avec une introduction, un glossaire et une table analytique par Am. Salmon. T. 1c. In 8°, 516 p. Paris, Picard et fils. [Collection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire.]

Bernart Amoros. - Bertoni, G., Il complemento del canzoniere provenzale di Bernart Amoros. [In: Giorn. stor. della letteratura ital. XXXIV, S. 118

bis 139.1

- Le chansonnier de B. A. (suite) p. p. E. Stengel, [In: Rev. d. l. r. XLII, S. 5-43.7

Blacatz. - O. Soltan. Die Werke des Trobadors Blacatz. [In: Zs. f. rom.

Phil. XXIII, S. 201—248.]

Boere de Haumtone. — Bibliotheca normannica. Denkmäler normann. Litteratur u. Sprache, hrsg. v. Herm. Suchier. VII. gr. 8°. Halle, M. Niemeyer. VII. Stimming, Alb., Der anglonormannische Boeve de Haumtone, zum ersten Male hrsg. (IX, CXCVI, 279 S.) 12.—.

Charte gasconne de 1304 concernant les reconnaissances féodales de la terre de Rivière en Bigorre. Étude par MM. Ducamin et Pasquier. [Extrait

du Bulletin de la Société Ramond. 1898. 24 S. 80.]

Christian v. Troyes, Sämtliche erhaltene Werke. Nach allen bekannten Hand-schriften hrsg. v. Wendelin Foerster. 4. Bd. Der Karrenritter (Lancelot) u. das Wilhelmsleben (Guillaume d'Angleterre). gr. 8°. (CLXXXIV, 499 S.) Halle, M. Niemeyer. 20.—.

Couronnement de Louis. -- Zenker, R., Die historischen Grundlagen der zweiten Branche des Couronnement de Louis. [Aus: "Beiträge z. roman. Philo-

logie".] gr. 8°. (62 S.) Halle, M. Niemeyer. 1.80.

Cristal et Clarie. — Jordan, L., Über den altfranzösischen Abenteuerroman "Cristal et Clarie". Diss. Bonn 1899. 66 S. 8°.

Débat du corps et de l'ame. - L. Katona, A propos du débat du corps et de

l'ame. [In: Romania 28, S. 269.]

Destruction de Rome. — P. Lauer, Le poème de la "Destruction de Rome" et les origines de la Cité Léonine. [In: Mélanges d'archéologie et d'histoire XIX, 3-4.]

Dioscorides Longobardus, aus T. M. Aurachers Nachlass herausgegeben und

ergänzt von H. Stadler. [In: Rom. Forsch. XI, S. 1-121.]

Il Cantare di Fiorio e Bianciflore, edito ed illustrato da V. Crescini II. Bologna, Romagnoli, in-12. VII, 250 S. | Scelta di curiosità letterarie inedite o

Huet, G., Sur l'origine de Floire et Blancheffur. [In: Romania 28, S. 348]

bis 359.7

Gillebert de Berneville. - Waitz, H., Der kritische Text der Gedichte v. Gillebert de Berneville mit Angabe sämtlicher Lesarten nach den Pariser Handschriften. [Aus: "Beiträge zur roman. Philologie".] gr. 8°. (80 S.) Halle, M. Niemeyer. 2.40.

Girard de Roussillon. — Gahel ou Les avatars d'un lepreux dans G. de R. p. A. Thomas. [In: Annales du Midi XI (1899), S. 197 ff.]

Gui v. Cambrai. — Krause, Arn., Zum Barlaam u. Josaphat des Gui v. Cambrai. 1. Tl.: Zum Text der Dichtg. Progr. 4º. (30 S.) Berlin, R. Gaertner.

L'infanzia di Gesù, poemetto provenzale del secolo XIV. p. p. G. Rossi. Bologne, Zanichelli. 107 S. 80.

Jonas/ragment. — P. Marchot, "fisient" et "permessient" du "Jonas". [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, S. 415 f.]

Isembard und Gormund. — R. Zenker, Neues zu "Isembard und Gormund."
[In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, S. 249—287.]

Juliane. — Zur Legende vom heiligen Julianus. Von Adolf Tobler. IV. (Forts.

u. Schluss). [In: Arch. f. d. Stud. d. neueren Spr. CII, S. 109-178.]

Legenda Aurea - Légende Dorée - Golden Legend. A study of Caxtons Golden Legend with special reference to its relations to the earlier English prose translation by P. Butler. Dissert. Baltimore 1899. VI, 154 S. 80.

Lois de Guillaume le Conquérant, en français et en latin. Textes et étude critique, publiés par John E. Matzke. Avec une préface historique par Ch. Bémont. In-8°, LIV-33 pages. Paris, Picard et fils. 2 fr. 25. [Collection de textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire.]

Lothringer. - Lot, F., Heloïs de Peviers, soeur de Garin le Lorrain. [In:

Romania 28, S. 273-279.]

Merlin. - Paolino, P., La Storia di Merlino, edita ed illustrata da Ireneo Sanesa. Bergamo, Instituto italiano d'arti grafiche, 1898. 8º. p. CXVIII, 120.

Jacques Milet. - Oliver, T. E., Jacques Milets Drama "La Destruction de Troye la Grant"; Its principal source; - Its dramatic structure. Diss. Heidelberg 1899. 257 S. 80.

Narbonnais (les), chanson de geste. Publiée pour la première fois par Hermann Suchier. 2 vol. in-8°. T. 1°r, 329 p.; t. 2, LXXXVI-257 p. Paris, Firmin-Didot et C°. (1898.) [Société des anciens textes français.]

Olivier. - Le Livre de comptes de Jacme Olivier, marchand narbonnais du XIVe siècle. Publié avec une introduction, un glossaire, des notes et des tables, par Alphonse Blanc. T. 2. Première partie. In-80, vi-675 p. Paris, Picard et fils.

La Passion de Jesus-Christ (texte roman, origine latine et traduction); le Cantique humain, avec musique et gravure; par Adolphe Krafft. In-8°,

xI-60 p. Paris, Leroux. 3 fr.

Das altfranzösische Martinsleben des Pean Gatineau aus Tours. Neue nach der Handschrift revidierte Ausgabe von Werner Söderhjelm. Helsingfors,

Hagelstamm. IV, 136 S. 8°.

Rambant di Vaque ras. - V. Crescini, Ancora delle lettere de R. di V. al marchese Bonitacio I di Monferrato, Padova. [Aus: Atti e Memorie de l'Ac. des sc., lettres et arts de Padoue 1899.

Robert de Rains. — W. Mann, Die Lieder des Dichters Robert de Rains genannt La Chievre. [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, S. 79-116.]

Roland. — Probe der neuen Rolandsliedausgabe von E. Stengel (Leipzig, Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher). Der neuphilologischen Sektion der 45. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner überreicht vom Herausgeber und Verleger.

Chanson (la) de Roland, traduite en vers par Maurice Bouchor. In-16, 174 p.

Paris, Hachette et Ce. 1 fr. (1899.)

Sagan om Rosen, efter den af Prof. Gaston Paris den 24 november 1893 till Prof. Adolf Tobler's i Berlin Silferbrollop utgifna fornfranska dikten Le conte de la Rose i originalets versmatt af C. Wahlund, illustrerad af C. Larsson, till den 9 August 1899. Stockholm, 1899. 52 S. 40.

Sone von Nausay hrsgb. von M. Goldschmidt. 216. Publikation des Litterarischen

Vereins in Stuttgart 1899.]

Der Springer unserer lieben Frau v. H. Wächter. [In: Rom. Forsch. XI, S. 223] bis 288]

Tornoiement as dames. - Jeanroy, A., Note sur le Tornoiement as dames. [In: Romania 28, S. 232-244].

Vengeance Raguidel. -- Kaluza, M., Über den Anteil des Raoul de Houdenc an der Verfasserschaft der Vengeance Raguidel. [Aus: "Beiträge z. roman. Philologie".] gr. 8°. (30 S.) Halle, M. Niemeyer. 1.—. Jehan de Vignay — H. Suchier, Das lat. Original von Vignay's Mirouer de l'église. [In: Zs. f. rom. Phil. XXIII, 410.]

Amgot. - Jäger, J., Zur Kritik von Amyots Übersetzung der Moralia Plutarchs. Diss. Heidelberg 1899. 107 S. 8°.

Béranger. — Les chansons. In-4°, 1,070 p. avec grav. et musique. Paris, Garnier frères.

Bernardin de Saint-Pierre. - Paul et Virginie. Illustrations de Maurice Leloir. In-16, xII-120 p. Paris, Charavay et Martin. [Ma bibliothèque.] 75 cent.

Boileau. — Oeuvres poétiques de Boileau. Satire IX et Epitre X, annotées par F. Brunetière. Petit in-16, 27 p. Paris, Hachette et Co. 30 centimes. Bossuet. - Sermons. 3 vol. in-8°. T. 1 er, 480 p.; t. 2, 490 p.; t. 3, 460 p.

Tours, Cattier.

Extraits des grands écrivains. Bossuet. Oeuvres historiques et polémiques, par l'abbé Verdunoy. In-16, 96 p. Paris et Lyon, Briguet. (1899.) - Lettres. Revisées sur les manuscrits autographes par le P. Griselle, S. J.

In-8°, 82 pages. Paris, Sueur Charruey.

— Oraisons funèbres. T. 2. In-32, 159 p. Paris, Pfluger. 25 cent. [Biblio-

thèque nationale.]

- Oraison funèbre du prince de Condé. Publiée avec une notice et des notes par Alfred Rébelliau. In-16, 95 p. Paris, Hachette et Ce. 75 cent.

Bourdaloue. - La Correspondance de Bourdaloue; par le P. Eugène Griselle, S. J. In-80, 11 pages. Arras, Sueur-Charruey. Paris, librairie de la

même maison. [Extrait de la Revue de Lille.]

Bourdaloue inédit. Un sermon pour une profession religieuse; par le Père E. Griselle, S. J. In-8°, 23 p. Paris, imprim. Dumoulin. [Extrait des Etudes du 5 septembre 1899.]

— Un discours inédit. Publié et annoté par le P. E. Griselle, S. J. In-8°, 41 p. Lille, Bergès. [Extrait de la Revue des sciences ecclésiastiques.]

- Lettre inédite à François Bochart de Saron, évêque de Clermont (5 septembre 1701). Publiée et annotée par le P. Henri Chérot. In-80, 75 p. Paris, Retaux.

Chateaubriand. — Mémoires d'outre tombe. Édition abrégée, avec étude et

notes. In-8°, 435 p. avec portrait. Lyon, Vitte.

— Les Martyrs; par Chateaubriand. Préface de Fermin de Croze. In-4°, 235 p. avec grav., Limoges, Barbou et Ce.

- Le Génie du christianisme; par Chateaubriand. In-16, IV-655 p. Paris, Hachette et Ce. 3 fr. 50. [Bibliothèque variée.]

André Chénier. — Oeuvres inédites. [In: Rev. de Paris, 15 Octobre et

1er Novembre 1899.]

— Le véritable texte d'une élégie d'André Chénier p. L. Arnould. [In:

Rev. d'Hist. litt. de la Fr. VI, 2.]

 Euvres poétiques d'André de Chénier. Avec une notice et des notes par Raoul Guillard. 2 vol. petit in-12. T. 1er, xxxII-335 p. et portrait; t. 2, 311 p. Paris, Lemerre. [Petite Bibliothèque littéraire (auteurs contemporains).

Corneille, Pierre, Der Cid. Deutsch v. Adele Gaus-Bachmann. (58 S.) [In: Bücherei, allgemeine. Hrsg. v. der österreich. Leo-Gesellschaft. Nr. 20.

12°. Wien, W. Braumüller. —.20.]

— E. Løsett, Observations sur le Polyeucte de Corneille. Christiania,
J. Dybwad. 18 S. 8°.

- The unity of place in the Cid p. J. E. Matzke. [In: Modern Langu.

Notes XIII, Sp. 393-409.]

- Le Cid, Horace, Polyeucte, de P. Corneille. Scènes choisies et présentées par Maurice Bouchor. In-16, 119 p. Paris. Hachette et Ce. | Répertoire des lectures populaires.

Courrier. — Deux lettres inédites de Paul-Louis Courrier et de Lamennais. 1806.

p. p. H. Omont. [In: Rev. d'Hist. litt. de la Fr. VI, 2.]

Cyrano de Bergerac. — Œuvres comiques. T. 2: Voyage dans la Lune;

Histoire des états et empires du Solcil; Histoire des oiseaux. In-32,

160 p. Paris, Pfluger; les libr.; les gares. 25 cent. [Bibliothèque] nationale.

Daudet, A. - Œuvres complètes. Édition définitive. illustrée de gravures à

l'eau-forte d'après les dessins d'Émile Adan, A. Dawant, etc., et précédée d'un Essai de biographie littéraire par Henry Céard. Poésies: Contes et Nouvelles. I : les Amoureuses; Lettres de mon moulin. In-80, 388 p. Paris, librairie Houssiaux. 8 francs.

Descartes. - Œuvres. Publiées par Charles Adam et Paul Tannery. sous les auspices du ministère de l'instruction publique. Correspondance.

T. 3 (janvier 1640-juin 1643). In-4°, 729 p. Paris. Cerf. 25 fr. Diderot. — Le Neveu de Rameau. In-16, 251 p. Paris, Flammarion. 60 cent. [Auteurs célèbres, nº 21.]

Finelon. - Œuvres choisies. celon. — Œuvres choisies. T. 3. In-16, 436 pages. Paris, Hachette et Ce. 1 fr. 25. [Les Principaux Écrivains français.]

 Lettre à l'Académie française; par Fénelon. Édition classique, accompagnée de remarques et notes littéraires, philologiques et historiques, et précédée d'une introduction biographique, par N. A. Dubois. In-12, VIII-92 p. Paris, Delalain frères. 80 cent. [Collection des classiques français.]

- Lettre à l'Académie, de Fénelon. Édition publiée conformement au texte de l'édition de 1716, avec une introduction, des notes et des appendices, par Albert Cahen. Petit in-16, xxvI-248 pages. Paris, Hachette et Ce.

1 fr. 50. [Classiques français.]

Florian. J. P. C. de. - Les Fables. Illustrées par A. Vimar. In-40, VII-138 p.

avec grav. Paris, Laurens.

- Gautier, Th. A. Moret, Note sur une source du "Roman de la Momie" de Théophile Gautier. [In: Rev. d'Hist. littér. de la Fr. XIII, 3. S. 362 bis 366.]
- Gresset. Œuvres choisies. Ver-Vert; le Carême impromptu; le Méchant. In-32, 160 p. Paris, Pfluger. 25 c. (1898.) [Bibliothèque nationale.] Hugo, V. - G. Paris, La "Romance mauresque" des Orientales. [In: Revue d'Histoire littéraire de la France VI, 3. S. 333-342.]

- I Burgravi. Traduzione di Gustavo Zambasi. Alba, tip. L. Vertamy edit..

1898. 16°. p. 129.

- Œuvres de Victor Hugo. Les Misérables. I: Fantine. Petit in-12, 435 p. Paris, Lemerre. 6 fr. [Petite Bibliothèque littéraire.]

— Œuvres inédites de Victor Hugo. Choses vues. Nouvelle série. In-18

jesus, 340 p. Paris, C. Lévy. 3 fr. 50. (1900.)

— L'Œuvre de Victor Hugo. Notre-Dame de Paris. 8 vol. in-32. T. 1 er, 128 p.: t. 2. 127 p.: t. 3, 99 p.: t. 4, 115 p.: t. 5, 96 p.: t. 6, 100 p.: t. 7, 139 p.: t. 8, 147 p. Paris, Rouff et Ce. [25 cent. le volume.]

La Fontaine. — Fables. Précédées de la Vie d'Esope, accompagnées de notes nouvelles. Illustrations par K. Girardet. Nouvelle édition. dans laquelle on aperçoit d'un coup d'œil la moralité de la fable. Petit in-16. 400 p. Tours, Mame et fils.

Lesage. — Gil Blas de Santillane. Édition réduite et revisée par Léo Claretie. Illustrations de Maurice Leloir. In-4°, xx-275 p. avec grav. en noir et en coul, dans le texte et hors texte. Paris, Charavay et Martin, éditeurs.

Massillon. - Lettre inédite de Massillon; par Georges Doublet. In-8°, 7 p. Toulouse, imprim. Chauvin et fils. [Extrait du Bulletin de la Société archéologique du Midi.]

Merimie. - Une lettre de Mérimée. Communiquée par M. E. B. Tylor. In-8°, 3 pages. Paris, Leroux. [Extrait de la Revue archéologique.]

Michelet, J. - (Euvres complètes, Histoire de France, T. 18: Louis XV. In-18 jésus, 390 pages avec grav. Paris, Calmann Lévy. 3 fr. 50.

Molière. — L'Avare; le Misanthrope. (Répertoire des lectures populaires.

1er volume.) Scènes choisies et présentées par Maurice Boucher. In-16. 149 p. Paris, Hachette et Co. 1 fr. [Association philotechnique.]

- Le Bourgeois gentilhomme, comédie-ballet de Molière. Nouvelle édition Texte revu sur l'édition originale (1671), avec une étude et des notes historiques, grammaticales, littéraires, par P. Jacquinet. In-12, xLV-146

pages. Paris, Belin frères.

 l'er volume : l'Avare ; le Misanthrope. Scènes choisies et présentées par Maurice Bouchor. In-16, 149 p. Paris, au siège de l'Association philotechnique, 47, rue Saint-André-des-Arts; lib. Hachette et Co. 1 fr. [Répertoire des lectures populaires.]

- Draeger, R., Molières Don Juan historisch-genetisch neu beleuchtet. Diss.

Halle 1899. 35 S. u. 1 Tabelle. 8°.

Montaigne. — Pages choisies de Montaigne commenté et mis au point pour Mme M\*\*\* par Victor Thiery. In-18 jesus, 296 pages. Paris, May.

-- Introduction aux Essais de Montaigne; par Edme Champion, In-16,

XII-316 p. Paris, Colin et Ce. (1900.)

Montalembert. — Extraits des grands écrivains; par l'abbé Verdunoy. Montalembert. 2e édition. In-16, 96 p. Paris et Lyon, Delhomme et Briguet. - Correspondance de Montalembert et de l'abbé Texier; par Hubert Texier.

In-18 jésus, xi-388 p. et portrait. Paris, Firmin-Didot et Ce.

Montesquieu et J. J. Rousseau. — Esprit des lois (livre Ier); par Montesquieu. Contrat social (livres Ier et II); par J. J. Rousseau. Édition classique, avec introduction et notes par *Henri Joly*. In-18, 148 p. Paris, Lecoffre. 1900. [La Philosophie sociale et politique au XVIIIe siècle.]

Johannes Nicolai Secundus, Basia. Mit einer Auswahl aus den Vorbildern und Nachahmern herausgegeben von Georg Ellinger. Berlin, Weidmann 1899. LII, 38 S. 80. [Lateinische Litteraturdenkmäler des 15. und 16. Jahr-

hunderts hrsgb. von M. Herrmann.

Pascal, B. — Œuvres complètes de Blaise Pascal. T. 1 er. In-16, VIII-424 p. Paris, Hachette et Ce. 1 fr. 25. [Les Principaux Écrivains français.]

Racine, J. — Œuvres complètes. T. 1er. In-16, xvI-463 p. Paris, Hachette et Ce. 1 fr. 25.

— Œuvres complètes. 4 vol. in-8°. T. 1er, 507 p.; t. 2, 540 p.; t. 3, 500 p.;

t. 4, 510 p. Tours, Cattier.

- Théâtre choisi de Racine. Avec une notice sur le théâtre de Racine, des études littéraires et des notes par E. Boully, A. Gasté, P. Jacquinet, G. Jacquinet et M. Lanusse. In-12, 1,060 p. Saint-Cloud, impr. Belin frères. Paris, lib. de la même maison.

— Chefs-d'œuvre de J. Racine. Andromaque; les Plaideurs. In-32, 189 pages.

Paris, Pfluger. 25 cent. [Bibliothèque nationale.]

Rochechouart, F. de. - Lettres et Vers inédits de Françoise de Rochechouart, grande-prieure, puis abbesse de Fontevrault. Publiés par L. G. Pélissier. In-8°, 20 p. Vendôme, imprimerie Empaytaz. Paris, librairie Leclerc et Cornuau. [Extrait du Bulletin du bibliophile.]

Rousseau. — P. d'Estrée, Un autographe inédit de J. J. Rousseau. [In: Rev.

d'Hist. litt. de la Fr. VI, 4.]

- Émile, ou De l'éducation; par Jean-Jacques Rousseau. Fragment du livre II, publié avec une notice, une analyse et des notes par Jules Steeg. In-16, 67 p. Paris, Hachette et Co. 75 cent.

Sainte-Bewe. — Pages choisies de Sainte-Bewe. Publiées par Henri Bernis.

In-18 jésus, III-425 p. Paris, C. Lévy; Colin et Co. 3 fr. 50. Saint-Simon. — Mémoires. Nouvelle édition, collationnée sur le manuscrit autographe, augmentée des additions de Saint-Simon au Journal de Dangeau et de notes et appendices par A. de Boislisle, et suivie d'un lexique des mots et locutions remarquables. T. 14. In-8", 709 p. Paris, Hachette et Co. 7 fr. 50 cent. [Les Grands Écrivains de la France.]

Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle

de Louis XIV et la Régence. Collationnés sur le manuscrit original par M. Chéruel, et précédés d'une notice par M. Sainte-Beuve. T. 4. In-16,

478 p. Paris, Hachette et Ce. 1 fr. 25.

Sales, P. — Œuvres. Fascicule 61: Olympe Salverti (aventures parisiennes).

1re livraison. In-8°, p. 1 à 24, avec grav. Paris. Fayard frères. [1 fasci-

cule, 10 cent.]

Sivigne, Mme de. - Huit lettres. Publiées avec une notice et des notes par Gustave Lanson. In-18, x1-45 p. Paris, Hachette et Ce. 75 cent.

- Extraits des grands écrivains; par l'abbé Verdunoy. Mme de Sévigné.
In-16, 120 p. Paris et Lyon, Delhomme et Briguet.

Taine, H. - Les Origines de la France contemporaine. Index général des 11 volumes. In-16, xx-379 p. Paris, Hachette et Co. 3 fr. 50. [Bibliothèque variée.]

Thrésor (le) du sonnet (XVIe-XVIIe siècles). I : le Bien-Venu en faveur de la paix (trente-cing sonnets); par le sieur Lair. Petit in-8º, 48 p. Mâcon,

imp. Protat frères. 3 fr.

 Verlaine, P. — Œuvres complètes. Élégies; Dans les limbes; Dédicaces;
 Épigrammes; Invectives; Chair. T. 3. In-16, 451 p. Paris, Vanier. 6 fr. Voltaire. - P. Sakmann, Eine ungedruckte Voltaire-Correspondenz. einem Anhang: Voltaire und das Haus Württemberg. Stuttgart. Fr. From-

manns Verlag (E. Hauff). VIII, 163 S. 8°. Mk. 4.50.

— Huit lettres de Voltaire. Publiées avec une introduction et des notes par L. Brunel. In-16, xix-43 pages. Paris, Hachette et Ce. 75 cent.

#### 8. Geschichte und Theorie des Unterrichts.

Bechtel, A., Der französische Feriencurs in Grenoble 1899 [In: Zs. f. d. Realschulwesen XXIV, 11].

Beller, Die ersten drei Jahre des französischen Unterrichts in der Realschule nach dem Lehrbuche von Plötz-Kares. Progr. Bielefeld 1899. 18 S. 4°. Blumer, J., Der französische Sprachunterricht nach dem neuen österreichischen

Normallehrplan und die zwölf Wendtschen Thesen [In: Zs. f. d. Real-

schulwesen XXIV, 4].

Constantius. — Abrégé de la Méthode de Landivisiau pour apprendre le français à l'aide du breton; par le F. Constantius, des écoles chrétiennes. Grand in-8°, 144 p. Saint-Brieuc, Prud'homme. [Comité de préservation du breton armoricain.]

Dörr, F., Entwurf eines Lehrplans für den französischen Unterricht in Sexta,

Quinta, Quarta. Progr. Frankfurt a. M. 1898. 74 S. 8".

Eilam, Ch., Über Gymnasialreform und die Reihenfolge der fremden Sprachen beim Unterrricht. Vortrag, gehalten auf der 20. Generalversammlung des bayer. Gymnasiallehrervereins zu Nürnberg. München, J. Lindauersche Buchhandlung. 20 S. 8°.

Ferrier, H. - Langage en actions. Méthode de langage et de lecture. Livre

de l'élève. In-18 jésus, 166 pages avec grav. Paris, Delagrave.

Fischer, A., Über das künstlerische Prinzip im Unterricht. Progr. Zehlendorf 1899. 22 S. 4°. Funck, A., Bemerkungen zum französischen Unterricht in der Gymnasialprima

In: Zs. f. d. Gymnasialwesen LIII, 273-278].

Gaster, B., Meine Studienreise nach der französischen Schweiz, Frankreich und Belgien im Winterhalbjahr 1897/98. Progr. Stralsund 1899. 31 S. 4".

Gerhardt, O., Wie erlernen in Frankreich die eingeborenen Nicht-Franzosen das Französische? [In: Lehrproben u. Lehrgänge v. Fries und Menge. Heft 56 u. 57.]

Méthode directe des langues vivantes. Transcription phonétique du français par intuition et images. Petit in-8°, 42 pages. Saint-Maur, imp. Lievens.

Horner, R., L'enseignement des langues vivantes dans les Collèges. Fribourg

1898. 66 S. 8°.

Keller, J., Denken und Sprechen und Sprachunterricht. Eine Studie zur Frage nach der formalen Bildung. Progr. Lörrach 1899. 49 S. 40. Klausing, F., Lehrplan für den französischen Unterricht in Sexta, Quinta,

Quarta im Anschluss an Plattners Lehrgang. Progr. M.-Gladbach 1899. 43 S. 80.

Laudenbach, Passy et Delobel. - De la méthode directe dans l'enseignement des langues vivantes. In-8°, 1v-76 pages. Paris, Colin et Ce. [Société pour la propagation des langues étrangères en France. Concours de 1898.]

Lebaigue, C., et E. Marty. — Principes d'analyse et de composition. Livre du maître. In-16, xvi-487 p. avec grav. Saint-Cloud, impr. Belin frères.

Paris, libr. de la même maison.

Mättig, Über den Unterrricht in den modernen Sprachen an englischen Schulen [In: Deutsche Zs. f. ausländisches Unterrichtswesen IV, S. 201

Meier, K., Die Entwickelung des neusprachlichen Unterrichts in Frankreich

[In: Die neueren Sprachen VI, 2-5].

Nemecek, A., Entwurf einer methodischen Entwickelung des französischen Schulunterrichts in Verbindung mit einer Übersichtstabelle der gesamten Verbalformen. (Fortsetzung und Schluss.) Progr. Trautenau 1899. 34 S. 80.

Reiniger, A., Skizze der Vorlesungen über "Méthodes d'Enseignement" gehalten vom Docenten Zbinden im "Cours de vacances" der Genfer Universität (16. Juli bis 28. August 1898) [In: Zs. f. d. Realschulwesen XXIV, 5].

- Beitrag zur Behandlung der unregelmässigen Zeitwörter im Französischen (II. bezw. III. Stufe der Realschule) [In: Zs. f. d. Realschulwesen XXIV,

S. 705-708].

Ricken, W., Französische Sprachstoffe zur Veranschaulichung der syntaktischen Eigentümlichkeiten des Französischen [Progr. der städtischen Realschule zu Hagen i. W. Bericht über das Schuljahr 1898/99].

Rosbund, M., Von der höheren Schule in Frankreich. Progr. Danzig. 27 S. 40. Sachse, O., Anleitung zum Übersetzen aus dem Französischen ins Deutsche.

Progr. Eutin 1899. 16 S. 4°.

Sauer, Meine Beobachtungen und Erfahrungen während des Ferienkurses in Paris [In: Zeitschrift f. weibl. Bildung XXVI, 11].

Schilling, F., Die Übersetzungen ins Deutsche, namentlich aus dem Französi-

schen. Progr. Liegnitz 1898. 11 S. 40.
Stefan, Al., Zum Unterrichte in der französischen Sprache an den österreichischen Realschulen. [In: Zs. f. d. Realschulwesen XXIV, S. 385-389]. Subak, J., Die französische Konjugation [In: Zs. f. d. Realschulwesen XXIV, 8 S. 457—460].

Truelsen, Auf Studienurlaub in Genf. Programm. Luckenwalde. 19 S. 8". Vernois, L.-F., La Réforme de l'Enseignement des langues étrangères en Allemagne [In: La Rev. Hebdomadaire VIII, 22 juillet 1899].
Wehrmann, K., Wider die Methodenkünstelei im neusprachlichen Unterricht.

Progr. Kreuznach 1899. 12 S. 4°.
Winckler, T. W., Lehrziele in den einzelnen Fächern und Klassen. Progr.
Bützow 1898. 15 S. 4°.

Zergiebel, E. H., Die Formenbildung des französischen Zeitwortes. II. Besonderer (ausführender) Teil. Progr. Cassel 1899. 22 S. u. 1 Tabelle. 4.

# 9. Lehrmittel für den französischen Unterricht.

## a. Grammatiken, Übungsbücher etc.

Alge, S., Leitfaden für den ersten Unterricht im Französischen. Unter Benützung von "Hölzels Wandbildern für den Anschauungs- und Sprach-unterricht". I. Teil. Mit 4 Bildern. 6., verb. Aufl. Lehrer-Ausgabe. St. Gallen Febr. 1898. II, 172 S. 8°.

Arrany, L. - Cours de dictées servant à l'enseignement de l'orthographe, de la grammaire, de l'écriture et de la lecture. In-16, 42 p. Surgères (Charente-Inférieure), Parsonneau et Baudet. [Nouveau Cours d'études

primaires (classes élémentaires).

Assfahl, K., 100 Prüfungsaufgaben im Französischen u. Englischen, zum Gebrauch f. 12-14 jähr. Schüler, sowie zur Vorbereitg. auf die Central-Prüfg. f. den Einjährig-Freiwilligen-Dienst gesammelt u. bearb. 2. Aufl. gr. 8°. (64 S.) Stuttgart, A. Bonz & Co. 1.20.

Augé, C. — Deuxième Livre de grammaire. Livre de l'élève. In-12, 193 p.

avec 170 grav. Paris, Larousse. 80 cent.

Troisième Livre de grammaire. Onze cents exercices. Livre de l'élève.
 In-12, 408 pages avec 120 grav. Paris, Larousse. 1 fr. 50.

Grammaire du certificat d'etudes. Livre du maître. In-12, 682 p. avec 240 grav. Paris, Larousse. 4 fr.

Bauder, Karl, Übungen über die Elemente der französischen Sprache - zu jedem französ. Lehrbuch brauchbar. - Für die Hand der Schüler bearb. 2. Aufl. gr. 8°. (40 S.) Stuttgart, M. Holland. -.50.

Bechtel, Adf., u. Charles Glauser, Französische Conversations-Grammatik für commercielle Lehranstalten. 3. Aufl. gr. 8°. (X, 351 S.) Wien, Manz.

Geb. 2.88.

Bechtel, Adf., u. Ch. Glauser, Sammlung französischer Aufsatzthemata (m. Dispositionen u. Vocabular). - Recueil de sujets de composition. II. Teil f. die oberen Klassen höherer Lehranstalten u. f. Seminare (Lehramts-Kandidaten und Kandidatinnen). gr. 8°. (XIX, 300 S.) Wien, Manz. 3.60.

Bellenger et C. Witcomb. — Nouveau Guide de conversation moderne en anglais et en français, ou Dialogues usuels et familiers à l'usage des voyageurs et des personnes qui étudient l'une ou l'autre langue. Nouvelle édition, complètement refondue, corrigée et augmentée de dialogues sur les voyages, les chemins de fer, les bateaux à vapeur, la télégraphie, etc., par C. Witcomb. In-32 à 2 col., xiv-306 pages. Paris, Mesnil-Dramard.

Bierbaum, Jul., Lehrbuch der französischen Sprache nach der analytischdirekten Methode f. höhere Schulen. Verkürzte Ausg. 3 Tle. 2. Aufl.

gr. 8°. Leipzig, Rossberg. Geb. 5.45.

Brachet, A., et J. Dussouchet. - Nouveau Cours de grammaire française, rédigé conformément aux programmes officiels, à l'usage de l'enseignement secondaire. (Cours supérieur. Exercices.) 3º édition, refondue. In-16,

188 p. Paris, Hachette et Co. 1 fr. 50.

Brachet, A., et J. Dussouchet. — Exercices et Corrigés sur la Grammaire française complète, rédigée conformément aux programmes de l'enseignement secondaire des jeunes filles, de l'enseignement moderne et de l'enseignement primaire supérieur. Livre du maître, comprenant des exercices complémentaires. 2º édition, revue. In-16, 499 p. Paris, Hachette et Ce. 3 fr.

Brelet, H. — Abrégé de grammaire française, à l'usage des classes de sixième et de cinquième. In-16, 11-422 pages. Paris, Masson et Co. [Nouveau Cours de grammaire française, rédigé conformément au programme de

l'enseignement secondaire.

Breymann, Dr. II., Französisches Lehr- u. Übungsbuch f. Gymnasien. 2. Tl. 2. Aufl. gr. 8°. (X, 198 S.) München, R. Oldenbourg. 2.50.

- dasselbe. Schlüssel zur 2. Aufl. I u. II. gr. 8°. (83 S.) Ebd. [Wird

1.20. nur direkt an Lehrer geliefert.]

Boerners, Otto, französisches u. englisches Unterrichtswerk, nach den neuen Lehrplänen bearb. Englischer Tl. v. Otto Boerner u. Osc. Thiergen. Die Hauptregeln der engl. Syntax. Für die Oberstufe des Lehrbuchs der engl. Sprache, Ausg. B. f. höhere Mädchenschulen, nach den Bestimmgn. vom 31. V. 1894 bearb. v. Prof. Dr. Osc. Thiergen. gr. 8°. (V, 130 S.) Leipzig, B. G. Teubner. 1.20.

Boerner u. Kukula, Französisches Lehr- u. Lesebuch f. die österreichischen

Gymnasien. 2 Tle. Wien, C. Graeser. Geb.

Burger, A. - Mots français d'origine allemande, à l'usage des élèves de l'enseignement secondaire classique et moderne, des candidats aux baccalauréats, aux concours, etc. ln-16, 15 p. Paris, l'auteur, 35, rue Tronchet. 1 fr. [Supplément aux Méthodes d'allemand.]

Bungman, U., Kurzer Abriss der französischen Formenlehre in Verbindung m. der Syntax in übersichtlicher Form. Leipzig, Renger. 1.50.

Charles, M., Perfekt französisch! Deutsch-französ. Gesprächsbuch nebst Vocabular, alphabetisch geordnet m. genauer Aussprache. qu. gr. 16°. (334 S.) Brüssel, M. Charles' Selbstverlag. 1.—; kart. 1.25.

Wdat, L., et E. Gougère. — Grammaire française des écoles primaires. Cours élémentaire, contenant environ deux cent cinquante exercices et des notes

pour le maître, In-16, iv-168 p. Paris, Le Soudier.

Cours pratique de langue française. Grammaire et Composition; par F. N.

(Cours préparatoire.) Étude des mots et de la phrase; Exercices d'invention; Exercices de langage, etc. 2º édition. In-18 jésus, 144 p. avec grav. Paris et Lyon, Briguet. 1900.

Cours d'analyse grammaticale et logique, et Exercices d'analyse et de synthèse grammaticales; par F. P. B. Livre du maître. In-12, x11-204 p. Tours, Mame et fils. Paris, Poussielgue.

Coursier, Ed., Handbuch der französischen Umgangs-Sprache. 27. Aufl. von Prof. Paul Banderet. 12°. (VI, 624 S.) Stuttgart, P. Neff Verl. 2.75.

 Kurzgefasste Konversations-Grammatik der französischen Sprache. [Aus: "Manuel de la conversation française et allemande."] 12". (61 S.) Ebd.

- Petit vocabulaire systématique de la langue française. [Aus: "Manuel de la conversation française et allemande." 12°. (VIII, 133 S) Ebd. - 70.

Croisad. — Cours de langue française (Grammaire; Orthographe; Vocabulaire; Rédaction; Récitation et Elocution). (Cours préparatoire.) In-16, 152 p.

avec grav. Paris, Hatier.

- Cours de langue française, à l'usage des pensionnats et des écoles libres de jeunes filles, rédigé conformément aux programmes officiels (Langue française; Histoire et Littérature; Théorie et Exercices). Cours complémentaire. In-16, 504 p. Paris, Hatier.

Cours de langue française, à l'usage des pensionnats et des écoles libres

de jeunes filles, rédigé conformément aux programmes officiels (Grammaire et Conjugaison; Orthographe et Vocabulaire; Exercices de récitation, d'observation et de rédaction). (Cours moyen et supérieur.) In-16, 323 p. Paris, Hatier.

Grammaire française, à l'usage des écoles et des pensionnats de jeunes

filles. (Cours élémentaire.) In-16, 176 pages. Paris, Hatier.

Dannheisser, E., G. Küffner, u. Ph. Offenmüller, Französische Sprachlehre auf Grund des Lesebuchs f. Handels- u. Gewerbeschulen. 8". (VII, 228 S.)

Heidelberg, J. Groos. 2.40.

Delmont, T. — Nouveau Recueil de compositions françaises, à l'usage des candidats à l'École militaire de Saint-Cyr et aux baccalauréats classique et moderne. In-18 jésus, viii-675 p. Mesnil (Eure), Paris, Poussielgue. [Alliance des maisons d'éducation chrétienne.]

Destrés, J. - La Grammaire des écoles et des familles (en dix cahiers). (Cours élémentaire, de sept à neuf ans.) 10 cahiers in-8° carré de 30 pages

chacun. Paris, imprimerie Röder.

Driault, E. — Cours supérieur de grammaire (Langue française et littérature). par Ed. Rocherolles et R. Pessonneaux. Exercices par Ed. Driault. Livre

du maître, In-16, 318 p. Paris, Picard et Kaan. 1 fr. 20.
Egul, B. (B. v. d. Lage), Manuel de la conversation. Récit français et exercice de conservation à l'usage des écoles et à l'étude personnelle. Französische Erzählg, zur Übg, in der Umgangssprache f. den Schul- u. Selbstunterricht. 8e éd. 8°. (VIII, 104 S.) Berlin, H. W. Muller. — 80.

Egli, E., Orell Füssli's Bildersaal für den Sprachenunterricht. Kommentar zum 8. Heft. Aufsätze für den Unterricht in der französischen Sprache. Fragensammlung und ausgeführte Beispiele in französischer Sprache von Ch. Albert Rossi. Zürich, Orell Füssli. 120 S. 89.

Feller, Louis u. Max Kuttner, Lehrbuch der französischen Sprache. Eine An-

leitg. zur Korrespondenz u. Konversation zum Gebrauch in Handels- u. kaufmänn. Fortbildungsschulen sowie zum Selbststudium. 2. Aufl. gr. 8".

(VIII, 298 S.) Berlin, H. Spamer. 3.-.

Fetter, Joh., Lehrgang der französischen Sprache. 4 Tle. gr. 8°. Wien, A. Pichler's Wwe. & Sohn. In 3 Leinw. Bdn. 5.50. I. II. S. Aufl. (V, 211 S.) 2.—. III. 4. Aufl. (II, 126 S.) 1.40. — IV. Übungs- u. Lesebuch. 4. Aufl. (VII, 202 S. m. 1 Karte) 2.10.

- Französische Sprachschule f. Bürgerschulen und verwandte Lehranstalten.

II. Tl. 3. Aufl. gr. 8°. (VI, 58 S.) Ebd. kart. —.70.
Foulché-Delbosc, R. et A. R. G. Vianna. — Grammática franceza (ensíno secundario official). In-18 jésus, IV-479 p. Paris, Guillard, Aillaud et Ce.

Funco, Freder., Grammatica francese, 8. cd., riveduta da Handelssch.-Prof. E. Paravicini. 12°. (V, XXI, 488 S.) Frankfurt a M., C. Jügel's Verl. Geb. 4.20.

Goerlich, Dr. Ewald, Französische u. englische Vokabularien zur Benutzung bei den Sprechübungen üb. Vorkommnisse des täglichen Lebens. I. Französische Vokabularien. 5. Bdchn. 12°. Leipzig, Renger. 5. Der Frühling, zugleich im Anschluss an das bei Ed. Hölzel in Wien erschienene An-

schauungsbild: Der Frühling. (36 S.)

Grammaire française; par les Frères des écoles chrétiennes. Cours moyen et cours supérieur. In-18 jésus, 216 p. Tours, Mame et fils. Paris, Poussielgue. [Enseignement primaire. Livres classiques rédigés en trois cours gradués pour chaque série du programme officiel. 4e série : Éléments de la langue française.]

- élémentaire, ou Extrait de la Grammaire abrégée de la langue française. correspondant au cours élémentaire et au cours moyen des Leçons de langue française; par les Frères des écoles chrétiennes. Petit in-18, 72 p.

Tours, Mame et fils. Paris, Poussielgue.

Haastert, H. Fr., Französische Schul-Synonymik. 12°. (IV. 51 S.) Bielefeld, Velhagen & Klasing. —50.

Mechert, F., L'Habitation. Leçon de conversation française d'après le tableau

de Hölzel. Giessen, E. Roth. -..60.

Hesselmeyer, Dr. E., Landexamen-Aufgaben aus dem fremdsprachlichen u. mathematischen Gebiet. Textausg. gr. 8°. (VI, 30 S.) Stuttgart, W. Kohlhammer. -.50.

Hille, A., System der logischen Beziehungen des französischen Verbs. Konjugationstafel. Ein Lehrmittel zur Übung der Verbalformen. Das ganze

Gebiet umfassend. Bremen, 1899. Fol. Farbdr. 6 .-.

- do. Handtafel für die Schüler und den Privatgebrauch zur methodischen Übung der Formen und Redeweisen und für häusliche Aufgaben. Bremen. 1899. So. 4 (3 farb.) Bl. -.50.

do. Text. Bremen, 1899.
8°. 16 pp. —.30.
"Übung der Redeweisen". Ergänzungstafel zu "System der logischen Beziehungen des französ, Verbs". Konjugationstafel. Bremen, 1899. Fol. Farbdr. 4.—.

Johannessohn, Max, Französisches Übungsbuch f. die Unterstufe im Anschluss an das Lesebuch. gr. 8°. (XII, 127 S.) Berlin, E. S. Mittler & Sohn.

1.80; geb. 2.20.

John, L. und E. Cholevius, Systematische Vokabelgruppen für die französische und englische Sprache. Progr. Königsberg 1899. 104 S. 80.

Kampmann, G. - Grammaire pratique de la langue française, avec de nombreux exercices. 27º édition. În-12, 343 p. Nancy, Berger-Levrault et Cº. Paris, libr. de la même maison.

Kasten, Wille., Erläuterung der Hölzelschen Bilder "Die Wohnung" u. "Vue de Paris" in französischer Sprache, nebst Wörterverzeichnissen u. Fragen zur Einleitg. und Besprechg. im Unterricht. gr. 8°. (IV, 33 S. m. 2 Abbildgn. u. 1 Plane.) Hannover, C. Meyer. —.60. Killisch, P., Übungsstücke zum Übersetzen ins Französische mit Schlüssel u. grammatischen Erklärungen zum Selbstunterricht. St. (180 S.) Berlin,

P. Killisch. 2.—

Koch, John, Praktisches Lehrbuch zur Erlernung der französischen Sprache. 1. Tl. Elementarbuch f. Fortbildungs- u. Fachschulen wie zum Selbststudium, m. Unterstützg. v. A. Sohier bearb. 3. u. 4. Aufl. 80. (VIII, 196 S.) Berlin, E. Goldschmidt. 1.80.

Konversationsunterricht im Französischen. 9. u. 10. Heft. gr. 8°. Giessen. E. Roth. 9. 10. Herbert, Prof. Fernand, L'Habitation. Leçon de conversation française d'après le tableau de Hölzel. (Mit französisch-deutschem Wörterbuch.) (IV, 72 S. mit Titelbild.) -.. 80; m. grösserem kolor. Bild

Langenscheidt, G., Konjugations-Muster f. alle Verba der französischen Sprache, regelmässige wie unregelmässige, m. Angabe der Aussprache jeder aufgeführten Zeitform u. Person. 5. Aufl. gr. 8°. (54 S.) Berlin, Langen-

scheidt. 1.—; geb. 1.40.

Larousse, P. — Exercices d'orthographe et de syntaxe, appliqués numéros par numéros à la Grammaire complète et à la Grammaire supérieure, et de nature à s'adapter à tout autre cours de langue française. Livre de l'élève. In-12, 310 p. Paris, Larousse. 1 fr. 60. [La Lexicologie des écoles.]

Legons de langue française; par les Frères des écoles chrétiennes. Cours élémentaire (ancien cours préparatoire). Livre de l'élève. In-16, 144 p. Tours, Mame et fils. Paris, Poussielgue. [Enseignement primaire.]

Leist, Ludovic, Gramatică francesă. (Grammaire française à l'usage des Roumains.) Teoretică și practică, coprindend afară de principalele reguli ale limbii francese. Teme, deprinderi de citire si conversatiune, precum si un vocabular. Prelucrată pentru usul Românilor. (Metoda Gaspey-Otto-Sauer.) 8°. (X, 424 S.) Heidelberg, J. Groos. Geb. in Leinw. 4.—; Cheea. (71 S.) 1.60.

- Elemente de gramatică francesă, teoretică si practică, insotită de numeróse deprinderí de citire si conversatiune, precum si de un vocabular. Prelucrate pentru usul Românilor. (Metoda Gaspey-Otto-Sauer.) Ed. 2. (Petite grammaire française à l'usage des Roumains.) 8°. (VIII, 192 S.)

Link, Thdr., Grammaire de récapitulation de la langue française l'usage des écoles secondaires. — Französische Repetitionsgrammatik f. Mittelschulen.

gr. 8°. (X, 202 S.) München, R. Oldenbourg. 2.50.

Lopes, J. M. y A. Leroy. - El Frances tal como se habla. ó Coleccion de conversaciones francesas y españolas, con la pronunciacion francesa figurada con sonidos españoles, para uso de los Españoles y Americanos que vienen a Francia. 3ª edición. In-12 oblong à 3 col., xi-267 pages. Paris,

Lerov frères. 2 fr. 50.

Manuel de composition française, à l'usage des aspirants et aspirantes au brevet élémentaire, au certificat d'études primaires supérieures, à l'admission aux écoles normales primaires et aux bourses d'enseignement primaire supérieur, et des élèves des cours supérieurs et complémentaires des écoles primaires; par le comité de rédaction du Courrier des examens. Livre de l'élève. In-18 jésus, VI-147 p. Paris, Delagrave.

Morigny. — Recueil de compositions françaises, à l'usage des classes de grammaire de l'enseignement classique, de l'enseignement secondaire moderne (sixième, cinquième, quatrième, troisième) et des pensionnats de jeunes filles. Livre du maître. In-16, 1x-270 p. Paris, Poussielgue.

[Alliance des maisons d'éducation chrétienne.]

Nouveau Manuel de langue française (grammaire, lexicologie, analyse, composition), à l'usage des écoles catholiques; par F. T. D. Cours préparatoire. In-16, 96 p. avec grav. Lyon, Vitte. 60 cent.

- Manuel de langue française (Grammaire; Lexicologie; Analyse; Composition), à l'usage des écoles catholiques; par F. T. D. Livre du maître.

In-16, VIII-142 p. avec grav. Lyon, Vitte.

Oberländer, Siegm., Adf. Reiniger u. Alex. Werner, Lehrbuch der französischen Sprache. 1. Tl. gr. 8°. (IV, 97 S.) Wien u. Prag, F. Tempsky. 1.60, Orell Füsslis Bildersaal für den Sprachenunterricht. Kommentar zum 8. Heft. Aufsätze f. den Unterricht in der französ. Sprache v. G. Egli. Fragensammlung u. ausgeführte Beispiele in französ. Sprache v. Ch. Alb. Rossé. gr. 8°. (120 S. m. Abbildgn.) Zürich, Art. Institut Orell Füssli. 2.-.

Plattner, Ph., Lehrgang der französischen Sprache. 2. Tl. 4. Aufl. gr. 8°.

(VIII, 422 S.) Karlsruhe, J. Bielefeld. Geb. 3.95.

- Anleitung zum Gebrauch des Lehrgangs der französischen Sprache. Zugleich als Schlüssel f. die Hand des Lehrers. 3. Aufl. gr. 8". (108 S.) Karlsruhe, J. Bielefeld's Verl. [Wird nur an Lehrer abgegeben.] 3 .-. Ploetz, Dr. Gust., u. Dir. Dr Otto Kares, Kurzer Lehrgang der französischen

Sprache. Elementarbuch. Verf. v. P. Ausg. C. (f. Real- u. Oberreal-schulen). 5. Aufl. gr. 8°. (XVI, 242 S.) Berlin, F. A. Herbig. 1.80. — dasselbe. Ausg. D. Für Mädchenschulen. (Unter Mitwirkg. v. Dir.

Dr. Kares.) 4. Aufl. gr. 8°. (XVI, 307 S.) Ebd. 2.40.

— dasselbe. Übungsbuch. Verf. v. P. Ausg. A. 3. Heft. (Syntax des Artikels, des Adjektivs u. des Adverbs. Die Fürwörter.) 3. Aufl. gr. 8°. (IV, 78 S.) Ebd. —.80.

- dasselbe. Übungsbuch. Ausg. D. Für Mädchenschulen. Verf. v. P.

u. K. 2. Aufl. gr. 8°. (XII, 279 S. m. 1 Karte.) Ebd. 2.30.

Problèmes sur les quatre règles; par les Frères des écoles chrétiennes. Livre de l'élève. Petit in-18, 72 p. Tours, Mame et fils. Paris, Poussielgue. Quemper de Lanascol, M. Gräfin de: Übungsbüchlein zur Erlernung der fran-

zösischen Sprache. I. Tl. S<sup>o</sup>. (208 S.) Kempten, J. Kösel in Komm. 1.—. Rauschmaier, Dr. Ant., Französisches Vokabularium auf etymologischer Grund. lage, m. e. Anh. f. Mittelschulen u. zum Privatgebrauch. 2. Aufl., besorgt v. Dr. Geo. Buchner. gr. 8°. (VII, 110 S.) München, R. Oldenbourg.

Geb. 1.60.

Recueil de compositions françaises. Textes donnés récemment aux examens du baccalauréat de l'enseignement secondaire (classique et moderne). Sorbonne et Facultés de province. Avec conseils, plans, développements et listes de sujets analogues. Publié par MM. J. B. Castel et Ant. Beboul. 1er volume. In-8°, x-244 p. Paris, Delagrave. 3 fr. 50.
Regel, Ernst, Eiserner Bestand. Das Notwendigste aus der französ. Syntax in Beispielen. namentlich f. militär. Vorbereitungs-Anstalten. 2. Aufl.

16°. (39 S.) Halle. Leipzig, A. Langkammer. —.80.

Ritter, Prof. Dr. Otto, Anleitung zur Abfassung y. französischen Briefen, mit zahlreichen französ. Mustern u. deutschen Übungen. Für den Schul- u. Privat-Gebrauch. 3. Aufl. 8°. (IV, 192 S.) Berlin, J. M. Spaeth. 2.25. Rocherolles, E. et R. Pessonneaux. — Cours supérieur de grammaire (langue

française et littérature), avec des notions complémentaires contenant un coup d'œil sur l'histoire de la langue française, des notions de versification, de composition et de style, etc., à l'usage des lycées et collèges et de l'enseignement secondaire des jeunes filles, etc. Livre du maître. In-16, vIII-696 p. Paris, Picard et Kaan. 5 fr.

Sauré, A. — L'Orthographe française considérée surtout au point de vue de la mémoire des mots et de l'action du sens intime sur la prononciation.

In-8°, 242 p. Cherbourg, imp. Le Maout.

Schaupp-Horn, Helene, Ich kann schon französisch! Ein Büchlein, um spielend französisch zu lernen. Illustriert v. Loth. Meggendorfer. gr. 8".

(III, 32 S. m. farb. Abbildungen.) Esslingen, J. F. Schreiber. 1.60.
Schmitt-Aurhach, Th. v., Leitfaden der französischen Sprache. Nach der analyt. Methode bearb. III. Tl. 3. Aufl. gr. 8°. (96 S.) Karlsruhe, J. Bielefeld's Verl. —.80.

- Schulgrammatik, französische, für höhere Lehranstalten. Von C. Ehrhart, H. Planck u. G. Lachenmaier. Syntax. gr. 8°. Stuttgart, P. Neff. Verl. C. Ehrhart u. H. Planck: Syntax der französischen Sprache f. die oberen Klassen höherer Lehranstalten. Ausg. f. lateinlose Schulen v. Prof. Otto Güntter. (XII, 211 S.) 1.60; geb. 2.—.
- Schweizer, G., u. A. Thalmann, Petite grammaire de la langue française d'après le cours de syntaxe de Prof. H. Breitinger. gr. 8°. (124 S.) Zürich, F. Schulthess. 1.60.
- Scordia, B. Cours de langue française, à l'usage des pensionnats et des écoles de jeunes filles, rédigé conformément aux programmes officiels (Langue française; Histoire et Littérature; Théorie et Exercices). (Cours complémentaire.) In-16, 504 p. Paris, Hatier.
- Grammaire française, à l'usage des écoles et des pensionnats de jeunes filles (Grammaire et Conjugaison; Orthographe et Vocabulaire; Exercices de récitation, d'observation, d'élocution et de rédaction). Cours élémentaire. In-16, 184 pages. Paris, Hatier.
- Seelig, Max, Methodisch geordnetes französisches Vokabularium zu den Hölzel'schen Anschauungsbildern. Nachtrag X. L'appartement (Die Wohnung). 12°. (S. 102—121.) Bromberg, F. Ebbecke. —.10.
- Steuerwald, Dr. Wilh., Übersetzung der Absolutorialaufgaben aus der französischen u. englischen Sprache an den humanistischen Gymnasien, Realgymnasien u. Realschulen Bayerns. 2. Aufl. Neue Ausg. m. Nachtrag bis 1899. 8°. (163 u. 24 S.) Stuttgart, Muth. Geb. 2.—.
- Strien, Dr. G., Die unregelmässigen französischen Zeitwörter, nebst e. Abriss der französ. Syntax. 4. Aufl. gr. 8°. (IV, 35 S.) Halle, E. Strien. —.50.
- Sätterlin, A., Plan von Paris zum Gebrauch beim französischen Unterricht. Leipzig, G. Lang. 4.—.
- Tabelle der französischen regelmässigen Konjugation, gr. 8°. (23 S.) Frankfurt a. M., C. Jügel's Verl. —.15.
- Touteg et E. Fichaux. Cours méthodique de dictées (cours moyen, cours supérieur, cours complémentaire), sur un plan entièrement nouveau. (Trois cent dix dictées; Applications des règles; Orthographe d'usage; Orthographe raisonnée; Familles de mots.) In-12, 312 p. Paris, Nathan. (1900.)
- Vité, L., Der perfekte Franzose od. prakt. Unterricht in der französ. Umgangssprache f. jedermann ohne Hilfe des Lehrers. Mit durchgeh. Angabe der Aussprache des Französ. nach der Plötzschen Methode. 6. Aufl. 12°. (VI, 345 S.) Berlin, Friedberg & Mode. 2.25.
- Vogel, Chr., Manuel de conjugaison des verbes irréguliers français. 3. éd gr. 8°. (72 S.) Leipzig, G. A. Gloeckner. 1.—.
- Wilke, Dr. Edm., u. Prof. Dénervaud, Anschauungsunterricht im Französischen. 2. Aufl. III. L'été gr. 8°. (16 S.) Leipzig, R. Gerhard. —.30.
- Wirth, C. Le Livre de composition française des jeunes filles (Cent quatrevingt-dix sujets de rédaction; Deux cents exercices de langue, d'invention, d'intelligence et d'élocution) (préparation au certificat d'études primaires, modifié par l'arrêté du 31 décembre 1891). 3º édition. (Partie de la maîtresse.) In-16, XVIII-397 pages avec grav. Paris, Hachette et C. 2 fr. 50. [Enseignement des jeunes filles.]
- Wohlfahrt, Thdr., Französische Grammatik für die bayerischen Gymnasien.
  2 Tle. gr. S°. München, Litterarisch-artistische Anstalt. Geb. à 3.—.
  1. Formenlehre m. syntaktischem Anh. u. Übungsbuch. 3. Aufl. (VIII, 339 S.) 2. Französische Syntax f. höhere Schulen. Mit stilist. Anh. u. Übungsbuch. (XI, 290 S.)

### b. Litteraturgeschichte, Schulausgaben, Lesebücher.

Bonnefon, D. — Les Écrivains modernes de la France, ou Biographie des principaux écrivains français depuis le premier Empire jusqu'à nos jours, avec une analyse, une appréciation et des citations de leurs chefs-d'œuvre (ouvrage destiné à faire suite aux Écrivains célèbres), à l'usage des établissements d'instruction publique. 6º édition, revue, corrigée et accompagnée de résumés synoptiques. In-16, 590 pages. Paris, Fischbacher.

Caruel. — Études sur les auteurs français du baccalauréat et Histoire de la littérature française. 26° édition, revue et augmentée. T. 1°: Moyen Age; Renaissance; XVII° Siècle (première partie). In-16, x1-745 pages.

Tours, Cattier. [Complet en 2 volumes, 7 fr.]

Louis, E. -- Histoire élémentaire de la littérature française, depuis l'origine de la langue, d'après nos historiens et nos critiques. 6e édition. In-18, 156 p. Paris, Larousse. 75 cent.

Alge, S., Lectures et exercices. Manuel pour l'enseignement du français. Troisième année de français. Deuxième édition, entièrement refondue. Saint-Gall, E. Fehr. 211 S. 80.

Boileau-Despréaux. - Art poétique. Commentaire à l'usage des jeunes filles par Mile Maria Rinneberg. Petit in-16, vI-136 p. Paris, Victorion; Pauteur, 10, rue de l'Abbaye.

Bouchor, M. — Chants populaires pour les écoles, poésies. Mélodies recueillies et notées par Julien Tiersot. 5° édition. In-16, 47 p. Paris, Hachette et C°. 60 cent.

Bretschneider, H., Lectures et exercices français. Französisches Lese- und Übungsbuch. Ausg. B f. Mädchenschulen u. Pensionate. gr. 80. (VIII,

197 S. m. 1 Karte.) Carlshorst-Berlin, H. Friedrich. Geb. 2.40.

Brunnemann, A., Jours d'épreuve. Ein Lesestoff zur Einführg. in die Umgangssprache u. die Lebensverhältnisse des franz. Volkes. Unter Mitwirkg. v. Dir. Marcel Hébert geschrieben. Für den Schulgebrauch hrsg. v. Realgymn.-Oberlehr. Dr. E. Pitschel. Mit e. Plan v. Paris. 80. (IV. 152 S.) Leipzig, P. Spindler. Geb. 1.50; Wörterbuch (44 S.) -.40.

Cahen, A. - Morceaux choisis des auteurs français des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, publiés, avec des notices et des notes. (Cours supérieur.) Première partie: Prose, précédée d'un tableau sommaire de l'histoire de la littérature française et d'un choix de textes tirés des écrivains du moyen âge. Nouvelle édition, revue et augmentée. In-16, LXXIV-790 p. Paris, Hachette et Co. 4 fr. [Enseignement secondaire des jeunes filles.]

- Cours supérieur. Deuxième partie: Poésie. Précédée d'un choix de textes en vers tirés des auteurs du moyen âge. Nouvelle édition, revue et augmentée. In-16, LXXI-531 pages. Paris, Hachette et Ce. 3 fr. 50.

[Enseignement secondaire des jeunes filles.]

Daniel. - Choix de lectures en prose et en vers extraites des classiques français, ou Leçons abrégées de littérature et de morale. Nouvelle édition. In-18, 443 pages avec grav. Paris, Hachette et Ce. 1 fr. 50.

Elwall, A. - Recueil de morceaux choisis (anecdotes, descriptions, fables, contes en anglais), suivis de petits thèmes d'imitation, à l'usage des classes de la division élémentaire, avec notes et vocabulaires. 7º édition. In-12, Iv-120 p. Paris, Delalain frères. 1 fr. 20.

Fischer, Herm., u. Alfr. Pöhler, Französische u. englische Lieder. zum Gebrauch beim Sprach- u. Gesangunterricht an höheren Schulen bearb. gr. 8".

(32 S.) Leipzig, Dürr'sche Buchh. -.50.

Heuriot, Z., Un enfant gâté. Bearb. v. F. Meyer. Wolfenbüttel, J. Zwissler. -.80.

Gourand, A. — Méthode sommaire de lecture expliquée pour l'étude littérale des auteurs français. In-18 jésus, 72 p. Nantes, Lanoë-Mazeau.

Graeser's Sammlung französischer u. englischer Schriftsteller f. den Schilgebrauch. gr. 8°. Wien, C. Graeser. à -.. 50. IV. Bdchn. Choix de nouvelles modernes. Erzählungen zeitgenöss, französ, Schriftsteller, Mit Anmerkgn, hrsg. v. Oberrealsch. Prof. Adf. Mager. (68 S.)

Herbart, Fernand, Anecdotes. Recueil de morceaux choisis. Ed. anglaise.

8°. (XIV, 211 S.) Giessen, E. Roth. 2.—; geb. 2.50.

Jaep, Anmerkungen zu Prof. Dr. H. Saure's französischer Gedichtsammlung.

gr. 8°. (68 S.) Berlin, F. A. Herbig. -..80.

Jost, G. et A. Cuhen. — Lectures courantes extraites des écrivains français, publiées avec une introduction, des notes, des exercices, à l'usage des écoles primaires et des classes élémentaires de l'enseignement secondaire. 2º série: les Fables, les Récits et les Contes; Scènes de la vie familière; la Nature et les Bêtes; A travers les pays, l'histoire et la légende; la Patrie; la Comédie. 2º édition. In-16, xxII-583 p. Paris, Hachette et Cº. 2 fr.

Juranville, Mue C. et Mme P. Berger. - Le Bagage scientifique de la jeune fille (lectures nouvelles). In-12, 408 pages avec 200 grav. Paris, La-

rousse. 1 fr. 50.

Klassiker-Bibliothek, französisch-englische. Hrsg. v. J. Bauer u. Dr. Th. Link. München, J. Lindauer. 28. Bdchn. Petit de Julleville, L., Les époques principales de la littérature française. Extrait de l'histoire de la littérature française. Auswahl m. Anh., Anmerkgn. u. Wörterverzeichnis, hrsg. v. Dr. Rich. Ackermann. (IV, 159 S.) 1.30; kart. 1.50.

Lamartine. — Morceaux choisis à l'usage des classes. Nouvelle édition. Petit in-16, III-251 pages. Paris, Hachette et Co. 2 fr. [Classiques

francais.]

Lecons de langue française; par les Frères des écoles chrétiennes. Cours supérieur (ancien cours moyen). Livre de l'élève. In-16, 472 pages. Tours, Mame et fils. Paris, Poussielgue. [Enseignement primaire.]

Lepetit, T. — Dictées littéraires sur l'histoire, la géographie, les sciences et

les arts, extraites des écrivains du XIXe siècle, et suivies d'une revue analytique et d'un sujet des concours grammatical. 6e édition. In-12, 283 p. Paris, Larousse. 2 fr.

Loti, Pierre, Impressions de voyage. Für den Schulgebrauch hrsg. v. Gymn.-Oberlehr. Dr. Max Pfeffer. I. Tl.: Einleitung u. Text. II. Tl.: Anmerkungen u. Wörterverzeichnis. Mit 3 Abbildgn. u. 1 Karte. 8°. (VI, 201 S.) Leipzig, G. Freytag. 1.50.

Lovera, Roméo, Anecdotes appliquées aux homonymes et aux gallicismes. Französisches Lese- und Übungsbuch. Mit e. Verzeichnis der französ. Homonymen u. e. Übersetzg, der wichtigsten Gallicismen v. Oberlehrern Dr. Rahn u. Emil Thürmer. gr. 8°. (IV, 104 S.) Dresden, G. Kühtmann. 1.80.

Morceaux choisis de prosateurs et de poètes français des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Avec des notes et des notices par M. l'abbé E. Ragon. Cours moyen. 24e mille. In-18 jésus, xvi-559 p. Paris.

Poussielgue. [Alliance des maisons d'éducation chrétienne.]

Mühlau, A., Contes de fées par Lapointe, Laboulaye etc. Für den Schulgebrauch hrsg. I. Tl.: Einleitung und Text. II. Tl.: Anmerkungen und Wörterverzeichnis. 8°. (X, 161 S.) Leipzig, G. Freytag. Geb. 1.50.

Musset, A. de, Il faut q'une porte soit ouverte ou fermée u. On ne saurait penser à tout. Bearb. v. M. Banner. Gotha, F. A. Perthes. Geb. 1,-.

Pariselle, Eug., Sieben Erzählungen v. Ludovic Halévy, Guy de Maupassant, François Coppée, Alphonse Daudet, André Theuriet, Émile Zola, Masson-Forestier. Für den Schulgebrauch hrsg. I. Tl.: Einleitung und Text. 2. Tl.: Anmerkungen u. Wörterverzeichnis. 80. (XII, 204 S.) Leipzig, G. Freytag. 1.50.

Paul, Léon, En terre sainte. Nach des Verf. "Journal de voyage" für den Ztschr. f. frz. Spr. u. Litt. XXI2.

Schulgebrauch bearb. v. H. Michaelis. gr. 8°. (XIII, 96 S. m. 1 eingedr.

Karte.) Dessau, R. Kahle. 1.-.

Perthes' Schulausgaben englischer u. französischer Schriftsteller. No. 10—13 u. 16. 8°. Gotha, F. A. Perthes. Geb. 10. Laufrey, Pierre, Campagnes de 1805—1807. Auszug aus der Histoire de Napoléon Ier. Ausgewählt u. erklärt v. Karl Martin. Mit 6 Karten. (VI, 123 S.) 1.—; Wörterbuch. (30 S.) — 40. — 11. Waterloo. Suite du conscrit de 1813. (Von Erckmann-Chatrian.) Ouvrage adopté par la ville de Paris pour être distribué en prix. Ausgewählt u. erklärt v. Holtermann. Mit e. Karte. (V, 120 S.) 1.—; Wörterbuch. (24 S.) — 30. — 12. Knaut, Carl, Chants pour les écoles. Für den Schulgebrauch u. als Ergänzg. zu jedem Übungsbuche u. zu jeder Gedichtsammlg. hrsg. (VIII, 57 S.) — 80. — 13. Daudet, Lettres de mon moulin. (1869.) Ausgewählt u. erklärt v. O. Thoene. (XV, 114 S.) 1.—; Wörterbuch. (35 S.) — 30. — 16. Thiers, Bonaparte in Ägypten u. Syrien. Aus der Geschichte der französ. Revolution. Für den Schulgebrauch bearb. v. Karl Beckmann. (VIII, 122 S. m. 1 Karte.) 1.20; Wörterbuch (31 S.) — 40.

Premier Livre de lecture, faisant suite au Syllabaire des Frères; par les Frères des écoles chrétiennes. Petit in-18, 108 p. Tours, Mame et fils.

Paris, Poussielgue.

Pressard, A. — Lectures littéraires et morales tirées des meilleurs écrivains en prose et en vers. Exercices de récitation pour les élèves des lycées, collèges et écoles, et de lecture pour les bibliothèques scolaires, avec des explications et des notes. In-32, VII-199 p. Paris, Hachette et Ce.

1 fr. 25. [Classiques français.]

Prosateurs français. Ausg. A. m. Anmerkgn. zum Schulgebrauch unter dem Text. Ausg. B. m. Anmerkgn. in e. Anh. 115. u. 116. Lfg. 12°. Bielefeld, Velhagen & Klasing. Kart. 115. Bruno, G., Livre de lecture et d'instruction pour l'adolescent. Im Auszuge m. Anmerkgn. zum Schulgebrauch hrsg. v. Oberrealsch.-Oberlehr. Dr. Fr. Auler. Mit 17 Abbildgn. Ausg. B. (IV, 123 u. 18 S.) 1.— — 116. Bruno, G., Les enfants de Marcel. In Auszügen m. Anmerkgn. zum Schulgebrauch hrsg. v. Realsch.-Oberlehr. Dr. Hans Strohmeyer. Mit 18 Abbildgu. Ausg. B. (176 u. 38 S.) 1.20.

Racine, Éritannicus. Bearb. v. J. Harczyk. Gotha, F. A. Perthes. Geb. 1.20.
Recueil méthodique de morceaux de récitation empruntés aux poètes et aux prosateurs des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, choisis et annotés par D. Bonnehon et A. Swier. Édition disposée avec pages blanches pour recevoir les morceaux choisis par le maître et les annotations de l'élève. Premier degré (cours préparatoire, élémentaire et moyen). In-16, 192 p. Paris, Le Soudier.

Ricken, Dr. Wilh., Lie tour de la France en cinq mois. Nach G. Bruno's "Le tour de la France par deux enfants" f. die deutsche Schuljugend bearb.

5. Aufl. 8°. (73 S. m. 1 Karte.) Berlin, W. Gronau. -.80.

Saint-Germain, J. T. de, Pour une épingle. Für den Schulgebrauch hrsg. v. Herm. Krollick. I. Tl.: Einleitung und Text. II. Tl.: Anmerkungen und Wörterverzeichnis. 8°. (VI, 215 S.) Leipzig, G. Freytag. 1.50.

Sammlung französischer u. englischer Textausgaben zum Schulgebrauch. 18. bis 20. Bd. Wörterbücher. 8°. Leipzig, Renger. 18., 19. Prosa, ausgewählte, des XVIII. u. XIX. Jahrh. 2. u. 3. Tl. (38 S.) —.30. — 20. Das-

selbe. 4. Tl. (48 S.) -.40.

Schulbibliothek, französische u. englische. Hrsg. v. Otto E. A. Dickmann. Reihe A: Prosa. 122. Bd. 8°. Leipzig, Renger. Geb. in Leinw. Andersen, Contes. Traduits du danois par D. Soldi. Für den Schulgebrauch ausgewählt u. erklärt v. Emil Penner. (VIII, 91 S.) 1.—; Wörterbuch dazu. (23 S.) —.25.

-- dasselbe, 121. Bd. S". Ebd. Geb. Wershoven, F. J., Molière et le théâtre

en France. Zum Schulgebrauch hrsg. Mit e. Bildnis Molières. (VI, 93 S.) 1.10.

- dasselbe. 97. Bd. gr. 80. Ebd. Geb. in Leinw. Bruno, G., Francinet. Im Auszuge. Für den Schulgebrauch erklärt v. Jos. Vict. Sarrazin. 2. Aufl. (VI, 99 S.) 1.—.

- dasselbe. Reihe B: Poesie. 23. Bd. gr. 8°. Ebd. Geb. in Leinw. Sandeau, Jules, Mademoiselle de la Seiglière. Comédie. Für den Schul-

gebrauch erklärt v. Jos. Vict. Sarrazin. 4. Aufl. (X, 96 S.) 1.60.

dasselbe. 27. Bd. 8°. Ebd. Geb. Scribe, Eugène, Le verre d'eau.
Comédie en 5 actes et en prose. Für den Schulgebrauch bearb. v. L. E. Rolfs. (XIV, 101 S.) 1.10.

dasselhe. Reihe C. (Für Mädchenschulen.) Prosa u. Poesic. 30. Bd.

8°. Ebd. In Leinw. kart. Wershoven, Dr. F. J., Françaises illustres. Biographieen hervorrag. französ. Frauen. Für den Schulgebrauch bearb.

u. erklärt. (VII, 112 S.) 1.20.

dasselbe. Wörterbuch zum 14., 115. u. 117. Bd. 80. Ebd. 14. Thiers, Expédition de Bonaparte en Égypte. Bearb. v. Realsch.-Oberlehr. Dr. Otto Klein. (35 S.) —.30. — 115. Bruno, Le tour de la France. (26 S.) —.25. — 117. Deschaumes, Edmend, Journal d'un lycéen de 14 ans pendant le siège de Paris (1870—1871). Bearb. v. Oberrealsch.-Oberlehr. Dr. R.

Kron. (32 S.) -.30.

Schulbilliothek französischer u. englischer Prosaschriften aus der neueren Zeit. Mit besonderer Berücksicht. der Fordergn. der neuen Lehrpläne hrsg. v. L. Bahlsen u. J. Hengesbach. I. Abtlg.: Französische Schriften. 35, bis 38. Bdchn. gr. 8°. Berlin, R. Gaertner. Geb. in Leinw. 35. Contes et nouvelles modernes. Für die Schule bearb. u. erklärt v. J. Dorr. (VII, 119 S.) 1.20; Wörterbuch. (46 S.) -.40. - 36. Desbeaux, Emile, Les trois petits mousquetaires. Auswahl. Zum Schulgebrauch hrsg. v. Oberlehr. Dr. R. Kron. (VIII, 116 S.) 1.—. — 37. Wershoven, Prof. Dr. F. J., Histoire de la révolution française. Hrsg. u. erklärt. Mit 6 Abbildgn. u. 1 Plan v. Paris. (VII, 156 S.) 1.50. - 38. Wershoven, Prof., u. Oberlehr. Keesebiter, DD., La vie de collège en France. Erzählungen aus dem französ. Schulleben. Ausgewählt u. f. d. Schulgebrauch erklärt. (VII, 109 S. m. 1 Plan.) 1.20.

Selections from Edmond and Jules de Goncourt, ed. with introduction, bibliography, notes and appendices, by A. G. Cameron. New York, American

Book Company 1899.

Souvestre, E., Un Philosophe sous les toits : Journal d'un homme heureux. With explanatory notes by Jules Baé. New ed. London, Dulau. 222 S.

18°. 1 S. 6.

Textausgaben französischer u. englischer Schriftsteller f. den Schulgebrauch. hrsg. unter Red. v. Prof. Osc. Schmager. 34. Bd. 120. Dresden, G. Küht-Geb. in Leinw. u. geh. Wershoven, Prof. Dr. F. J., La guerre franco-allemande 1870-71. Nach Chuquet, Rousset, Corréard, d'Hérisson. Achard, Monod u. a. f. d. Schulgebrauch m. Anmerkgn, u. e. Wörterbuch hrsg. Mit 3 Karten. (IV, 101, 57 u. 16 S.) 1.40.

— dasselbe. Wörterbuch zu Bd. 28. 12°. Ebd. Wershoven, Prof. Dr. F. J.,

La France. (62 S.). — 35.

Thiers, Bonaparte in Agypten u. Syrien. Bearb. v. K. Beckmann. Gotha,

F. A. Perthes. Geb. 1.20.

Weick, Josephine, Causeries pour les enfants. Ein Hilfsbuch f. die Mittelstufe des französ. Unterrichtes an weibl. Lehranstalten. 3. Aufl. gr. 8°. (VIII, 112 S.) Bielefeld, Velhagen & Klasing. 1.50.

Wershoven, F. J., Episodes de la guerre 1870-71. Wolfenbüttel, J. Zwissler.

**—**.60.



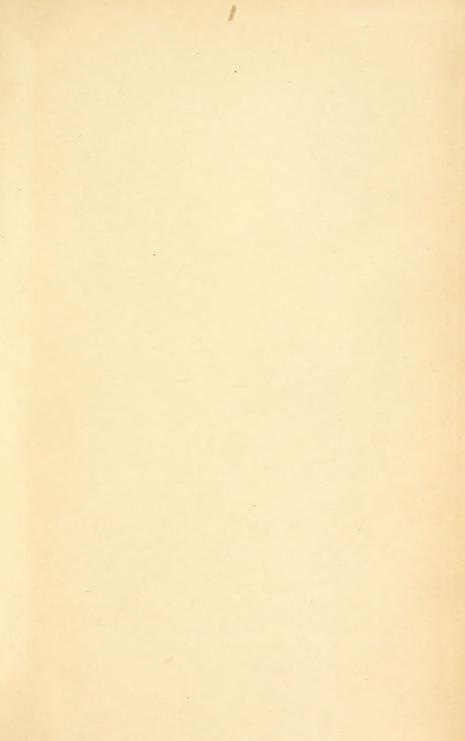

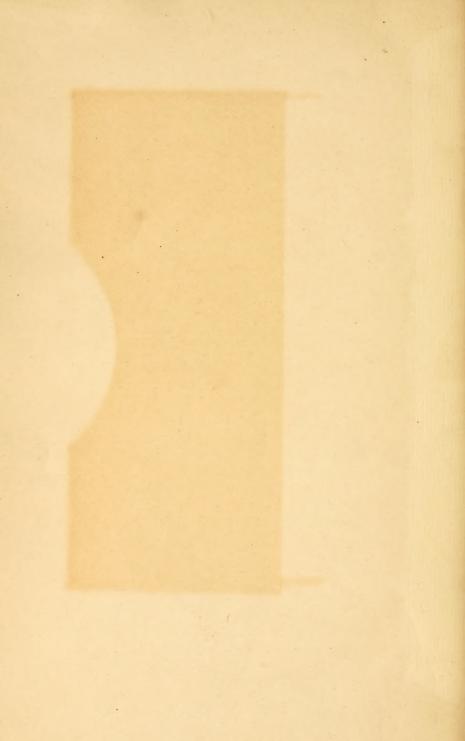

PC 2003 Z5 Bd. 21

Zeitschrift für französische Sprache und Literatur

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

